

UNIV.OF TORONTO LIBRARY



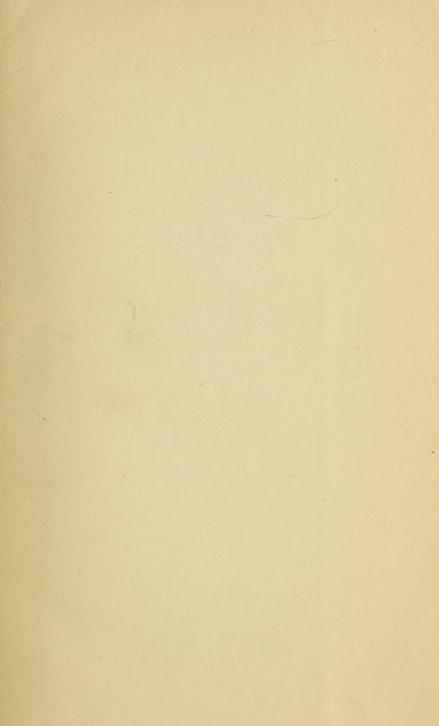

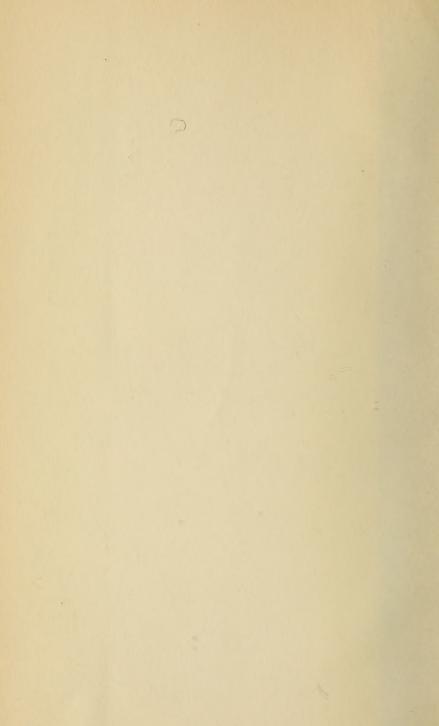

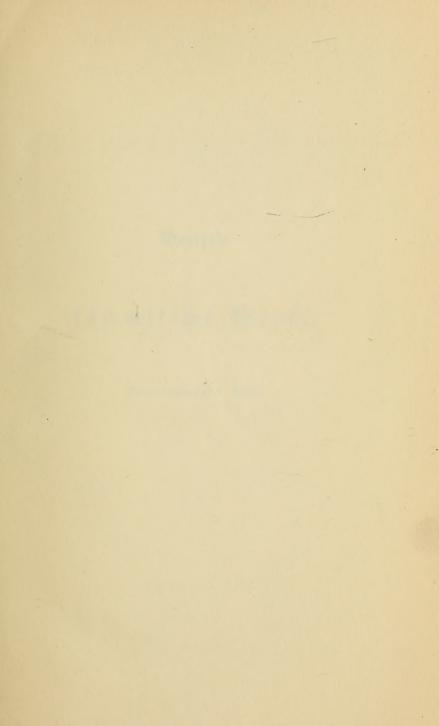

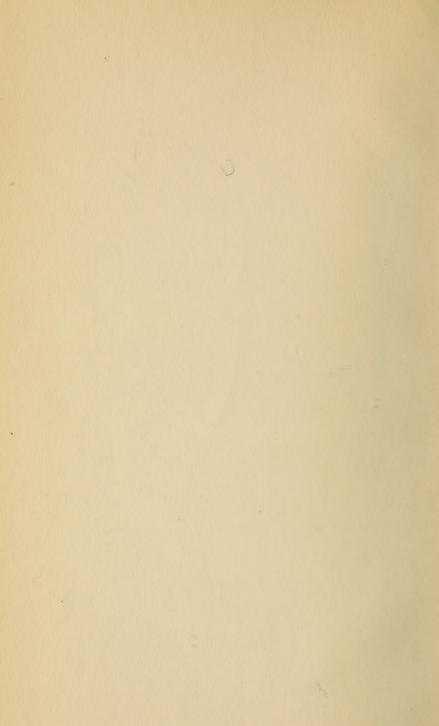

# Goethe's

# fämmtliche Werfe.

Vierundzwanzigster Band.

Borthe's

fammilione Werke.

Wernstreinstaller Cent.

1850.2

# Goethe's

# fämmtliche Werke

in dreißig Banden.

Bollständige, neugeordnete Ausgabe.

Vierundzwanzigster Band.

208246

Stuttgart und Cubingen.

3. S. Cotta's cher Berlag.

1851.

@orthr's

Tyses addition mai

205296

- Hallatanes and tandarities

Buchbruderei ber 3. B. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.

# Inhalt.

|       |        |       |      |     |      |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |  |  |  | Citt        |
|-------|--------|-------|------|-----|------|------|-----|------|------|------|-----|---|-----|-----|-----|--|--|--|-------------|
| Wir   | atelma | nn    |      |     |      |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |  |  |  | 1           |
| Hađ   | ert    |       |      |     |      |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |  |  |  | 37          |
| Ein!  | leitun | g in  | die  | P   | ropi | )läe | 11  |      |      |      |     |   |     |     |     |  |  |  | 205         |
| llebe | er Lac | foon  |      |     |      |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |  |  |  | <b>22</b> 3 |
| Der   | Sam    | mler  | un   | d t | ie   | Sei  | ni  | gen  |      |      |     |   |     |     | ,   |  |  |  | 235         |
| llebe | er Wo  | thrhe | it u | ınd | W    | ahr  | fdh | einl | icht | feit | der | R | unĵ | twe | rfe |  |  |  | 287         |
| Phil  | estrat | 8 1   | mäl  | be  |      |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |  |  |  | 295         |
| Anti  | f und  | Me    | deri | ı   |      |      | ,   |      |      |      |     |   |     |     |     |  |  |  | 341         |
| Mad   | trägli | iches | zu   | Ph  | ilo  | trat | Ø   | Ger  | näl  | bei  | ١.  |   | ,   |     |     |  |  |  | 348         |



# Winkelmann.

1804 — 1805.



# Ihro der Herzogin Anna Amalia

pon

#### Sachsen-Weimar und Gifenach

Bochfürftlichen Durchlaucht.

Durchlauchtigste Fürstin! Gnädigste Frau!

Jenes mannichfaltige Gute, das Kunst und Wissenschaft Ew. Durch- laucht verdanken, wird gegenwärtig durch die gnädigste Erlaubniß vermehrt, Winckelmanns Briefe an Berendis dem Druck übergeben zu dürsen. Sie sind an einen Mann gerichtet, der das Glück hatte sich unter Höchstihro Diener zu rechnen, und bald nach jener Zeit Ew. Durchlaucht näher zu leben, als Winckelmann sich in der ängstlichen Verlegenheit besunden hatte, deren unmittelbare dringende Schilderung man hier nicht ohne Theilnahme lesen kann.

Wären diese Blätter in jenen Tagen Ew. Durchlaucht vor die Augen gekommen, so hätte gewiß das hohe wohlthätige Gemüth einem solchen Jammer gleich ein Ende gemacht, hätte das Schicksal eines vortrefflichen Mannes anders eingeleitet und für die ganze Folge glücklicher gelenkt.

Doch wer sollte wohl des Möglichen gedenken, wenn des Geschehenen so viel Erfreuliches vor uns liegt?

Ew. Durchlaucht haben seit jener Zeit so viel Nütsliches und Angenehmes gepflanzt und gehegt, indeß unser fördernder und mittheisender Fürst Schöpfungen auf Schöpfungen häuft und begünstigt.

Ohne Ruhmredigkeit darf man des in einem beschränkten Kreise nach innen und außen gewirkten Guten gedenken, wovon das Augenfällige schon

vie Bewunderung des Beobachters erregen muß, die immer höher steigen würde, wenn sich ein Unterrichteter das Werden und Wachsen darzustellen bemühte.

Nicht auf Besitz, sondern auf Wirkung war es angesehen; und um so mehr verdient die höhere Cultur dieses Landes einen Annalisten, je mehr sich gar manches früher lebendig und thätig zeigte, wovon die sichtbaren Spuren schon verloschen sind.

Mögen Ew. Durchlaucht, im Bewußtsehn anfänglicher Stiftung und fortgesetzter Mitwirkung, zu jenem eigenen Familienglück, einem hohen und gesunden Alter, gelangen und noch spät einer glänzenden Spoche genießen, die sich jetzt für unsern Kreis eröffnet, in welcher alles vorhandene Gute noch immer gemehrt, in sich verknüpft, besestigt, gesteigert und der Nachwelt überliefert werden soll.

Da ich mir tenn zugleich schmeicheln barf, jener unschätzbaren Gnabe, wodurch Höchsteieselben mein Leben zu schmücken geruhten, mich auch fernershin zu erfreuen, und mich mit verehrender Anhänglichkeit unterzeichne

Ew. Durchlaucht

unterthänigster

3. 28. v. Goethe.

# Ginleitung.

Das Andenken merkwürdiger Menschen so wie die Gegenwart bebeutender Kunstwerke regt von Zeit zu Zeit den Geist der Betrachtung auf. Beide stehen da als Vermächtnisse für jede Generation, in Thaten und Nachruhm jene, diese wirklich erhalten als unaussprechliche Wesen. Zeder Einsichtige weiß recht gut, daß nur das Anschauen ihres besondern Ganzen einen wahren Werth hätte; und doch versucht man immer aufs neue durch Ressertion und Wort ihnen etwas abzugewinnen.

Hierzu werden wir besonders aufgereizt, wenn etwas Neues entdeckt und bekannt wird, das auf solche Gegenstände Bezug hat; und so wird man unsere erneuerte Betrachtung über Winckelmann, seinen Charakter und sein Geleistetes in dem Augenblicke schicklich finden, da die eben jetzt herausgegebenen Briefe über seine Denkweise und Zustände ein lebhafteres Licht verbreiten.

### Windelmanns Briefe an Berendis.

Briefe gehören unter die wichtigsten Denkmäler, die der einzelne Mensch hinterlassen kann. Lebhafte Personen stellen sich schon bei ihren Selbstgesprächen manchmal einen abwesenden Freund als gegenwärtig vor, dem sie ihre innersten Gesinnungen mittheilen; und so ist auch der Brief eine Art von Selbstgespräch. Denn oft wird ein Freund, an den man schreibt, mehr der Anlaß als der Gegenstand des Briefes. Was und freut oder schmerzt, drückt oder beschäftigt, löst sich von dem Herzen los; und als dauernde Spuren eines Dasenns, eines Zustandes sind solche Blätter sür die Nachwelt immer wichtiger, je mehr dem Schreibenden nur der Augenblick vorschwebte, je weniger ihm eine Folgezeit in den Sinn

fam. Die Windelmann'schen Briefe haben manchmal diesen wünschenswerthen Charafter.

Wenn dieser trefsliche Mann, der sich in der Einsamkeit gebildet hatte, in Gesellschaft zurückhaltend, im Leben und Handeln ernst und bedächtig war, so sühlte er vor dem Briesblatt seine ganze natürliche Freiheit und stellte sich öfter ohne Bedenken dar, wie er sich sühlte. Man sieht ihn besorgt, beängstet, verworren, zweiselnd und zaudernd, bald aber heiter, aufgeweckt, zutraulich, kühn, verwegen, loszebunden bis zum Chnismus, durchaus aber als einen Mann von gehaltenem Charakter, der auf sich selbst vertraut, der, obzseich die äußern Umstände seiner Einbildungskraft so mancherlei Wählbares vorlegen, doch meistens den besten Weg ergreift, bis auf den letzten ungeduldigen, unglücklichen Schritt, der ihm das Leben kostete.

Seine Briefe haben, bei den allgemeinen Grundzügen von Rechtlichkeit und Derbheit, je nachdem sie an verschiedene Personen gerichtet sind, einen verschiedenen Charafter, welches immer der Fall ist, wenn ein geistreicher Briefsteller sich diejenigen vergegenwärtigt, zu denen er in die Entsernung spricht, und also eben so wenig als in der Nähe das Gehörige und Passende vernachlässigen kann.

So find, um nur einiger größeren Sammlungen Winckelmann'scher Briefe zu gedenken, die an Stosch geschriebenen für uns herrliche Docusmente eines redlichen Zusammenwirkens mit einem Freund zum bestimmten Zwecke, Zeugnisse von großer Beharrlichkeit in einem schweren, ohne genugsame Borbereitung leichtsinnig übernommenen, mit Muth glücklich durchgesührten Geschäft, durchwebt mit den lebhastesten literarischen, politischen, Societäts-Neuigkeiten, ein köstliches Lebensbild, noch interessanter, wenn sie ganz und unverstümmelt hätten gedruckt werden können. Schön ist auch die Freimüthigkeit selbst in leidenschaftlich mißbilligenden Aeußerungen gegen einen Freund, dem der Briefsteller durchaus so viel Achtung als Liebe, so viel Dank als Neigung zu bezeigen nicht mide wird.

Das Gefühl von eigener Superiorität und Würde, verbunden mit ächter Hochschätzung anderer, der Ausdruck von Freundschaft, Freundlichsteit, Muthwille und Neckerei, wodurch sich die Briefe an die Schweizer charakterisiren, machen diese Sammlung äußerst interessant und liebenswerth, wobei sie zugleich genugsam unterrichtend ist, obgleich Winckelmanns Briefe im Ganzen nicht unterrichtend genannt werden können.

Die ersten Briefe an ben Grafen Bünan in der schätzbaren Daßdorf'schen Sammlung zengen von einem niedergedrückten, in sich selbst besangenen Gemüthe, das an einem so hohen Gönner kaum hinaufzublicken wagt. Jenes merkwürdige Schreiben, worin Winckelmann seine Religionsänderung ankündigt, ist ein wahrer Galimathias, ein unglücklicher verworrener Aufsatz.

Aber um jene Epoche begreiflich, selbst unmittelbar auschaulich zu machen, dient nunmehr die erste Hälfte seiner Briefe au Berendis. Sie sind zum Theil aus Nöthenig, zum Theil aus Dresden an einen innig vertrauten Freund und Kameraden gerichtet. Der Briefsteller zeigt sich mit seinen dringenden unüberwindlichen Bünschen in dem peinlichsten Zustande, auf dem Wege zu einem entfernten, neuen, mit Ueberzengung gesuchten Glück.

Die andere Hälfte ift aus Italien geschrieben. Sie behalten ihren berben losgebundenen Charafter, doch schwebt über ihnen die Heiterseit jenes himmels, und ein lebhaftes Entzücken an dem erreichten Ziele beseelt sie. Ueberdieß geben sie, verglichen mit andern schon bekannten gleichzeitigen, eine vollständigere Auschauung seiner ganzen Lage.

Die Wichtigkeit dieser Sammlung, vielleicht mehr für Menschenkenntniß als für Literatur, zu fühlen und zu beurtheilen, überlassen wir empfänglichen Gemüthern und einsichtigen Geistern, und fügen einiges über ben Mann, an den sie geschrieben sind, wie es uns mitgetheilt worden, hinzu.

Hieronymus Dieterich Berendis, geboren zu Seehaufen in ber Alt= mark im Jahre 1720, ftubirte zu Halle bie Rechte und war, nach feiner akademischen Zeit, einige Jahre Auditeur bei dem königlich preußischen Regiment Susaren, die der Farbe nach gewöhnlich die schwarzen, aber nach ihrem damaligen Chef eigentlich von Ruesch genannt wurden. fette, sobald er jenes robe Leben verlaffen hatte, feine Studien eine Zeit lang in Berlin fort. Bei einem Aufenthalte zu Seehaufen fand er Windelmann, mit dem er fich freundschaftlich verband, und später durch beffen Empfehlung bei bem jüngsten Grafen Bunau als Sofmeifter an-Er führte benfelben nach Braunschweig, wo sie bas gestellt wurde. Carolinum benutzten. Da ber Graf nachher in frangösische Dienste trat, brachte beffen Bater, damals Weimarischer Minister, unsern Berendis in gedachte fürstliche Dienste, wo er zuerst als Kriegsrath, nachher als Kammerrath und als Chatoullier bei ber Herzogin - Mutter ftand. Er starb 1783 am 26. October zu Weimar.

#### Gintritt.

Wenn die Natur gewöhnlichen Menschen die köstliche Mitgift nicht versagt, ich meine jenen lebhaften Trieb von Kindheit an die äußere Welt mit Lust zu ergreisen, sie kennen zu lernen, sich mit ihr in Verhältniß zu setzen, mit ihr verbunden ein Ganzes zu bilden, so haben vorzügliche Geister östers die Eigenheit, eine Art von Schen vor dem wirklichen Leben zu empfinden, sich in sich selbst zurückzuziehen, in sich selbst eine eigene Welt zu erschaffen und auf diese Weise das Vortressslichze nach innen bezüglich zu leisten.

Findet sich hingegen in besonders begabten Menschen jenes gemeinsame Bedürfniß, eifrig zu allem was die Natur in sie gelegt hat, auch in der äußern Welt die antwortenden Gegenbilder zu suchen und dadurch das Innere völlig zum Ganzen und Gewissen zu steigern, so kann man versichert sehn, daß auch so ein für Welt und Nachwelt höchst erfreuliches Dasehn sich ausbilden werde.

Unser Winckelmann war von dieser Art. In ihn hatte die Naturgelegt, was den Mann macht und ziert. Dagegen verwendet er sein ganzes Leben ein ihm Gemäßes, Trefsliches und Würdiges im Menschen und in der Kunst, die sich vorzüglich mit dem Menschen beschäftigt, aufzusuchen.

Eine niedrige Kindheit, unzulänglicher Unterricht in der Jugend, zerrissene, zerstreute Studien im Jünglingsalter, der Druck eines Schulsamtes und was in einer solchen Laufbahn Aengstliches und Beschwerliches erfahren wird, hatte er mit vielen andern geduldet. Er war dreißig Jahre alt geworden ohne irgend eine Gunst des Schicksals genossen zu haben; aber in ihm selbst lagen die Keime eines wünschenswerthen und möglichen Glücks.

Wir finden schon in diesen seinen traurigen Zeiten die Spur jener Forderung, sich von den Zuständen der Welt mit eigenen Augen zu überzeugen, zwar dunkel und verworren, doch entschieden genug ausgesprochen. Einige nicht genugsam überlegte Bersuche, fremde Länder zu sehen, mißzslückten ihm. Er träumte sich eine Reise nach Aegypten; er begab sich auf den Weg nach Frankreich: unvorhergesehene Hindernisse wiesen ihn zurück. Besser geleitet von seinem Genius ergriff er endlich die Idee sich nach Rom durchzudrängen. Er fühlte, wie sehr ihm ein solcher Ausenthalt gemäß seh. Dieß war kein Sinfall, kein Gedanke mehr, es war ein entsschiedener Plan, dem er mit Klugheit und Festigkeit entgegenging.

#### Antifes.

Der Mensch vermag gar manches durch zweckmäßigen Gebrauch einzelner Kräfte, er vermag das Außerordentliche durch Berbindung mehrerer Fähigkeiten; aber das Einzige, ganz Unerwartete leistet er nur, wenn sich die sämmtlichen Eigenschaften gleichmäßig in ihm vereinigen. Das letzte war das glückliche Loos der Alten, besonders der Griechen in ihrer besten Zeit; auf die beiden ersten sind wir Neuern vom Schicksal angewiesen.

Wenn die gesunde Natur des Menschen als ein Ganzes wirkt, wenn er sich in der Welt als in einem großen, schönen, würdigen und werthen Ganzen fühlt, wenn das harmonische Behagen ihm ein reines, freies Entzücken gewährt, dann würde das Weltall, wenn es sich selbst empfinden könnte, als an sein Ziel gelangt, aufjanchzen und den Gipfel des eigenen Werdens und Wesens bewundern. Denn wozu dient alle der Auswand von Sonnen und Planeten und Monden, von Sternen und Milchsstraßen, von Kometen und Nebelsseken, von gewordenen und werdenden Welten, wenn sich nicht zuletzt ein glücklicher Mensch unbewußt seines Dasehns erfreut?

Wirft sich der Neuere, wie es uns eben jetzt ergangen, fast bei jeder Betrachtung ins Unendsiche, um zuletzt, wenn es ihm glückt, auf einen beschränkten Punkt wieder zurückzukehren, so fühlten die Alten ohne weitern Umweg sogleich ihre einzige Behaglichkeit innerhalb der lieblichen Gränzen der schönen Welt. Hierher waren sie gesetzt, hiezu berufen, hier fand ihre Thätigkeit Raum, ihre Leidenschaft Gegenstand und Nahrung.

Warum sind ihre Dichter und Geschichtschreiber die Bewunderung des Einsichtigen, die Berzweiflung des Nacheisernden, als weil jene handelnden Personen, die aufgesührt werden, an ihrem eigenen Selbst, an dem engen Kreise ihres Vaterlandes, an der bezeichneten Bahn des eigenen sowohl als des mitbürgerlichen Lebens einen so tiesen Antheil nahmen, mit allem Sinn, aller Neigung, aller Kraft auf die Gegenwart wirkten; daher es einem gleichgesinnten Darsteller nicht schwer fallen konnte, eine solche Gegenwart zu verewigen. Das was geschah, hatte sür sie den einzigen Werth, so wie sür uns nur dasjenige, was gedacht oder empfunden worden, einigen Werth zu gewinnen scheint.

Nach einerlei Weise lebte ber Dichter in seiner Einbildungsfraft, ber Geschichtschreiber in ber politischen, ber Forscher in ber natürlichen Welt.

Alle hielten sich am Nächsten, Wahren, Wirklichen fest, und selbst ihre Phantasiebilder haben Knochen und Mark. Der Mensch und das Menschliche wurden am werthesten geachtet, und alle seine innern, seine äußern Verhältnisse zur Welt mit-so großem Sinne dargestellt als angeschaut. Noch sand sich das Gesühl, die Betrachtung nicht zerstückelt, noch war jene kaum heilbare Trennung in der gesunden Menschenkraft nicht vorgegangen.

Aber nicht allein das Glück zu genießen, sondern auch das Unglück zu ertragen, waren jene Naturen höchlich geschickt; denn wie die gesunde Faser dem Uebel widerstrebt und bei jedem krankhaften Anfall sich eilig wieder herstellt, so vermag der jenen eigene gesunde Sinn sich gegen innern und äußern Unfall geschwind und leicht wieder herzustellen.

Eine solche antike Natur war, in sofern man es nur von einem unserer Zeitgenossen behaupten kann, in Winckelmann wieder erschienen, die gleich anfangs ihr ungeheures Probestück ablegte, daß sie durch dreißig Jahre Niedrigkeit, Unbehagen und Kummer nicht gebändigt, nicht aus dem Wege gerückt, nicht abgestumpst werden kounte. Sobald er nur zu einer ihm gemäßen Freiheit gelangte, erscheint er ganz und abgeschlossen, völlig im antiken Sinne. Angewiesen auf Thätigkeit, Genuß und Entbehrung, Frende und Leid, Besitz und Berlust, Erhebung und Erniedrigung, und in solchem seltsamen Wechsel immer mit dem schönen Boden zusrieden, auf dem uns ein so veränderliches Schicksal heimsucht!

Hatte er nun im Leben einen wirklich alterthümlichen Geift, so blieb ihm derselbe auch in seinen Studien getren. Doch wenn bei Behandlung der Wissenschaften im Großen und Breiten die Alten sich schon in einer gewissen peinlichen Lage befanden, indem zu Erfassung der mannichsaltigen außermenschlichen Gegenstände eine Zertheilung der Kräfte und Fähigkeiten, eine Zerstückelung der Einheit fast unerläßlich ift, so hat ein Neuerer im ähnlichen Falle ein noch gewagteres Spiel, indem er bei der einzelnen Ausarbeitung des mannichsaltigen Wißbaren sich zu zerstreuen, in unzusammenhängenden Kenntnissen sich zu versieren in Gefahr kommt, ohne, wie es den Alten glückte, das Unzulängliche durch das Vollständige seiner Persönlichkeit zu vergüten.

So vielfach Winckelmann auch in bem Wisbaren und Wiffenswerthen herumschweifte, theils durch Luft und Liebe, theils durch Nothwendigkeit geleitet, so kam er doch früher oder später immer zum Alterthum, besonders zum griechischen zurück, mit er sich so nahe verwandt fühtte, und mit dem er sich in seinen besten Tagen so glücklich vereinigen follte.

# Beidnisches.

Iene Schilberung des alterthümlichen auf diese Welt und ihre Güter angewiesenen Sinnes führt uns unmittelbar zur Betrachtung, daß dersgleichen Borzüge nur mit einem heidnischen Sinne vereindar sehen. Jenes Vertrauen auf sich selbst, senes Wirken in der Gegenwart, die reine Berschrung der Götter als Ahnherren, die Bewunderung derselben gleichsam nur als Kunstwerfe, die Ergebenheit in ein übermächtiges Schicksal, die in dem hohen Werthe des Nachruhms selbst wieder auf diese Welt angeswiesene Jukunst gehören so nothwendig zusammen, machen solch ein unzertrennliches Ganzes, bilden sich zu einem von der Natur selbst beabsichtigten Zustand des menschlichen Wesens, daß wir in dem höchsten Augenblicke Genusses wie in dem tiessten der Auspreferung, ja des Untergangs, eine unverwüssliche Gesundheit gewahr werden.

Dieser heidnische Sinn senchtet aus Windelmanns Handlungen und Schriften hervor und spricht sich besonders in seinen früheren Briesen aus, wo er sich noch im Conslict mit neueren Religionsgesinnungen abarbeitet. Diese seine Denkweise, diese Entsernung von aller christlichen Sinnesart, ja seinen Widerwillen dagegen muß man im Auge haben, wenn man seine sogenannte Religionsveränderung beurtheilen will. Diezenigen Parteien, in welche sich die christliche Religion theilt, waren ihm völlig gleichsgültig, indem er seiner Natur nach niemals zu einer der Kirchen gehörte, welche sich ihr subordiniren.

# Freundschaft.

Waren jedoch die Alten, so wie wir von ihnen rühmen, wahrhaft ganze Menschen, so mußten sie, indem sie sich selbst und die Welt behaglich empfanden, die Verbindungen menschlicher Wesen in ihrem ganzen Umfange kennen lernen, sie dursten jenes Entzückens nicht ermangeln, das aus der Verbindung ähnlicher Naturen hervorspringt.

Auch hier zeigt sich ein merkwürdiger Unterschied alter und neuer Zeit. Das Verhältniß zu den Frauen, das bei uns so zart und geistig

geworden, erhob sich kaum über die Gränze des gemeinsten Bedürfuisses. Das Berhältniß der Eltern zu den Kindern scheint einigermaßen zarter gewesen zu sehn. Statt aller Empfindungen aber galten ihnen die Freundschaft unter Personen männlichen Geschlechts, obzleich auch Chloris und Thyia noch im Hades als Freundinnen unzertrennlich sind.

Die leidenschaftliche Erfüllung liebevoller Pflichten, die Wonne der Unzertrennlichkeit, die Hingebung eines für den andern, die ausgesprochene Bestimmung für das ganze Leben, die nothwendige Begleitung in den Tod setzen uns bei Verbindung zweier Jünglinge in Erstaunen, ja man fühlt sich beschämt, wenn uns Dichter, Geschichtschreiber, Philosophen, Redner mit Fabeln, Ereignissen, Gefühlen, Gesinnungen solchen Inhaltes und Gehaltes überhäufen.

Zu einer Freundschaft dieser Art fühlte Winckelmann sich geboren, derselben nicht allein sich fähig, sondern auch im höchsten Grade bedürstig; er empfand sein eigenes Selbst nur unter der Form der Freundschaft; er erkannte sich nur unter dem Bilde des durch einen dritten zu vollendenden Ganzen. Frühe schon legte er dieser Idee einen vielleicht unwürdigen Gegenstand unter, er widmete sich ihm, für ihn zu leben und zu leiden; sitr denselben sand er selbst in seiner Armuth Mittel reich zu sehn, zu geben, auszudsern, sa er zweiselt nicht, sein Dasenn, sein Leben zu verspfänden. Hier ist es, wo sich Winckelmann selbst mitten in Ornat und Noth groß, reich, freigebig und glücklich sühlt, weil er dem etwas leisten kann, den er über alles tiebt, ja dem er sogar, als höchste Ausopferung, Undankbarkeit zu verzeihen hat.

Wie auch die Zeiten und Zustände wechseln, so bildet Winckelmann alles Würdige, was ihm naht, nach dieser Ursorm zu seinem Freund um, und wenn ihm gleich manches von diesen Gebilden leicht und bald vorsüberschwindet, so erwirdt ihm doch diese schöne Gestunung das Herz manches Trefslichen, und er hat das Glück mit den Besten seines Zeitzalters und Kreises in dem schönsten Verhältnisse zu stehen.

### Schönheit.

Wenn aber jenes tiefe Freundschaftsbedürfniß sich eigentlich seinen Gegenstand erschafft und ausbildet, so würde dem Alterthümlichgesimmten dadurch nur ein einseitiges, ein sittliches Wohl zuwachsen, die äußere

Welt würde ihm wenig leisten, wenn nicht ein verwandtes, gleiches Bedürsniß und ein befriedigender Gegenstand desselben glücklich hervorträte; wir meinen die Forderung des sinnlich Schönen und das sinnlich Schöne selbst: denn das letzte Product der sich immer steigernden Natur ist der schöne Mensch. Zwar kann sie ihn nur selten hervordringen, weil ihren Ideen gar viele Bedingungen widerstreben, und selbst ihrer Allmacht ist es unmöglich lange im Bollkommenen zu verweilen und dem hervorgebrachten Schönen eine Dauer zu geben; denn genau genommen kann man sagen, es sep nur ein Augenblick, in welchem der schöne Mensch schön seh.

Dagegen tritt nun die Runft ein; benn indem der Mensch auf den Gipfel der Natur gestellt ift, so sieht er sich wieder als eine ganze Natur an, die in sich abermals einen Gipfel hervorzubringen hat. Dazu steigert er sich, indem er sich mit allen Bollkommenheiten und Tugenden durch= bringt, Wahl, Ordnung, Harmonie und Bedeutung aufruft, und sich endlich bis zur Production des Kunftwerkes erhebt, das neben feinen übrigen Thaten und Werken einen glänzenden Platz einnimmt. Ift es einmal hervorgebracht, fteht es in seiner idealen Wirklichkeit vor der Welt, fo bringt es eine dauernde Wirkung, es bringt die höchste hervor; benn indem es aus den gesammten Kräften sich geistig entwickelt, so nimmt es alles Herrliche, Berehrungs = und Liebenswürdige in sich auf, und erhebt, indem es die menschliche Gestalt beseelt, den Menschen über sich selbst, schließt seinen Lebens = und Thatenkreis ab, und vergöttert ihn für die Gegenwart, in der das Bergangene und Künftige begriffen ift. Bon solchen Gefühlen wurden die ergriffen, die den Olympischen Jupiter erblickten, wie wir aus den Beschreibungen, Nachrichten und Zeugnissen der Alten uns entwickeln können. Der Gott war zum Menschen geworden, um ben Menschen zu Gott zu erheben. Man erblickte bie höchste Bürde, und ward für die höchste Schönheit begeistert. In diesem Sinne kann man wohl jenen Alten Recht geben, welche mit völliger Ueberzeugung außsprachen, es sen ein Unglick zu sterben, ohne dieses Werk gesehen zu haben.

Für diese Schönheit war Winckelmann, seiner Natur nach, fähig; er ward sie in den Schriften der Alten zuerst gewahr, aber sie kam ihm aus den Werken der bildenden Kunft persönlich entgegen, aus denen wir sie erst kennen lernen, um sie an den Gebilden der lebendigen Natur gewahr zu werden und zu schähen.

Finden nun beite Bedürfniffe ber Freundschaft und ber Schönheit

zugleich an Einem Gegenstande Nahrung, so scheint das Glück und die Dankbarkeit des Menschen über alle Gränzen hinauszusteigen, und alles, was er besitzt, mag er so gern als schwache Zengnisse seiner Anhänglichkeit und seiner Verehrung hingeben.

So finden wir Winckelmann oft in Verhältniß mit schönen Jünglingen, und niemals erscheint er belebter und liebenswürdiger, als in solchen, oft nur flüchtigen Angenblicken.

#### Ratholicismus.

Mit solchen Gesimnungen, mit solchen Bedürsnissen und Wünschen fröhnte Winckelmann lange Zeit fremden Zwecken. Nirgend um sich her sah er die mindeste Hoffnung zu Hilse und Beistand. Der Graf Bünau, der als Particulier nur ein bedeutendes Buch weniger hätte kausen dirsen, um Winckelmann einen Weg nach Nom zu eröffnen, der als Minister Einfluß genug hatte dem trefslichen Mann aus aller Verlegenheit zu helsen, mochte ihn wahrscheinlich als thätigen Diener nicht gern entbehren, oder hatte keinen Sinn für das große Verdienst der Welt einen tilchtigen Mann zugefördert zu haben. Der Drestener Hof, woher allenfalls eine hinlängliche Unterstützung zu hoffen war, bekannte sich zur römischen Kirche, und kaum war ein anderer Weg zu Gunst und Gnade zu gelangen, als durch Beichtväter und andere geistliche Personen.

Das Beispiel des Fürsten wirft mächtig um sich her und fordert mit heimlicher Gewalt jeden Staatsbürger zu ähnlichen Handlungen auf, die in dem Kreise des Privatmanns irgend zu leisten sind, vorzüglich also zu sittlichen. Die Religion des Fürsten bleibt, in gewissem Sinne, immer die herrschende, und die römische Religion reißt, gleich einem immer bewegten Strudel, die ruhig vorbeiziehende Welle an sich und in ihren Kreis.

Tabei mußte Winckelmann fühlen, daß man, um in Nom ein Nömer zu sehn, um sich innig mit dem dortigen Dasehn zu verweben, eines zutraulichen Umgangs zu genießen, nothwendig zu jener Gemeinde sich bekennen, ihren Glauben zugeben, sich nach ihren Gebräuchen bequemen müsse. Und so zeigte der Erfolg, daß er ohne diesen frühern Entschluß seinen Zweck nicht vollständig erreicht hätte; und dieser Entschluß ward ihm dadurch gar sehr erleichtert, daß ihn, als einen gründlich geborenen Heiden, die protestantische Tause zum Christen einzuweihen nicht vermögend gewesen.

Doch gelang ihm die Beränderung seines Zustandes nicht ohne heftigen Kampf. Wir können nach unserer Ueberzeugung, nach genugsam abgewogenen Gründen, endlich einen Entschluß fassen, der mit unserm Wollen, Wünschen und Bedürsen völlig harmonisch ist, ja zu Erhaltung und Förderung unserer Existenz unausweichlich scheint, so daß wir mit uns völlig zur Einigkeit gelangen: ein solcher Entschluß aber kann mit der allgemeinen Denkweise, mit der Ueberzeugung vieler Menschen im Widerspruch stehen; dann beginnt ein neuer Streit, der zwar bei uns keine Ungewischeit, aber eine Unbehaglichkeit erregt, einen ungeduldigen Verdruß, daß wir nach außen hie und da Brüche sinden, wo wir nach innen eine ganze Zahl zu sehen glauben.

Und so erscheint auch Winkelmann bei seinem vorgehabten Schritt besorgt, ängstlich, kummervoll und in leidenschaftlicher Bewegung, wenn er sich die Wirkung dieses Unternehmens, besonders auf seinen ersten Gönner, den Grasen, bedenkt. Wie schön, tief und rechtlich sind seine vertranlichen Aeußerungen über diesen Punkt! Denn es bleibt freilich ein jeder, der die Religion verändert, mit einer Art von Makel bespritzt, von der es unmöglich scheint ihn zu reinigen. Wir sehen daraus, daß die Menschen den beharrenden Willen über alles zu schätzen wissen und um so mehr schätzen, als sie sämmtlich in Parteien getheilt ihre eigene Sicherheit und Dauer beständig im Auge haben. Hier ist weder von Gesühl, noch von Ueberzengung die Rede. Ausdauern soll man, da wo uns mehr das Geschick als die Wahl hingestellt. Bei einem Bolke, einer Stadt, einem Fürsten, einem Freunde, einem Weibe sesthalten, darauf alles beziehen, deßhalb alles wirken, alles entbehren und dulden, das wird geschätzt; Abfall dagegen bleibt verhaßt, Wankelmuth wird lächerlich.

War dieses nun die eine schroffe, sehr ernste Seite, so läßt sich die Sache auch von einer andern ansehen, von der man sie heiterer und seichter nehmen kann. Gewisse Zustände des Menschen, die wir keines-wegs billigen, gewisse sittliche Flecken an dritten Personen haben sür unsere Phantasie einen besondern Neiz. Will man uns ein Gleichniß erlauben, so möchten wir sagen, es ist damit wie mit dem Wildbret, das dem seinen Gaumen mit einer kleinen Andentung von Fänlniß weit besser als frischgebraten schneckt. Sine geschiedene Frau, ein Nenegat machen auf uns einen besonders reizenden Sindruck. Personen, die uns sonst vielleicht nur merkwürdig und liebenswürdig vorkämen, erscheinen uns

nun als wundersam, und es ist nicht zu läugnen, daß die Religionsveränderung Windelmanns das Romantische seines Leben und Wesens vor unserer Einbildungskraft merklich erhöht.

Aber für Winckelmann selbst hatte die katholische Neligion nichts Anzügliches. Er sah in ihr bloß das Maskenkleid, das er umnahm, und drückt sich darüber hart genug aus. Auch später scheint er an ihren Gebräuchen nicht genugsam festgehalten, ja vielleicht gar durch lose Neden sich bei eifrigen Bekennern verdächtig gemacht zu haben; wenigstens ist hie und da eine kleine Furcht vor der Inquisition sichtbar.

# Gewahrwerden griechischer Runft.

Von allem Literarischen, ja selbst von dem Höchsten was sich mit Wort und Sprache beschäftigt, von Poesie und Abetorik zu den bildenden Künsten überzugehen, ist schwer, ja fast unmöglich: denn es liegt eine ungeheure Klust dazwischen, über welche uns nur ein besonders geeignetes Naturell hinüberhebt. Um zu beurtheilen, in wiesern dieses Winckelmann gelungen, liegen der Documente nunmehr genugsam vor uns.

Durch die Frende des Genusses ward er zuerst zu den Kunstschätzen hingezogen; allein zu Benutzung, zu Beurtheilung derselben bedurfte er noch der Künstler als Mittelspersonen, deren mehr oder weniger gültige Meinungen er aufzusafsen, zu redigiren und aufzustellen wuste, woraus denn seine noch in Dresden herausgegebene Schrift: Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst, nebst zwei Unhängen, entstanden ist.

So sehr Windelmann schon hier auf dem rechten Wege erscheint, so köstliche Grundstellen diese Schriften auch enthalten, so richtig das letzte Ziel der Kunst darin schon aufgedeckt ist, so sind sie doch, sowohl dem Stoff als der Form nach, dergestalt barock und wunderlich, daß man ihnen wohl vergebens durchaus einen Sinn abzugewinnen suchen möchte, wenn man nicht von der Persönlichsteit der damals in Sachsen versammelten Kenner und Kunstrichter, von ihren Fähigkeiten, Meinungen, Meigungen und Grillen näher unterrichtet ist; weßhalb diese Schriften sir die Nachsommenden ein verschlossense Buch bleiben werden, wenn sich nicht unterrichtete Liebhaber der Kunst, die jenen Zeiten näher gelebt

haben, bald entschließen sollten, eine Schilderung ber bamaligen Buftante, in sofern es noch möglich ift, zu geben oder zu veranlassen.

Lippert, Hageborn, Deser, Dietrich, Heinecken, Desterreich liebten, trieben, beförderten die Kunst, jeder auf seine Weise. Ihre Zwecke waren beschränkt, ihre Maximen einseitig, ja öfters wunderlich. Geschichten und Anekoten cursirten, deren mannichsaltige Anwendung nicht allein die Geselsschaft unterhalten, sondern auch belehren sollte. Aus solchen Elementen entstanden jene Schriften Winckelmanns, der diese Arbeiten gar bald selbst unzulänglich sand, wie er es denn auch seinen Freunden nicht verhehlte.

Doch trat er endlich, wo nicht genugsam vorbereitet, doch einigermaßen vorgeübt, seinen Weg an und gelangte nach jenem Lande, wo für jeden Empfänglichen die eigenste Bildungsepoche beginnt, welche sich über dessen ganzes Wesen verbreitet und solche Wirkungen äußert, die eben so reell als harmonisch sehn müssen, weil sie sich in der Folge als ein sestes Band zwischen höchst verschiedenen Menschen fräftig erweisen.

#### Rom.

Windelmann war nun in Rom; und wer konnte würdiger febn die Wirkung zu fühlen, die jener große Zustand auf eine wahrhaft empfängliche Natur hervorzubringen im Stande ift. Er sieht seine Wünsche erfüllt, sein Glück begründet, seine Hoffnungen überbefriedigt. Berkörpert stehen seine Ideen um ihn her; mit Staunen wandert er durch die Reste eines Riesenzeitalters; das Herrlichste was die Kunft hervorgebracht hat, steht unter freiem himmel; unentgeltlich wie zu den Sternen des Firmaments wendet er seine Augen zu solchen Wunderwerken empor, und jeder verschloffene Schatz öffnet sich für eine kleine Gabe. Der Ankömmling schleicht wie ein Bilgrim unbemerkt umber; dem Herrlichsten und Beiligsten naht er sich in unscheinbarem Gewand; noch läßt er nichts Einzelnes auf sich eindringen, das Ganze wirkt auf ihn unendlich mannichfaltig, und schon fühlt er die Harmonie voraus, die aus diesen vielen, oft feindselig scheinenden Elementen zuletzt für ihn entstehen muß. Er beschaut, er betrachtet alles und wird, auf daß ja sein Behagen vollkommener werde, für einen Rünstler gehalten, für den man benn boch am Ende so gern gelten mag.

Wie uns ein Freund die mächtige Wirkung, welche jener Zustand Goethe, fammtl. Werke. XXIV.

ausübt, geistwöll entwickelte, theilen wir unsern Lesern statt aller weitern Betrachtungen mit.

"Rom ist ber Ort, in dem sich für unsere Ansicht das ganze Alterthum in Eins zusammenzieht, und was wir also bei ben alten Dichtern, bei ben alten Staatsverfassungen empfinden, glauben wir in Rom mehr noch als zu empfinden, selbst anzuschauen. Wie Homer sich nicht mit andern Dichtern, fo läßt fich Rom mit keiner andern Stadt, romifche Gegend mit keiner andern vergleichen. Es gehört allerdings bas meifte von diesem Eindruck uns und nicht bem Gegenstande; aber es ift nicht bloß der empfindelnde Gedanke zu stehen, wo dieser oder jener große Mann stand, es ist ein gewaltsames Hinreißen in eine von uns nun einmal, sen es auch durch eine nothwendige Täuschung, als edler und erhabener angesehene Bergangenheit; eine Gewalt, ber selbst, wer wollte, nicht widerstehen kann, weil die Debe, in der die jetzigen Bewohner das Land lassen, und die unglaubliche Masse von Trümmern selbst das Auge bahin führen. Und ba nun biefe Bergangenheit bem innern Sinne in einer Größe erscheint, die allen Reid ausschließt, an der man sich überglücklich fühlt, nur mit der Phantasie Theil zu nehmen, ja an der keine andere Theilnahme nur benkbar ift, und bann ben äußern Sinn zugleich Die Lieblichkeit ber Formen, Die Größe und Einfachheit ber Gestalten, ber Reichthum der Begetation, die doch wieder nicht üppig ist wie in noch füdlicheren Gegenden, Die Bestimmtheit ber Umriffe in bem klaren Medium und die Schönheit der Farben in durchgängige Klarheit verfett: fo ift bier der Naturgenuß reiner, von aller Bedürftigkeit entfernter Kunstgenuß. Ueberall sonst reihen sich Ideen des Contrastes daran, und er wird elegisch ober sathrisch. Freilich indest ist es auch nur für uns so. Horaz empfand Tibur moderner als wir Tivoli. Das beweist sein beatus ille qui procul negotiis. Aber es ift auch nur eine Täuschung, wenn wir selbst Bewohner Athens und Roms zu fenn wünschten. Nur aus ber Ferne, nur von allem Gemeinen getrennt, nur als vergangen muß bas Alterthum uns erscheinen. Es geht damit wie wenigstens mir und einem Freunde mit den Ruinen: wir haben immer einen Aerger, wenn man eine halb versunkene ausgräbt; es kann höchstens ein Bewinn für bie Gelehrsamkeit auf Rosten ber Phantasie sehn. Ich kenne für mich nur noch zwei gleich schreckliche Dinge: wenn man bie Campagna di Roma anbauen und Rom zu einer polizirten Stadt machen wollte, in ber fein Mensch mehr Meffer trüge. Kommt je ein so ordentlicher Papst, was denn die zweinnbsiedzig Cardinäle verhüten mögen, so ziehe ich aus. Nur wenn in Nom eine so göttliche Anarchie und um Rom eine so himmlische Büstenei ist, bleibt für die Schatten Platz, deren einer mehr werth ist als dieß ganze Geschlecht."

# Mengs.

Aber Windelmann hätte lange Zeit in den weiten Kreisen alterthümlicher Ueberbleibsel nach den werthesten, seiner Betrachtung würdigsten Gegenständen umhergetastet, hätte das Glück ihn nicht sogleich mit Mengs zusammengebracht. Dieser, dessen eigenes großes Talent auf die alten und besonders die schönen Kunstwerke gerichtet war, machte seinen Freund sogleich mit dem Borzüglichsten bekannt, was unserer Ausmerksamkeit werth ist. Hier lernte dieser die Schönheit der Formen und ihrer Behandlung kennen, und sah sich sogleich aufgeregt, eine Schrift: Ueber den Geschmack der griechischen Künstler zu unternehmen.

Wie man aber nicht lange mit Kunstwerken ausmerksam umgehen kann, ohne zu sinden, daß sie nicht allein von verschiedenen Künstlern, sondern auch aus verschiedenen Zeiten herrühren, und daß sämmtliche Betrachtungen des Ortes, des Zeitalters, des individuellen Berdienstes zugleich angestellt werden müssen, also fand auch Winckelmann mit seinem Geradsinne, daß hier die Achse der ganzen Kunstkenntniß besestigt sein. Er hielt sich zuerst an das Höchste, was er in einer Abhandlung: Ueber den Styl der Bildhauerei in den Zeiten des Phidias darzustellen gedachte. Doch bald erhob er sich über die Einzelheiten zu der Idee einer Geschichte der Kunst und entdecke, als ein neuer Columbus, ein lange geahntes, gedeutetes und besprochenes, ja man kann sagen, ein früher schon gekanntes und wieder verlorenes Land.

Traurig ist immer die Betrachtung, wie erst durch die Römer, nachher durch das Eindrängen nordischer Bölker, und durch die daraus entstandene Berwirrung das Menschengeschlecht in eine solche Lage gekommen, daß alle wahre, reine Bildung in ihren Fortschritten für lange Zeit gehindert, ja beinahe für alle Zukunst unmöglich gemacht worden.

Man mag in eine Kunst ober Wissenschaft hineinblicken, in welche man will, so hatte der gerade richtige Sinn dem alten Beobachter schon manches entbeckt, was durch die folgende Barbarei und durch die barbarische Art sich aus der Barbarei zu retten, ein Geheinmiß ward, blieb, und für die Menge noch lange ein Geheinmiß bleiben wird, da die höhere Cultur der neuern Zeit nur langsam ins allgemeine wirken kann. Bom Technischen ist hier die Rede nicht, dessen sich glücklicherweise das Meuschengeschlecht bedient, ohne zu fragen, woher es komme und wohin es führe.

Zu diesen Betrachtungen werden wir durch einige Stellen alter Autoren veranlaßt, wo sich schon Uhnungen, ja sogar Andentungen einer möglichen und nothwendigen Kunstgeschichte finden.

Bellejus Paterculus bemerkt mit großem Antheil das ähnliche Steigen und Fallen aller Künste. Ihn als Weltmann beschäftigte besonders die Betrachtung, daß sie sich nur kurze Zeit auf dem höchsten Punkte, den sie erreichen kömen, zu erhalten wissen. Auf seinem Standorte war es ihm nicht gegeben, die ganze Kunst als ein Lebendiges (5000) anzusehen, das einen unmerklichen Ursprung, einen langsamen Wachsthum, einen glänzenden Augenblick seiner Bollendung, eine stufenfällige Abnahme, wie jedes andere organische Wesen, nur in mehreren Individuen, nothwendig darstellen muß. Er giebt daher nur sittliche Ursachen an, die freilich als mitwirkend nicht ausgeschlossen werden können, seinem großen Scharssim aber nicht genug thun, weil er wohl fühlt, daß eine Nothwendigkeit hier im Spiel ist, die sich aus freien Elementen nicht zusammensetzen läßt.

"Daß wie den Nednern es auch den Grammatikern, Malern und Bildhauern gegangen, wird jeder finden, der die Zeugnisse der Zeit versfolgt; durchaus wird die Bortrefflickleit der Aunst von dem engsten Zeitraume umschlossen. Warum nun mehrere, ähnliche, fähige Menschen in sich einen gewissen Jahreskreis zusammenziehen und sich zu gleicher Kunst und deren Beförderung versammeln, bedenke ich immer, ohne die Ursachen zu entdecken, die ich als wahr augeben möchte. Unter den wahrscheinlichen sind mir folgende die wichtigsten. Nacheiserung nährt die Talente; bald reizt der Neid, bald die Bewunderung zur Nachahmung, und schnell erhebt sich das mit großem Fleiß Geförderte auf die höchste Stelle. Schwer verweilt sich's im Bollkommenen, und was nicht vorwärts gehen kann, schreitet zurück. Und so sind wir ansangs unsern Vordermännern nachzukommen bemüht; dann aber, wenn wir sie übertreffen oder zu erreichen verzweiseln, veraltet der Fleiß mit der Hoffmung, und was man nicht erlangen kann, versolgt man nicht mehr; man strebt nicht mehr nach

bem Besitz, ben andere schon ergriffen, man späht nach etwas Neuem, und so lassen wir das worin wir nicht glänzen können, sahren und suchen für unser Streben ein ander Ziel. Aus dieser Unbeständigkeit, wie mich dünkt, entsteht das größte Hinderniß vollkommene Werke hervorzusbringen."

Auch eine Stelle Quintilians, die einen bündigen Entwurf der alten Aunstgeschichte enthält, verdient als ein wichtiges Denkmal in diesem Fache ausgezeichnet zu werden.

Duintilian mag gleichfalls, bei Unterhaltung mit römischen Kunstliebhabern, eine auffallende Aehnlichkeit zwischen dem Charakter der griechischen bildenden Künstler mit dem der römischen Redner gefunden und sich bei Kennern und Kunstsreunden deshalb näher unterrichtet haben, so daß er bei seiner gleichnisweisen Aufstellung, da jedesmal der Kunstscharakter mit dem Zeitcharakter zusammenfällt, ohne es zu wissen oder zu wollen, eine Kunstgeschichte selbst darzustellen genöthigt ist.

"Man sagt, die ersten berühmten Maler, deren Werke man nicht bloß des Alterthums wegen besucht, sehen Polygnot und Aglaophon. Ihr einfaches Colorit findet noch eifrige Liebhaber, welche dergleichen rohe Arsbeiten und Anfänge einer sich entwickelnden Kunst den größten Meistern der folgenden Zeit vorziehen, wie mich dünkt, nach einer eigenen Sinnesweise.

Nachher haben Zeuzis und Parrhasius, die nicht weit auseinander lebten, beide ungefähr um die Zeit des Peloponnesischen Kriegs, die Kunst sehr befördert. Der erste soll die Gesetze des Lichtes und Schattens ersunden, der andere aber sich auf genaue Untersuchung der Linien eingelassen haben. Ferner gab Zeuzis den Gliedern mehr Inhalt, und machte sie völliger und ansehnlicher. Er solgte hierin, wie man glaubt, dem Homer, welchem die gewaltigste Form auch an den Weibern gefällt. Parrhassus aber bestimmte alles dergestalt, daß sie ihn den Gesetzgeber nennen, weil die Borbilder von Göttern und Helden, wie er sie übersliefert hat, von andern als nöthigend besolgt und beibehalten werden.

So blühte die Malerei um die Zeit des Philippus bis zu den Nachsfolgern Alexanders, aber in verschiedenen Talenten. Denn an Sorgfalt ift Protogenes, an Ueberlegung Pamphilus und Melanthius, an Leichtigkeit Antiphilus, an Ersindung seltsamer Erscheinungen, die man Phantasien nennt, Theon der Samier, an Geist und Annuth Apelles von niemand übertroffen worden. Suphranor bewundert man, daß er in Rücksicht der

Kunsterfordernisse überhaupt unter die Besten gerechnet werden muß, und zugleich in der Maler = und Bildhauerkunst vortrefflich war.

Denselben Unterschied findet man auch bei der Plastik. Denn Kalon und Hegesias haben härter und den Toscanern ähnlich gearbeitet, Kalamis weniger streng, noch weicher Myron.

Fleiß und Zierlichkeit besitzt Polyklet vor allen. Ihm wird von vielen der Preis zuerkannt; doch damit ihm etwas abgehe, meint man, ihm sehle das Gewicht. Denn wie er die menschliche Form zierlicher gemacht, als die Natur sie zeigt, so scheint er die Würde der Götter nicht völlig auszufüllen, ja er soll sogar das ernstere Alter vermieden, und sich über glatte Wangen nicht hinausgewagt haben.

Was aber dem Polyklet abgeht, wird dem Phidias und Alkamenes zugestanden. Phidias soll Götter und Menschen am vollkommensten gebildet, besonders in Elsenbein seinen Nebenbuhler weit übertroffen haben. Also würde man urtheilen, wenn er auch nichts als die Minerva zu Athen oder den Olympischen Jupiter in Elis gemacht hätte, dessen Schönbeit der angenommenen Religion, wie man sagt, zu Statten kam; so sehr hat die Majestät des Werkes dem Gotte sich gleichgestellt.

Lysippus und Praxiteles sollen nach ber allgemeinen Meinung sich ber Wahrheit am besten genähert haben; Demetrius aber wird getadelt, daß er hierin zu viel gethan; er hat die Aehnlichkeit ber Schönheit vorgezogen."

### Literarisches Metier.

Nicht leicht ist ein Mensch glücklich genug, für seine höhere Ausbildung von ganz uneigennützigen Gönnern die Hülfsmittel zu erlangen. Selbst wer das Beste zu wollen glaubt, kann nur das befördern, was er liebt und kennt, oder noch eher, was ihm nutt. Und so war auch die literarisch=bibliographische Bildung daszenige Verdienst, das Winckelmann früher dem Grasen Bünau und später dem Cardinal Passionei empfahl.

Ein Bücherkenner ist überall willkommen, und er war es in jener Zeit noch mehr, als die Lust merkwürdige und rare Bücher zu sammeln, lebendiger, das bibliothekarische Geschäft noch mehr in sich selbst beschränkt war. Eine große deutsche Bibliothek sah einer großen römischen ähnlich; sie konnten mit einander im Besitz der Bücher wetteisern. Der Bibliothekar eines deutschen Grasen war sür einen Cardinal ein erwünschter

Hausgenosse, und konnte sich auch da gleich wieder als zu Hause sinden. Die Bibliotheken waren wirkliche Schatkammern, anstatt daß man sie jetzt, bei dem schnellen Fortschreiten der Wissenschaften, bei dem zwecknäßigen und zwecklosen Anhäusen der Druckschriften, mehr als nützliche Vorrathskammern und zugleich als unnütze Gerümpelkammern anzusehen hat, so daß ein Bibliothekar, weit mehr als sonst, sich von dem Gange der Wissenschaft, von dem Werth und Unwerth der Schriften zu unterrichten Ursache hat, und ein deutscher Bibliothekar Kenntnisse besitzen muß, die fürs Ausland verloren wären.

Aber nur kurze Zeit, und nur so lange als es nöthig war um sich einen mäßigen Lebensunterhalt zu verschaffen, blieb Windelmann seiner eigentlichen literarischen Beschäftigung getreu, so wie er auch bald das Interesse an dem was sich auf kritische Untersuchungen bezog, verlor, weder Handschriften vergleichen, noch deutschen Gelehrten, die ihn über manches befragten, zur Rede stehen wollte.

Doch hatten ihm seine Kenntnisse schon früher zu einer vortheilhaften Einleitung gedient. Das Privatleben der Italiäner überhaupt, besonders aber der Kömer, hat aus mancherlei Ursachen etwas Geheimnisvolles. Dieses Geheimnis, diese Absonderung, wenn man will, erstreckte sich auch über die Literatur. Gar mancher Gelehrte widmete sein Leben im stillen einem bedeutenden Werke, ohne jemals damit erscheinen zu wollen oder zu können. Auch sanden sich häusiger als in irgend einem Lande Männer, welche, bei mannichsaltigen Kenntnissen und Einsichten, sich schriftlich oder gar gedruckt mitzutheilen nicht zu bewegen waren. Zu solchen sand Windelmann den Eintritt gar bald eröffnet. Er nennt unter ihnen vorzüglich Giacomelli und Baldani, und erwähnt seiner zunehmenden Bekanntschaften, seines wachsenden Einslusses mit Vergnügen.

# Cardinal Albani.

Ueber alles förderte ihn das Glück, ein Hausgenosse des Cardinals Albani geworden zu sehn. Dieser, der bei einem großen Vermögen und bedeutendem Einsluß, von Jugend auf eine entschiedene Kunstliebhaberei, die beste Gelegenheit sie zu befriedigen, und ein bis ans Wunderbare gränzendes Sammlerglück gehabt hatte, fand in späteren Jahren in dem Geschäft diese Sammlung würdig aufzustellen, und so mit jenen römischen

Familien zu wetteifern, die früher auf den Werth solcher Schätze aufmerksam gewesen, sein höchstes Bergnügen, ja den dazu bestimmten Raum nach Art der Alten zu überfüllen, war sein Geschmack und seine Lust. Gebäude drängten sich an Gebäude, Saal an Saal, Halle zu Halle, Brunnen und Obelisken, Karpatiden und Basreliese, Statuen und Gefäße sehlten weder im Hof- noch Gartenraum, indeß große und kleinere Zimmer, Galerien und Cabinette die merkwürdigsten Monumente aller Zeiten enthielten.

Im Vorbeigehen gedachten wir, daß die Alten ihre Anlagen durchaus gleicher Weise gefüllt. So überhäuften die Römer ihr Capitol, daß es unmöglich scheint alles habe darauf Platz gehabt. So war die Via saera, das Forum, der Palatin überdrängt mit Gebänden und Denkmälern, so daß die Einbildungskraft kaum noch eine Menschenmasse in diesen Räumen unterbringen könnte, wenn ihr nicht die Wirklichkeit ausgegrabener Städte zu Hülfe käme, wenn man nicht mit Augen sehen könnte, wie eng, wie klein, wie gleichsam nur als Modell zu Gebänden ihre Gebände angelegt sind. Diese Bemerkung gilt sogar von der Villa des Hadrian, bei deren Anlage Raum und Vermögen genug zum Großen vorhanden war.

In einem solchen überfüllten Zustande verließ Windelmann die Villa seines Herrn und Freundes, den Ort seiner höhern und erfreulichsten Bildung. So stand sie auch lange noch nach dem Tode des Cardinals, zur Freude und Bewunderung der Welt, dis sie in der alles bewegenden und zerstreuenden Zeit ihres sämmtlichen Schmuckes beraubt wurde. Die Statuen waren aus ihren Nischen und von ihren Stellen gehoben, die Basreliese aus den Mauern herausgerissen, und der ungeheure Vorrath zum Transport eingepackt. Durch den sonderbarsten Wechsel der Dinge sührte man diese Schätze nur dis an die Tiber. In surzer Zeit gab man sie dem Bestiger zurück, und der größte Theil, dis auf wenige Iuwelen, besindet sich wieder an der alten Stelle. Ienes erste traurige Schässald dieses Kunst-Clhsiums und dessen Wiederherstellung durch eine abenteuerliche Wendung der Dinge hätte Winckelmann erleben können. Doch wohl ihm, daß er dem irdischen Leid, so wie der zum Ersatz nicht immer hinreichenden Freude, schon entwachsen war!

#### Glücksfälle.

Aber auch manches äußere Glüd begegnete ihm auf seinem Wege, nicht allein raß in Rom das Aufgraben der Alterthümer lebhaft und glüdslich von statten ging, sondern es waren auch die Herculanischen und Bompezischen Entdeckungen theils neu, theils durch Neid, Verheimlichung und Langsamkeit unbekannt geblieben; und so kam er in eine Ernte, die seinem Geiste und seiner Thätigkeit genugsam zu schaffen gab.

Traurig ift es, wenn man das Borhandene als fertig und abgeschlossen ansehen muß. Rüstkammern, Galerien und Museen, zu denen nichts hinzugesügt wird, haben etwas Grabs und Gespensterartiges; man beschränkt seinen Sinn in einem so beschränkten Kunstkreis, man gewöhnt sich solche Sammlungen als ein Ganzes anzusehen, austatt daß man durch immer neuen Zuwachs erinnert werden sollte, daß in der Kunst wie im Leben kein Abgeschlossenes beharre, sondern ein Unendliches in Bewegung seh.

In einer so glücklichen Lage befand sich Winckelmann. Die Erbe gab ihre Schätze her, und durch den immersort regen Kunsthandel be-wegten sich manche alte Bestigungen ans Tageslicht, gingen vor seinen Augen vorbei, ermunterten seine Neigung, erregten sein Urtheil und versmehrten seine Kenntnisse.

Kein geringer Bortheil für ihn war sein Verhältniß zu dem Erben der großen Stoschischen Besitzungen. Erst nach dem Tode des Sammlers lernte er diese kleine Kunstwelt kennen, und herrschte darin nach seiner Einsicht und Ueberzeugung. Freilich ging man nicht mit allen Theisen dieser äußerst schätzbaren Sammlung gleich vorsichtig unn, wiewohl das Ganze einen Katalog zur Freude und zum Nutzen nachfolgender Liebhaber und Sammler verdient hätte. Manches ward verschleubert; doch um die trefsliche Gemmensammlung bekannter und verkäuslicher zu machen, unternahm Winckelmann mit dem Erben Stosch die Fertigung eines Katalogs, von welchem Geschäft und bessen übereilter und doch immer geistreicher Behandlung uns die überbliebene Correspondenz ein merkwürdiges Zeugniß ablegt.

Bei diesem auseinanderfallenden Kunstkörper, wie bei der sich immer vergrößernden und mehr vereinigenden Albanischen Sammlung, zeigte sich umser Freund geschäftig, und alles was zum Sammeln oder Zerstreuen durch seine Hände ging, vermehrte den Schatz, den er in seinem Geiste angefangen hatte aufzustellen.

## Unternommene Schriften.

Schon als Winckelmann zuerst in Dresben ber Kunst und den Künstelern sich näherte, und in diesem Fach als Anfänger erschien, war er als Literator ein gemachter Mann. Er übersah die Borzeit so wie die Wissenschaften in manchem Sinne. Er sühlte und kannte das Alterthum, so wie das Würdige der Gegenwart, des Lebens und des Charakters selbst in seinem tiesgekränkten Zustande. Er hatte sich einen Styl gebildet. In der neuen Schule, die er betrat, horchte er nicht nur als ein gelehriger, sondern als ein gelehrter Jünger seinen Meistern zu, er horchte ihnen ihre bestimmten Kenntnisse leicht ab, und sing sogleich an alles zu nutzen und zu verbrauchen.

Auf einem höhern Schauplate als zu Dresben, in einem höhern Sinne, der sich ihm geöffnet hatte, blieb er derselbige. Was er von Mengs vernahm, was die Umgebung ihm zurief, bewahrte er nicht etwa lange bei sich, ließ den frischen Most nicht etwa gähren und klar werden, sondern, wie man fagt, daß man durch Lehren lerne, so lernte er im Entwersen und Schreiben. Wie manchen Titel hat er uns hinterlassen, wie manche Gegenstände benannt, über die ein Werk erfolgen sollte; und diesem Ansang glich seine ganze antiquarische Lausbahn. Wir sinden ihn immer in Thätigkeit, mit dem Augenblick beschäftigt, ihn dergestalt ergreisend und festhaltend, als wenn der Augenblick vollständig und befriedigend sehn könnte; und ebenso ließ er sich wieder vom nächsten Augenblick besehren. Diese Aussicht dient zur Würdigung seiner Werke.

Daß sie, so wie sie da liegen, erst als Manuscript auf das Papier gekommen und sodann später im Druck für die Folgezeit sixirt worden, hing von unendlich mannichfaltigen kleinen Umständen ab. Nur einen Monat später, so hätten wir ein anderes Werk, richtiger an Gehalt, bestimmter in der Form, vielleicht etwas ganz anderes. Und eben darum bedauern wir höchlich seinen frühzeitigen Tod, weil er sich immer wieder umgeschrieben und immer sein ferneres und neuestes Leben in seine Schriften eingearbeitet hätte.

Und so ist alles was er uns hinterlassen, als ein Lebendiges für die Lebendigen, nicht für die im Buchstaben Todten geschrieben. Seine Werke, verbunden mit seinen Briefen, sind eine Lebensdarstellung, sind ein Leben selbst. Sie sehen, wie das Leben der meisten Menschen nur eine

Borbereitung, nicht einem Werke gleich. Sie veranlassen zu Hoffnungen, zu Wünschen, zu Ahnungen; wie man baran bessern will, so sieht man, daß man sich selbst zu bessern hätte; wie man sie tadeln will, so sieht man, daß man demselbigen Tadel vielleicht auf einer höhern Stufe der Erkenntniß selbst ausgesetzt sehn möchte; denn Beschränkung ist überall unser Loos.

## Philosophie.

Da bei dem Fortrücken der Eultur nicht alle Theile des menschlichen Wirkens und Umtreibens, an denen sich die Bildung offenbart, in gleichem Wachsthum gedeihen, vielmehr nach günstiger Beschaffenheit der Personen und Umstände einer dem andern voreilen und ein allgemeineres Interesse erregen muß, so entsteht daraus ein gewisses eisersüchtiges Misvergnügen bei den Gliedern der so mannichsaltig verzweigten großen Familie, die sich oft um desto weniger vertragen, je näher sie verwandt sind.

Zwar ist es meistens eine leere Klage, wenn sich bald diese oder jene Kunst = und Wissenschaftsbeslissene beschweren, daß gerade ihr Fach von den Mitlebenden vernachlässigt werde; denn es darf nur ein tüchtiger Meister sich zeigen, so wird er die Ausmerksamkeit auf sich ziehen. Naphael möchte nur immer heute wieder hervor treten und wir wollten ihm ein Uebermaß von Ehre und Neichthum zusichern. Ein tüchtiger Meister weckt brave Schüler und ihre Thätigkeit ästet wieder ins Unendliche.

Doch haben freilich von jeher die Philosophen besonders den Haß nicht allein ihrer Wissenschaftsverwandten, sondern auch der Welt= und Lebensmenschen auf sich gezogen, und vielleicht mehr durch ihre Lage als durch eigene Schuld. Denn da die Philosophie, ihrer Natur nach, an das Allgemeinste, an das Höchste Anforderungen macht, so muß sie die weltlichen Dinge als in ihr begriffen, als ihr untergeordnet ansehen und behandeln.

Auch verlängnet man ihr viese anmaßlichen Forderungen nicht außdrücklich, vielmehr glaubt jeder ein Recht zu haben an ihren Entdeckungen Theil zu nehmen, ihre Maximen zu nutzen, und was sie sonst reichen mag, zu verbrauchen. Da sie aber, um allgemein zu werden, sich eigener Borte, fremdartiger Combinationen und seltsamer Einleitungen bedienen muß, die mit den besondern Zuständen der Weltbürger und mit ihren augenblicklichen Bedürsnissen nicht eben zusammenfallen, so wird sie von denen geschmäht, die nicht gerade die Handhabe finden können, wobei sie allenfalls noch anzufassen wäre.

Wollte man aber dagegen die Philosophen beschuldigen, daß sie selbst den Uebergang zum Leben nicht sicher zu sinden wissen, daß sie gerade da, wo sie ihre Ueberzeugung in That und Wirkung verwandeln wollen, die meisten Fehlgriffe thun und dadurch ihren Credit vor der Welt selbst schmälern, so würde es hiezu an mancherlei Beispielen nicht fehlen.

Windelmann beklagt sich bitter über die Philosophen seiner Zeit und über ihren ausgebreiteten Einfluß; aber mich dünkt, man kann einem jeden Einfluß aus dem Wege gehen, indem man sich in sein eigenes Fach zurückzieht. Sonderbar ist es, daß Winckelmann die Leipziger Akademie nicht bezog, wo er unter Christs Anleitung und ohne sich um einen Philosophen in der Welt zu bekümmern, sich in seinem Hauptstudium bequemer hätte ausbilden können.

Doch steht, indem uns die Ereignisse der neuern Zeit vorschweben, eine Bemerkung hier wohl am rechten Platze, die wir auf unserm Lebensswege machen können, daß kein Gelehrter ungestraft jene große philosophische Bewegung, die durch Kant begonnen, von sich abgewiesen, sich ihr widerssetz, sie verachtet habe, außer etwa die ächten Alterthumsforscher, welche durch die Eigenheit ihres Studiums vor allen andern Menschen vorzüglich begünstigt zu sehn scheinen.

Denn indem sie sich nur mit dem Besten, was die Welt hervorgebracht hat, beschäftigen, und das Geringe, ja das Schlechtere nur im Bezug auf jenes Bortrefsliche betrachten, so erlangen ihre Kenntnisse eine solche Fülle, ihre Urtheile eine solche Sicherheit, ihr Geschmack eine solche Consistenz, daß sie innerhalb ihres eigenen Kreises bis zur Verwunderung, ja bis zum Erstaunen ausgebildet erscheinen.

Auch Winckelmann gelang tieses Glück, wobei ihm freilich bie bilbende Kunst und bas Leben fräftig einwirkend zu Hülfe kamen.

## Poefie.

So sehr Windelmann bei Lesung ber alten Schriftsteller auch auf die Dichter Rücksicht genommen, so finden wir doch bei genauer Betrachtung seiner Studien und seines Lebensganges keine eigenkliche Neigung zur Poesse, ja man könnte eher sagen, daß hie und da eine Abneigung hervorblide;

wie benn seine Borliebe für alte gewohnte lutherische Kirchenlieber und sein Berlangen, ein solches unverfälschtes Gesangbuch selbst in Rom zu besitzen, wohl von einem tüchtigen wackern Deutschen, aber nicht eben von einem Freunde der Dichtkunst zeugt.

Die Poeten der Borzeit schienen ihn früher als Documente der alten Sprachen und Literaturen, später als Zeugnisse sür bildende Kunst insteressirt zu haben. Desto wunderbarer und erfreulicher ist es, wenn er selbst als Poet austritt, und zwar als ein tüchtiger, unverkennbarer, in seinen Beschreibungen der Statuen, ja beinahe durchaus in seinen spätern Schriften. Er sieht mit den Augen, er saßt mit dem Sinn unaussprechtiche Werke; und doch sühlt er den unwiderstehlichen Drang mit Worten und Buchstaden ihnen beizukommen. Das vollendete Herrliche, die Idee, woraus diese Gestalt entsprang, das Gesühl, das in ihm beim Schauen erregt ward, soll dem Hörer, dem Leser mitgetheilt werden, und indem er nun die ganze Küstsammer seiner Fähigkeiten mustert, sieht er sich genöthigt nach dem Kräftigsten und Würdigsten zu greisen, was ihm zu Gebote steht. Er muß Poet sehn, er mag daran denken, er mag wollen oder nicht.

# Erlangte Ginsicht.

So sehr Winckelmann überhaupt auf ein gewisses Ansehen vor der Belt achtete, so sehr er sich einen literarischen Ruhm wünschte, so gut er seine Werke auszustatten und sie durch einen gewissen seinlichen Sthl zu erheben suchte, so war er doch keineswegs blind gegen ihre Mängel, die er vielmehr auf das schneusste bemerkte, wie sich's bei seiner fortschreitenden, immer neue Gegenstände fassenden und bearbeitenden Natur nothewendig ereignen mußte. Je mehr er nun in irgend einem Auffatze dogmatisch und didaktisch zu Werke gegangen war, diese oder jene Erklärung eines Monuments, diese oder jene Auslegung und Anwendung einer Stelle behauptet und sesses hatte, desto auffallender war ihm der Irrthum, sobald er durch neue Data sich davon überzeugt hielt, desto schneller war er geneigt, ihn auf irgend eine Weise zu verbessern.

Hatte er das Manuscript noch in der Hand, so ward es umgeschrieben; war es zum Druck abgesendet, so wurden Verbesserungen und Nachträge hinterdrein geschickt, und von allen diesen Reuschritten machte

er seinen Freunden kein Geheimniß; denn auf Wahrheit, Geradheit, Derbheit und Redlichkeit frand sein ganzes Befen gegründet.

## Spätere Werke.

Ein glücklicher Gedanke ward ihm, zwar auch nicht auf einmal, sondern nur durch die That selbst klar, das Unternehmen seiner Monumenti inediti.

Man sieht wohl, daß jene Lust neue Gegenstände bekannt zu machen, sie auf eine glückliche Weise zu erklären, die Alterthumskunde in so großem Maße zu erweitern ihn zuerst angelockt habe; dann tritt das Interesse hinzu, die von ihm in der Kunstgeschichte einmal aufgestellte Methode auch hier an Gegenständen, die er dem Leser vor Augen legt, zu prüsen, da denn zuletzt der glückliche Vorsatz sich entwickelte, in der vorausgeschickten Abhandlung das Werk über die Kunstgeschichte, das ihm schon im Rücken lag, stillschweigend zu verbessern, zu reinigen, zusammenzudrängen und vielleicht sogar theilweise aufzuheben.

Im Bewußtsehn früherer Mißgriffe, über die ihn der Nichtrömer kaum zurechtweisen durfte, schrieb er ein Werk in italiänischer Sprache, das auch in Rom gelten sollte. Nicht allein besleißigt er sich dabei der größten Ausmerksamkeit, sondern wählt sich auch freundschaftliche Kenner, mit denen er die Arbeit genau durchgeht, sich ihrer Einsicht, ihres Urtheils auf das klügste bedient und so ein Werk zu Stande bringt, das als Bermächtniß auf alle Zeiten übergehen wird. Und er schreibt es nicht allein, er besorgt es, unternimmt es, und leistet als ein armer Privatmann das, was einem wohlgegründeten Berleger, was akademischen Kräften Ehre machen würde.

## Papft.

Sollte man so viel von Rom sprechen, ohne bes Papftes zu gedenken, ber boch Windelmann wenigstens mittelbar manches Gute zusließen laffen!

Winckelmanns Aufenthalt in Rom fiel zum größten Theil unter bie Regierung Benedicts XIV. Lambertini, der, als ein heiterer, behaglicher Mann, lieber regieren ließ als regierte; und so mögen auch die verschiesenen Stellen, welche Winckelmann bekleidete, ihm durch die Gunft seiner

hohen Freunde mehr als durch die Einsicht des Papstes in seine Verdienste geworden sehn.

Doch finden wir ihn einmal auf eine bedeutende Beise in der Gegenwart des Hauptes der Kirche; ihm wird die besondere Auszeichnung dem Papste aus den Monumenti inediti einige Stellen vorlesen zu dürfen, und er gelangt auch von dieser Seite zur höchsten Ehre, die einem Schriftsteller werden kann.

#### Charafter.

Wenn bei sehr vielen Menschen, besonders aber bei Gelehrten das jenige was sie leisten, als die Hauptsache erscheint und der Charakter sich dabei wenig änsert, so tritt im Gegentheil bei Winckelmann der Fall ein, daß alles daszenige was er hervordringt, hauptsächlich deswegen merkwürdig und schätzenswerth ist, weil sein Charakter sich immer dabei offensbart. Haben wir schon unter der Aufschrift vom Antiken und Heidnischen, vom Schönheits und Freundschaftssinne einiges Allgemeine zum Ansang ausgesprochen, so wird das mehr Besondere hier gegen das Ende wohl seinen Platz verdienen.

Winckelmann war durchaus eine Natur, die es redlich mit sich selbst und mit andern meinte; seine angeborene Wahrheitsliebe entfaltete sich immer mehr und mehr, je selbstständiger und unabhängiger er sich fühlte, so daß er sich zuletzt die hösliche Nachsicht gegen Irrthümer, die im Leben und in der Literatur so sehr hergebracht ist, zum Berbrechen machte.

Eine solche Natur konnte wohl mit Behaglichkeit in sich selbst zurück kehren, doch finden wir auch hier jene alterthümliche Eigenheit, daß er sich immer mit sich selbst beschäftigte, ohne sich eigentlich zu beobachten. Er denkt nur an sich, nicht über sich, ihm liegt im Sinne, was er vorshat, er interessirt sich für sein ganzes Wesen, für den ganzen Umfang seines Wesens und hat das Zutrauen, daß seine Freunde sich auch dasür interessiren werden. Wir sinden daher in seinen Briesen, vom höchsten moralischen die zum gemeinsten physischen Bedürsniß, alles erwähnt, ja er spricht es aus, daß er sich von persönlichen Kleinigkeiten lieber als von wichtigen Dingen unterhalte. Dabei bleibt er sich durchaus ein Räthsel und erstaunt manchmal über seine eigene Erscheinung, besonders in Betrachtung dessen was er war und was er geworden ist. Doch so

fann man überhaupt jeden Menschen als eine vielsplbige Charade ansiehen, wovon er selbst nur wenige Splben zusammenbuchstabirt, indessen andere leicht das ganze Wort entziffern.

Auch finden wir bei ihm keine ausgesprochenen Grundsätze; sein richtiges Gefühl, sein gebildeter Geist dienen ihm im Sittlichen wie im Aesthetischen zum Leitsaden. Ihm schwebt eine Art natürlicher Religion vor, wobei jedoch Gott als Urquell des Schönen und kann als ein auf den Menschen sonst bezügliches Wesen erscheint. Sehr schön beträgt sich Windelmann innerhalb der Gränzen der Pflicht und Dankbarkeit.

Seine Vorsorge für sich selbst ist mäßig, ja nicht durch alle Zeiten gleich. Indessen arbeitet er aufs sleißigste sich eine Existenz aufs Alter zu sichern. Seine Mittel sind edel; er zeigt sich selbst auf dem Wege zu jedem Zweck redlich, gerade, sogar trotzig, und dabei klug und beharrlich. Er arbeitet nie planmäßig, immer aus Instinct und mit Leidenschaft. Seine Freude an jedem Gesundenen ist heftig, daher Irrthümer unvermeidlich, die er jedoch bei lebhaftem Vorschreiten eben so geschwind zurücknimmt als einsieht. Auch hier bewährt sich durchaus jene antike Anlage, die Sicherheit des Punktes, von dem man ausgeht, die Unssicherheit des Zieles, wohin man gelangen will, so wie die Unvollständigkeit und Unvollstommenheit der Behandlung, sobald sie eine ansehnliche Breite gewinnt.

## Gesellschaft.

Wenn er sich, durch seine frühere Lebensart wenig verbereitet, in der Gesellschaft ansangs nicht ganz bequem besand, so trat ein Gesühl von Würde bald an die Stelle der Erziehung und Gewohnheit, und er lernte sehr schnell sich den Umständen gemäß betragen. Die Lust am Umgang mit vornehmen, reichen und berühmten Leuten, die Freude von ihnen geschätzt zu werden, dringt überall durch, und in Absicht auf die Leichtigkeit des Umgangs hätte er sich in keinem bessern Elemente als in dem römischen besinden können.

Er bemerkt selbst, daß die dortigen, besonders geistlichen Großen, so ceremoniös sie nach außen erscheinen, doch nach innen gegen ihre Hausgenossen bequem und vertraulich leben; allein er bemerkte nicht, daß hinter dieser Bertraulichseit sich doch das orientalische Berhältniß des Herrn zum Knechte verbirgt. Alle südlichen Nationen würden eine unendliche

Langeweile finden, wenn sie gegen die Ihrigen sich in der fortdauernden wechselseitigen Spannung erhalten sollten, wie es die Nordländer gewohnt sind. Reisende haben bemerkt, daß die Sklaven sich gegen ihre türkischen Herren mit weit mehr Aisance betragen als nordische Hoseleute gegen ihre Fürsten und bei uns Untergebene gegen ihre Vorgesetzten; allein wenn man es genau betrachtet, so sind diese Achtungsbezeigungen eigentlich zu Gunsten der Untergebenen eingeführt, die dadurch ihren Obern immer erinnern, was er ihnen schuldig ist. Der Südländer aber will Zeiten haben, wo er sich gehen läßt, und diese kommen seiner Umgebung zu gut. Dergleichen Scenen schildert Winckelmann mit großem Behagen; sie ersleichtern ihm seine übrige Abhängigkeit und nähren seinen Freiheitsssun, der mit Schen auf jede Fessel hinsieht, die ihn allensalls bedrohen könnte.

## Fremde.

Wenn Winkelmann durch den Umgang mit Einheimischen sehr glücklich ward, so erlebte er desto mehr Pein und Noth von Fremden. Es ist wahr, nichts kann schrecklicher sehn als der gewöhnliche Fremde in Nom. An jedem andern Orte kann sich der Reisende eher selbst suchen und auch etwas ihm Gemäßes sinden; wer sich aber nicht nach Kom bequemt, ist den wahrhaft Kömischgesinnten ein Gräuel.

Man wirft den Engländern vor, daß sie ihren Theekessell überall mitführen und sogar bis auf den Aetna hinaufschleppen; aber hat nicht jede Nation ihren Theekessell, worin sie, selbst auf Reisen, ihre von Hause mitgebrachten getrockneten Kräuterbündel aufbraut?

Solche nach ihrem engen Maßstab urtheilende, nicht um sich her sehende, vorübereilende, anmaßliche Fremde verwünscht Windelmann mehr als einmal, verschwört sie nicht mehr herumzusühren, und läßt sich zuletzt doch wieder bewegen. Er scherzt über seine Neigung zum Schulmeistern, zu unterrichten, zu überzeugen, da ihm denn auch wieder in der Gegenswart durch Stand und Verdienste bedeutender Personen gar manches Gute zuwächst. Wir nennen hier nur den Fürsten von Dessau, die Erbprinzen von Mecklendurg Strelitz und Braunschweig, so wie den Baron von Riedesel, einen Mann, der sich in der Sinnesart gegen Kunst und Altersthum ganz unseres Freundes würdig erzeigte.

#### Welt.

Wir finden bei Windelmann das unnachlassende Streben nach Aestimation und Consideration; aber er wünscht sie durch etwas Reelles zu erlangen. Durchaus dringt er auf das Reale der Gegenstände, der Mittel und der Behandlung; daher hat er eine so große Feindschaft gegen den französsischen Schein.

So wie er in Rom Gelegenheit gefunden hatte mit Fremden aller Nationen umzugehen, so erhielt er auch solche Connexionen auf eine geschiefte und thätige Weise. Die Ehrenbezeugungen von Akademien und gelehrten Gesellschaften waren ihm angenehm, ja er bemühte sich darum.

Am meisten aber förderte ihn das im stillen mit großem Fleiß aussgearbeitete Document seines Verdienstes; ich meine die Geschichte der Kunst. Sie ward sogleich ins Französische übersetzt, und er dadurch weit und breit bekannt.

Das, was ein solches Werk leistet, wird vielleicht am besten in den ersten Angenblicken anerkannt: das Wirksame desselben wird empfunden, das Neue lebhaft aufgenommen; die Menschen erstaunen, wie sie auf einmal gefördert werden, dahingegen eine kältere Nachkommenschaft mit eklem Zahn an den Werken ihrer Meister und Lehrer herumkostet und Forderungen aufstellt, die ihr gar nicht eingefallen wären, hätten jene nicht so viel geleistet, von denen man nun noch mehr fordert.

Und so war Windelmann den gebildeten Nationen Europens bekannt geworden, in einem Augenblicke, da man ihm in Rom genugsam vertraute, um ihn mit der nicht unbedeutenden Stelle eines Präsidenten der Altersthümer zu beehren.

## Unruhe.

Ungeachtet jener anerkannten und von ihm selbst öfters gerühmten Glückseligkeit, war er boch immer von einer Unruhe gepeinigt, vie, indem sie tief in seinem Charakter lag, gar mancherlei Gestalten annahm.

Er hatte sich früher kümmerlich beholfen, später von der Gnade des Hofs, von der Gunst manches Wohlwollenden gelebt, wobei er sich immer auf das geringste Bedürfniß einschränkte, um nicht abhängig oder abhängiger zu werden. Indessen war er auch auf das tüchtigste bemüht sich sir die

Gegenwart, für die Zukunft aus eigenen Kräften einen Unterhalt zu versichaffen, wozu ihm endlich die gelungene Ausgabe seines Kupferwerks die schönste Hoffnung gab.

Allein jener ungewisse Zustand hatte ihn gewöhnt wegen seiner Subsissen bald hierhin bald dorthin zu sehen, bald sich mit geringen Bortheilen im Hause eines Cardinals, in der Baticana und sonst unterzuthun, bald aber, wenn er wieder eine andere Aussicht vor sich sah, großmüthig seinen Blatz aufzugeben, indessen sich doch wieder nach andern Stellen umzusehen, und manchen Anträgen ein Gehör zu leihen.

Sobann ist einer, der in Rom wohnt, der Reiselust nach allen Weltgegenden ausgesetzt. Er sieht sich im Mittelpunkt der alten Welt, und die für den Alterthumsforscher interessantesten Länder nah um sich her. Großgriechenland und Sicilien, Dalmatien, der Peloponnes, Jonien und Aeghpten, alles wird den Bewohnern Roms gleichsam angeboten, und erregt in einem, der wie Windelmann mit Begierde des Schauens geboren ist, von Zeit zu Zeit ein unfägliches Verlangen, welches durch so viele Fremde noch vermehrt wird, die auf ihren Durchzügen bald vernünstig, bald zwecklos jene Länder zu bereisen Anstalt machen, bald, indem sie-zurücksehen, von den Wundern der Ferne zu erzählen und aufzuzeigen nicht mübe werden.

So will denn unfer Winkelmann auch überallhin, theils aus eigenen Rräften, theils in Gesellschaft solcher wohlhabenden Reisenden, die den Werth eines unterrichteten, talentvollen Gefährten mehr oder weniger zu schätzen wissen.

Noch eine Ursache dieser innern Unruhe und Unbehaglichkeit macht seinem Herzen Ehre: es ist das unwiderstehliche Verlangen nach abwesenden Freunden. Hier scheint sich die Sehnsucht des Mannes, der sonst so sehn von der Gegenwart lebte, ganz eigentlich concentrirt zu haben. Er sieht sie vor sich, er unterhält sich mit ihnen durch Briefe, er sehnt sich nach ihrer Umarmung und wünscht die früher zusammenverlebten Tage zu wiederholen.

Diese besonders nach Norden gerichteten Wünsche hatte der Friede aufs neue belebt. Sich dem großen König darzustellen, der ihn schon früher eines Antrags seiner Dienste gewürdigt, war sein Stolz; den Fürsten von Dessau wiederzusehen, dessen hohe ruhige Natur er als von Gott auf die Erde gesandt betrachtete, den Herzog von Braunschweig, dessen große Eigenschaften er zu würdigen wußte, zu verehren, den Minister von Münchhausen, der so viel für die Wissenschaften that,

persönlich zu preisen, dessen unsterbliche Schöpfung in Göttingen zu bewundern, sich mit seinen Schweizer Freunden wieder einmal lebhaft und vertraulich zu freuen — solche Lockungen tönten in seinem Herzen, in seiner Einsbildungskraft wieder, mit solchen Bildern hatte er sich lange beschäftigt, lange gespielt, bis er zuletzt unglücklicherweise diesem Trieb gelegentlich solgt und so in seinen Tod geht.

Schon war er mit Leib und Seele dem italiänischen Zustand gewidmet, jeder andere schien ihm unerträglich, und wenn ihn der frühere Hineinweg durch das bergige und selsige Throl interessirt, ja entzückt hatte, so fühlte er sich auf dem Rückwege in sein Vaterland wie durch eine Cimmerische Pforte hindurch geschleppt, beängstet, und mit der Unmögslichkeit seinen Weg sortzusenden behaftet.

## Hingang.

So war er benn auf ber höchsten Stufe bes Blücks, bas er sich nur hätte wünschen bürfen, der Welt verschwunden. Ihn erwartete sein Baterland, ihm ftreckten feine Freunde die Arme entgegen; alle Aeußerungen ber Liebe, beren er fo fehr bedurfte, alle Zeugniffe ber öffentlichen-Achtung, auf die er so viel Werth legte, warteten seiner Erscheinung, um ihn zu überhäufen. Und in diesem Sinne durfen wir ihn wohl glucklich preisen, daß er von dem Gipfel des menschlichen Dasenns zu den Seligen emporgeftiegen, daß ein furger Schrecken, ein schneller Schmerz ihn von ben Lebendigen hinweggenommen. Die Gebrechen des Alters, die Abnahme ber Beiftesträfte hat er nicht empfunden; die Zerstreuung der Kunstschätze, bie er, obgleich in einem andern Sinne, vorausgesagt, ift nicht vor seinen Augen geschehen. Er hat als Mann gelebt, und ift als ein vollständiger Mann von hinnen gegangen. Nun genießt er im Andenken ber Nachwelt den Vortheil, als ein ewig Tüchtiger und Kräftiger zu erscheinen; benn in der Gestalt, wie ein Mensch die Erde verläft, wandelt er unter ben Schatten, und fo bleibt uns Achill als ewig ftrebender Jüngling gegenwärtig. Daß Winkelmann früh hinwegschied, kommt auch uns zu gute. Bon feinem Grabe ber ftartt uns ber Anhauch feiner Rraft, und erregt in uns ben lebhaftesten Drang, das was er begonnen, mit Gifer und Liebe fort= und immer fortzusetzen.

# Philipp Hackert.

1810-1811.



# Der Durchlauchtigsten Fürstin und Frauen

# Maria Paulowna Groffürstin von Rufland

Erbpringeffin von Sachfen-Weimar und Gifenach

Raiferlichen Sobeit.

Durchlauchtigste Fürstin! Gnädigste Frau!

Die glänzenden Namen Katharina, Paul und Maria leuchten hier in dem Leben eines Privatmanns als günftige Sterne. Diese höchsten Bersonen erfreuen sich an dem Talent eines vorzüglichen Künstlers, beschäftigen, begünstigen ihn, und gründen sein zeitliches Glück. Sollte ich mich hierdurch nicht angeregt fühlen, Sw. Kaiserlichen Hoheit Namen dieser Lebensdarstellung vorzusetzen, und ihn zu jenen Ihrer glorreichen Uhnen hinzuzussügen, da Höchstlichelben mit gleicher Gesimmung die Werke so wie die Kenntnisse verdienter Künstler schätzen, und sie auf mannichsfaltige Weise aufmuntern und belohnen, vorzüglich aber durch eine thätige Theilnahme in Ausübung der schönen Künste, wozu Ew. Kaiserlichen Hoheit neben so vielen andern Gaben die herrlichsten Talente verliehen Hoheit neben so vielen andern Gaben die herrlichsten Talente verliehen wollte, um ein Zeuge und Bekenner solcher Borzüge zu sehn, und mich unter diesenigen zählen zu dürsen, die sich Höchstihro Gnade und Huld zu erfreuen haben, deren Fortdauer sich in tiesster Verehrung empfiehlt

Em. Raiferlichen Sobeit

unterthänigfter Diener

## Jugendliche Anfänge.

Philipp Hackert ist zu Prenzlau in der Udermark am 15. September 1737 geboren. Sein Bater, eben desselben Bornamens, Porträtmaler aus Berlin, war anfänglich im Dienste des Markgrafen, Prinzen Heinrich von Schwedt, sodann des darauf folgenden Regimentsinhabers, des Erbprinzen Ludwig von Hessen Darmstadt. Sein Großvater väterlicher Seite, von Königsberg gebürtig, malte unter Friedrich Wilhelm I.

Hackert war von seinen Eltern dem geistlichen Stande gewidmet, und follte deßhalb auf der Schule zu Prenzlau in allem Erforderlichen, besonders aber in den orientalischen Sprachen, unterrichtet werden; allein sein ausgezeichnetes Kunsttalent entwickelte sich frühzeitig. Er hatte keine Neigung zu irgend einem Studium, das nicht mit der Malcrei in Bersbindung stand, oder ihn dazu hätte leiten können. Unausmerksam in zeden andern Lehrstunden, zeichnete er mit der Feder, was ihm ins Gesdächtniß oder unter die Augen kam, und so ließ man ihn nur die nothwendigsten besuchen und sonst recht viele Zeit zu seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Zeichnen und Malen.

Schon im eilsten Jahre hatte er ein Porträt des Generals Ziethen zu Pferde in verjüngtem Maßstabe in Del copirt; und da sein Bater eine außerordentlich schöne Sammlung von Aurikeln und andern Blumen im Garten hatte, so malte er Blumenstücke nach der Natur, und half seinem Bater bei verschiedenen kleinen Arbeiten für obgemeldeten Erbsprinzen von Hessen Darmstadt, der damals als General-Lieutenant ein Infanterieregiment in Prenzlau commandirte.

Diese kleine Stadt, wo, außer den Arbeiten für den fürstlichen Hof, wenig für die Kunst zu thun war, konnte der ferneren Entwicklung der Fähigkeiten des jungen Künstlers eben nicht sonderlich günstig sehn;

weswegen ihn sein Vater im Jahre 1753, in seinem sechzehnten Jahre, nach Berlin in das Haus seines daselbst angesessenen Bruders schickte, unter bessen Aufsicht und Leitung er seine Talente ausbilden sollte. Diese war denn aber bloß mechanisch, denn der Oheim, der sich nur mit Decorationsmalerei auf Tapeten und Bänden abgab, auf welche er das damals in Berlin sehr übliche Laub und Schnörkelwerk, mit bunten Blumen verwebt, in Del und Basserfarben auftrug, hatte keine allgemeineren Kunstbegriffe, und konnte den jungen Mann keineswegs fördern, sondern bediente sich vielmehr der Kenntuisse, der größern Fertigkeit und des bessern Geschmacks seines Schülers zu eigenem Vortheil.

Doch waren die hier zugebrachten zwei Jahre für ihn keineswegs verloren, indem er seine technische Fertigkeit auf mancherlei Weise zu üben Gelegenheit hatte. Auch konnte er sich, aus Gutmüthigkeit und Freundschaft für seinen Onkel, ob ihm gleich diese Art von Thätigkeit keineswegs anstand, nicht sobald zu einer Beränderung seiner Lage entschließen, bis endlich der Bildhauer Glume in Berlin, die Spuren eines größern Genies in ihm entdeckend, auf alle Weise in ihn drang, jene Arbeiten aufzugeben und seine Talente und seinen Fleiß edleren Gegenständen der Kunst zu widmen, da es ihm denn leicht gelingen würde, welche Art er auch wählen möchte, in derselben einen vorzüglichen Grad zu erreichen. Hierauf entschloß er sich eine kleine Wohnung zu miethen, und war num um so sleißiger beschäftigt getreue Copien von guten Gemälden und mitunter manches Porträt zu machen, als ihm jenes zu seinem eigenen Studium und beides zu seinem Unterhalte, für den er nun allein zu sorgen hatte, durchaus nothwendig wurde.

Er legte damals schon den Grund zu jener unermüdeten Thätigkeit, die, verbunden mit seiner außerordentlichen Liebe zur Kunft, ihm in der Folge so sehr zu Statten kam, und ihn bis an sein Lebensende nicht verließ. Zugleich versäumte er nicht sich Gönner und Freunde zu erwerben, die ihm durch Rath und Unterstützung nützlich werden konnten.

Besonders glücklich schätzte er sich in der nähern Bekanntschaft mit Herrn Le sueur, damaligem Director der Akademie in Berlin, um dessen Achtung er sich lange beworben hatte, bis ihn derselbe, bei Gelegenheit eines kleinen Dienstes, den ihm der junge Künstler leisten kounte, näher kennen und schätzen lernte.

Herr Lesueur hatte sich nämlich mit Zubereitung der Farben nach

eigenen Grundsätzen und Erfahrungen und mit chemischen Bersuchen, die sich darauf beziehen, abgegeben, hatte aber von der damals noch nicht allgemein bekannten Manier, sich der Leimfarben beim Malen zu bedienen, nicht den geringsten Begriff. Hackert theilte ihm mit Vergnügen seine Kenntnisse mit; und da Herr Lesueur bei dieser Gelegenheit dessen gründliche Einsicht in andere Theile der Kunst und sein ungemeines Talent entdeckte, so beförderte er auf die verbindlichste Beise die Studien des jungen Künstlers sowohl in seinem eigenen Hause als durch besondere Empfehlung, so daß derselbe auf diesem Wege an den Hofrath Trippel gelangte, welcher gerade damals für König Friedrich II. durch den Director Desterreich und den Handelsmann Gotzlowsky eine Sammlung anschafste, und sonst auch mit Gemälden handelte. Dieser gab dem jungen Künstler Gelegenheit, durch Copiren der besten Bilder so viel Geld, als er zu seinem bequemen Unterhalt und zu Fortsetzung seiner Studien bedurste, zu verdienen.

In dieser Zeit hatte er unter andern zwei kleine, von Duersurt vortrefflich gemalte Landschaften copirt, die er seinem verehrten Freunde Herrn Lesueur vorzeigte, und welche diesem, da er sie eben so meisterhaft mit Kenntniß und Feuer nachgeahmt fand, dergestalt gestelen, daß er den Künstler beredete sich vorzüglich und ausschließend der Landschaftsmalerei zu widmen; wobei er ihm alle mögliche Unterstützung und Borschub zu leisten sich erbot. Dieser durch einen glücklichen Zusall ertheilte Nath bestimmte Hackert sür diese Gattung, und schenkte der Welt einen der besten Meister in derselben.

Er versertigte hierauf manche sleißige Studien, nicht weniger mit vielem Berdienst ausgeführte Copien nach Claude Lorrain, Schwasnenfeld, Moucheron, Berghem, Afselhn u. f. w., welche bald durch den Hofrath Trippel ins Publicum zerstreut wurden und, ohne den Künstler weiter bekannt zu machen, verschwanden, bis er endlich, geleitet von seinem eigenen Genius und mit einem durch jene Originale auf die besondern Schönheiten der Natur ausmerksam gewordenen Auge, mit vollkommen geübter Hand, viel nach der Natur, wenigstens theilweise, was ihm von schönen Bäumen der Thiergarten bei Berlin und Charlottenburg darboten, in einer übrigens für den Landschaftsmaler nicht günstigen Gegend, zu zeichnen ansing und allmählig zu eigenen Originalen hinaufstieg.

Unter folchen Studien vergingen drei Jahre, ohne daß irgend jemand in Berlin ein ganzes oder fertiges Bild von seiner Arbeit zu Gesicht besonnnen hätte. Denn da gar oft die erste Erscheinung der Werke eines jungen Künstlers dessen fünstige Reputation, wenn auch nicht immer mit hinlänglichem Grunde, zu entscheiden pflegt, so war Herne Lesuers verständiger Rath, einige Jahre im stillen hin fortzuarbeiten, bis man mit gegründetem Anspruch auf Beisall und nicht bloß auf precäre Nachsicht im Publicum auftreten dürfe.

Als nun im siebenjährigen Kriege nach der Schlacht bei Roßbach gegen fünshundert französische Officiere als Kriegsgefangene nach Berlin kamen und viele davon mit ihrem Landsmanne Herrn Lesueur Bekanntschaft machten und gelegentlich an Hackerts Arbeiten Gefallen bezeigten, so veranskaltete jener, daß alles was der junge Mann zu seiner Kunstbildung bisher angefangen oder fertig gemacht hatte, auf einmal gegen eine runde Summe den militärischen Kunstfreunden überlassen wurde; wodurch zugleich manche mittelmäßige Arbeit, die in der Folge seinen Namen hätte compromittiren können, außer Landes ging.

Diese auf einmal erhaltene kleine Summe Geldes setzte Hackert in ben Stand die seiner Kunst unentbehrlichen Hülfssstudien mit mehrerer Bequemlichkeit fortzusetzen. Er hatte auf der Malerakademie schon die ersten Gründe der Geometrie, Architektur und Berspective ersernt; nun aber wiederholte er die Mathematik vollskändiger, indem er wöchentlich dreimal mit Prosessor Bagner Privatstunden in seiner Wohnung hielt, wobei er des Tages über an seinen Studien im Thiergarten arbeitete, die ihm nunmehr immer besser von Statten gingen. Auch hatte er während dieser Zeit das Glück mit Herrn Gleim, Ramler und, was für seine Einsichten überauß zuträglich und ihm sehr erwünscht war, mit Herrn Gulzer Bekanntschaft zu machen, mit welchen und andern Gelehrten und Kunstspreunden er die meisten Abende in Gesellschaft zubrachte.

Der Umgang mit solchen Männern gewährte ihm nicht nur den Bortheil, daß er durch sie zu einem guten gesellschaftlichen Tone gebildet und bei andern eine für sein persönliches Verdienst günstige Meinung erweckt wurde, sondern der Geschmack und die ungemeinen Kenntnisse dieser Männer schärften sein Gesühl und sein Nachdenken; ja, er war gewohnt sich bei jeder Bahl auf das Urtheil derselben zu verlassen. Dieses gilt vorzüglich von Herrn Sulzer. Diesem Manne verdankt Hackert einen

großen Theil seiner frühern Bildung; auch sprach er immer mit ausgezeichneter Verehrung von ihm, und bessen Wörterbuch blieb dem Künstler bis an sein Ende kanonisch.

Mit vielem Fleiße setzte er immer seine Arbeiten fort, obgleich im damaligen Kriege Berlin mehrmals beunruhigt wurde, befonders als der General Haddist mit seinem Corps, und im folgenden Jahre General Tottleben mit einem Corps Russen und Desterreicher Berlin heimsuchten. Doch hinderte dieses nicht den Fortschritt seiner Kunst, auch nicht den Gewinn, den er davon zog, besonders nachdem er mit zwei vorzüglich gelungenen Gemälden auf Anrathen seines Meisters und Freundes, Herrn Lesueur, nunmehr öffentlich aufgetreten war. Diese beiden Bilder, welche Anssichten vom Teiche der Benus im Thiergarten vorstellten, und die gewissermaßen als Erstlinge seiner Kunst angesehen werden können, da vorher selten etwas von seiner Arbeit bekannt geworden, machten unter Künstlern und Liebhabern eine glückliche Sensation. Herr Gotzsowsky, der in jener Zeit für Berlin so merkwürdige Mann, übernahm sie aus eigenem Untried und bezahlte dafür die damals keineswegs unbeträchtliche Summe von 200 Thalern.

Indessen da in der Gegend um Berlin, außer mancher herrlichen Baumpartie, die Natur wenig malerisch Interessantes dem Künstler darstellte, so war schon lange in ihm der Wunsch rege geworden, sein Talent durch Neisen auszubilden, und oft lag er, im Gefühl dieses Bedürsnisses, Herrn Sulzer an, ihm zu einer Reise in die Schweiz behülstlich zu sehn; denn eine solche Neise auf seine eigenen Kosten, besonders in den damals durchaus unruhigen Kriegszeiten, und auf Nechnung eines unsichern Gewinnes zu unternehmen, dazu hatte er nicht hinlängliches Bermögen und zu viel Borsicht, als daß er es auf das Gerathewohl hätte wagen sollen. Doch fand er bald darauf wenigstens eine andere Neise zu machen Gelegenheit.

## Erfter Ansflug.

Herr Sulzer hatte um diese Epoche Herrn Spalding, damaligen Propst in Barth, und auf eben derfelben Reise den Baron Olthoff in Stralsund, welchem Gelehrte und Künstler gleich willkommen waren, besucht und, nach wiederholten Empfehlungen der Talente seines jungen Freundes, demselben die Erlaubnis bewirft perfönlich aufwarten zu dürsen.

Hackert trat also im Julius 1762, in Gesellschaft bes Porträtmalers Mathien, die Neise nach Stralsund an, wo er den Baron mit Möblisung und neuer Einrichtung seines Hauses beschäftigt antraf. Er wurde von der ganzen Familie auß freundschaftlichste außgenommen und wie ein Berwandter behandelt. Auch gereichte seine Gegenwart seinen Gönnern zum Vortheil; denn er führte bei den neuen Zimmerverzierungen einen durchaus bessern Geschmack ein, und decorirte selbst einen großen Saal mit Architekturstücken und Landschaften, die er auf Leinwand mit Leimsfarben aussiührte.

Bu eben ber Zeit kaufte Baron Olthoff auf ber Infel Mügen bas Gut Bolwitz, wo er als unverheirathet bei seiner alten Mutter, so viel es seine wichtigen Geschäfte zuließen, gern wohnte, viel Gesellschaft annahm und nebst einem jungen Spalding bie brei Gebrüder Dunker, feine Neffen, burch einen geschickten Hofmeister, ben er aus Sachsen hatte kommen laffen, unter seinen Augen erziehen ließ. Sier wurde nun wieder, da die Natur etwas schönere und mannichfaltigere Gegenstände als bei Berlin barbot, mit neuem Fleiß gezeichnet, und hier rabirte Hackert zugleich zum Zeitvertreibe feche kleine Landschaften, welche Aussichten ber Infel Rügen vorstellen und fich unter den Blättern seiner Werke befinden. Er hatte babei feine andere Unweifung als bas Buch von Abraham Boffe: De la manière de graver à l'eau forte et au burin, und die Brobebrude wurden, aus Mangel an einer Presse, auf Ghps gemacht. Indeffen war ihm fein Aufenthalt bei Olthoff in mehr als Einer Rücksicht nützlich, da er ihm für die Welt und gute Gefellschaft zu einer vortreff= lichen Schule biente.

Im Mai 1764 reiste Baron Olthoff nach Stockholm, wohin er Hadert mit sich nahm und bei Hose bekannt machte. Der fleißige Künstler sammelte sich wieder eine Menge Studien, malte während des Sommers eine Aussicht vom Carlsberg für den König, versertigte mehrere Zeichenungen für die Königin und ging mit Austrägen vom Baron Olthoff im September wieder nach Stralsund zurück. Hier in dem Hause des Barons, wo alles Liebe zur Kunst und Geschmack an solchen Beschäftigungen gewonnen hatte, ward in froher, zahlreicher Gesellschaft, welcher unausgesetzt Gelehrte und Künstler beiwohnten, immersort gezeichnet und gemalt. Hackert versertigte des Abends eine Menge Porträts in schwarzer und weißer Kreide, und vollendete in seiner ihm eigenen Manier jenen großen

Saal und ein Cabinet in Leimfarbe. Zugleich hatte er einen ber Neffen bes Barons, Balthafar Anton Dunker, in ben ersten Grundfäßen ber Kunst unterrichtet, so daß dieser sein theologisches Studium mit Bewilligung des Onkels gegen die Ausübung der Kunst vertauschte. Als dieser den glücklichen Fortgang nach Berlauf einiger Jahre gesehen, entschloß er sich, seinen Neffen unter Hackerts Aufsicht nach Paris zu schiefen.

## Reife nach Paris.

Sie reisten beibe im Mai 1765 von Bolwitz nach Hamburg ab, von wo aus sie ihre Reise nach Frankreich fortsetzen wollten. Die Kaussente, an die sie in Hamburg empfohlen waren, hatten eben ein Schiff geladen, das mit Wolle und andern Gütern nach Rouen bestimmt war. Sie ließen sich überreden diese Reise zu Wasser zu machen, wobei sie an Zeit und Kosten zu gewinnen hofften; allein sehr schlecht entsprach der Erfolg ihren Erwartungen, denn unausgesetzt conträre Winde zwangen das Schiff, nach einer mißlichen Seefahrt von sechs Wochen an Englands Küsse zu sanden, wo sie denn nach Dover gingen, um mit dem Packetboot von da nach Calais überzusetzen.

Diese zufällig längere Seereise hatte indessen auf Hackerts Talent einen sehr wohlthätigen Einfluß; denn da sie durch immer widrige Winde gezwungen wurden zu drei verschiedenen Malen wieder zurück in die Elbe einzulaufen, und mit einer großen Menge anderer Fahrzeuge von allen Gattungen bei Glückstadt auf der Stoer lange auf günstigen Wind warten mußten, so zeichnete Hackert aus Mangel anderer Gegenstände Seestücke nach der Natur, wie er es nur immer vortheilhaft hielt, ahmte treulich die dem seinigen am nächsten gelegenen Schiffe nach, gruppirte mitunter Matrosen, wie sie sich ruhend oder in mannichfaltigen Verrichtungen darftellten; und somit erweckte dieser Zufall in ihm zuerst den Geschmack an Seestücken, den er nachmals mit dem glücklichsten Ersolg cultivirte.

## Paris.

Im August 1765 langte Hackert mit bem jungen Dunker in Paris an. Diefer kam Anfangs in bas Studium bes Herrn Bien und nachmals

zu Herrn Halle; wobei er jedoch immer unter Hackerts Aufsicht blieb, indem er fortsuhr bei demfelben zu wohnen.

Der bekannte Aupferstecher Wille hatte beide mit sich aufs Land genommen, um daselbst gemeinschaftlich zu zeichnen; allein die kleinlichen, armseligen Bauerhüttchen, mit den daran liegenden Krautgärtchen und Obstbäumen ängstlich auf ein Quartblatt zusammen zu stoppeln, konnte Hackert, dessen Auge und Hand an große Gegenstände gewöhnt war, wenig behagen; desswegen er lieber in seiner Art, wenn sich auch nur eine einzelne schöne Baumpartie, ein bedeutender Felsen zeigte, diese sogleich zum Gegenstand wählte, um sich in seiner Kunst fortwährend zu stärken.

Sobald er in Paris durch seine Arbeit zu gewinnen anfing, ließ er seinen Bruder, Johann Gottlieb, der sich eben dieser Art von Landschaftsmalerei gewidmet hatte, von Berlin dahin kommen, während er selbst in Gesellschaft der Herren Perignon und Grimm eine Neise zu Fuß in die Normandie bis Havre de Grace machte, in der Absicht bei jeder schönen Gegend nach Gesallen zu verweilen, um die interessantesten Aussichten mit Bequemlichkeit auszeichnen zu können.

Die glänzenden Glücksumstände des Baron Olthoff hatten sich inbessen sehr versinstert. Er war zu Betreibung der noch rückständigen,
von ihm während des siebenjährigen Krieges gemeinschaftlich mit dem Kammerrath Giese für die schwedische Armee gemachten Geldvorschissse nach Stockholm gegangen. Allein da jetzt die Mützenpartei die Oberhand behielt, so wurde er eines beträchtlichen Theils seiner Forderungen sür verlustig erklärt, und so war ihm die sernere Unterstützung seines Neffen Dunker in Paris unmöglich; daher Hackert durch eigenes Verdienst für bessen Unterhalt sorgen mußte.

Dieß war ihm durch die Bekanntschaft mit den vornehmsten Künstlern in Paris, welche ihn überall einsührten, leichter geworden. Er gewann unter andern den Beifall und die Gunst des Bischofs von Mans, aus der Familie der Fürsten von Monaco Grimaldi. Dieser ließ ihn auf mehrere Monate nach dem Landsitz Ivri kommen, um die schönsten Aussichten nach der Natur für ihn zu zeichnen und zu malen, welche Arbeit ihm sehr gut bezahlt wurde, während dessen zugleich sein Bruder, der in Paris zurückgeblieben war, durch Versertigung verschiedener Stafseleigemälde nach den von Hackert zu Mans gemachten Zeichnungen von gedachtem Herrn aussehnliche Summen bezog, welche beiden Brüdern schon

zu Anfange bes zweiten Jahrs ihres Aufenthalts in Paris eine ganz bequeme Existenz sicherten, zu beren wachsender Berbesserung ihnen Fleiß und Talente allmählig immer neue Wege andeuteten.

Denn indessen waren nach Baris viele kleine, von Wagner in Dresben verfertigte Gouache = Landschaften gekommen, und diese Art Malerei gefiel fo durchgängig, daß jedermann kleine Cabinette und Boudoirs mit Gouache = Gemälden und Handzeichnungen verziert begehrte. Befonders hatte Berr Boucher, erfter Maler bes Ronigs Ludwig XV, eine gang ent= schiedene Vorliebe für biese Arbeiten, zeigte Wagners kleine Gemälbe als ganz allerliebste Producte der Runft in allen Gesellschaften und hatte selbst in seinem eigenen Cabinette vier Stücke bavon. Die Gebrüber Hackert faben, wie leicht es seh von diesem leidenschaftlichen allgemeinen Geschmacke bes Barifer Bublicums burch ihre Talente klugen Vortheil zu ziehen. Sie bereiteten sich baber fogleich Gouachefarben, und nachdem sie einige kleine Stücke in biefer Manier gemalt und herrn Boucher gezeigt hatten, nahm biefer bie neue Arbeit mit fo viel Beifall auf, baf er alle vier Stücke für fich kaufen wollte; fie aber vertaufchten folche lieber gegen einige seiner Zeichnungen, und so wurden auch diese kleinen Landschaften im Cabinet ihres geneigten Freundes aufgeftellt.

Diese Gemälde vermehrten in kurzer Zeit den Ruf und die Bekanntsschaft der beiden Künstler in Paris so sehr, daß sie unausgesetzt gut bezahlte Arbeit hatten, und mehr dringende Bestellungen als sie beide fördern konnten. Zu einiger Erholung und Ruhe machten sie alsdann wieder, zu Fuß und in kleiner Gesellschaft, die angenehme Tour längs der Seine in die Normandie und von da in die Picardie, um neue Studien nach der Natur zu ihren Arbeiten zu sammeln.

Man hatte sich indessen, ven der Provence aus, bei Herrn Toseph Bernet nach dem besten Künstler in Paris erkundigt, welcher seinem eigenen Urtheil zusolge das Talent hätte die so berühmten Vernet'schen Bilder La tempête und Les baigneuses, durch Balechou's Kupserstich bekannt, beide in Del in der Größe der Originale zu copiren. Der Künstler schlug Hackert zu dieser Arbeit vor, und sie gelang so gut, daß beide Copien mit einem ansehnlichen Preis, welchen die Herren Cochin und Vernet bestimmten, bezahlt wurden. Als beide Gemälbe zur Verssendung nach Alix en Provence eingepackt wurden, schnitt irgend ein niederträchtiger Mensch, vermuthlich aus Eisersucht, heimlicher Weise das

Bild der Tempête mit einem Messer in der Quere durch. Das Bild wurde von dem Eigenthümer wieder nach Paris geschickt und glücklich restaurirt, den Thäter dieser abscheulichen Handlung aber hat man nie entdeckt.

Auf diese Weise setzen die Gebrüder ihre Arbeiten drei Jahre mit ungemeiner Thätigkeit fort; der Beifall vermehrte sich; Philipp Hackerts Werke wurden vorzüglich honorirt; sie wußten eine kluge Anwendung des Erwordenen zu machen und befanden sich in günstigen Umständen. Hierdurch war Hacker so glücklich seinen ehemaligen Wohlthäter, den Baron Olthoff, welcher im Jahr 1768 die ihm gleichfalls vom siedenjährigen Krieg her noch rückständigen Gelder in Frankreich zu erheben nach Paris gekommen war, hier aber ungeachtet der Mitwirkung des Barons de Breteuil, vormaligen französischen Botschafters in Schweden, eben so wenig Glück als ehemals in Stockholm sand, mit einer ersparten Summe von 100 Louisd'or bei seiner Rückreise zu unterstützen, ohne sich auf den Wiederersat dieses Geldes von diesem rechtschaffenen und sehr unbillig behandelten Freunde einigen Auspruch vorzubehalten.

Endlich war nun auch in beiden Brüdern der Wunsch lebhaft geworden, ihre Studien der schönen Natur in Italiens reizenden Gegenden
fortzusetzen und sich in Roms lehrreichem Aufenthalte völlig auszubilden. Diese Neigung, welche zu bestriedigen sie vollkommen im Stande waren,
wurde nun durch den Nath ihrer Freunde völlig bestimmt, und die Neise
nach Italien zu Ende Augusts 1768 augetreten. Beinahe aber wäre
dieselbe durch den Tod ihres Baters, da nunmehr die Sorge für die
jüngern Geschwister auf sie siel, vereitelt worden.

Unsere Reisenden zogen nunmehr über Lyon durch Dauphiné, einen Theil von Languedoc, um zu Nismes und Arles die Ueberbleibsel des Alterthums zu beschauen, über Marseille, Toulon, Antibes nach Genua, wo sie eine Menge neuer Studien sammelten; dann gelangten sie über Livorno, Pisa und Florenz im December 1768 glücklich und gesund nach Rom.

## Mom und Meapel.

Nachbem beibe Brüber, Philipp und Johann, sogleich in ber ersten Zeit ihres Aufenthalts zu Rom bie vorzüglichsten Merkwürdigkeiten ber

Kunst und des Alterthums besehen hatten, setzten sie ihre Studien sowohl in der französischen Akademie nach den Antiken als Abends nach dem Modelle sort. Auch hatte sich der im Palast Farnese wohnende Cardinal Orsini, nach dem Tode Papst Clemens XIII, Rezzonico, in das Conclave begeben, wodurch unsern Künstlern die Bequemlichkeit verschafft wurde, eines der vorzüglichsten Werke neuerer Kunst, die Galerie der Carracci, in gedachtem Palaste zu benutzen; welches meist in Gesellschaft des Vildhaners Sergel und des vom französischen Hose pensionirten Malers Callais geschah.

In Gesellschaft dieser beiden Künstler machten sie auch im Frühjahr eine kleine Reise nach Frascati, Grotta Ferrata, Marino, Albano, Nemi u. s. w., um zuerst die Schönheiten der Natur an diesen Orten im allgemeinen kennen zu lernen. Nach ihrer Zurückfunst malten sie einige kleine Landschaften in Gonache und führten einige Zeichnungen aus, zu benen sie auf jener Reise die Umrisse gebildet hatten.

Diese Arbeiten gesielen bem damals in Rom sich aushaltenden Lord Exeter so sehr, daß er sie sämmtlich kaufte und bei den Gebrüdern auf beinahe ein ganzes Jahr Arbeit bestellte, wodurch sie bestimmt wurden ihren Ausenthalt in Rom auf drei Jahre sestzusetzen. Das in Paris Berdiente setzte sie bereits in den Stand zwei Jahre in Rom zu bleiben, und ihre erste Abssicht war die Zeit bloß zur Förderung ihrer Studien anzuwenden, ohne durch ihre Arbeit Geld gewinnen zu wollen; doch bei häusigen Bestellungen veränderten sie jenen Entschluß um so lieber, je vortheilhafter es sür sie war, die übernommenen Arbeiten an dem Orte selbst vollenden zu können.

Die dem König von Neapel gehörige, bei Rom auf einer Höhe gelegene Villa Matama war in damaliger Zeit, durch die Menge herrlicher Bäume und das durchaus Malerische der ganzen Gegend, ein wahrer Ort des Vergnügens. Verzüglich reizend war der Ort des Theaters, wo zum erstenmal Guarini's Pastor Fido aufgeführt worden war, mit den schönsten Lorbeerbäumen bewachsen. Freilich hat sich alles seit jener Zeit sehr verändert; die Villa selbst ist nach und nach in Versall gerathen, und die anliegende Gegend ist in Weinderge und Ackerselver verwandelt worden.

Da man nun aber zu jener Zeit auf Empfehlung bei tem Auffeber über biefen reizenten Ort eine gang bequeme Wohnung erbalten konnte,

so wählten beibe Brüber diesen Aufenthalt auf zwei Monate, um nebst andern Studien die ihnen aufgetragene Ansicht der Peterskirche für Lord Exeter zu malen, worauf sie vier Monate in Tivoli zubrachten, um da nach Herzenslust die prächtigsten Gegenstände der Natur in Del-, Leim- und Wasserfarben auf mannichfaltige Weise nachzubilden.

Hackert malte unter andern daselbst den berühmten Wasserfall, ein drei Fuß hohes Bild, ganz nach der Natur sertig, mit dem er zwei Monate lang, des Lichtes und Effectes wegen, alle Nachmittage um dieselbe Stunde beschäftigt war.

Im October machten sie beibe, in Gesellschaft des Raths Reiffenstein, eine Fußreise nach Licenza, der ehemaligen Billa des Horaz, und weiter nach Subiaco, und kamen, nachdem sie manche schöne Aussicht gezeichnet hatten, über Pagliano und Balestrina nach Tivoli zurück. Diese kleine vergnügte Reise machten sie alle drei durchaus zu Fuße, wobei ein Esel ihre Portesenilles und Wäsche trug, einem Bedienten aber die Sorge für ihre Nahrung ausgetragen war.

So wichtig und durchaus nothwendig es für den Künstler überhaupt ift, ben Gegenstand seines Werks nach ber Natur selbst zu studiren, so wenig war es damals in Rom üblich nach der Natur zu zeichnen; am wenigsten aber bachte man baran eine etwas große Zeichnung nach ber Natur zu entwerfen und auszuführen. Man hatte folche folibe Studien ber Landschaft, seit ben Zeiten ber Niederländer und Claude Lorrains, vernachläffigt, weil man nicht einfah, daß diefer Weg eben so gut zum Wahren als zum Großen und Schönen führt. Die von Frankreich pen= fionirten Maler in Rom hatten wohl mitunter manche Theile eines schönen Ganzen unvollständig, auf einem Duodezblättchen, nach der Ratur ffizzirt, und sie wunderten sich nun allgemein, als sie die beiden Sackert mit großen Portefeuilles auf dem Lande umberziehen, mit der Feder ganz fertige Umriffe zeichnen ober wohl gar ausgeführte Zeichnungen in Waffer= farbe, und selbst Gemälbe ganz nach der Natur vollenden sahen, welche immer mit schönem Bieh ausstaffirt waren, wovon Johann Sackert beson= bers gang vortreffliche Studien gemacht hat.

Im Frühlinge des Jahrs 1770 gingen sie beide nach Neapel, wo sie an den englischen Minister, den Ritter Hamilton, empfohlen waren. Iohann malte daselbst für Lady Hamilton, nebst einem paar kleinen Gonaches Gemälden, drei ihrer Hunde nach dem Leben, und Philipp für

den Nitter die durch eine vorjährige Eruption des Besuv entstandenen bekannten Montagnuoli, nach verschiedenen Ansichten, deren einige nachmals sehr schlecht für das Werk Campi Flegrei in Kupker gestochen wurden.

In Neapel wurde Philipp von einem heftigen Fieber befallen, von welchem er durch seinen damals aus England zurückgekommenen Freund, den geschickten Arzt Civillo wieder hergestellt und zu einer jedem Reconvalescenten heilsamen Beränderung der Luft nach Vietri und Lacava gessendet wurde.

Wer erinnert sich nicht mit Vergnügen ber malerischen Gegend von Nocera de' Pagani bis nach Salerno hin, und wie mannichfaltigen Stoff zu herrlichen Landschaftsgemälden sie dem Auge des Künftlers darbietet! Diese prächtigen Gesilde, die in ihrer Fülle, so wie die Küste von Amalsi, schon vormals Salvator Rosa's Einbildungskraft so glücklich bereichert hatten, nußten auf Hackerts Geist nicht weniger als die gesunde, reine Luft auf seinen Körper wirken.

Auch war sein Fleiß daselbst ungemein thätig und oft vergaß er sich unter der Arbeit, so daß er an einem warmen Augustabend von einer plöglich herabsinkenden Wolke sich durchnäßt und erkältet sand. Hierdurch ward in seinem noch schwachen Körper ein allgemeiner Rheumatismus erzeugt, von dem er erst nach mehreren Monaten durch seinen Freund Civillo, besonders mittelst der Seebäder wieder hergestellt wurde, so daß er im November desselbigen Jahres mit seinem Bruder die Rückreise nach Rom antreten konnte.

Hier bekam er, wenige Zeit nach seiner Ankunft, die bekannte große Bestellung für die russische Kaiserin, wodurch der Grund zu seiner Celebrität und seinem nachmaligen Bermögen gelegt wurde.

## Schlacht bei Tichesme.

Kurz nachdem Hackert in Rom wieder eingetroffen, hatte der General Iwan Schuwaloff von seiner Monarchin, Katharina II, den Befehl erhalten zwei Gemälde verfertigen zu lassen, die so genan als möglich jene von den Russen über die Türken im vorhergehenden Jahre (1770) den 5. Juli bei Tschesme erfochtene Seeschlacht, und serner die zwei Tage später erfolgte Verbrennung der türksischen Flotte vorstellen sollten.

Sackert übernahm biefe Arbeit mit bem Beding, daß man ihm alle

zu dieser ganz eigenen Darstellung wesentlich nöthigen Details auf das genaueste mittheilte. Diese jedoch, so wie man sie ihm ansangs gab, waren auf keine Weise hinlänglich, daß der Künftler danach ein lebhaftes und der verlangten Wahrheit durchaus entsprechendes Bild hätte versertigen können.

Nun trug es sich aber zu, daß in eben dem Jahre der Sieger, Graf Alexis Orlow, mit einem Theil seiner Flotte in das mittelländische Meer und nach Livorno kam. Um diese erwünschte Gelegenheit, von welcher Hackert den vollständischen Unterricht sich versprechen durste, zu benutzen, reiste er sogleich dahin, fand aber eben so wenig Bestriedigendes vorhanden, keinen Plan des Gesechts, keine Anzeige der Gegend, keine authentische Darstellung der Attake und der dabei obwaltenden Ordnung. Alles und jedes vielmehr, was dem Künstler durch einzelne Personen mitzetheilt wurde, ward sogleich wieder durch den Streit der mittheilenden Schiffscapitäne selber, deren jeder im großen Feuer, jeder im Mittelpunkt des Tressens, jeder in der größten Gesahr gewesen sehn wollte, verwirrt, wo nicht ausgehoben.

Ein Officier des Ingenieurcorps, ein Schweizer, der der Schlacht beigewohnt und einigen Plan davon hätte aufzeichnen können, war nach Basel, seiner Baterstadt, gegangen. Das einzige was der Künstler noch vorsand, war eine Aussicht von Tschesme, die ein Commenthur des Maltheserordens, Massimi, ein Mann von Talenten und Geschmack, gezeichnet und hergegeben hatte. Dieser aber war in dem Augenblicke frank und konnte die Arbeit nicht befördern helsen, an deren baldiger Sendung nach Petersburg, wenigstens in vorläusigen wesentlichen Umrissen, dem Grasen Orlow eben so viel als Hackert gelegen war.

So verging nun viele Zeit, bis endlich nach Berlauf eines Monats, unter der Leitung des Contreadmirals Greigh, eines Schotten in ruffischen Diensten, mit Beihülfe obgedachter Zeichnung des Ritters Massimi, zwei theils geometrisch aufgerissene, theils in die Perspective gezeichnete Hauptplane zu Stande kamen, nach welchen der Künstler, anstatt zweier, sechs Gemälde in einer Zeit von zwei Jahren zu liesern sich verbindlich machte, deren Vorstellungen folgende sehn sollten.

Das erste: die am 5. Juli 1770 von der in Linie geordneten russischen Flotte gemachte Attake auf die in einem Halbeirkel vor Anker gelegene türkische Flotte.

Das zweite: die Seeschlacht selbst, besonders wie in derselben ein

feindliches Viceadmiralschiff von einem russischen Viceadmiralschiff verbrannt, dieses aber wieder von jenem angezündet wird und beide verbrennen.

Das dritte: die Flucht der Türken in den Hafen von Tschesme, und wie sie von der russischen Flotte verfolgt werden.

Das vierte: die Absendung einer russischen Escadre nach dem Hafen von Tschesme, nebst der Bereitung der russischen Brander, um die feindeliche Flotte in Brand zu steden.

Das fünfte: die Berbrennung der türkischen Flotte im Hafen, in der Nacht vom 7. Juli.

Das sechste endlich: die triumphirende russische Flotte, wie sie, beim Anbruch des Tags, von Tschesme zurückkehrt und ein türkisches Schiff und vier Galeeren mit sich führt, die von der Flotte gerettet waren.

Auf solche Darstellungen in sechs großen Gemälden, jedes acht Fuß hoch und zwölf Fuß breit, wurde die Bearbeitung beider Plane vorgeschlagen, und diese durch einen Courier nach Betersburg zu Einholung der kaiserslichen Genehmigung gesendet.

Indessen ließ Graf Alexis Orlow dem Künstler für die Arbeit, die ihn vollkommen zusrieden gestellt hatte, 300 Zechinen auszahlen, so wie Hackert schon vorher, unter dem Namen des Postgesdes, für die Reise von Rom nach Livorno von der Kaiserin 100 Zechinen erhalten hatte. Bald darauf traf die vollkommene höchste Genehmigung dieser vorgeschlagenen Arbeit ein: der in Rom sich befindende General Iwan Schuwalosserhielt sie, mit welchem sogleich im October 1771 ein schristlicher Berstrag über Größe, Zeit und pünktliche Borstellung der sechs oben beschriebenen Gemälde aufgesetzt, und der Preis für jedes derselben auf 375 römische Zechinen regulirt wurde, so daß das Ganze sich auf mehr als 12,000 Gulden besief.

Das erste Gemälde, welches der Künstler in Arbeit nahm, war jenes von der Schlacht selber, in dem bedeutenden Momente, da beide Bicesadmiralschiffe brannten, und die Schlacht im heftigsten entscheidendsten Feuer war. Bollendet war es im Anfang des Januars 1772; und da gerade zu dieser Zeit Graf Orlow mit einer Flotte aus dem Archipelagus nach Liverono kam, so versäumte Hackert diese Gelegenheit nicht, sich mit seinem Bilde daselbst einzussinden, um sowohl vom Grasen Orlow als von dem Contreadmiral Greigh zu ersahren, ob und wie weit er in diesem Bilde, durch die Ausführung jener ihm mitgetheilten Rotizen, die Bahrheit

bes Vorgangs erreicht und dem Verlangen dieser Herren Genüge geleistet habe. Zugleich ließ er einen Entwurf des Gemäldes, welches die Verbrennung der türkischen Flotte im Hafen vorstellte, von Rom nach Livorno zu Wasser abgehen, weil sie zwar fertig, doch nicht trocken genug war, um zur Landreise aufgerollt werden zu können.

Der vollkommene und allgemeine Beifall, den jenes große, zu Pisa in einem Saale des Grafen Orlow aufgestellte Gemälde, sowohl von diesem Herrn als von allen anwesenden Seeofficieren, auf eine entscheidende Beise erhielt, war für den Künstler höchst schneichelhaft, so wie die getrene Darstellung dieses vom Grasen Orlow ersochtenen Siegs demselben um so interessanter war, als er gerade um eben die Zeit die Nachricht erhielt, daß das einzige Schiff, Rhodus, welches sie von der verbrannten Flotte der Türken gerettet hatten, nunmehr, weil es in der Schlacht sehr viel gelitten, zu Grunde gegangen war, so daß solches zur Erhaltung des Andenkens an diesen ruhmwürdigen Vorgang nur allein auf dem Bilde existirte.

Indessen war auch jenes kleinere Gemälbe, die Berbrennung der Flotte vorstellend, angekommen, und wurde im Ganzen gleichfalls mit vielem Beifall aufgenommen; nur war Graf Orlow mit dem Effect eines entzündeten und in die Luft auffliegenden Schiffes, welchen Moment man auf dem Bilde vorgeschrieben hatte, unzufrieden. Es war beinahe unmöglich, eine der Wahrheit eines solchen, vom Künstler nie mit Angen gesehenen Ereignisses deutlich entsprechende Vorstellung, selbst nach den besten Beschreibungen der Seeofficiere, zu geben. An diesem Momente mußte die Ausführung eine der größten Schwierigkeiten sinden. Graf Orlow entschloß sich jedoch endlich auch dieses Hinderniß auf eine ganz eigene grandiose Weise zu heben, und die wirkliche Vorstellung einer solchen Begebenheit durch ähnliches Auffliegen einer gerade auf der Rhede vor Anker liegenden russischen Fregatte dem Künstler zu geben, wenn er sich anheischig machen würde, diesen Effect mit eben der Wahrheit wie das Feuer auf dem Gemälde der Schlacht darzustellen.

Der Graf hatte sich die Erlaubniß dazu sowohl von seinem eigenen Hose als auch vom Großherzog von Toscana erbeten, und nun wurde gegen Ende des Mai's gedachte Fregatte, die man mit so viel Bulver, als zum Aufsliegen nöthig war, laden ließ, sechs Meilen von Livorno auf der Rhede, bei einem ganz unglaublichen Zulauf von Menschen, in Brand gesteckt und in weniger als einer Stunde in die Lust geschleubert — zuverlässig

das theuerste und kostbarste Modell, das je einem Künstler gedient hat, indem man den Werth der noch nutbaren Materialien dieser alten Fregatte auf 2000 Zechinen schätzte.

Das Schiff brannte beinahe brei Biertelstunden in den oberen Theilen, ehe sich das Feuer der Bulverkammer, die heilige Barbara genannt, mit= theilte. Erst durchlief die lodernde Flamme, wie ein Kunftseuerwerk, nach und nach alle Segel, Taue und die übrigen brennbaren Materien bes Schiffs; als das Feuer an die Ranonen tam, die man von Holz gemacht und geladen hatte, feuerten sie sich nach und nach alle von felbst ab. Endlich, nachdem bie Bulverkammer erreicht war, that das Schiff sich plötzlich auf, und eine lichte Fenerfäule, breit wie bas Schiff und etwa breimal so hoch, stieg empor und bildete feurige, mit Gewalt und Geschwindigkeit ausgeschleuderte Wolken, die durch den Druck der obern Luft die Form eines ausgebreiteten Sonnenschirms erhielten, indem sich Bulverfäffer, Ranonen und andere emporgeworfene Trümmer bes Schiffs mit darin herumwälzten, und der ganze oberfte Theil mit dicken schwarzen Rauchwolken überdeckt war. Nach etwa drei Minuten verwandelte sich diefe schreckliche Feuerfäule in eine blutrothe Flamme, aus deren Mitte eine durchaus schwarze Säule von Rauch aufstieg, die sich eben so wie jene in ihrem obern Theile ausbreitete, bis nach etwa eben fo langer Zeit auch diese Flamme erlosch, und nur noch der schwarze Rauch, wohl über zwanzig Minuten lang, bicht und fürchterlich, über der Region des verbrannten Körpers emporschwebte.

Aufmerksam auf den Effect dieses Borgangs nach allen seinen Theilen, retouchirte der Künstler nochmals das Gemälde von der Berbrennung der Flotte, zu völliger Zufriedenheit des Grafen Orlow, und vollendete sodann die übrigen ihm aufgetragenen Bilder in der von ihm festgesetzten Zeit.

Er hatte während derfelben sieben Reisen nach Livorno gemacht, deren jede mit 100 Zechinen fürs Postgeld bezahlt wurde. Ferner malte er für die russische Monarchin sechs andere Bilder, von eben der Höhe zu acht und der Breite von zwölf französischen Fuß. Zwei derselben stellten ein von einer russischen Secadre gegen die Türken ersochtenes Treffen bei Mithlene und die daselbst ersolgte Landung vor, noch zwei andere ein Gesecht der russischen Escadre mit den Dulcignoten, das fünste einen Seevorfall in Negypten, das sechste endlich das, ein Jahr nach dem vorigen, nochmals bei Tschesne ersolgte Gesecht.

Die zwölf Gemälde sind in Peterhof in einem eigens dazu bestimmten großen Saal aufgestellt, in welchem der Eingangsthüre gegenüber das Porträt Peters des Großen, als des Stifters der russischen Seemacht, und sodann das Porträt von Katharina II sich besindet, unter deren Regierung die russische Seemacht außerordentlich gefördert und jene glorerichen Siege ersochten worden.

Hadert erwarb sich durch diese Arbeit, nebst einem ansehnlichen Gewinn, einen eben so frühzeitigen als soliden Ruhm, der sich durch das Aufsehen, welches das sonderbare viele Monate vorher in allen Zeitungen Europens angekündigte kostbare Modell verursachte, mit ungemeiner Geschwindigkeit verbreitete.

## Familienverhältniffe.

Im Jahre 1772 ging Johann Hackert mit vielen von den Engländern bestellten Arbeiten selbst nach London; und als diese im solgenden Jahre, bei Gelegenheit der gewöhnlichen öffentlichen Ansstellung, allgemein bekannt wurden, vermehrte sich der Ruf des Künstlers und das Berlangen nach seinen Arbeiten. Allein seine Gesundheit ward in diesem Lande immer schwächer, so daß er im October des nämlichen Jahres in Bath, wohin er sich solche wiederherzustellen begeben hatte, noch ehe er volle neunundzwanzig Jahre zurückgelegt, mit Tote abging.

Herr Manzel Talbot hatte die Freundschaft, für seine Beerdigung, und die schon damals berühmte deutsche Künstlerin, Angelica Kauff=mann, die Güte, für die Uebersendung seines nachgelassenen Besitzes und seiner unvollendeten Arbeiten an den Bruder Sorge zu tragen. Dieser frühzeitige Tod war allerdings ein Berlust für die Kunst. Sein Bruder bewahrte manche Arbeit dieses jungen Künstlers, und wer sie sah, zweiselte nicht, daß ein längeres Leben ihn seinem Bruder Philipp an Talent und Ruhm würde zur Seite gesetzt haben.

Die Nachricht von dem unerwarteten frühen Todesfalle dieses geliebten Bruders machte auf das Gemüth Philipps einen so schmerzlichen Eindruck, daß er, auf lange Zeit aller Arbeit unfähig, zu Ende desselben Jahres eine Reise nach Neapel unternahm, um sich an veränderten Gegenständen und Gesellschaften von seiner Traner zu erholen. Daselbst hatte er Gelegenheit, im Januar 1774 verschiedene Zeichnungen und Studien nach

einem eben damals geschehenen Ausbruch des Besud zu versertigen, welche er nach seiner Zurücksunft in Nom mehrmals auf größeren Gemälden benutzte.

Wenige Wochen, ehe sein erwähnter Bruder Johann nach England abreiste, waren zwei jüngere Brüder, Wilhelm und Carl, bei ihm in Rom eingetroffen. Jener hatte sich der Geschichts und Porträtmalerei gewidmet, und arbeitete einige Zeit unter Raphael Mengs Anseitung; und da nachmals dieser Rom verließ, um nach Spanien zu gehen, solgte er seinem Meister nach Toscana, und zog endlich von Livorno mit einer kleinen russischen Escadre nach Rußland, wo er im Jahre 1780, als Zeichenmeister einer Akademie, im 32. Jahre seines Alters starb. Carl hatte einige Jahre in Rom, unter Anseitung seines Bruders, Landschaften in Del und häusiger noch in Gouache gemalt. Er etablirte sich nachmals (1778) in Genf, und als sich die innerlichen Unruhen daselbst immer erneuerten, in Lausanne. Philipp aber ließ seinen jüngsten Bruder Georg, welcher bei Berger in Berlin die Kupserstecherkunst erlernt hatte, nach Rom kommen.

## Reifen.

Im Jahre 1774 machte Hackert, in Gesellschaft bes Riaths Reissenstein, eine Reise nach Aquila und Arezzano, um den Lago Fucino und das höchst merkwürdige Stück der römischen Baukunst, das von Kaiser Claudius zu Ableitung der in jener tiesen Gegend immer angehäust stehenden Wasser errichtet war, und noch jetzt unter dem Namen des Emissario di Claudio bekannt ist, zu besehen. Von da aus zogen sie über das malerisch schöne Land von Sora, Isola di Sora, Casamaro u. s. w. nach Nom zurück.

Ferner machte er im Jahre 1775 eine solche Tour nach Civita Castellana, Soracte, Poggio Mirteto, Bonte Correse und andern Gegenden um Rom, so daß beinahe im Umkreis von sechzig italiänischen Meilen um diese Stadt kein beträchtlicher Ort, keine reizende Aussicht war, die der Künstler nicht gezeichnet und für seine Studiensammlung benutzt hätte. Eben so versuhr er im solgenden Jahre auf einer Wanderung in die Apenninischen Gebirge, da er denn bis nach Ravenna gelangte und über Urbino und Perugia zurücksehrte. Auf diesem Wege machte er

unter andern eine Zeichnung von Cefena, dem Geburtsort Bius VI, und verfertigte sodann nach derselben ein drei Fuß hohes und vier Fuß breites Delgemälde zu großer Zufriedenheit des Papstes.

### Nins VI.

Als Hadert bemielben das Bild vorstellte, wurde er sehr gnädig aufgenommen; der Ball Antinori, ein Toscaner, präsentirte ihn, und er wurde ohne alle gewöhnlichen Ceremonien zum Bapft geführt. Diefer fand sich sehr geschmeichelt und wünschte, daß es in Rupfer gestochen Sadert erwiederte, daß es auch fein Wille wäre, und daß Giovanni Bolpato bereits ben Bendant dazu, die Aussicht auf die Betersfirche, von Bonte Molle genommen, unter Sänden hätte. Bapft fragte, ob die beiden Blatten wohl in zwei Monaten fertig fenn könnten. Hadert antwortete: "Es wird schwer halten in einem Jahre. Außerdem, so hat mein Bruder, der noch jung ist, und erst anfängt große Platten zu machen, noch keine Rupferstichbruckerei eingerichtet. Wir empfehlen uns daher der hohen Protection Em. Beiligkeit." Der Papft schenkte Hadert für das Bild eine massiv goldene Dose, worauf die erste Medaille war, die er während seiner Regierung hatte schlagen laffen, nebst sechs Stück großen goldenen Medaillen, und sagte: "Wenn Ihr was nöthig habt, so kommt gerade zu uns! Ihr findet alle Protection." Dabei flopfte er ihm beide Baden fehr freundlich, und fagte: "Mein Sohn, ich will Euch fehr wohl!" Denn den Segen konnte er ihm als einem Retzer nicht geben.

## Donna Giulia Falconieri.

Die Signora Giulia Falconieri war eine sehr gute Freundin von Hackert. Diese Dame, die viel Geist, Belesenheit und soliden Berstand besaß, hatte alle Abende eine kleine, aber sehr interessante Gesellschaft von Cardinälen, Prälaten und Gelehrten. Künstler sanden sich nie bei ihr, Hackert ausgenommen. Er hatte ihre Bekanntschaft in Frascati zuerst gemacht bei Don Paolo Borghese, nachherigem Prinzen Aldobrandini, ferner in Albano, wo sie die Billeggiatur des Octobers hielt. Sie war Liebhaberin der Malerei, hatte Geschmack darin, doch ohne gründliche

Renntniß. Nach verschiedenen Jahren, da ihre Tochter an den Neffen bes Papstes verheirathet wurde, an den Duca di Nemi Braschi, wurde bie Bekanntschaft immer größer. Sie war eine geborene Dame bi Melini, und da keine männlichen Erben in ihrer Familie waren, so brachte fie durch Bermächtniß die ganze Melin'sche Erbschaft in das Haus Falconieri. Sie war Besitzerin der Villa Melini auf dem Monte Mario, wo die schönste Aussicht von Rom ist, und alle Fremden, die eine Idee von dieser Stadt behalten wollen, befuchen biefen Sügel. Sadert fiel es ein, bie Aussicht von bort zu malen, weil fie ein Bild macht, und alle intereffanten Monumente deutlich zu sehen sind, und sodann sie in Rupfer stechen zu laffen; welches auch geschah. Er bat sich bie Erlaubnif von ihr aus, ben September und October auf ihrer Villa zu wohnen, weil sie in ber Zeit zu Frascati in ihrer Billa La Rufina, und im October die Billeg= giatur in Albano zubrachte. Mit Bergnügen ertheilte sie ihrem Agenten, ber ein Caplan war und täglich die Messe in einer Capelle burch Stiftung ihrer Boreltern lefen mußte, Befehl, Sadert die ganze Billa nebft allem, was er nöthig hätte, mit Ausschluß der Wäsche, die er sich verbat, zu übergeben.

Mit dieser Bequemlichkeit malte er in Gonache die Aussicht von Rom, und brachte seine Zeit vergnügt zu, indem Freunde und Fremde ihn besuchten. Der Caplan, der zugleich die Aussicht über die Weinberge führte, war des Nachmittags immer betrunken, und der drolligste Mensch, den man sich denken kann. Außer daß es ihm an Bildung und Belesensheit sehlte, hatte er natürliche witzige Einfälle, die man bewundern nußte.

Georg Hadert stad bas Bild in Rupfer, und Graf Frieß kaufte basselbe für 150 Zechinen. Es ist noch in der Sammlung dieses Hauses in Wien.

Die Platte war fertig, und weil Signora Ginlia Falconieri schon längst verlangt hatte, dieselbe möchte Pius VI zugeeignet werden, theils weil der Papst, noch als Prälat, öfters bei ihr gewesen und sogar in jüngeren Jahren ein Berhältniß zu ihr gehabt haben soll, theils weil ihre Tochter an seinen Nessen, den Duca Braschi, verheirathet war, auch Hackert, der lange in Rom gelebt, und viel mit der römischen Noblesse Ilmgang hatte, den römischen Sthl sehr genan kannte, so ließ er durch seinen Freund, den Ball Antinori, anfragen, wann es Seiner Heiligkeit gefällig wäre die Gebrüder Hackert zu empfangen. Der Papst war

außerordentsich gnädig und höftlich; er dankte beiden für den Rutzen, den sie im Staate gestiftet hätten. "Wir sind, sagte er, von allem genau unterrichtet, was Ihr für unsern Staat gethan habt. Ihr habt den Kupferstichhandel mit Auswärtigen eingeführt, wovon niemand eine Idee hatte; Ihr habt in Fabriano die Papiermühle eingerichtet, wo jetzt besser Papier zur Kupferdruckerei gemacht wird als in Basel, und das Geld bleibt im Lande. Wollte Gott, meine Unterthanen hätten dieselbe Industrie, so würde der Staat glücklich sehn! Ihr zeichnet Euch besonders unter den fremden Künstlern aus. Andere suchen Geld zu ziehen, zwicken auf alle Weise die armen Kömer, und gehen davon; Ihr hingegen sucht, ohne Ansehen der Nation, zu helsen was Ihr könnt, und der jungen Künstler Copien dei Fremden anzubringen." Er führte beide Brüder und zeigte ihnen neue Bilder, die er gekauft hatte, und schenkte einem jeden drei goldene Medaillen.

## Cardinal Pallavicini.

Dem Styl gemäß mußte bem Majordomo maggiore auch ein Exemplar gegeben werden; dieses war sein Neffe, jett Cardinal Braschi, der nahe am Papst auf bem Batican logirte; befigleichen bem Cardinal Secretario di ftato, welches Pallavicini war, ben Sadert ichon längft kannte. Der Cardinal empfing beide Brüder und das Rupfer mit vieler Höflichkeit, fette fich an bas Ramin und nöthigte alle zum Sitzen. Er hatte einen bigotten Benedictiner bei fich. Bon dem Rupfer und der Runft wurde wenig gesprochen. Da der Geiftliche hörte, daß es zwei Preußen wären, fragte er den Cardinal, ob sie zur allein seligmachenden römisch= katholischen Religion gehörten? Der Cardinal fagte: "Das ift eben zu bejammern, daß zwei solche brave Menschen ewig verdammt sehn müffen." Beide Brüder lächelten. Der Mönch fuhr fort fie zu überzeugen, daß feine Seligkeit zu hoffen wäre, wenn man nicht römisch = katholisch fen. Der Cardinal stimmte fleifig bei; die Gebrüder fagen still und hörten an. Endlich fagte ber Cardinal: "Sie, als ber älteste, follten bem jungern Bruder ein Exempel geben, und fich zum wahren Glauben bekennen." Da konnte es Hackert nicht länger aushalten, stand auf, stellte sich vor Seine Eminenz und fagte: "Eminenz! wir find in einem Lande geboren und erzogen, wo vollkommene Gewiffensfreiheit herrscht. Ein jeder mag

glauben, was er will; keiner bekümmert fich barum. Niemand wird fragen. zu welcher driftlichen Secte er sich bekenne; wenn er als ein ehrlicher und guter Bürger lebt, fo ift es genug. Em. Eminenz können versichert fenn, daß ich nichts gegen die römische Religion habe; ich glaube, daß fie eben fo gut ift als alle andern. Weil wir aber fo erzogen find, daß ein Mensch, der bei uns die Religion verändert, ein Abschen ist, und in ber Gefellschaft kaum gebulbet wird, seh es auch ein Sube ober Mohamedaner, so ist es unmöglich, daß ich in meinem Leben meine Religion ändere, weil die allgemeine Opinion aller wohldenkenden Menschen ift, daß kein braver Mann die Religion, in der er geboren und erzogen worden, verändert. Nehmen Em. Eminenz die Meinung der Welt binweg, so werde ich morgen katholisch." Da Hadert bieses sehr spöttisch fagte, fo fühlte ber Cardinal ben falschen Schritt, ben er gethan hatte, bat febr um Berzeihung, davon gesprochen zu haben, und fagte: "Ich habe es bloß aus gutem Bergen gethan, um Euch zu retten. Ich hoffe, baß Sie es nicht als eine Beleidigung ansehen werden." Go wurde friedlich Abschied genommen. Einige Tage barauf kam ein Abbate, Don Gennaro Geraci, ein Freund von Sadert, der alle Wochen ihn eini= gemal besuchte, ein Mann von natürlichem guten Berftand, ber auch gelesen hatte; ber Cardinal be Bernis nannte ihn nur ben natürlichen Philosophen. Cardinal Ballavicini war unruhig über ben falschen Schritt und fürchtete, ber Bapft möchte es erfahren; baber, um die Sache wieder aut zu machen, gab er Don Gennaro Geraci tiefe Commiffion, weil er wußte, daß dieser ein Freund von beiden Brüdern war. Er versicherte amar ben Cardinal, daß es unnöthig sen; benn er kenne beide Brüder zu fehr, als daß sie das übel nehmen, noch weniger, daß sie davon sprechen würden; aber ber Cardinal bestand barauf, er möchte ausdrücklich zu ihnen gehen, um Berzeihung bitten und versichern, daß ber Cardinal es nicht bofe gemeint habe. Don Gennaro kam an; nachdem er guten Morgen geboten, fagte ber C-e: "Der Cardinal hat ben ersten bummen Streich gemacht; um ihn wieder gut zu machen, begeht er ben zweiten, ber noch dummer ift. Ich foll Euch um Berzeihung bitten, daß er mit Euch von Religionssachen gesprochen hat; er hat es aus gutem Berzen gethan. Er bittet, daß 3hr nie bavon fprechen möget." Der schnurrige Abt, ber biefes fo recht auf gut Neapolitanisch sagte, machte beibe Brüder berglich lachen. Hadert antwortete und bat, Seiner Eminenz feinen

Respect zu vermelden und zu versichern, daß er gar nicht mehr daran gedacht hätte, und daß er nie davon sprechen würde. Welches er auch heilig gehalten hat, so lange der Cardinal lebte.

Einige Zeit darauf wollte Hackert den Hafen von Ancona und Civitavecchia zeichnen, wozu die Erlaubniß des ersten Ministers gehört; er ging also zum Cardinal und bat ihn darum. Dieser war so hösslich und sagte: "Machen Sie mir das Bergnügen und kommen gegen drei Uhr zu mir zur Tasel, so werden Sie die Erlaubniß bereit sinden." Es geschah. Don Gennaro war auch eingeladen. Die Tasel war auch gesprächig und angenehm; an alles andere wurde nicht mehr gedacht. Endlich entschlief dieser Cardinal selig im Herrn. Spanien hatte ihn besonders dazu gestellt, damit sie machen konnten nach ihrem Gesallen.

## Charles Gore. Richard Panne Anight.

Haderts großes Talent die Naturgegenstände leicht, geschmackvoll und geistreich aufzusassen, bezauberte nun die Neisenden und regte sie zur Nachahmung auf. Der Künstler förderte und unterrichtete sie gern, wohl wissend, daß er sich keine Nebenbuhler, sondern Bewunderer heranzog. Besonders war er immer von Engländern umgeben, und der Trieb die Natur zu schauen und nachzubilden wuchs unter den Liebhabern mit jedem Jahre. In guter Gesellschaft wurden kleine Reisen im April, Mai und Juni vorgenommen. Den Sommer brachte man in Albano, manchemal in Castel Gandolso zu, wo außer seinen nächsten Freunden wohl empsohlene Fremde freien Zutritt hatten. Besonders wurden die Abendstunden gut angewendet. Man versammelte sich um einen großen runden Tisch, und alles bediente sich um die Wette des Bleistists und der Sepie.

Hier machte ber Künftler eine Befanntschaft, die auf sein Leben und Glick großen Einfluß hatte; es war die des Herrn Charles Gore und bessen liebenswürdiger Familie. Die älteste Tochter zeichnete und malte gar geschickt landschaftliche Gegenstände. Der Bater, der sich früher dem Schiffbau ergeben hatte, fand vorzügliche Luft am Zeichnen von Schiffen und Fahrzengen aller Art, die er bei großer und genauer Kenntniß mit einer leichten Manier auf seine Seestücke zu vertheilen wußte. Mit ihm und einem andern Engländer, Richard Panne Knight, vereinigte sich

Hadert zu einer Reise nach Sicilien auf gemeinschaftliche Kosten, welche sie benn auch im Frühling bes Jahres 1777 antraten.

Von dieser Reise können wir eine genauere Rechenschaft geben, indem das Tagebuch des Herrn Knight, eines sehr gebildeten Mannes, in engslischer Sprache geschrieben, vor uns liegt, der, indem die beiden andern zeichneten, die Gegenden umher durchstrich und davon manche genaue Beschreibung lieserte, nicht weniger über sittliche, polizeiliche und andere Gegenstände bedeutende Betrachtungen anstellte.

# Tagebuch einer Reise nach Sicilien

von

### Richard Panne Anight.

### Abfahrt.

Den 3. April 1777 hatten wir Rom verlaffen und fuhren am 12. von Reapel in einer Feluce von zwölf Rudern ab, um die Reise durch Sicilien zu machen und im Vorbeigeben Baftum und die Liparischen Infeln zu befuchen. Sobald man ben neapolitanischen Safen verlaffen hat, öffnet fich die herrlichste Scene nach allen Seiten. Die Stadt erhebt sich stufen= weise über bas Gestade, indem ber Berg Besub baneben raucht; Sorrento, Capri, Ifchia, Procida beschäftigen bas Auge bis zum Capo Misene und bilden ein Amphitheater, bereichert mit Baläften, Gärten, Wäldern und Ruinen, eine folde Versammlung von Gegenständen, wie sie nie gesehen wird. Wir genoffen diefen Anblick in ber größten Bollkommenheit, indem das Wetter sehr schön und der Frühling in voller Blüthe war. Die unendliche Mannichfaltigkeit von Farben und Tinten wurden burch ben Berlton, ber Claude Lorrains Gemälde so sehr auszeichnet und diesem köftlichen Klima ganz eigen ift, mit einander verbunden. Die Bai von Neapel hält ungefähr zwanzig (englische) Meilen bis Capri, und je weiter wir nach ber offenen See fuhren, schienen Farben und Formen in die Atmosphäre zu finken; sie wurden nach und nach undeutlich, bis die Sonne zulett ihre Strahlen zurudzog und alles in Finsterniß hinterließ. Während ber Nacht schliefen wir in ber Feluce, und ehe die Sonne aufging, kamen wir zu einem kleinen Dorf, Agropoli genannt, fünf Meilen von Baftum. Wir nahmen sogleich Pferde, diese ehrwürdigen Denkmäler zu besuchen.

#### Västum.

Den 13. April.

Die erste Unsicht derselben ist äußerst überraschend. Drei Tempel, welche leidlich erhalten sind, stehen einer neben dem andern, in der Mitte eines reichen und schönen Thales, umgeben von romantischen Hügeln, welche mit blühenden Büschen und immergrünen Sichen bedeckt sind. Siner derselben ist der mons Alburnus, und noch jetzt mit jenen Bäumen bewachsen, deren Birgil im dritten Buche seiner Georgica gedenkt:

Est lucos Silari circa ilicibusque virentem Plurimus Alburnum volitans, cui nomen Asilo Romanum est, oestron Graji vertere vocantes.

Er heißt nun Monte Postiglione und steht am Zusammenfluß bes Silarus und Tanager (jetzt Selo und Negro). Die User bes Silarus sind durch- aus mit dichten Wäldern besetzt, die während des Sommers durch tie vorerwähnten Oestri oder Asili, eine Art stechender Fliege, heimgesucht werden. Der Tanager ist ein unbedeutendes Wasser, das manchmal zur Sommerszeit austrocknet, daher Birgil von sieci ripa Tanagri spricht.

Die Architektur von Päftum ist die alte dorische, die Säulen kurz und cannelirt, mit breiten flachen Capitälen und ohne Basen. Sie sind aus einer Art poröser Steinmasse versertigt, wie die von Lago del Tartaro bei Tivoli (Travertin). Ich glaube, die Säulen wurden cannelirt und vollendet, wenn sie schon ausgerichtet waren; denn wir fanden in Sicilien Tempel, an denen einige Säulen cannelirt waren und andere nicht. Die Steine sind vortrefslich gearbeitet und mit der größten Genauigkeit zusammengesetzt, und zwar auf die Weise wie die trefslichen Werke des Alterthums, ohne Bindungsmittel. Die Farbe ist ein weißliches Gelb, das hie und da ins Graublaue spielt. Die Witterung hat den Stein angegriffen; er ist mit Moos und Kräutern bewachsen und nicht von Rauch geschwärzt, noch durch neuen Andau entstellt, wie die Kuinen zu Kom. Daher die Tinten sehr harmonisch, angenehm und malerisch ins Auge fallen.

Betrachtet man die Theile dieser Tempel in der Nähe, so erscheinen sie roh, massiv und schwer; aber in der gehörigen Entsernung gesehen, ift die allgemeine Wirkung groß, einfach, ja zierlich. Das Rohe erscheint

dann als eine fünftliche Nachläffigkeit und das Schwerfällige verwandelt sich in eine gerechte und edle Festigkeit.

Außer den drei Tempeln sind noch die Grundmauern eines kleinen Theaters und bedeutende lleberbleibsel der Stadtmauern zu sehen. Innershalb derselben ist der ganze Raum mit zerbrochenen Säulen und andern Fragmenten zerstörter Gebäude bedeckt, woraus wir die ehemalige Herrslichkeit dieser alten Stadt abnehmen können. Besonders merkwürdig sind die Ruinen eines kleinen Tempels von wunderbarer Art. Er stand zwischen dem großen Tempel, den einige sür eine Basilika halten wollen, und dem Amphitheater, und war im Ganzen von der gewöhnlichen dorischen Form; nur sind die Säulen nach korinthischer Ordnung cannelirt, d. h. zwischen den Bertiefungen abgeslächt. Auch sind die Capitäle von derselben Ordnung, nur sehr reh und einfach. Das Gesims ist dorisch, aber von mehr Gliedern als bei den übrigen Gebäuden von Pästum. Zwischen den Triglyphen sind Basreliese, deren Zeichnung sehr rein und zierlich gewesen zu sehn schen ihr saber sie sind so zerfressen und verstümmelt, daß man nicht über die Ausssührung urtheilen kann.

Run ift die Frage, ob diefer Tempel gebaut worden, ehe die forin= thische Ordnung zu ihrer Bollkommenbeit gelangt, ober nachdem fie ichon wieder im Abnehmen gewesen? Ich bin aus mancherlei Ursachen geneigt das erfte zu glauben; benn die korinthische Ordnung zeigt sich an keinem Monumente vor den Zeiten Augusts vollkommen, und scheint erft zu den Zeiten ber Antonine in Abnahme zu gerathen. Was bie Erzählung betrifft, gedachtes Capital sen durch einen korinthischen Architekten erfunden worden, indem er eine Akanthstande gesehen, die um einen Blumenkorb ber gewachsen, so verdient sie wenig Aufmerksamkeit. Die ersten Anfänge der forinthischen Ordnung findet man unter den Ruinen von Theben und Persepolis. Sie wurden wahrscheinlich um die Zeit Alexanders des Großen nach Europa gebracht; aber die stolzen Griechen wollten sich nicht als Nachahmer in irgend einer Sache bekennen. Die Stadt Baftum muß lange in einem Zustand von Verfall gewesen senn, ehe die korinthische Ordnung zu ihrer Bollfommenheit, geschweige denn zu ihrem Berderbniß gelangte; benn Strabo gebenkt, daß ber Ort schon verlassen und ungefund zu seiner Zeit gewesen sey, und die Geschichtschreiber ber römischen Rriege in Italien nennen ihn niemals als einen Platz von einiger Bebeutung. Ferner find die Gebäude der spätern romischen Zeiten, als die Architektur

schon verdorben war, in einem ganz verschiedenen Styl von dem obgebachten; auch bedienten sich die Römer, als Herren der Welt, denen die reichen Steinbrüche von Afrika, Griechenland und Sicilien zu Gebote standen, keiner so geringen Materialien; da hingegen die griechischen Republiken, auf einen engen Naum eingeschränkt, sich genöthigt sahen das Material anzuwenden, das ihr eigener Boden lieferte.

Die genaue Zeit vom Aufsteigen und Fallen Baftums ift nicht befannt, obgleich beides früh genug mag gewesen sehn. Die Ueberbleibsel biefer Stadt sind ihre Erhaltung ber bofen Luft schuldig; benn wäre ber Plat bewohnbar gewesen, so hätten fie bas Schickfal ber meiften griechischen und römischen Werke gehabt: man hätte sie niedergerissen und bie Materialien zu neuen Gebäuden angewendet. Diese tödtliche Luft wird burch einen falzigen Strom erzeugt, ber von ben Bergen herabflieft und hinter ben Mauern stockt, wo er durch Sinterung die Steinart hervorbringt, wovon bie Stadt gebaut war. Diese Steinwerdung geschieht außerordentlich schnell, so daß einige geglaubt haben, man habe sich gewisser Formen bedient und in benfelben die Säulen durch Incrustation hervorgebracht, indem diese Rohr und Binsen, welche durch das Wasser versteinert worden, enthalten; ich glaube aber nicht, daß diefe Meinung Grund habe. Die Stadt war vierect, wie man an den Mauern sieht, welche fonst scheinen an der See gestanden zu haben, ob sie gleich gegenwärtig, burch die Wirkung bes versteinernden Stroms, 500 Pards bavon entfernt find. Der neue Grund läßt fich recht gut von dem alten unterscheiden, indem er burchaus entweder Berfteinerung ober Sumpf ift, anftatt bag ber alte Boden innerhalb der Mauern und zwischen ihnen und den Bergen trocken und fruchtbar erscheint, ber Baftanischen Rosengarten nicht unwerth, von welchen die römischen Boeten so viel zu erzählen wissen.

## Porto Palinuro.

Den 15. April.

Nachbem wir einen Tag unter diesen edlen Ueberbleibseln griechischen Geschmacks und Herrlichkeit zugebracht, kehrten wir zu unserer Felucke zurück und suhren während ber Nacht an Cap Palinuro hin, das noch ben Namen von Aeneas' Steuermann behalten, welcher, wie Birgil melbet,

hier umkam. Als sich aber ein widriger Wind erhob, mußten wir einen fleinen Hafen gleiches Namens auffuchen, ber von Gilden ber burch bas Borgebirg und von Norden durch das Land gedeckt wird. Die Gegend umber ift febr schön, die Thäler reich und fruchtbar, die Sügel mit immergrünen Eichen, Oliven und blühenden Büschen bedeckt, wozwischen sich Weibeplätze hinziehen. In der Ferne erstreckt sich die weite Kette der beschneiten Apenninen, welche die Aussicht auf eine edle Weise begränzen. Acht Tage wurden wir in diesem kleinen Safen durch die üble Witterung und die Feigheit neapolitanischer Seeleute aufgehalten, und wir bedauerten fehr, Baftum verlaffen zu haben, wo wir die Zeit fo angenehm unter ben Ruinen hätten zubringen können. Doch um fie fo gut als möglich anzuwenden, schweiften wir an der Ruste umber, zogen unsere Feluce auf das Land und machten daraus eine Wohnung, so gut es gehen wollte. Eine Felsenhöhle biente uns zur Rüche, und waren wir nicht fo ungeduldig gewesen Sicilien zu erreichen, so hatten wir unfere Zeit gang angenehm zubringen fönnen, nunc veterum libris, nunc somno et inertibus horis.

Bei unferm Herumschweifen an der Rufte fanden wir eine Soble von besonderer Beschaffenheit. Sie ist aus einer Art geringen Marmors gebildet, ber mit bemfelben versteinerten Ries, ben man an andern Stellen bes Ufers findet, untermischt, auftatt Seemuscheln Menschenknochen enthält, Die in kleine Stücke zerbrochen und mit dem Ries zu einer festen Masse versteinert sind, welche zwischen ben Marmorbanken in Schichten von 1-3 Fuß Stärke liegt. Diefe Schichten behnen sich etwa auf 60 Fuß aus, scheinen aber tief in ben Berg zu gehen, ber von beträchtlicher Sobe ift. Ich fand einen ähnlichen Felsen zu Nemezzo an dem Comerfee; nur daß dort die Knochen einen größern Antheil bildeten und, anstatt zwischen Marmorbanken zu liegen, in bem ganzen Felsen gleich vertheilt waren. Ich habe gehört, daß die Infel Dfero, im adriatischen Meere, gang in derfelben Weise aufgeschichtet ift, wie denn derfelbe Fall auch in verschiebenen Gegenden Dalmatiens vorkommt. Einige Bermuthung, wie diese Knochen hieher gekommen sehn mögen, zu äußern, würde unnütz sehn, indem die Urfachen der großen Beränderungen, welche dieser Erdball offenbar erlitten hat, von unserer Fassungskraft allzuweit entfernt sind. Wir tonnen nur fo viel schliegen, daß die mit Bewegung begabte Materie, regiert burch Gesetze physischer Nothwendigkeit, während bes Laufs einer unendlichen Zeit, alle möglichen Arten von Beränderung durchgegangen ift. In diesem unendlichen Bechsel muß sie eben so gut in Unordnung als in Ordnung gewesen senn, welche immer wechselsweise aus einander entspringen.

### Stromboli.

#### Den 23. April

Wir verließen Porto Palinuro den 22. um zwei Uhr in der Nacht; aber da das Wetter sehr still war, so erreichten wir Stromboli nicht eher als am Abend des andern Tages. Wir waren noch 30 Meilen von derselben entsernt, als uns schon der beschneite Gipsel des Aetna erschien, an welchem der Dampf herunterrollte. Die untern Regionen des Bergs, obgleich über dem Horizont, wurden nachher unsichtbar wegen der Dichtheit der untern Atmosphäre. Man sagte mir, daß man ihn öfters vom Borgebirge Palinuro sehen könne, welches dei unserm Ausenthalt nicht eintras, indem die Luft niemals heiter genug war.

Die Insel Stromboli ist ein conischer Berg, der ans der See aufsteigt und ganz aus vulcanischer Materie besteht. Der Rauch kommt gegenwärtig aus der Nordwestseite hervor, nahe am Gipfel, welcher, unstrucktdar, aus loser Asche besteht. Der übrige Theil des Berges ist reichlich bedaut und mit Wein bepflanzt, welcher sehr geschätzt wird. Bei Nacht sah man das Fener des Kraters, aber unbedeutend, weil das Wetter sehr schön war. Wenn es regnet oder Südwinde wehen, entsteht gewöhnlich ein kleiner Ausbruch; das Getöse aber dauert zu allen Zeiten sort, sehr start und einem Donner gleich. Wir hätten gern den Berg erstiegen und den Krater untersucht; doch hinderte uns daran eine Bersordnung des Königs von Reapel, welche verbietet mit den Einwohnern Gemeinschaft zu pslegen, dei Strase in den übrigen königlichen Staaten Duarantäne zu halten. Da dieß nun eine Teremonie war, die wir zu beobachten keine Lust fühlten, so segelsten wir noch die Nacht auf Lipari zu, und kannen Morgens früh daselbst an.

#### Lipari.

#### Den 24. April.

Die Stadt ift in dem Grunde einer engen Bai gelegen, auf einem Lavafelsen der in die See hervortritt, dessen schöne Massen mit Gebüsch reichlich umhangen sind. In einiger Entsernung angesehen, erscheint die Stadt sehr gefällig und malerisch, mit einer kleinen Sbene umringt, die mit Häusern und Gärten bedeckt ist, worauf denn bald die Gebirge sich erheben, die ehemals Bulcane waren, gegenwärtig aber in reiche Weinzürten verwandelt sind, in welchen man Feigen und Maulbeerbäume zerstreut sieht. Die Häuser sind alle weiß abgetüncht, mit ganz flachen Dächern, und bilden, indem eins hinter dem andern hervorsteigt, manche sehr malerische Gruppen; doch wenn man in die Stadt konnnt, verwandelt sich die Ansicht; alles ist Unssath und Elend.

Indessen meine Gefährten zeichneten, bestieg ich den höchsten Gipfel der Insel. Nachdem ich beinahe eine Stunde zwischen den Weinbergen hinausgegangen war, kam ich an unstruchtbare verbrannte Felsen, die ich mit Milbe und Schwierigkeit hinauklimmte und nun nichts weiter als wüsste Zerkörung erwartete; aber wie sehr war ich erstaunt, als ich auf den Gipsel kam, indem ich unter mir, zwischen senkrechten Felsen, ein schwießen natürliches Amphitheater von etwa 300 Pards im Durchmesser erblickte, dessen Boden mit Weinreben bepflanzt und hie und da mit einem einsamen Wohnhaus geziert war. Dieses war sonst der Krater des Bulcans, und da das Ganze mit porösen Felsen umgeben ist, so bleibt der Boden trocken und fruchtbar, obgleich die Wasser keinen sichtbaren Abzug haben.

Bon dem höchsten Punkte dieser Felsen sieht man die sämmtlichen Liparischen Inseln, so wie die Küsten von Sicilien und Calabrien. Unsmittelbar unter dem Beschauer liegt die Insel Bolcano, eine unsruchtbare Anhäufung von Asche, die kanm irgend ein Moos hervorbringt. Es scheint daher, daß diese Insel später entstanden ist als die andern, welche aus derselben Materie bestehen; doch die Zeit hat Asche und Lava mürbe gemacht und in einen Boden verwandelt, der, obgleich trocken, dennoch fruchtbar ist und dem Beindan ganz besonders günstig.

Fazello nimmt an, es sen biese Insel zwischen bem zweiten und britten punischen Rrieg entstanden, unter bem Confulat bes Labeo und

Marcellus. Doch rührt dieß von einer migverstandenen Stelle bes Orofius ber, welcher auf Balcanello anspielt. Bolcano hingegen wird schon vom Thuchdides erwähnt, als seiner Zeit angehörig und gleichfalls vom Aristoteles, ber einer großen Eruption dieser Insel gedenkt, welche manche Städte Italiens mit Afche gedeckt habe. Chemals hieß sie Thermiffa und Hiera, und die Poeten fetzten dabin die Schmiede bes Bulcan. Strabo fagt, fie habe zu seiner Zeit an brei Orten gebrannt; gegenwärtig brennt sie nur an einem, und zwar sehr wenig. In dem Laufe von einigen taufend Jahren mag sie, bei ber langfamen Berwitterung vulcanischer Materien, wohl so wie die übrigen fruchtbar werden; benn diese muffen fich feit Cicero's Zeit fehr gebeffert haben, ber ben Boben berselben miserum et jejunum nennt. Stromboli und Volcano find die einzigen, die noch heut zu Tage brennen. Lipari ist feit den Zeiten bes Strabo erloschen; die warmen Baber baselbst aber sind noch immer, ihrer Heilkraft wegen, sehr berühmt. Sowohl hier als auf Volcano findet sich ein schwarzes Glas in großer Menge, welches die Naturforscher isländischen Achat nennen.

Die große Wirkung, welche die Wetterveränderungen auf die Feuer dieser Inseln haben, macht es den Schiffern, die damit bekannt sind, möglich die Gesahren der Winde mit großer Gewißheit voranszusagen; daher denn wohl die Poeten von der Höhle des Aeolus mögen gesabelt haben. Stromboli, als die größte und den Winden am meisten ausgesetzte Höhe, ward sir den eigentlichen Wohnsitz des Gottes angenommen: celsa sedet Aeolus arce. Auch kennt Virgil das beständige Getös dieses Berges und schreibt es den rasenden Winden zu, welche darin eingekerkert sind:

Illi indignantes, magno cum murmure montis, Circum claustra fremunt.

Balerius Flaccus (Argon. I, 579) giebt noch eine genauere Beschreibung:

Aequore Trinacrio refugique a parte Pelori Stat rupes horrenda fretis; quot in aethera surgit Molibus, infernas totiens demissa sub undas. Nec scopulos aut antra minor juxta altera tellus Cernitur. Einige Geographen und Antiquare haben behanptet, Birgil, indem er bei einer andern Gelegenheit der Insel Lipari den Beinamen der Aeolischen giebt, habe die Höhle des Aeolus dahin gesetzt; aber Plinius und Strado sprechen deutlich genug das Gegentheil aus, und die Stelle selbst zeigt hinlänglich des Dichters Meinung. Die Beschreibung des Flaccus ist noch genauer, indem Stromboli, gerade wie er es beschreibt, von allen andern Inseln getrennt ist, Lipari hingegen unwingt von ihnen. Uedrigens waren sie alle dem Aeolus heilig, und der Beiname Aeolia wird gelegentlich einer wie der andern beigelegt. Die griechischen und römischen Schriftseller zählten nur sieden dieser Inseln, gegenwärtig aber sind ihrer zehn. Entweder sind nun die drei kleinen Felsen, welche die Uederzahl machen, in späterer Zeit durch die unterirdischen Feuer emporgehoben worden, oder man hielt sie nicht sür merkwürdig genug sie mitzurechnen. Nachdem wir nun den Tag auf Lipari zugebracht hatten, schließen wir auf unserer Feluse und segesten kurz nach Mitternacht ab.

## Milazzo.

Den 25. April.

Milazzo, vor Alters Mylä, erreichten wir in weniger als vier Stunden. Diese Stadt, welche nichts Merkwürdiges enthält, liegt auf dem Rücken eines Borgebirges an dem Ende einer weiten Ebene, welche durch die montetorischen Berge, sonst die heräischen genannt, und bezühmt wegen ihrer Anmuth und Fruchtbarkeit, begränzt wird. Die Citabelle steht auf einem hohen Felsen, der die Stadt beherrscht, und scheint ehemals ein Platz von bedeutender Festigkeit gewesen zu sehn.

## Tindaro.

Den 26. April.

Indem wir nun, an der Küfte hin, den Weg nach Palermo nahmen, so fanden wir ungefähr 20 Meilen von unserm Nachtquartier einen Ort, Santa Maria di Tindaro genannt, wo man noch einige Ueberbleibsel der alten Stadt Thudaris antrifft. Sie scheint durch ein Erdbeben untergegangen zu sehn, und ein großer Theil des hügels, auf dem sie stadt, ist

wahrscheinlich in die See gefallen. Gebachte Refte find die Grundmauern eines Theaters und Tempels, beibe mahrscheinlich aus römischer Zeit. Ein Baron Della Scuba hatte vom Ronig von Neapel bie Erlaubniß erhalten hier nach Alterthümern zu graben, und man fagte uns, er habe manche Sachen von Werth gefunden. Wollte man biefe Nachgrabungen fortsetzen, so würde man mahrscheinlich noch manches finden, ba biefe Stadt immer mit den Römern in Berbindung und gutem Bernehmen blieb, auch die Tugend und Unerschrockenheit eines ihrer Bürger sie vor ber Raubsucht bes Berres bewahrte, welcher bie meisten andern Städte Hinter Tindaro kamen wir in die Gebirge und Siciliens plünderte. ungefähr 5 Meilen weiter gelangten wir wieder an die See, wo wir einen kleinen Thunfang antrafen, nicht weit von ber Stadt Batti. waren genöthigt die Nacht hier zu bleiben, wegen eines lächerlichen Abenteners, das uns begegnete. Denn indem der Maulthiertreiber seine Thiere fütterte, unterhielten sich meine Reisegefährten mit Zeichnen, wozu fie feine besondere Erlaubnig nöthig zu haben glaubten, weil nichts in ber Nähe war, was einer Festung ähnlich gesehen hätte; aber bald wurden wir burch eine Vorladung bes Stadtrichters von Patti überrascht, welcher fich felbst mit dem Titel eines Gouverneurs beehrte. Er befahl uns fämmtlich vor ihm zu erscheinen und auf die Anklage zu antworten, daß wir einen Wachtthurm an der Rufte abgezeichnet hatten, den er eine Festung nannte. Nachdem Berr Sadert, als ber Sauptverbrecher, seine Zeichnung geendigt hatte, ging berfelbe und fant ben Stadtrichter von Advocaten umgeben, welche eine Klage auf mehreren Bogen aufgesett hatten. Er fagte ihm, wir waren nur Dilettanten, welche bloß zu ihrem Bergnügen reisten, und wenn er irgend etwas von einer Festung wäre ansichtig geworden, so würde er gewiß nicht ohne Erlaubniß zu zeichnen gewagt haben. Er sey aber so entfernt gewesen jenen Thurm für etwas bergleichen zu halten, daß er vielmehr geglaubt habe, es fen ein Töpferofen, indem die Einwohner umber sich hauptsächlich mit Berfertigung von Töpferwaare beschäftigten. Der Stadtrichter war über diese Antwort höchst unzufrieden, und die Advocaten behaupteten, es seh unmöglich, daß wir ohne besondere Absicht eine so weite Reise gemacht hätten, und drangen baher einstimmig darauf, man folle uns festhalten. Nun brachte Herr Hadert einige Briefe aus ber Tafche und ersuchte bie Berren fie burchzulefen; und da diefes Empfehlungsschreiben an den Vicefonig und mehrere ber vornehmsten herren ber Infel waren, fo ging ber ganze Broceff auseinander, und man entließ ihn mit vielen Entschuldigungen, daß man ihm beschwerlich gewesen sey. Run ging die Reise weiter, bald am Ufer, bald zwischen ben Bergen bin, auf ben schlimmsten Wegen, die ich jemals bereist habe; aber ber Reichthum und die Schönheit ber Gegend entschäbigten uns genugsam für jebe Unbequemlichkeit biefer Art. Wir fanden die beräischen Berge wohl jenes Lobes werth, das ihnen Diodorus (B. IV. Cap. 84) gegeben. Un mehreren Orten sind fie in die schönsten roman= tischen Formen gebrochen, und bie Abhänge mit Oliven = und Gichenhainen bebeckt, die Gipfel mit Städten und Dörfern geziert. Anderwärts erheben sich ungeheure Terraffen eine über bie andere empor, einige bebaut und bepflanzt mit Weinstöcken, Feigen = und Maulbeerbäumen, andere mit Bufden behangen, die wir in England in unfern Glashäufern mit fo viel Sorgfalt und Mühe aufziehen. Diese blüben alle hier in ber wilden Ueppigkeit der Natur und umkleiden die rauhen Felfen mit ewigem Grun. Auch findet sich in diesen Bergen mannichfaltiger schöner Marmor, worunter ich eine Art von rothem Borphyr bemerkte, geringer und weniger fest als der antike; wahrscheinlich aber, wenn man hier Steinbrüche eröffnete, würde er sich in der Tiefe des Felsens von besserer Eigenschaft finden, indem die Stude, die ich fah, mir von der Oberfläche sich loggelöst hatten und burch Wind und Wetter viel mochten gelitten haben.

## Acqua dolce.

Zu Nacht blieben wir in Acqua volce, einem kleinen Ort, der seinen Namen von einer süßen Quelle führt, welche in der See, ungefähr eine halbe Meile von dem User entspringt. Der Ort ernährt sich von dieser Quelle, indem sich die Fische beständig nach ihr hinziehen. Die Einwohner haben sich zu einer Gemeinschaft verbunden; jeder Fang wird getheilt. Unmittelbar über Acqua dolce erhebt sich ein hoher Berg, auf dessen Gipfel die alte Stadt Aluntium lag, wovon jedoch nichts mehr übrig ist. An dem Fuse des Berges, gegen die See zu, ist eine weite Höhle, welche aus denselben Materien besteht, wie die oben bei Cap Palinuro erwähnte, ausgenommen daß man die Knochen und den Kies noch mit Seemuscheln und Tufssand vermischt sindet. So sind auch die Knochenversteinerungen in größerer Menge vorhanden, und sinden sich, wie mir die Landleute sagten,

anch in andern Theilen des Gebirges. Wir gingen in die Höhle ungefähr 300 Yards hinein, wo sie so wild und enge wurde, daß wir nicht weiter vorwärts konnten; aber unser Führer versicherte, er habe eine Kate hineingejagt, welche endlich aus einer Höhle an der andern Seite des Gebirgs, in einer Entsernung von drei Meilen wieder hervorgekommen. Dann kamen wir in der Nähe der Festung Tusa nach Lusinali, einem elenden Wirthsehause, wo wir genöthigt waren die Nacht zuzubringen.

#### Cefalu.

Den andern Tag speisten wir in Cefalu, ehemals Cephaloedis genannt, und schliesen zu Termini, ehemals Thermae Himerenses. Fazello, der unter Carl V schrieb, spricht von Ruinen, die noch zu seiner Zeit von Alesa und Cephaloedis sollen vorhanden gewesen sewn; allein ich konnte nichts davon sehen, noch auch vernehmen. Die letztere ist nun eine ansehnliche Stadt, auf der Spitze eines Borgebirgs gelegen, unter einem hohen steilen Berge, auf dessen Gipfel die Citabelle sich bestindet, die, wenn sie besessigt wäre, nicht wohl einzunehmen sehn würde.

## Termini.

Die Bäber von Termini werden noch immer sehr gebraucht; aber es giebt keine Reste mehr, weder von Himera noch von dem alten Thermä. Die heilsamen Wirkungen dieser Bäder werden dem heiligen Calogero zugeschrieben, welcher ein Arzt war, und den guten Verstand hatte, sich für einen Heiligen anstatt für einen Zauberer halten zu lassen. Die Alten, welche die Wunder nur etwas weniger liebten als die Neuern, aber viel geistreicher waren im Ersinden derselben, dichteten, daß die Nymphen diese Bäder eröffnet auf Antrieb der Minerva, um den Herscules auf seinem Zug durch Scicilien zu erquicken. (Diodor. B. IV. Cap. 23.) Himera stand auf der andern Seite des Flusses gleiches Namens, eine halbe Meile von Termini. Thuchdides gedenkt ihrer unter den vorzüglichsten Städten Sciciliens; als es aber durch die Carthager, 400 Jahre vor der christlichen Zeitrechnung, eingenommen wurde, so befahl Hannibal, sie völlig zu zerstören, um den Tod seines Großvaters

zu rächen, der hier geschlagen und getöbtet ward, durch die vereinigten Heere von Spracus, Agrigent und Himera. Nach dem Untergang Carthago's versammelte Scipio die zerstreuten überbliebenen Himeräer zu Thermä, und gab ihnen die Statuen und andere solche Schätze, welche die Carthager früher himweggeführt hatten, zurück. Unter diesen waren zwei köstliche Kunstwerke von Erz, deren Cicero in der Neihe der von Berres entführten gedenkt. Das eine stellte den aus dieser Stadt gebürztigen Poeten Stesichorus vor; das andere, ein allegorisches Bildniß der Stadt selbst.

## La Bagaria.

Von Termini nach Palermo sind 24 Meilen. Ungefähr halben Wegs kamen wir zu einem Lustschloß, La Bagaria genannt, vor kurzem durch einen Prinzen Pallagonia erbant. Es ist von der seltsamsten Bauart, die ich jemals sah, und sowohl in- als auswendig mit den ungereintesten Figuren bedeckt, die man nur erdenken kann. Die Gärten sind in dersselben Art, und es möchte wohl schwer sehn sich die Borstellung von einem Ungeheuer zu machen, das man hier nicht fände. Der größte Theil ist aus einer rauhen Steinart gehauen, einige sind von Gyps, andere von Marmor. Es sind deren viele Hunderte, und sie würden sich immer rermehren, wenn nicht des Fürsten Berwandte die Regierung vermocht hätten sein Bermögen unter Obsorge zu nehmen, damit er sich nicht völlig durch diese absurde Liebhaberei zu Grunde richte.

## Palermo.

Den 1. Mai.

Die Lage von Palermo ist sehr schön, in einem engen, aber fruchtbaren Thale, umgeben von steilen Gebirgen. Die Straßen sind regelmäßig und rein, und der Ort im Ganzen reich und wohl bewohnt, aber die Architektur ist außerordentlich schlecht. Der Geschmack des Prinzen Pallagonia scheint in der ganzen Stadt zu herrschen. Wir fanden die Leute, während der kurzen Zeit unseres hiesigen Ausenthaltes, außerordentlich höslich; sie affectiren nicht jene ungelenke Großheit, welche der römische und neapolitanische Abel annimmt, sondern sie scheinen mehr an Die wahren Freuden des Lebens zu benken. Fremde sind gewiß, hier eine aufmerkfame Söflichkeit zu finden, und zwar auf die gefälligfte Beife. Denn die Lebensart der Einwohner ift beguem und höflich. Sie haben ihre Conversationen oder Affembleen wie die übrigen Stalianer, aber viel angenehmer, indem die Weiber nicht alle mit einem Cavalière Servente gepaart find. Gine folche Gefellschaft findet fich im Balaft des Bicekonigs alle Abende, außer Donnerstags und Freitags, wo man nur feine nächsten Bekannten annimmt. Che fie bie Uffembleen befuchen, fahren fie auf bem Rai bin und wieder, wie die Römer im Corfo. Während bes Commers wird ber ganze Abend auf biefe Weife zugebracht. Man findet Mufit, Erfrifdjungen u. f. w. Die Damen haben in ber letten Zeit eine ganz fonderbare Gewohnheit beliebt, daß nämlich alle Fackeln ausgelöscht werben, ehe bie Wagen vor die Stadt kommen, um wahrscheinlich unangenehmen Entbeckungen vorzubeugen. Sollten bie Männer hier fo wunderlich sehn, von ihren Frauen eine strenge Treue zu erwarten, so würden fie fich mahrscheinlich öfters betrügen: benn bas Blut ber Sicilianerinnen ift zu warm, als daß fie der Gelegenheit widerstehen follten, welche hier niemals ausgeht. Die Frauen sind überhaupt lebhaft und angenehm, aber im Ganzen fehlen ihnen jene Bollkommenheiten, wodurch die Engländerinnen fo liebenswürdig find. Sie heirathen fehr jung, und Diejenigen, welche nicht nöthig haben sich ben brennenden Sonnenftrahlen auszusetzen, sind schön genug. Ihre Manieren find nicht äußerst fein, aber beguem und natürlich, und nicht durch die thörichte Nachahmung ber Frangosen verderbt, wodurch die Italianer von Stande so lächerlich werden, und wovon unfere eigenen Landsleute nicht völlig frei find.

Während des Maimonats haben sie eine Messe auf der Piazza del Domo, die einen sonderbaren Anblid gewährt. Der Platz ist erleuchtet und mit Buden umgeben, worin man Spielsachen und andere Meinigfeiten ausdietet. In der Mitte sindet sich eine Lotterie. Mit Sonnensuntergang fängt der Markt an und dauert dis Mitternacht. Die ganze Stadt versammelt sich hier, und es herrscht die vollkommenste Gleichheit. Prinzen und Handwerker, Prinzessimmen und Galanteriehändler stehen auf gleichem Fuß und mischen sich ohne Unterschied im Gedränge. Man kann sich wohl vorstellen, daß eine so tressliche Gelegenheit zu aller Art Versanügungen bei einem so sehbaften Bolk, wie die Sicilianer sind, nicht werde versäumt werden.

Bemerkenswerthe Gegenstände giebt es nicht viel in Palermo. Der Hafen im Westen der Stadt enthält nichts Bedeutendes. Unmittelbar daran stößt der Berg Ernx, jetzt Monte Pellegrino genannt, und berühmt wegen der Kirche der heiligen Rosalia, der Schutzpatronin von Palermo. Der angebliche Körper derselben ward in einer Höhle unter dem Gipfel des Berges gefunden, wo gegenwärtig die Kirche steht.

In dem Collegium, welches sonst den Jesuiten gehörte, sindet sich eine hübsche Sammlung etrurischer Gefäße, einige Fossilien, eine gute Büste des Plato und eine des Tiberius. Die geschnittenen Steine und Münzen, deren hier eine ansehnliche Sammlung soll gewesen sehn, sind von den Bätern vor ihrer Aussehung hinweggeschafft worden.

Des Bicekonigs Palast ift ein altes unregelmäßiges Gebäude, aufgeführt zu verschiedenen Zeiten. Die Capelle scheint unter ben griechischen Raifern erbaut; benn sie ist in = und auswendig mit einer barbarischen Mosaik bekleidet, gleich jenen Kirchen in Rom, welche sich von diesen Fürsten herschreiben. In ber Galerie befinden sich die Bildniffe aller Rönige von Sicilien, feit Roger I, vom Normannischen Geschlecht. Go findet man daselbst auch zwei Widder von Erz, liegend vorgestellt; man hat fie von Spracus hierher gebracht, fie find etwas über Lebensgröße, und vortrefflich gearbeitet. Es ift zum Erstaunen, welch ein Ansehen von Bürde und Größe ber Künftler einem so geringen Thier gegeben hat, ohne von einer genauen Naturnachahmung abzuweichen. Sie find mit jener fühnen Meisterschaft ausgeführt, die ben besten Zeiten Griechenlands eigen ift. Auch in der Wendung der Hörner liegt Anmuth und Zierlich= feit, und die Wolle, scheinbar vernachläffigt, hat alle Weichheit und Leichtigkeit ber Natur. Ueberhaupt sind biese Erzbilder ben besten andern Runftwerken, welche ich in Rom, Portici ober Florenz gesehen habe, gleich zu setzen und unter die wenigen ächten Werke zu rechnen, welche von den besten griechischen Rünftlern übrig geblieben. Sie haben beide einerlei Stellung, nur nach einer andern Seite gewendet; boch ift ber eine viel vortrefflicher als der andere. Fazello fagt, Georg Maniaces, General des Raifers Constantin Monomachus, habe sie auf die Thore der Festung Orthgia gesetzt, und man vermuthe, sie sehen von Constantinopel gekommen; ich aber follte vielmehr glauben, daß man fie als Refte bes alten Spracusanischen Geschmackes und ber Berrlichkeit dieser berühmten Stadt anzusehen habe.

#### Monreale.

Den 5. Mai.

Wir verließen Palermo, um nach Alcamo zu gehen, welches ungefähr 30 Meilen entfernt ist. Bis Monreale ift die Straße sehr prächtig auf Rosten des letzen Erzbischofs erbaut, der seine ungeheuern Einkünste auf eine Weise verwendete, welche von seinen Mitbrüdern sehr gelobt und wenig nachgeahmt wird. Denn anstatt sie in Gepränge zur Schau zu tragen oder sie für unwürdige Verwandte aufzusammeln, lebte er mit der Einfalt eines Eremiten, und verwendete seinen Reichthum zu Werken wahrer Milde, nicht indem er Müßiggang und Bettelei aufmunterte, sondern den sleißigen Armen in Thätigkeit setzte und Werke zu öffentlicher Zierde und Nutzen hervorbrachte.

Die Stadt Monreale ist klein, aber auf einen schönen Felsen gebaut, der das Thal und die Stadt Palermo beherrscht. Die Stadtkirche scheint aus den Zeiten der griechischen Kaiser zu sehn; denn sie ist auch mit jener barbarischen Mosaik verziert. Darin steht eine Anzahl von prächtigen Porphyrsäulen in einem halbgothischen Styl vollendet, und ein prächtiger Sarkophag von derselben Steinart. Dieser enthält den Körper Wilhelms I, Königs von Sicilien. Dieser Porphyr kommt an Güte dem ganz gleich, den man in Rom sindet, und scheint zu beweisen, daß die Römer einen großen Theil bessen, den sie verbraucht, aus Sicilien zogen, ob man gleich annimmt, er seh sämmtlich aus Afrika gekommen. Die Form und Bearbeitung dieser Säulen jedoch zeigt, daß sie gefertigt worden, nachdem die Saracenen diesen Theil des römischen Reichs an sich gerissen, und der Tod des Königs Wilhelm fällt auf 1100, in ein so barbarisches Zeitalter, daß alle auswärtigen Handelsverbindungen darin aushörten.

## Egeft a.

Den 6. Mai.

Bu Alcamo kehrten wir im Schlosse ein, und machten uns Morgens auf, die Ruinen von Egesta oder Segesta zu sehen, welche acht Meilen entfernt liegen. Nähert man sich, so erstaunt man über den Anblick eines edlen Tempels, welcher allein auf einem kleinen hügel steht und von

hohen Bergen umgeben ift. Er hat sechs Säulen in ber Fronte und vierzehn in der Tiefe, alle gang und mit vollständigem Gesims. Die Bauart ist die alte dorische, aber das Gebäude scheint nie fertig geworden zu fehn: benn bie Säulenschäfte sind nur rauh behauen. Auch konnte ich keinen Grund ber Zelle finden, und vermuthe baber, daß fie niemals errichtet worden. Auch liegen viele Duaderstücke in der Rähe, die mahr= scheinlich bazu bestimmt waren. Die Säulen haben ungefähr seche Fuß im Durchmesser; da sie aber nicht vollendet worden, so kann man ihr Maß nicht genau angeben. Das Gesims konnte ich nicht messen, indem ich mir keine Leiter zu verschaffen wußte, und keine Bruchstücke besselben an dem Boben lagen. Dieser Tempel stand außer den Mauern ber Stadt, welche auf dem entgegengesetzten Sügel nach Westen lag. Dort findet man noch eine große Menge Bruchstücke und Fundamente von Gebäuden, nicht weniger ein halbzerftörtes Theater. Es ist aus gehauenen Steinen errichtet ohne Mörtel, und wie alle griechischen Theater an einem Abhang, fo baf bie hintern Sitze in ben Felfen gearbeitet find. So gut ich es durch die Busche und Nuinen, die es bedeckten, messen konnte, ist es etwa 200 Jug weit. Die Stufen find alle weggeschafft ober herunter= gestürzt; auch sieht man keine Ueberbleibsel von dem Bodium ober Profcenium. Die Aussicht geht nach ber See und ift fehr schön; benn sie beherrscht die ganze Gegend der Elnnier.

Die Stadt Egesta, oder wie sie Kömer nennen Segesta, war, nach Birgil (Aen. V. 755), von den Trojanern erbaut:

Interea Aeneas urbem designat aratro, Sortiturque domos: hoc Ilium et haec loca Trojae Esse jubet.

Aencas benannte sie zu Ehren seines Wirthes Acestes, und die kleinen Wasser die dabei fließen, wurden Simois und Stamander genannt. Nachser wurde es eine mächtige Republik, aber von den Carthagern, welche die Segestaner selbst nach Sicilien gerusen hatten, erobert und geplündert. Es erholte sich wieder, wurde aber von neuem durch Agatholses einsgenommen und völlig zerstört. Als die Römer Meister von Sicilien wurden, stellten sie die Stadt wieder her, aus Achtung für ihren gemeinsamen Ursprung, und begünstigten sie mit mancherlei Privilegien; doch scheint sie niemals wieder zu besonderem Glanze gelangt zu sehn; denn die

noch übrigen Gebäude schreiben sich von den älteren Zeiten her. Die warmen Quellen liegen ein wenig unter der Stadt, an dem User des Stamander, der nun San Bartolommeo genannt wird, sind aber völlig vernachlässigt.

#### Gelinus.

Den 8. und 9. Mai.

Nachbem wir ben Tag in Egesta zugebracht, kamen wir ben 6. Mai zu einer kleinen Stadt, Calatafimi, brei Meilen bavon, wo wir übernachteten; und weil von Ernx oder Lilpbäum feine Refte mehr zu sehen find, auch nichts Merkwürdiges in der Nachbarschaft von Trapani, so nahmen wir ben geraden Weg auf Caftel veterano, und von da am felbigen Tage gelangten wir zu ben Ruinen von Selinus, wo wir in einem kleinen Wachtthurm einkehrten, ber einzigen Wohnung an ber Stelle, wo fonft eine so mächtige Stadt geftanden. hier fanden wir feche prächtige Tempel, alle zu Boben geworfen, aber bie Theile noch ganz genug, um zu zeigen was sie fonst gewesen. Drei standen öftlich auf einer geringen Erhöhung außerhalb ber Mauern in einer Linie von Norben nach Guben, ungefähr 200 Darbs von ber Gee. Der nördlichste und größte war, nach Herodot, dem Zeus Agoraios gewidmet, und nach Paufanias dem Zeus Olympios. Die ungeheuern Ruinen besselben, welche noch einen großen Erbraum einnehmen, zeigen, bag es eins ber prächtigsten Bebäude gewesen, welche jemals errichtet worden. Er hatte 8 Säulen in der Fronte, 17 in der Tiefe, jede 10 Fuß Diameter an der Bafe und 6 am Capital, und ungefähr 50 Fuß Bohe. Gelten besteht eine Gaule aus mehr als 8 Stücken und manchmal noch aus weniger, wovon jedes völlig aus dem Ganzen ift. Die Capitale find von der Art, wie die an dem großen Tempel zu Bäftum, und die Gäulen nehmen regelmäßig von unten hinauf ab. Der Abacus ist 12 Jug 10 Boll ins Gevierte, und die Trigluphen 4 Fuß lang, und jedes andere Maß des Gesimses nach Berhältniß. Die Säulenweite war etwas weniges mehr als ein Diameter. Aber die Ruinen sind so wild burcheinander geworfen, daß ich nicht mit Genauigkeit messen konnte. Dieser Tempel scheint niemals vollendet worden zu febn, indem einige Säulen völlig, andere nur ein wenig von oben herein cannelirt, andere gang glatt find. Go liegen auch Stiide bes

Architravs in beträchtlicher Entfernung, welche wahrscheinlich niemals an ihre Stelle gebracht worden. Diefe find von einer ganz ungeheuern Größe, indem jeder Stein des Architraus 20 1/2 Fuß lang, 7 Fuß hoch und 5 breit ift. Der nächste Tempel ift von berfelben Bauart, aber viel fleiner, indem er nur 6 Säulen in der Fronte hat und 14 in der Tiefe, welche nicht über 5 Fuß Diameter halten. Der britte Tempel ift größer als ber zweite, aber fleiner als ber erfte, und wahrscheinlich ber älteste von allen, indem die Gäulen verhältnigmäßig fürzer und die Capitale von einer andern Geftalt sind. Er hat, wie die meisten Tempel dieser Art, 6 Säulen in der Fronte und 14 in der Tiefe. 3hr Diameter war ungefähr 7 Fuß 6 Boll an der Bafe und ungefähr 5 Fuß 6 Boll am Capital; die Höhe etwa 4 Diameter. In allen drei Tempeln hat jede Säule 20 Cannelirungen nach Art aller alten borifchen Tempel. Einige hundert Nards nach Westen lag der alte Hafen, der nun mit Sand verschüttet ist; aber bie Nuinen bes Rai's sind noch sichtbar. Zunächst an bem Ufer stand die Stadt, beren Ruinen aus Grundmauern und Bruchstücken verschiedener Gebäude bestehen und einen großen Raum bedecken. Nahe an der See sind die Reste von drei andern Tempeln in demselben Rustande wie die schon beschriebenen. Zwei berfelben sind von dem gewöhnlichen Mage und in jedem Betracht beinahe dem kleinsten der obigen gleich. Der britte hat 6 Säulen in der Fronte und 15 in der Tiefe, und nur 16 Cannelirungen an jeder Gäule. Uebrigens gleicht er ben andern. Sie sind alle von der alten dorischen Ordnung, ohne Bafen, und wahrscheinlich kurz nach einander gebaut, indem die Stadt wohl feines langen Wohlstandes genoß. Gie ward von einer Colonie Megarenfer gebaut, ungefähr 640 Jahre vor der driftlichen Zeitrechnung, und erhob fich gar bald zu bem Range ber mächtigsten Städte in Sicilien. Doch da sie in Krieg mit den Egestanern verfiel, riefen die letztern sich die Carthager zu Gulfe, welche ein mächtiges heer von Soldtruppen unter Anführung Hannibals sendeten. Die durch Wohlleben und Prachtluft entnervten Griechen waren nicht im Stande bas Feld gegen bie fühnen Barbaren von Spanien und Afrika zu halten; aber in der Bertheidigungs= funft gewandt, ertrugen fie eine lange Belagerung mit Muth und Beharrlichkeit. Doch ward die Stadt zulett mit Sturm erobert und die Einwohner entweder ermordet oder als Sklaven verkauft. Die Tempel, die prächtigften und schönften in Sicilien, wurden niedergefturzt, und als bie

Spracusaner Gesandte abschieften um zu bitten, daß man dieser Gebände schonen möge, antwortete Hannibal, die Götter, wie er gewiß wisse, hätten sie verlassen, und es wäre besser man zerstöre sie, als daß man sie unheiligem Gebrauch aussetze. So siel Selinus, etwa 240 Jahre nach seiner Gründung, ein merkwürdiges Denkmal der Eitelkeit und Größe menschlichen Unternehmungsgeistes. Fürwahr von allen Gebänden, welche jemals in der Welt errichtet worden, war der große Tempel von Selinus, nach den ägnptischen Phramiden, am sichersten auf Dauer berechnet; aber die zerstörende Ehrsucht eines benachbarten Staats stürzte ihn nieder in dem Augenblick seiner Vollendung; und doch konnte ihn diese Gewaltsamkeit nicht ganz zerstören: noch jetzt zeugen die Ruinen von seiner Größe, wenn von Carthago schon längst jede Spur verschwunden ist.

Diese unglückliche Stadt wurde zum Theil wieder aufgebaut, und zwar von folden Bürgern, welche bem allgemeinen Schickfal entgangen waren. Sie hatte nur ein abhängiges Dafenn, ungefähr 150 Jahre, bis bie Carthager fie abermals einnahmen und völlig zerftörten. Strabo meldet, sie fen zu seiner Zeit völlig verlaffen gewesen, und es ift wahrscheinlich, daß die Tempel gegenwärtig in eben bemfelben Zustande sind, wie sie hannibal verlassen, außer daß manche Theile davon mögen weggeführt und zu neuen Gebäuden verbraucht worden sehn. Einige haben aus ber wilden Unordnung, in der sie über einander liegen, vermuthet, fie müßten durch ein Erdbeben umgeworfen fenn; und es ist wirklich schwer zu begreifen, wie man so viel Arbeit und Geschicklichkeit, als es zum Umfturz fo ungeheurer Gebäude bedurfte, habe verwenden mögen, nur um eine thörichte Zerftörungsfucht zu befriedigen; allein außer bem Zeugniß bes Diodorus zeugen bie Tempel felbst, wenn man bie Sache genauer untersucht, daß sie vorsätzlich niedergeworfen worden. Die Gäulen ber größern Tempel liegen alle nach Einer Seite, und es scheint, man habe fie untergraben. Die kleinern wurden mahrscheinlich durch Kriegswerkzeuge niedergeworfen, indem bas untere Stud einer jeden Gaule noch an feinem Orte steht. Auf welche Weise es aber auch sehn mag, so geschah es mit großer und beschwerlicher Arbeit.

Sechs Meilen von Selinus sind die Latomien ober Steinbrüche, wo noch ungeheure Stücke von ungeendigten Säulen, Architraven und andern Theilen sich befinden, die wegen des frühen Falles der Stadt nicht benutzt werden konnten. Die Gegend umher ist nun trocken und unfruchtbar,

obgleich flach. Wahrscheinlich ist sie seit ben griechischen Zeiten sehr verändert, indem die Wasser eine versteinernde Eigenschaft haben. Birgil sagt: Palmosa Selinus; gegenwärtig sieht man aber keinen einzigen Palmbaum. Der neue Name der Gegend ist terra delle Pulci, und wir sanden, daß sie ihn nicht mit Unrecht trägt; denn der Thurm, in welchem wir und aufhielten, war so voll von solchen Thieren, daß sie und fast auffraßen. Wir blieben hier zwei Tage, um die Nuinen zu zeichnen und zu messen; dann gelangten wir nach Sciacca, ehemals Thermae Selinuntiae.

#### Sciacca.

Den 10. Mai.

Die heißen und mineralischen Bäder sind noch sehr im Gebrauch; boch was diesen Ort von allen Theilen Siciliens her sehr besucht macht, ist ein Sudatorium oder Stusa auf dem Gipfel eines Berges nahe bei der Stadt. Dieß ist eine natürliche Höhle in dem Felsen, worans mit großer Gewalt ein heißer Luftstrom dringt, welcher sehr heilsam in gichtischen und rheumatischen Fällen gefunden worden. Der Kranke sitzt ungefähr eine halbe Stunde darin und geht dann zu Bette, und wiedersholt dieses seden Tag bis er genesen ist. Die Höhle ist durch Kunstsehr erweitert und mit einer Anzahl in Fels gehauener Sitze versehen. Sonst hielt man sie sitr ein Wert des Dädalus; aber die Neuern schreiben solche dem heiligen Calogero zu, ohne zu bedenken, daß sie offenbar schon manche Jahrhunderte da gewesen, ehe man an einen ihrer Heiligen gedacht.

## Girgenti.

Den 11. bis 16. Mai.

Bon da kamen wir nach Girgenti, wo uns die Franciscaner sehr freundlich annahmen. Diese Stadt liegt sehr hoch auf dem Abhang eines Hügels, auf dem die Burg von Agrigent stand. Er beherrscht eine schöne Aussicht nach Nordwesten über die Stelle, wo jene berühmte Stadt lag, und die gegenwärtig mit Delbäumen und andern Gewächsen bepflanzt und mit Nuinen geschmückt ist, welche hier in größerer Menge und besser

erhalten als irgent andere in gang Sicilien gefunden werden. Es find Neberbleibsel von vierzehn Tempeln, alle von der alten dorischen Ordnung, nebst einer großen Menge in ben Felsen gehauener Grabhöhlen und Kornbehälter. Der erste, von Often anzufangen, ift ber Tempel ber Juno Lucina, von welchem ber Sockel, ein kleiner Theil ber Zelle und ungefähr ber halbe Säulengang übrig geblieben. Die Säulen find ungefähr 4 Fuß 3 Boll im Durchschnitt am Boten und ungefähr 3 Fuß 5 Boll am bunnften Ente, regelmäßig abnehmend wie bie von Selinus. Das Gesims scheint vollkommen basselbe wie in andern Tempeln bieser Ordnung, doch hier so verstümmelt, daß ich es nicht mit einiger Genauig= feit meffen konnte. Die Steine von Girgenti find nur eine leichte fandige Berfteinerung, Die fehr bald verwittert; daher laffen fich die feinern Theile an keinem dieser Gebäude mehr erkennen. Die gegemwärtige Ansicht bes Junotempels ist jo malerisch als man sie wünschen kann. Er liegt auf einem fleinen mit Bäumen bedeckten Sügel, zwischen welchen die zerbrochenen Säulen und andere Trümmer umberliegen; benn bas Material ift fo gering, daß niemand es für werth hielt wegzuführen.

Zunächst liegt der Tempel der Concordia, von demselben Auf- und Grundriß und nur in einigen unbedeutenden Zierrathen verschieden. Ein Theil der Zelle ist in eine Kirche verwandelt und alle Säulen mit dem größten Theil des Gesimses stehen noch aufrecht, obgleich durch Zeit und Witterung sehr angestessen.

Der Tempel des Hercules, welcher nun erscheint, ist viel größer als die vorigen, aber von beinahe gleicher Art und Berhältniß. Nur noch eine einzige Säule steht aufrecht, die übrigen liegen alle an der Stelle wo sie sielen. Ihr Diameter war ungefähr 6 Fuß 6 Zoll, und die Höhe 5 Diameter. Das Gesims war so sehr zerstört, daß man es nicht mehr erkennen konnte. In diesem Tempel war die berühmte Statue des Herscules, welche Berres wegschaffen wollte, woran er durch Muth und Thätigkeit der Agrigentiner gehindert wurde. Ein wenig weiter stand der gepriesene Tempel des Jupiter Ohmpius, welchen Diodorus Siculus beschreibt. Gegenwärtig sindet man nur noch wenige Trümmer davon, welche jedoch hinreichend sind seine ungeheure Größe zu zeigen, worin er selchst die von Selinus übertraß, ob er ihnen gleich an Schönheit der Zeichnung und Pracht der Ausführung nachstand. Er hatte 8 Halbstäulen in der Fronte und siebzehn an jeder Seite. Sie waren 10 Fuß

2 Boll Diameter unter bem Capital; ihr Mag am Boben konnte ich nicht entbeden; benn bie Schäfte, welche von einzelnen Werkstüden, wie bie von der Borderseite St. Beters zu Rom, zusammen gesetzt waren, sind völlig zu Staub verwittert. Das allgemeine Mag bes Tempels, wie es Diodorus angiebt, war 360 Fuß Länge, 120 Höhe und 60 Breite. Was die zwei ersten betrifft, so scheint er ziemlich genau; aber in ber Breite hat er sich gerade um 100 Fuß geirrt, wie sich beutlich aus den Fundamenten ersehen läßt. In dem Giebel der öftlichen Ansicht war die Schlacht ber Giganten, in dem westlichen die Einnahme von Troja, beides von der herrlichsten Sculptur, wie fie eine der reichsten und prächtigften griechischen Städte zu einer Zeit hervor bringen konnte, als bie Rünfte auf bem höchsten Gipfel ber Bollkommenheit standen. Dieser Tempel, wie manches andere große Gebäude der Griechen, ward niemals vollendet. Ihr kühner Beist war immer auf bas Erhabene gerichtet; aber sie besagen nicht immer die Ausdauer, um ihre ungeheuern Plane durchzuführen. Außerdem waren fie in eine Angahl kleiner Staaten getheilt, und zu folchen Unternehmungen durch wechselseitige Eifersucht und Nacheiferung getrieben. Glüdlich wären fie gewesen, hätten fie niemals ihr Uebergewicht einander zeigen wollen, hätten sie nicht in Kriege sich eingelaffen, welche ben leber= wundenen nöthigten fremde Bölker um Beiftand anzurufen, die benn in furzer Zeit sowohl Freunde als Feinde in gleiche Knechtschaft versetzen.

Ein großer Theil des gedachten Tempels stand noch bis in das Jahr 1494; da er denn auf einmal, ohne sichtbare Ursache, zusammenstürzte.

Bon dem Tempel des Bulcan sind noch zwei verstümmelte Säulen übrig, mit dem Sockel des Gebäudes, woraus man sieht, daß er dem Tempel der Juno Lucina und der Concordia völlig gleich gewesen. So stehen auch noch zwei Halbsäulen und ein Theil der Mauer von dem Tempel des Aesculap außerhalb der Stadt. Dort war die berühmte Statue des Apoll, deren Cicero gedenkt; von den übrigen Tempeln ist kaum etwas vorhanden als der Grund. Die oben beschriebenen habe ich unter den Namen genannt, womit man sie gegenwärtig bezeichnet; denn ächt und gewiß sind nur die Namen der Tempel des Jupiter, Bulcan und Aesculap, die übrigen werden nur nach sehr zweiselhaften Gewährsmännern also genannt.

Zwischen ber alten Stadt und bem Fluß Supfa ist ein kleines,

phramidales Gebände, welches man das Grabmal des Hiero nennt. Es steht auf einem Fußgestelle und hat eine jonische cannelirte Säule an jeder Ecke, aber das Gesims ist dorisch. Wenn man die Frage auswirft, ob dieß Gebände vor oder nach der vollkommensten Zeit der Baukunst in Sicilien aufgesührt worden, so din ich von der letzten Meinung; denn es ist viel zu zierlich und artig für die Zeit des Hiero. Auch sinden sich noch einige andere Trümmer aus römischen Zeiten, besonders ein reiches korinthisches Gesims von weißem Marmor, welches nun, ausgehöhlt, zu einem Wasserbedälter dient. Es scheint zu einem runden Gebände von großer Pracht gehört zu haben.

Die Stadtmauern mochten etwa in einem Umfange von 10 Meilen aufgeführt sehn; an einigen Orten sind sie aus dem Felsen gehauen und voller Nischen, in welchen man die Asche der Todten verwahrte. Ich habe diese Art zu beerdigen nirgends gefunden, und wenn ich mir eine Ursache davon denken soll, so vermuthe ich, daß es eine ehrenvolle Auszeichnung war für diesenigen, welche fürs Baterland starben. Und vielleicht glaubte man auch noch die Manen zur Vertheidigung des Baterlandes aufzusordern.

Die gemeinen Abzüchte sind noch an manchen Orten sichtbar und scheinen mit viel Arbeit und Kosten angelegt zu seyn, indem sie in den sessen Felsen gehanen sind und weit und hoch genug, daß eine Berson bequem hindurch gehen kann. Uebrigens sinden sich in dem Boden zwischen der alten und neuen Stadt viele viereckige Höhlungen eingegraben und mit flachen Steinen bedeckt, wahrscheinlich Begräbnisse sür Sklaven und arme Bürger.

Agrigent war einst, nach Spracus, die größte Stadt in Sicilien, und man giebt ihr 200,000 Einwohner. Nach dem Raume jedoch, welchen die Mauern einschließen, scheint diese Berechnung viel zu gering. Wahrscheinlich sind die Sklaven nicht mitgerechnet, welche in den alten Republiken wenigstens das Doppelte der freien Menschen betrugen. Die Agrigentiner waren berühmt wegen Wohlleben, Eleganz, Pracht und Wastfreiheit; desiwegen Empedokles von ihnen sagte, sie äßen und tränken als wenn sie morgen sterben sollten, und bauten als ob sie ewig zu leben gedächten. Aber Wohlleben und Verseinerung bereitete ihnen den Untergang; denn ungefähr 400 Jahre vor der christlichen Zeitrechnung ward es durch Himilton belagert und erobert, welcher alle ihre herrlichen Zierden wegnahm und nach Carthago führte. Zwar gewann die Stadt

nachher ihre Freiheit wieder, aber niemals ihren alten Glanz. Im zweiten punischen Kriege ward sie von den Nömern genommen und hart behandelt, weil sie bie Carthager begünstigt hatte. Nach der Zerstörung von Carsthago gab Scipio den Agrigentinern alle ihre alten Zierden zurück, welche Hinglich weggeführt hatte. Darunter war der berühmte eherne Stier des Thrannen Phalaris, von Perillus versertigt. Das Betragen des Scipio hierin war sehr politisch, indem jenes Kunstwerk den Sicilianern auf einmal zum Denkzeichen der Grausamkeit ihrer eigenen Fürsten, der Raubsucht der Carthager und der Mäßigung der Kömer da stand. Diese Mäßigung aber dauerte nur kurze Zeit; denn sobald Carthago zerstört war und Kom keinen Rival mehr zu fürchten hatte, so ward das ganze Reich durch ihre Consuln und Prätoren geplündert.

Inde Dolabella est, atque hinc Antonius, inde Sacrilegus Verres: referebant navibus altis Occulta spolia et plures de pace triumphos.

Nunc sociis juga pauca boum, grex parvus equarum Et pater armenti capto eripiatur agello:

Ipsi deinde Lares, si quod spectabile signum,

Si quis in aedicula Deus unicus.

Dieß sind die Worte eines Dichters (Juven. VIII. 104), auf beffen Sittenschilberung wir uns verlassen können.

Diodorus spricht von Agrigent, als seh es zu seiner Zeit in Berfall gewesen, und wahrscheinlich versiel es immer mehr bis zur Zeit der Königin Constantia, da denn die neue Stadt Girgenti aus den Ruisnen hervorging. Nun enthält sie ungefähr 12,000 Einwohner, welche einen bedeutenden Kornhandel sühren. Die Privathäuser sind alle arm und schlecht gebaut, indem der ganze Reichthum der Gegend der Kirche gehört. Der Erzbischof allein hat ein jährliches Einkommen von 20,000 Pfd. Sterling, welches ein immerwährender Berlust sür die Gegend ist; denn er wohnt niemals hier. Sein Palast ist groß, aber in einem schlechten Geschmack gedaut. Es ist eine prächtige Bibliothek darin, mit vielen antiquarischen und theologischen Büchern versehen, aber mit wenigen aus andern Kächern. Gleichfalls sindet sich eine Münzsammlung, welche gute sicilianische und punische Stücke enthält.

In der Kathedralkirche ist ein großer Sarkophag von Marmor,

welcher gegenwärtig als Taufstein gebraucht wird. Er ift an allen Seiten mit gang erhobener Arbeit geziert, welche febr viel Streit unter ben Gelehrten und Müßigen in Girgenti verursacht. Einige behaupten, es sen das Grab des Phalaris, des ersten, oder Phintias, des letten Thrannen von Agrigent, gewesen. Diese beiden Meinungen haben weitläufige Abhandlungen verursacht, worin sie mit eben so nichtigen als geistreichen Gründen vertheidigt werden. Geftalt und Maß diefes Monumentes gleicht bem ber Julia Mammäa und bes Alexander Severus zu Rom. Die Sculptur ift gang in bemfelben Styl, vielleicht nicht einmal fo gut, obgleich die Girgentiner, die nie etwas Besseres gesehen haben, es für ein Wunder der Runft halten, und dieß auch einige Reifende, welche mehr nach ihren Ohren als ihren Augen urtheilen, überredeten. Eigentlich follte man es für römisch ansprechen, und es mag die Afche eines Confuls ober Prätors unter ben Raifern enthalten haben. Die Bildwerke daran scheinen einige besondere Umstände aus dem Leben und der Familie eines solchen Mannes vorzustellen, welche jetzt unbekannt sind und durch die natürliche Liebe zu Geheimniß und Spitfindigkeit in alte allegorische und mythologische Bedeutungen verwandelt worden.

Wir fanden die Einwohner von Girgenti fehr höflich und dienstfertig. Sie bilden fich auf ben Ruf ber Gaftfreiheit und Freundlichkeit gegen Fremde, zu welchem ihre Borfahren gelangt, sehr viel ein, welche sie nachzuahmen trachten, in fofern ber Unterschied ber Umftände es erlauben will; aber fo liebens = und lobenswerth ihre Absicht fenn mag, fo sind fie eher bem Fremden unbequem als daß fie ihm wahrhaft beiständen. Denn Aufmerksamkeit und Söflichkeit werden beschwerlich und läftig, wenn die, welche uns folde bezeigen, weber Wit haben uns zu unterhalten, noch Kenntnisse uns zu unterrichten. Und bieses ist nur zu sehr ber Fall der Girgentiner sowohl, als der übrigen Sicilianer. Die natürliche Lebhaftigkeit ihres Wesens macht sie unruhig und neugierig, und weil ihnen die Erziehung fehlt, so werden sie roh und zudringlich. Man fühlt sich in der That verlegen Söflichkeiten ablehnen zu muffen, welche mit der Absicht zu gefallen angeboten werden, indem es doch unleidlich ift, seine Beit entweder mit Antworten auf nichtige Fragen ober mit Anhören unbedeutender Bemerkungen zu verlieren.

Der Boden von Girgenti ift fruchtbar an Korn und Delbäumen; aber alles sicilianische Del ift wegen Mangel an gehöriger Bereitung

höchst schlecht. Auch werden daselbst vortreffliche Pferde gezogen; deß= wegen es auch sonst berühmt war.

Arduus inde Acragas ostentat maxima longe Moenia, magnanimum quondam generator equorum.

#### Alicata.

Den 17. Mai.

Wir gelangten von Girgenti nach Micata. Unterwegs konnten wir keine Ueberbleibsel von Gela oder Camarina sinden, obgleich Fazello und Cluver melden, daß zu ihrer Zeit noch einiges davon sichtbar gewesen. Die Geloischen Felder, welche sich den ganzen Weg zwischen Micata und Terra nuova erstrecken, sind sehr fruchtbar, aber wie diese ganze Küste sehr schlecht angebaut. Der See, welcher sonst Camarina ungesund machte, vergistet nun die Gegend umber, welche äußerst fruchtbar ist. Er ward sonst Palus Camarina genannt, und als die Stadt einstmals an einer grausamen Seuche litt, fragten die Einwohner das Orasel des Apoll, ob sie den See ablassen sollten? Aber sie erhielten zur Antwort, sie sollten Camarina nicht rühren. Da sie nun aber die Meinung des Orasels nicht begriffen, trockneten sie den See aus, wodurch sich die Krankheit zwar verlor, aber dem Feind nunmehr Gelegenheit ward die Stadt zu erobern. Hierauf bezieht sich die Stelle Virgils (Aen. III. 700):

Fatis nunquam concessa moveri Adparet Camarina procul.

Wir fanden den Hipparis und Danus als elende kleine Bäche, welche niemals bekannt geworden wären, hätte ihnen nicht Pindar die Ehre angethan sie in seinen Gedichten zu nennen.

### Biscari.

Den 18. Mai.

Bei Biscari wurden wir eine sehr angenehme Beränderung der Gegend gewahr. Die Felder waren reichlich angebaut und neuerlich eingezäunt,

die User mit Weinstöden und Manlbeerbäumen bepflanzt, und alles hatte das Ansehen von Wohlstand und Thätigkeit. Wir vernahmen, daß wir uns in den Besitzungen des Prinzen Biscari besänden, und daß man diese sämmtlichen Anlagen seinem Geiste und seiner Großmuth schuldig sey. Wir waren leider nur zu bald von dieser Wahrheit übersführt; denn im Augenblick als wir seine Gränze verließen, erschienen die Zeichen des Elends und der Faulheit wieder, welche die Spracus dauerten.

Diefe Rufte, welche einft fo manchen blübenden Städten allen Glanz und Wohlstand des Lebens verschaffte, vermag nun kaum das Nothwendige für ihre elenden Bewohner hervorzubringen. Aberglaube und Druck und ein falsches System politischer Dekonomie haben mehr beigetragen, Sicilien wufte zu machen, als die schlimmften Wirkungen von Rriegen und innerlichen Unruhen hatten thun können. Daffelbe Spftem hat feinen unglücklichen Einfluß über die ganze spanische Monarchie ausgebreitet. Indessen die übrigen Nationen Europens Rünste und Manufacturen begünstigten, waren die Spanier mit entfernten Eroberungen beschäftigt, welche sie dadurch zu erhalten suchten, daß sie solche arm und abhängig machten. Dadurch ward ihre Monarchie ein ungeheurer, ungeschickter Körper, zusammengesetzt aus einer Menge unverbundener Theile, welche alle gleich schwach und unfähig waren einander beizustehen. Die ungebenern Schätze, welche aus Indien in das Mutterland fließen, kommen und verlaufen sich wie ein Giegbach, ber nichts als Berwüftung und Jammer hinter sich läßt. Nur wenige nehmen Theil an Diefen Schätzen, und auch biese sind nur augenblickliche Besitzer, welche sie unmittelbar aufwenden, um sich ausländischen Luxus von geistreichen und arbeitsamen Bölfern zu verschaffen. Auf biefe Weife find die Spanier nur die Wechsler für die übrige Welt, immer im Besitz von ungehenern Schätzen und immer arm. Der Reichthum einer Nation besteht in ber Anzahl von thätigen Einwohnern, und nicht in ber Menge von Gold und Silber; benn biefes kommt natürlich wo jene find. Ift es nun auf biefe Beife erworben, so belebt und begeistert es alles; benn wenn ein jeder sich Bequemlichkeit und Ueberfluß verschaffen kann, so erscheint ein allgemeiner Nadzeiferungsgeist. Der handwerker wie ber Manufacturift, alle fint auf Thätigkeit gestellt, und jeder bemüht sich so viel Bermögen zu er= werben, als er für hinreichend halt fein Leben im Benuf von Bequem= lichkeit und Bergnügen zu beschließen.

#### Spracus.

Den 20. bis 22. Dai.

Nun gelangten wir zu der sonst so berühmten Stadt Spracus, die nun auf die Insel Orthygia beschränkt ist, welche zur Zeit ihrer Blüthe die kleinste ihrer vier Abtheilungen war; und selbst hier ist ein großer Theil des Bodens zu Festungswerken verwendet, welche stark und weitsläusig sind, ja wenn man betrachtet, daß sie dem Könige von Neapel gehören, sehr wohl erhalten. Wir gingen sogleich die Quelle Arethusa zu besuchen, welche noch häusig hervorquist, aber das Gebet Birgils (Eclog. X. 4):

Sic tibi, cum fluctus subterlabere Sicanos, Doris amara suam non intermisceat undam,

ist nicht erhört worden; denn seit dem Erdbeben von 1693 ist sie versumpft und dient nur zu einem Waschtümpel. Wir sanden ihn von Nhunphen besucht, einigermaßen unterschieden von denen, welche Theokrit und Birgil beschreiben; es war nichts als eine Gesellschaft der schmutzigsten alten Waschweiber, die ich jemals gesehen.

Die Kathedralkirche ift ein alter dorischer Tempel. Man hält sie, ohne genugsame Gewährschaft, für jenen Tempel der Minerva, der wegen Reichthums und Pracht so gerühmt worden. Er ist noch leidlich erhalten, aber so bedeckt und entstellt durch neue Zierrathen, daß die alte Form ganz verloren ist. Bom Theater und Amphitheater ist nichts übrig geblieben als einige unbedeutende Fundamente und in die Felsen gehauene Sitze. Auf einem derselben im Theater steht eine Inschrift, welche sich auf eine Königin Philistis beziehen soll, von welcher jedoch die Geschichte nichts meldet. In Bestätigung dieser Meinung bringen sie auch einige Münzen zum Borschein. Andere aber behaupten, die Buchstaben jener Inschrift sehen von zu neuer Gestalt, als daß sie einer Zeit angehören könnten, wohin die Geschichte nicht reicht. Gleich mehreren Streitigkeiten dieser Art giebt auch dieser Umstand eine unschuldige Unterhaltung sir die Müssigen und Forschlustigen, an welchen Sicilien sehr fruchtbar ist.

Richt weit von dem Theater find noch die Latomien von Spipolä, welche ehemals die öffentlichen Gefängnisse waren. Es sind ungeheure Steinbrüche, zu einer großen Tiefe abgefunken und an einigen Stellen zu

unermestlichen Gewölben ausgehöhlt, welche durch Steinpfeiler, die man stehen gelassen, getragen werden. Berschiedene dieser Pfeiler haben nachsgegeben und ungeheure Massen sind zusammengestürzt, welche nun, mit Busch = und Kräuterwerk bedeckt, den wildesten und schönsten Anblick bilden, den man sich denken kann.

In einer dieser Söhlen ift eine Maunsiederei, wodurch ihre naturliche Düsterheit vermehrt wird. Der Rauch des Ofens, das schwache Licht bes Feuers, Die schwarzen Gesichter ber Arbeiter geben ben Anblick einer romantischen Zauberscene. Was man bas Dhr bes Dionpfins heißt, ist eine Höhle, ungefähr 60 Fuß hoch und etwa 50 Fuß weit, welche oben ziemlich in Ginem Bunkte zusammenläuft. Gie geht in ben Felfen ungefähr 70 Dards, in der Gestalt eines lateinischen S, und hat noch ein sehr starkes Echo, welches wahrscheinlich sehr geschwächt worden burch eine neuere Aushöhlung, die man an der Seite gemacht. Daß diese Höhle von Dionysius angelegt sen, um die Geheimnisse ber Gefangenen zu erfahren, ift wahrscheinlich eine neuere Erfindung; denn ich wüßte nicht, daß ein alter Schriftsteller etwas bavon erwähnt. Inbeffen scheint sie boch vorsätzlich zum Echo angelegt; benn sie ist mit mehr Kunst und Sorgfalt als alle die übrigen ausgehauen. Bielleicht bachte man einen Tumult und Aufstand unter ben Gefangenen eher gewahr zu werben. Ueber ber Deffnung biefer Sohle entbeckt man ben Grund einiger Bebäude, wo sich vielleicht des Schließers Wohnung befand, und wo man jeden garm in der Soble genan boren konnte. Aelian fagt, daß die schönfte biefer Sohlen nach bem Namen Philoxenus, bes Boeten, genannt worden, der sein Gedicht von ben Cyklopen schrieb, mahrend er von Dionpfius hier eingesperrt war; und ich bin sogar geneigt die vorerwähnte Söhle für die des Philorenus zu halten, weil fie die andern an Größe, Schönheit und Regelmäßigkeit weit übertrifft.

Die Latomien von Acradina sind näher an der See und dienen nunmehr als Gärten eines Capuzinerklosters. Sie sind in derselben Art wie die andern, nur weit schöner und maserischer. Die weiten Höhlen und zerbrochenen Felsen sind reichlich mit Weinranken behangen, und der Grund mit Feigenbäumen, Orangen und Granaten bepflanzt. Wie sie sirüher beschaffen gewesen, kann man aus der Beschreibung des Cicero abnehmen. Opus est ingens, magnisicum, regum ac tyrannorum. Totum est ex saxo in mirandam altitudinem depresso, et

multorum opere penitus exciso. Nihil tam clausum ad exitus, nihil tam septum undique, nihil tam tutum ad custodias nec sieri nec cogitari potest. Und so sind diese schrecklichen Wohnungen der Rache, einst der Ausenthalt von Verbrechen und Elend, nunmehr in die angenehmsten Lustorte der Welt verwandelt, und die traurigen Keller, worin so mancher Elende sein Leben in Graus und Verzweissung hindrachte, bilden nun angenehme und romantische Ruheplätze, gleich bewahrt vor der Hitze des Sommers wie vor der Kälte des Winters.

Auf der andern Seite des Anapus findet man zwei verstümmelte Säulen, welche für Ueberrefte bes Tempels, ber bem olympischen Jupiter gewidmet war, gehalten werden, wohin die Athenienfer, nachdem fie von Spracus abgeschlagen worden, sich zurückzogen. Die Säulen haben fechzehn Cannelirungen und find die ersten ber alten dorischen Ordnung, bie ich mit Basen gesehen habe. Bor kurzem fanden sich noch biese Ueberreste viel bedeutender, aber bald wird sogar ihre Spur verschwunden senn. indem die Landleute immerfort die Steine wegholen, um damit zu bauen. Diefe Säulen, nebft einigen unterirdischen Wasserleitungen und Grabhöhlen, find alles was von der fo mächtigen Stadt Spracus übrig blieb. welche einst so außerordentlich schön war, daß felbst Marcellus, in bem Laufe seiner Siege, sich ber Thränen nicht enthalten konnte, baf er Die unglückselige Herrschsucht verwünschen mußte, Die es ihm zur Pflicht machte, die Berrlichkeit und die Bewunderung der Welt zu zerftören. Die reichen Balafte bes Dionpfius und Siero, mit allen ebeln Werken ber Bildhauer = und Malerkunft, welche sie zierten, sind zerstört und nicht eine Spur berfelben gurudgeblieben. Gelbst bie Mauern, beren Starte und Bracht die Römer in Erstaunen setzte, find so völlig verschwunden, daß man auch ben Grund berfelben nicht einmal mehr entbecken kann. Liest man die Erzählung von allen diefen weit ausgebehnten Werken, fo verwundert man sich, wie sie fast gang konnten vernichtet werden. Bebenkt man aber bas mannichfaltige Ungemach, welches biefe Stadt erbuldet. wie oft sie geplündert, verwüstet und verbrannt worden, so muß man fich vielmehr verwundern, daß auch nur noch das mindeste davon übrig ift. Die Einwohner waren so berühmt wegen Wohllebens und Bracht, als ihre Gebäude wegen Größe und Festigkeit. Die mensae Syracusanae maren burch die ganze Welt berufen, und die Feste des Dionysius und Siero übersteigen allen Glauben; aber aller diefer Reichthum und

Herrlichkeit konnte sie nicht gegen eine kleine Zahl kihner Ränber vertheistigen, die aus ihren kummerlichen Wohnungen, wo sie zur Arbeit und Strenge gewöhnt waren, hervordrechend, gar leicht die köftlichen Paläste der gebildeten und entnervten Griechen in Besitz nahmen.

Der große Hasen von Spracus ist nicht so weit als ich erwartete, in Betrachtung daß eine Seeschlacht darin geliesert worden, welche über das Schicksal von Sicilien entschied. Er ist nirgends über zwei Meilen breit, so daß die Schiffe der alten Athener und Spracuser jämmerliche Maschinen müssen gewesen senn, in Bergleich mit den Schiffen der Neuern. Der kleinere Hasen, der so reichlich mit Statuen verziert und mit einem marmornen Kai umgeben war, ist nun ganz verschüttet und zerstört. Dionhsius der ältere hatte ihn gebaut, und hier war der Ort, wo die Kriegsschiffe und Schiffsvorräthe der Republik ausbewahrt wurden. Die Statuen, die ihn umgaben, so wie alle übrigen Zierden hatte Berres hinweggeführt.

Was die Volksmenge der alten Stadt betrifft, so läßt sie sich nicht wohl bestimmen, man müßte denn sich aus dem Raum, den sie eingenommen, eine Muthmaßung bilden. Strado sagt, die Mauern hätten 22 Meilen im Umkreise gehabt; aber mir scheint diese Angabe übertrieben. Die Entsernung zwischen Orthygia und Epipolä läßt sich, von den Latomien aus, ganz wohl übersehen, und gewiß war sie nicht größer als 2 Meilen. Der Durchschnitt nach der andern Seite war nicht viel größer, indem die Stadt niemals weder bis an den Anapus, noch an die kleine Brücke des Trogilus reichte, welche beide nicht mehr als 3 Meilen von einander entsernt sind. Der Umkreis von Spracus mag also ungefähr mit dem von Agrigent zusammentressen, und somit auch die Bevölkerung ungefähr dieselbe gewesen sehn.

#### Catania.

Den 23. bie 26. Mai.

Wir reisten ben 23. Mai von Spracus ab, ließen Agofta und Lentini liegen; benn man hatte uns berichtet, daß sich daselbst nichts Bebeutendes sinde. Wenige Meilen von Spracus sieht man die Ueberreste eines alten Gebändes, welches Marcellus soll errichtet haben; aber

ich vermuthe, es seh ein Grabmal gewesen. Die Gegend der Leontiner, sonst wegen ihrer Fruchtbarkeit so berühmt, ist gegenwärtig durchaus während des Sommers unbewohndar; denn die Lust ist sehr schlecht. An verschiedenen Orten bemerkte ich das triticum sylvestre, den wilden Weizen, welcher von selbst an unbebauten Stellen wächst. Er ist kleiner als der zemeine Weizen und schwerer aus der Hülfe zu bringen; aber seine nährenden Eigenschaften sind genau dieselben. Wahrscheinlich ist daher die Fabel von der Ceres entstanden, welche zuerst den Andau des Weizens in diesem Lande soll gelehrt haben. Die Sbene von Catania ist sehr reich, aber undewohnt wegen der bösen Lust. Wir setzen über den Symäthus, nun die Jaretta genannt, welche diese Sbene in zwei Theile theilt, auf einer Fähre, und wurden alsobald die schrecklichsten Berwüstungen gewahr, welche der Verg Aetna angerichtet.

Bei dem Sintritt in Catania kommt man über die Lava von 1669, welche jetzt noch eben so frisch aussieht, als gleich nach ihrem Ausbruch. Dieser geschah 12 Meilen oberhalb der Stadt, und ein mächtiger Lavastrom sloß herunter, unvermeidliche Berwistung, wo er nur hinreichte, mit sich bringend. Anstatt einige Anstatten zu treffen, Dämme auszuwersen, Gräben zu ziehen, um die Gewalt zu brechen oder abzuwenden, brachten die Cataneser den Schleier der heiligen Agatha hervor, in Begleitung von einer Menge Heiligen. Die Folge hiervon war wie gewöhnlich: ein größer Theil der Stadt wurde zerstört, der Hasen verschüttet und die Sinwohner zu Grunde gerichtet; aber die Heiligen blieben in größerer Shre als jemals: denn das Bolk überzeugte sich, dieses Unglück habe sich wegen seines Mangels an Glauben, und nicht aus Schuld seiner himmelischen Beschützer, zugetragen.

Bald nach unserer Ankunft warteten wir dem Prinzen Biscari auf, und hatten das erstemal das Bergnügen einen edlen Basallen des Königs von Neapel kennen zu lernen, dessen Bekanntschaft immer höchst schätzbar sehn würde, in welchen Stand ihn auch das Glück gesetzt haben möchte. Das Aussehen seines Lehngutes Biscari, die Zufriedenheit seiner zahlreichen Unterthanen, die Neigung, mit der sie von ihm sprachen, und der allgemeine Geist der Thätigkeit, der im Ganzen herrschte, gab mir den günstigken Begriff von ihm, der immer mehr zunahm, als ich die Ordnung und Einrichtung seines Hauses beobachtete und den Geist und die Großheit kennen lernte, die er überall zeigt, wo vom Nutsen oder der Zierde seines

Landes die Nebe ist. Man muß nur bedauern, daß die Undankbarkeit tes Bodens die Arbeit und Geschicklichkeit des Anhaners zum größten Theil fruchtlos macht.

Hierzu kommt ferner die von Natur eifersüchtige Gesinnung des Sicilianers, verbunden mit Aberglauben, wozu noch der Druck der Negierung sich gesellt, welches alles den Gedanken an Berbesserung nicht aufkommen läßt. Wer nur aber Nraft und Geist hat dergleichen zu unternehmen, kommt in den Ruf eines gefährlichen Nenerers, und stößt überall auf Haß und Gegenwirkung der Individuen, und Argwohn und Berfolgung von Seiten des Hoses.

Wir fanden den Prinzen in seinem Museum, welches sehr reich ist und für die Studivenden immer offen steht. In dem ersten Zimmer befinden sich die Marmore, wormter einige vortrefsliche Büssen und der Torso eines Jupiter, welcher das wahre Driginal von demjenigen zu sehn scheint, der sich in dem Museo Pio-Clementino zu Rom befindet. Dieser kostbare Ueberrest ist vollkommen erhalten und von der vortrefslichsten Sculptur. Ueber das Ganze waltet eine allgemeine Ruhe und Majestät, welche die Griechen besonders zu erreichen wußten, wenn sie den Bater der Götter und Menschen vorstellten, omnia supercilio moventem. Es sind uoch andere schöne Werke der Sculptur in dem Museum; wenn man aber einmal das ganz Vollkommene gesehen hat, so kann sich das Ange nur mit Gleichgültigkeit, ja mit Widerwillen, zu dem Geringeren wenden.

Außerdem hat der Prinz eine würdige Sammlung von Bronzen, etrurischen Basen, natürlichen Merkwürdigkeiten, besonders aber von Münzen. Die sieilianischen sind hier zahlreich und wohl erhalten, und geben auch denzenigen eine angenehme und lehrreiche Unterhaltung, die nicht gerade Kenner des Alterthums sind: denn der Geschmack und die Aussührung daran ist so vortresslich, daß sie, schon als Werke der Sculptur betrachtet, höchst anziehend sind.

Des Prinzen Palast ist ein großes unregelmäßiges Gebände, der ältere Theil desselben in barbarisch sicilianischem Geschmack mit unge- heuern Figuren und unnatürlichen Zierrathen überladen; aber der Theil, den der Türft selbst gebaut hat, ist einsach, regelmäßig und zierlich. Die Stadt ist sast ganz neu, die Straßen regelmäßig und breit, aber die Häuser in einem schlechten Geschmack und der größte Theil derselben unvollendet. Die Kirchen sind alle im Stol der neuen Baufunft, indem

fie feit bem Jahre 1693 errichtet worden, nachbem bie Stadt gänglich burch ein Erdbeben zerftört war. Mehrere berfelben, besonders die Hauptfirche, find fehr reich verziert und mit bunten Steinarten gefchmückt, welche man in die feltfamften Figuren gebracht hat. Es läßt fich kaum irgend ein wildes Ungeheuer benken, welches man nicht an ben Gebäuden bes neuern Siciliens finden follte. Das Benedictinerklofter ift ein unermeglicher Bau, mit unglaublichen Rosten errichtet, aber in bem gewöhnlichen Styl. Es ist nicht geendigt, und wird es wahrscheinlich niemals werden; denn diese Stadt fann fid wegen ber Nähe bes Aetna feine lange Dauer verfprechen. Die Kirche ift edel und prächtig; das Innere war eben fertig geworden, und was ganz besonders ist, ohne etwas von dem hergebrachten Trödel; aber man scheint es außerhalb wieder einbringen zu wollen, indem das Wenige, was von der Façade vollendet ift, dem Palast des Prinzen Ballagonia nicht viel nachgiebt. Die Kirche hat eine vortreffliche Orgel, die eben vollendet war. In dem Rloster findet sich eine schöne Sammlung etrurischer Gefäße, beinahe alle so gut als die welche Prinz Biscari besitzt, und in Sicilien gefunden — ein Beweis, daß biefe Waare nicht allein von ben Etruriern verfertigt worden. Uebrigens ift in Catania über ber Erde wenig Merkwürdiges; die Alterthümer stecken alle unter der Lava. Prinz Biscari hat große Nachforschungen angestellt, mit ein Theater, Amphitheater, Baber und einige andere Gebäude von geringerer Bedeutung gefunden. Aus ben Säulen, welche jetzt in ber Hauptfirche angewendet find, läft fich schließen, daß bas Theater fehr prächtig gewesen. Gine Base, nebst dem Biedestal von einer derselben, steht nun in dem Hofe bes Prinzen Biscari. Sie sind von weißem Marmor, fehr überladen mit Zierrathen, und scheinen aus ber Zeit Trajans ober ber Antonine. Die andern alten Gebände haben nichts Besonderes, denn es sind blog Maffen von Ziegeln und Steinen, ohne baf ich architektonische Ordnungen ober Berzierungen baran hätte unterscheiden können.

Die Einwohner von Catania sind, gleich den übrigen Sicilianern, sehr geneigt ihre Alterthümer den Griechen zuzuschreiben, aber ohne Grund; denn die griechische Stadt war ganz und gar durch Sextus Bompejus zerstört, bald nachher zwar wieder hergestellt, aber aufs neue durch einen Ausbruch des Aetna verwüstet. Durch den Beistand der Römer wurde es abermals aufgebaut, bis es abermals von einem gleichen Unglück überfallen wurde. Man kann sich nicht genug verwundern, daß

nach solchen wiederholten Zerstörungen die Stadt immer wieder in derfelben Lage aufgebaut worden, an dem Ausgange eines Thals, welches die Lava nothwendig auf sie hinführt. So lange der Hasen daselbst den Handel begünstigte, war es natürlich, daß die Liebe zum Gewinn die Einwohner jene große Gefahr vergessen ließ; aber zuletzt hatten sie keine andere Ursache hier zu bleiben, als die Schwierigkeit das Sigenthum zu verändern. Doch auch diese schwierigkeit das Sigenthum zu verändern. Doch auch diese schwierigkeit das Miles mit verbrannten Felsen bedeckt und in eine unfruchtbare Wisse verwandelt war. Allein die blinde Neigung zum Geburtsort, die uns allen natürlich, obgleich schwer zu erklären ist, hat allen Widerstand überwunden, und Satania ward nach jeder Zerstörung immer mit niehr Glanz und Pracht als vorher aufgebaut. Nun enthält es 16,000 Einwohner, welche in beständiger Gefahr leben; aber Gewohnheit und ein inniges Vertrauen auf die heilige Agatha lassen fie wenig daran denken.

Catania hat das Vorrecht durch seinen eigenen Senat regiert zu werden und keine Besatzung auszunehmen. Deswegen wächst sie täglich an Reichthum und Bracht, und die Ausmunterungen von Seiten des Prinzen Biscari, welche er sowohl den Künsten als der Thätigkeit jeder Art angedeihen läßt, geben der Stadt ein Ansehen von Leben und Bestriebsamkeit, die in keiner andern sicilianischen Stadt zu sinden sind. Noch kürzlich erbot er sich einen Hafen anzulegen, und hätte ihn der Hosgehörig begünstigt, so wäre diese Stadt der große Handelsplatz von diesem Theile des Mittelmeeres geworden; aber, wie wenig man es glauben sollte, sand dieses Anerbieten dennoch Widerstand. Indessen hat der Prinz das dazu bestimmte Geld auf die Erbauung einer Wasserleitung verwendet, die eine weite Strecke Landes bewässert und befruchtet; ingleichen auf das Urbarmachen der Lava von 1669. Der Prinz gedenkt auch ein umständsliches Werk über die Alterthümer von Catania heranszugeben, welches nach den Zeichnungen, die ich sah, sehr viel verspricht.

#### Metna.

Den 27. und 28. Mai.

Nachdem wir bas Merkwürdigste in Catania gesehen, machten wir uns nach bem Gipfel bes Aetna auf ben Beg. Ungefähr 12 Meilen,

bis zum Dorfe Nicolofi, steigt man allmählig burch reiche Weinberge und Maulbeerpflanzungen; aber auch diese sind von dem letten Lavastrom durchbrochen und vielfach zerftört. Die Sicilianer nennen folche Bläte mit einem verdorbenen spanischen Namen Sciarra. Die Lava von 1669 brach nahe bei Nicolofi hervor, und die Gegend rings umber ist noch mit trodener ichwarzer, bamals ausgeworfener Ufche bebedt. Die kleinen Berge, mit dem Krater, aus dem die Lava floß, sind noch unfruchtbar, als wenn der Ausbruch gestern geschehen wäre, und werden wahrscheinlich noch lange fo bleiben, bis ber Witterungswechsel bie verbrannte Materie genugfam gemildert hat, um fie der Begetation fähig zu machen. Ich stieg auf den Gipfel dieser Erhöhungen, und sah um mich her eine unendliche Anzahl berfelben Art, einige gleichfalls unfruchtbar, andere reich mit Wein bepflanzt, andere mit Eichenwäldern bewachsen, noch andere burch nachfolgende Lavafluthen unkenntlich gemacht, und durch die ungeheuern Wirkungen der Zeit in fruchtbaren Boben verwandelt und mit Wälbern und Weingärten bebeckt. Wir ruhten ein wenig in dem Kloster von Nicolofi und verfolgten unfere Reife, geführt von einem Bauer bes Dorfs, Namens Blasio, welcher gewöhnlich als Führer ben Bergbesuchenden dient. Hier fängt nun die waldige Gegend an und dauert bis zu der Biegenhöhle, ungefähr 6 Meilen. Der Stieg ift ben ganzen Weg über steil und geht zum Theil über die Lava von 1766, welche einen schrecklichen Anblick muß verursacht haben, als fie 4 Meilen breit burch einen Eichenwald floß. Als wir höher kamen, wurde der Stieg noch jäher und die Beränderung des Klimas sehr merklich. In Catania war man in der Mitte der Kornernte, zu Nicolosi befand sich alles in der Maienblüthe; wie wir aber uns der Ziegenhöhle näherten, trieben die Bäume das erfte Laub, und die Luft mar sehr kalt und schneidend. Wir machten Feuer an in dieser fleinen Sohle, rafteten bis Mitternacht, und ftiegen alsbann dem Gipfel zu, durch unfruchtbare Asche und Lavastücke. Nachdem wir ungefähr 8 Meilen geritten waren, ward ber Berg fo steil, daß wir uns genöthigt fanden unsere Maulthiere zu verlaffen, und den übrigen Weg ju Fuße zu vollenden. Bir hielten eine Beile inne, die Scene, die vor uns lag, zu betrachten. Die Racht war flar, und eben hell genug, um uns die allgemeinen Formen der Gegenstände, nichts aber im Einzelnen ju zeigen. hier berricht eine allgemeine Stille, nur von Zeit zu Zeit unterbrochen durch das Getofe des Berges, welches laut und feierlich klang,

als wenn die See sich im Sturme bricht. Der Krater war zu unterscheiden an einem rothen differn Lichte, das durch die weiten Dampswolken brach, die sich hervorwälzten. Das Ganze zusammen bildet die surchtbarste Scene, die ich jemals gesehen, und welcher gewiß in der Welt nichts verglichen werden kann.

Wir fanden wenig Schnee an diefer Seite Des Berges; aber die Rälte war fo streng, daß wir sie kaum ertragen konnten. Weber das Gewicht ber Aleider, noch die Anstrengung durch lose Asche zu klimmen, welche bei jedem Tritte nachgab, konnten uns erwärmen. Ich hatte das Unglück mein Thermometer zu zerbrechen und kann beswegen ben Grad ber Rälte nicht genau angeben; aber sie war fo mächtig, daß der heiße Dampf, welcher aus den kleinen Rissen in der Rähe des Kraters hervordrang. unmittelbar an den Steinen gefror. Nachdem wir ungefähr zwei Stunden mit unendlicher Mühe und Beschwerde aufgeklimmt waren, gelangten wir an den Rand des Kraters. Die Aussicht, die sich hier zeigt, ist über alle Befdreibung ober Einbildung. Die ganze Infel Sicilien, Malta, Calabrien und die Liparischen Inseln erscheinen gerade unter einem, wie auf einer Karte. Das Einzelne war alles in der blauen Tinte des Morgens verschwunden, und das Ganze zusammen schien in Schweigen und Rube perfenkt. Ich fühlte mich felbst über bie Menschheit erhoben, und sah mit Berachtung auf die gewaltigen Gegenstände der Chrsucht unter mir. Die Schauplätze, auf benen fo viele mächtige Städte durch Runft und Waffen blühten, so zahlreiche Flotten und Heere um die Herrschaft ber Welt fämpften, ichienen nur duntle Fleden zu fenn.

Als die Sonne aufstieg, ward die Scene nach und nach aufgeklärt; die Flächen und Berge, Seen und Flüsse, Städte und Wälder wurden allmählig deutlicher, bis sie auf einen gewissen Grad gelangten; dann schwanden sie wieder, gleichfalls stusenweise, in die Dünste, welche die Sonne in die Höhe gezogen hatte. Der Actna selbst bildete einen ungehenern Sonnenzeiger, dessen Schatten sich weit über den sichtbaren Horizont erstreckte, wodurch ich mich überzeugte, daß man von hier aus mit einem guten Telescop die Küste von Afrika und Spirus würde sehen können. Ich dachte manchmal durch einen guten Dollond'schen Taschentubus die Küste von Apulien zu sehen; allein wegen der großen Kälte konnte ich nicht geungsame Auswertsamkeit darauf wenden. Unter uns an dem Berge konnten wir die Spuren einer großen Menge Lavaströme erkennen, welche

body nichts sind gegen die Zahl berer, die sich nicht mehr unterscheiden laffen. Der gange Berg, beffen Fuß nahe an 100 Meilen im Umtreife hat und, nach ben Beobachtungen bes Canonicus Recupero, 5000 Pards fenkrechte Sobe, ift burchaus von Lava aufgeführt. Untersucht man die tiefen Thäler, welche durch Bergströme ausgewaschen worden, so sieht man, baf ber ganze Berg aus verschiedenen Lavaschichten besteht, die über ein= ander nach langen Zeiträumen geflossen sind; benn sie haben zwischen sich Boden von abwechselnder Dicke, von 6 Boll bis 10 Fuß, je nachdem zwischen den Ausbrüchen längere ober fürzere Zeit verfloß. Nun findet man, daß aus einer Lava, welche die allermildeste ift und am leichtesten verwittert, ein Fuß fruchtbarer Boden nicht unter 1500 Jahren bervorgebracht werben kann; baher sich benken läßt, was für zahllose Zeitalter nöthig gewesen, um diese ungeheuern Naturwirkungen hervor zu bringen. Aber was muffen wir benken, wenn wir erfahren, daß ber gegenwärtige Berg nur eine Wiedererzeugung ift, indem ein viel höherer Gipfel eingefturzt, und der gegenwärtige erft wieder gebildet worden. Diefes hat mehr als Wahrscheinlichkeit; benn ungefähr zwei Drittel bes Wegs, wenn man in die dritte Region gelangt, ist eine weite Ebene, welche an mehreren Stellen, befonders an der Seite von Aci, bis an die Wälber reicht. Nimmt man nun an, ber Berg seh aufangs konischer Gestalt gewesen, wie es bei Bulcanen gewöhnlich, ja nothwendig ist, so muß alles was über biefer Plaine war, eingefallen, und was jetzt als Untersatz eines fleinern Berges erscheint, muß ehebem in Ginem Aufstieg bis zum Gipfel fortgegangen sehn, so daß der Aetna damals bedeutend höher war als gegenwärtig. Ich wünschte diese Wunder der Natur mit mehr Muke und Aufmerksamkeit untersucht zu haben; aber in ber gewaltsamen Rälte war es unmöglich zu verweilen. Jedoch entschloß ich mich in den Krater hinein= zuschauen, ebe wir zurückfehrten. Unser Führer wußte viel von der Gefahr babei zu fagen und wie öfters bie hohl überhangenden Lavabanke einstürzten; aber nach einigem Zureden und etlichen Gebeten zur heiligen Agatha führte er uns an eine Stelle, welche schon durch irgend einen kühnen Fremden versucht worden. Bon da blickte ich in den fürchterlichen Feuerschlund, sah ungeheure vorragende Felsen, zwischen benen mächtige Dampf= wolken hervorbrachen, immer mit einem trüben zitternden Lichte vermischt. Ich konnte keinen Grund erkennen, aber wohl bas Schlagen und Tofen ber Wellen von geschmolzener Materie, welche ein solches Geräusch machten,

daß sie mir von den Fluthen und Wirbelwinden eines stürmischen Feuers, welche unten rasten, einigen Begriff gaben. Nachdem wir nun in so weit unserer Neugier gewillsahrt, stiegen wir ziemlich erfroren zu der Höhle wieder herab, um uns in derselben wieder zu erwärmen und zu erquicken, und kehrten alsdann nach Catania zurück, wo wir Abends von Müdigkeit ganz erschöpft anlangten.

#### Mei Reale.

Den 1. Juni.

Nachdem wir zwei Tage ausgeruht, nahmen wir unsern Weg auf Taormina, und blieben in Aci zu Racht. Den andern Morgen nahmen wir unfern Weg wenige Meilen feitwärts ber Strafe, um ben berühmten Kaftanienbaum zu sehen, welcher hundert Pferde sollte beherbergen können. Es ist aber kein einzelner Baum, sondern eine Gruppe, und bas übrige, ob es gleich einen großen Raum einnimmt, find alles gekappte Stämme und fehr verstümmelt. In Sicilien mögen sie wohl für ein Wunder gelten, ba ber größte Theil ber Ginwohner niemals einen größern Baum gesehen hat als die niedrige Olive; aber wer gewohnt ist die edlen Eichen von England zu sehen, findet bier nur einen verächtlichen Gegenstand. Ich hatte jedoch bei dieser Gelegenheit ben Troft, eine ber fruchtbarften und bebautesten Gegenden ber Welt zu sehen. Nichts fann Die angebaute Region des Aetna übertreffen, weder in Reichthum des Bodens noch in der Gewalt der Begetation. Besonders zeichnen sich die Seiten aus, welche in der lettern Zeit von keinem Ausbruch gelitten haben. Jedes Erzeugnig der Erde grünt und blüht in der größten Bollfommenheit, und die Milde und Gesundheit der Luft kommt ber Fruchtbarkeit bes Bobens völlig gleich. Deswegen sind biefe Streden außerordentlich bevölkert, und viel beffer als irgend ein Theil Siciliens angebaut. Die Zahl ber Einwohner auf dem ganzen Aetna rechnet man zu 160,000 Menschen, welche im Berhältniß größer ift als in irgend einem andern Theile der Infel. Indem ich diese Gegend des Berges beobachtete, ward ich in meiner Meinung bestätigt, daß er ehemals höher gewesen; denn es läßt fich eine Senkung, die auf eine weite Strede sich verbreitet, und der Rand berfelben noch febr aut erkennen.

#### Taormina.

Den 2. Juni.

Wir kamen nach Taormina, vor Alters Tauromenium. Auf unserm Wege kosteten wir das Wasser des Usines. Es ist ein kalter klarer Strom, der von dem Aetna heruntersließt und jetzt siume freddo genannt wird. Wenige Meilen weiter ist der Fluß Onobalus, nun La Cantara, ein bedeutendes Wasser, welches die Gränze des Aetna nach Norden macht. Sein Bett ist an einigen Stellen sehr tief eingeschnitten, und ich bemerkte, daß der Grund desselben eine Lavasschichte war, ob ich gleich sonst in der Gegend nichts Bulcanisches sinden konnte. Zu Taormina wohnten wir bei den Capuzinern.

Die Stadt liegt auf einem hohen Sügel. Unmittelbar barunter an ber Sübseite lag die alte Stadt Narus, aus beren Ruinen die neuere entstanden ift. Gegenwärtig ift es ein armer, schlecht gebauter Ort; aber die Ruinen dabei zeugen genugsam von vorigem Reichthum und Berrlichkeit. Der vorzüglichste Ueberreft ist ein Theater, welches unter benen, die ich gesehen, am besten erhalten war. Es ist von Ziegelsteinen, viel breiter und von anderer Bauart als das zu Egesta. Der äußere Corridor ift zusammengestürzt, aber bas Proscenium ziemlich gang, und man kann auch den Raum der Scene, des Podiums u. f. w. seben. Auch sind noch verschiedene Galerien und Zimmer baneben, deren Gebrauch die Alterthumsforscher nicht genau bestimmen können, indem sie zu weit und prächtig gewesen, als bag fie nur zur Bequemlichkeit ber Schauspieler hatten bienen follen. Das Theater von Egefta, welches aus weit früherer Zeit ift, hat nichts von diefer Art, vielmehr scheint nur für das geforgt, was unum= gänglich nöthig war, um das Stück vorzustellen und zu hören. Das Tauromenische Theater war, wie es scheint, sehr reich verziert und zu aller Art von Schauspiel und Gepränge eingerichtet, so wie bergleichen zur Zeit der römischen Kaiser gewöhnlich war, wo ein verdorbener Geschmad schon überhand genommen hatte. Es liegen auch manche verstümmelte Säulen von Granit, Cippolin und andern föftlichen Baufteinen umber, mit Capitalen und zerbrochenen Gesimsen einer verdorbenen forinthischen Ordnung, welche beweisen, daß das Theater unter den Römern gebaut worden, wahrscheinlich zu ben Zeiten der Antonine. Es liegt an bem Abhang eines Hügels, der eine herrliche Aussicht gegen den Berg Aetna

und die ganze Küste von Sicilien, sogar bis Spracus hin, beherrscht. Da diese Ruinen, von allen neueren Gebäuden entsernt, für sich allein stehen, so haben sie ein ehrwürdiges Ansehen, das durch die Betrachtung der Beränderungen, welche sie ersitten haben, noch erhöht wird: denn aus einem Ort, wo zahlreiche und gebildete Zuhörer auf die Werke eines Sophokles und Euripides horchten, ist es ein Ausenthalt für Schlangen und Eidechsen geworden.

Außer bem Theater finden sich noch zu Taormina die Fundamente eines Tempels, ein Gebäude, welches eine Naumachie soll gewesen sepn, wie auch Wasserbehälter, aber keins von diesen besonders merkvürdig. Nachdem wir einen Tag hier zugebracht, begaben wir uns auf eine Maltesische Speronara, welche wir zu Catania gemiethet hatten, und in wenig Stunden befanden wir uns in Messina.

#### Messina.

Den 4. Juni.

Wenn man in die Meerenge, der Faro genannt, hineinfährt, ift die Unficht fehr schön und romantisch; benn die Küsten sind hoch und felfig, geziert mit Städten und Dörfern, die fich ftufenweise an einander reihen. Die Ginfahrt in ben Safen ift noch auffallenber. Gin ichoner See eröffnet sich bem Auge, an der einen Seite mit einer langen Reihe gleichförmiger Säuser befränzt, welche, obgleich von schlechter Bauart, bennoch einen fehr edlen und prächtigen Anblick geben. Dahinter fteigen nun die beräifchen Berge hervor, bedeckt mit Baldern und Beingarten, wo zwifchen Rirchen, Billen und Rlöfter gerftreut liegen. An ber andern Seite bes Hafens zieht sich eine schmale Landzunge weit in die See, wie eine Sichel gestaltet, baber die Stadt ben Namen Bankle erhielt. Bier steht ber Leuchtthurm, bas Lazareth und die Festung, welche nicht die Stadt zu vertheidigen, sondern sie zu beherrschen erbaut zu sehn scheint. Kommt man aber ber Stadt näher, fo verliert biefe liebliche Scene allen ihren Glang, und jeder einzelne Gegenstand zeigt ein melancholisches und nieder= geschlagenes Ansehen. Mehrere Säufer sind unbewohnt, gar manche fallen fcon zusammen; wenige Schiffe fintet man im Safen, und ber Rai, ber prächtigste und ausgedehnteste in der Welt, dient nur wenigen ärmlichen

Fischern zum Aufenthalt. Alles scheint das traurige Geschief anzudeuten, welches diese unglückliche Stadt vor kurzem betroffen, und von dem höchsten Zustand des Neichthums und der Glückseligkeit zu der niedrigsten Stufe des Elends und der Verzweiflung gebracht hatte.

Nachdem wir, ausgestiegen, nunmehr bie Stadt betraten, verbüfterte sich immer die Ansicht. Die Einwohner sind arm und zerlumpt, und die Bäuser, die sonst ber Aufenthalt ber Großen und Reichen gewesen, mit Schmutz bedeckt und bem Einfallen nabe. Unter allen Städten Europens ift vielleicht keine glücklicher gelegen als Meffina. Die Luft ist mild und gefund, und die Gegend umber schön und fruchtbar. Der Hafen ist weit und bequem im Centrum des Mittelmeeres, und sowohl für den öftlichen als westlichen Handel günstig gelegen. Diese natürlichen Bortheile werden noch erhöht durch verschiedene Privilegien und Freiheiten, welche ber Stadt von den normännischen, deutschen und arragonischen Königen verliehen worden. Da sie die erste war, die dem König Roger die Thore öffnete, ber die Insel von den Saracenen eroberte, so scheint sie ein besonderes Recht auf Gunft und Vorzug gehabt zu haben. Natürlicherweise erhoben fie so manche glückliche Umstände zu Reichthum und Größe. Messina enthielt 100,000 Einwohner, und war der große Handelsplatz für diese Weltgegend. Wie aber Handel und Reichthum natürlich die Liebe zur Freiheit rege machen, fo wurde den Einwohnern das franische Joch zur Last, und im Jahre 1672, gereizt durch den Vicekonig, emporten sie sich. Mit großer Tapferkeit und Ausdauer behaupteten sie sich eine Zeit lang und begaben sich zuletzt unter den Schutz Ludwig XIV, der damals mit Spanien in Krieg verwickelt, sie nach tren und wirksam geleisteten Diensten ichimpflich im Jahre 1678 verließ. Seit ber Zeit ist es ber Zweck ber spanischen Staatskunft geblieben, Die Stadt zu brücken und verarmen zu laffen. Der Safen ift beinabe unbrauchbar burch ungeheure Auflagen, ber Handel streng beschränkt und jede Nothwendigkeit des Lebens schwer beschatt. Diesen traurigen Zustand noch aufs äußerste zu bringen, raffte Die Beft im Jahre 1743 beinahe brei Biertel ber Einwohner hinweg, beren Bahl sich gegenwärtig nicht über 30,000 beläuft.

Wir brachten einige Tage mit Besichtigung der Stadt zu, fanden aber nichts besonders Merkwürdiges. Die Gebäude sind alle in dem modernen sicilianischen Styl, und, die Kirchen ausgenommen, droht fast alles den Einsturz. Die Kathedrale ist ein sehr mäßiges Gebäude und

hat eine leibliche Bibliothef, worin sich unter andern ein Manuscript befindet, die Geschichte des Aufruhrs von 1672, betitelt: Guerre civili di Messina di Francesco Cascio, Calabrese. Ich sas darin so viel als die Kürze der Zeit mir ersauben wollte, und hätte gar zu gern eine Abschrift davon besessen; aber ich konnte sie auf keine Weise erhalten. Es scheint sehr meisterhaft geschrieben zu sehn, obgleich der Sthl eine zu genaue Nachahmung des Davila bemerken läßt. Schwerlich wird es jemals gedruckt werden, weil man die darin ausgesprochenen Gesinnungen von oben herein nicht billigen kann.

Der Strudel Charybbis, so fürchterlich in der poetischen Beschreibung, befindet sich gerade vor dem Hasen von Messina. Er ist niemals merkslich, als wenn der Wind gegen die Strömung weht, und dann mag er wohl geringe Schiffe verschlungen haben. Zu Homers Zeiten, als die Schiffschrt noch unvollkommen war, mag er wirklich schrecklich gewesen sehn, ja zu Zeiten Birgils nicht ohne Gesahr: denn die Römer waren, in Bergleich mit den Neueren, sehr verächtliche Seeleute. Doch ist die Beschreibung desselben in der Aeneis (III. 420.) sehr weit über der Wirkslichkeit, auch bei dem stürmischsten Wetter:

Laevum implacata Charybdis Obsidet, atque imo barathri ter gurgite vastos Sorbet in abruptum fluctus, rursusque sub auras Erigit alternos, et sidera verberat unda.

Auch sieht man keinen Grund zu vermuthen, daß der Wirbel jemals gewaltsamer gewesen als gegenwärtig. Birgil aber schreibt als ein Dichter und nicht als ein Natursorscher, und zeigt sich hier nicht hyperbolischer als in manchen andern Stellen seines Werkes.

(Befchluß bes Tagebuche.)

# Oberitalien und die Schweig.

Im Jahre 1778 wurde, in entgegengesetzer Richtung, eine Reise nach dem obern Italien und der Schweiz unternommen; es geschah in Gesellschaft der Familie Gore. Man ging über Bologna nach Benedig und Maisand, nach dem Lago Maggiore und Lago di Como, über den Gotthard nach Luzern, Bern, seitwärts durch die Gletscher des Grindelwaldes nach Lausanne und Genf, wo Hackert seinen Bruder Carl nebst dem berühmten Maler Joseph Vernet antraf, der seiner Gesundheit wegen eine Reise in die Schweizerbäder gemacht hatte. Dieß unverhosste Wiedersehen war sir beide Künstler gleich erfreulich, und gern hätte Vernet in Gesellschaft seines alten Freundes die Reise nach dem schwen Italien wiederholt, wo allein, nach der Ueberzeugung beider, der Landschaftsmaler in seinem Elemente sebt.

Hadert ging hierauf über Savohen und Piemont nach Florenz, wo er sich nur kurze Zeit aushielt. Dem Großherzog Beter Leopold, welchem er schon vormals bekannt war, mußte er verschiedene Erläuterungen über die Art und Weise Delgemälde zu restauriren, und über den dabei anzuwendenden Mastirsirniß geben. Für Lord Cowper, den Schwiegersohn des Herrn Gore, malte er einige kleine Vilder.

In Rom angelangt, benutte er nun die mitgebrachten Schätze der mannichfachsten Studien. Er malte dem Prinzen Aldobrandini, mit dem er oftmals auf dem Lande gewesen, in Frascati ein Cabinet in Gouache. Dieß gab die Beranlassung, daß dessen Resse, Prinz Marc-Antonio Borghese, in seiner weltberühmten Billa Pinciana eine ganze Galerie von Hackert gemalt haben wollte; welche denn auch, zu des Prinzen vollkommener Zufriedenheit, im Jahre 1782 zu Stande kam. Diese Galerie oder Saal enthält fünf große Landschaften, serner vier

kleinere Seeftiicke, die über den Thüren angebracht sind. Bei dieser Arbeit wurde jedoch der Künstler sehr eingeschränkt: denn er hatte, nach des Prinzen Wunsch, gewisse Gegenstände vorzustellen, die seinem malerischen Geschmack ganz zuwider waren.

Zu gleicher Zeit malte er viele Staffeleigemälbe, unter andern zehn Aussichten von dem Landhaufe des Horaz, welche ihm nachmals die Königin von Neapel abkaufte, um ihrer Frau Schwester, der Erzherzogin Marie Christine in Brüssel, ein angenehmes Geschenk damit zu machen. Allein das Schiff, das diese Bilder führte, ging auf der Seereise zu Grunde. Glücklicherweise sind die vorher unter Hackerts Leitung davon gemachten Kupferstiche noch vorhanden.

Indessen hatte sich der Ruf seiner Berdienste immer mehr ausgebreitet; alle bedeutenden Fremden, von jedem Rang und Stande, besuchten ihn; und ob er gleich, noch vor seiner Reise in die Lombardei, auf Herrn Gore's Rath, die Preise seiner Gemälde für die Zukunft um ein Drittel vermehrt hatte, so waren doch immer für Holland, England, Deutschland, Polen und Rußland öfter auf sechs die sieben Jahre Borausbestellungen vorhanden, so daß mancher Liebhaber starb, ehe er noch zu dem Besitze eines gewünsichten Gemäldes gelangen konnte.

# Großfürst und Großfürstin.

Um diese Zeit war der Großfürst und die Großfürstin von Rußland nach Rom gekommen, und Hackert wurde denselben beim Rath Neiffenstein vorgestellt. Er brachte viele Abende bei ihnen zu, und begleitete sie und den Prinzen Friedrich von Würtemberg, nachmaligen König, da Reiffenstein am Podagra krank lag, nach Tivosi und Frascati.

Sie hatten von ihm gehört, daß er im Frühjahr 1782 eine Reife nach Neapel machen werde, worauf sie sogleich viele Bestellungen von dortigen Aussichten, mehreren umliegenden interessanten Gegenden, als von Bozzuoli, Bajä und Caserta, bei ihm zu machen geruhten; so wie sie schon vorher verschiedene andere Gemälde von Frascati und Tivoli für sie zu fertigen ihm aufgetragen hatten. Bei dieser Gelegenheit drang sowohl der Großfürst als die Großfürstin darauf, daß Hackert sich entschließen möchte eine Neise nach Rußland zu machen.

Zweimal vorher hatte schon die Kaiferin Katharina ihm Vorschläge

zu einer folden Reise thun laffen, mit bem Erbieten, ihn unter ehrenvollen und vortheilhaften Bedingungen in ihre Dienste zu nehmen; er hatte es aber immer unter mancherlei Entschuldigungen abzuwenden gesucht. Diegmal aber mußte er es beiden, und wenigstens einen zweijährigen Aufenthalt versprechen. Befonders brang die Groffürstin auf bas gnädigste in ihn, so daß er seine Bestellungen, seine Gefundheits= umstände und was er sonst noch vorzubringen wußte, vergeblich entgegen= fette. Der Grofflirst verlangte schriftlich, was er an jährlichem Gehalt und was er sonst noch begehre. Seine Forderungen waren groß, und die Sache verzögerte sich. Endlich schrieb er darüber an den Viceadmiral Czernitscheff, welcher die Raiferin über die Sache fprach. Diese verlangte ben Sadert'schen Driginalbrief zu feben, und fagte, als sie ihn gelesen hatte: "Ich sehe, daß des Mannes Gesundheit für unser Klima zu schwach ist, und merke beutlich, daß er nicht Lust hat zu kommen; es ift beffer, ihn in Rom zu laffen und ihn bort zu beschäftigen." Was auch die Raiferin zu dieser Entscheidung mochte bewogen haben, fo er= kannte fie der Rünftler mit untertbänigstem Danke; denn er war in Rom etablirt, hatte viele bestellte Arbeit, konnte die Rälte nicht vertragen, und befand sich in manchen andern Verbindungen, die ihm eine solche Reise zu machen nicht erlaubten.

### Graf Masumowsky.

Im Jahre 1782 machte er eine malerische Reise nach Neapel. Unterwegs zeichnete er vieles in Terracina, Capo Circeo, Itri, Molo di Gaëta, Sessa u. s. Er eilte jedoch nach Caserta, um Studien zu einem großen Bilde zu sammeln. Für die Großfürstin von Rußland sollte die Ansicht des Balastes von Caserta, nebst der Campagna Felice, von San Leocio her genommen, abgebildet werden.

Hasumowsky, ber jetzt in Neapel russischer Minister war. Dieser Liebhaber ber Künste machte alle Morgen eine Spaziersahrt bahin, wo Hadert zeichnete. Da nun die Studien in San Leocio sechs Tage bauerten, und der Graf alle Morgen kam, um zuzusehen, so hatten die Jäger dem Könige gesagt, daß ein Maler daselbst viel gezeichnet habe, und daß der russische Minister jeden Morgen gekommen seh ihn zu

besuchen. Der König fragte ben Grafen, was das für ein Maler wäre, und erhielt zur Antwort, daß Hackert schon vieles für Katharina II gemalt habe, und daß er gegenwärtig Studien mache zu einem bedeutenden Bilde für die Großfürstin von Rußland; auch in Pozzuoli, Bajä und andern Orten würde er dergleichen versertigen. Der König verlangte den Künstler zu sehen und zu sprechen.

Der Graf Rasumowsky meldete also an Hackert das Berlangen des Königs; und da der Hof im Mai nach Castel a mare ging, seitete man die Sache so ein, daß Hackert an diesem Orte dem König vorgestellt wurde. Er hatte nichts weiter von seiner Arbeit bei sich, als ein kleines Gonache-Bild, welches dem Grafen Rasumowsky gehörte; der König bestand aber darauf, alle Studien zu sehen, welche Hackert gemacht hatte. Dieses war dem Künstler nicht erfreulich. Man machte viele Vorstellungen, daß ein Künstler nicht gern unfertige Sachen einem solchen Monarchen zeige, und was dergleichen Entschuldigungen mehr sehn mochten. Allein der König sieß sich nicht abwendig machen und bestand darauf, alles zu sehen, was in der letzten Zeit gemacht war. So packte denn Hackert seine Studien zusammen und ging nach Massa, Sorrento und Castel a mare.

### Der König von Meapel.

Den folgenden Tag wurde er in der Billa des Königs, Guisesana, Nachmittags um vier Uhr, vorgestellt. Der König setzte sich und betrachtete alles mit Ausmerksamkeit. Hackert hatte eben keine große Borstellung von der Einsicht des Königs, und verwunderte sich daher um desto mehr, daß derselbe mit gesundem Berstande und besser sprach, als sonst Liebhaber zu thun pflegen. Das Gouache-Gemälde gesiel ihm außerordentlich; doch kannte er auch alle Gegenden im bloßen Contour, und bewunderte, daß in einem nachten Umriß die Gegend mit so viel Deutlichkeit und Richtigkeit könne ausgedrückt werden.

Er besah alles zum zweitenmal mit vieler Zufriedenheit und sagte, so etwas habe er noch nie gesehen. Da es aber sechs Uhr war, so war es Zeit, auf die Kaninchenjagd zu gehen. Die Königin, die wenig oder nichts gesehen hatte, sagte: "Der König hat mich des Bergnügens berandt, Eure Sachen genau zu betrachten. Ich hoffe, Ihr werdet mir erlauben, auch alles mit Bequemlichkeit anzusehen." Sie sügte nach ihrer

Liebenswürdigkeit noch viel Artiges hinzu. Graf Lamberg, der kaiserliche Minister, war zugegen, und als großer Liebhaber beschaute er alles mit vielem Bergnügen.

Als ber König auf die Jagd ging, winkte er dem Grafen Rasumowsky; bieser solgte, und der König verlangte, er solle mit Hackert sprechen und ihm sagen, der König wünsche vier Gouache-Gemälde zu haben, und wolle zu einigen die Gegenden selbst wählen. Hackert erwiederte dem Grasen, daß er es gern thun würde, ungeachtet der Kürze der Zeit und der vielen übernommenen Arbeiten.

Nachdem nun ber Hof von Caftel a mare wieder nach Caferta gegangen war, wo ber König ein populäres Erntefest in Boschetto Abends mit Illumination und anderem Erfreulichen gab, fo ließ er hackert einladen auch dahin zu kommen, empfing ihn wohl und verschaffte ihm die Bequemlichkeit, alles in ber Gegend, befonders seine Jagden zu sehen. Gelegentlich fagte ber König zu ihm, daß er wünsche eine Aussicht von seinem Jagdhause zu San Leocio zu haben, und fügte hinzu, er wisse wohl, daß dieses keine malerische Gegend sen; allein da dieser Ort ihm stets gefallen, und er in seiner Jugend viele Tage daselbst zugebracht habe, so würde es ihm lieb fenn davon ein gutes Bild zu feben. Hadert machte die Zeichnung davon, indeft die Schnitter ernteten - benn die Ernte ist hier später als in Caserta, wegen der höhern Lage — und während er zeichnete, kam der König und sah zu; da er denn so viel Bergnügen fant, daß er für fich und sein Gefolge gemeine Jägerstühle fommen ließ, sich zu dem Künstler setzte und genau auf die Arbeit merkte. Indem er sich nun über die Richtigkeit und zugleich über den Geschmack in den Umriffen freute, fragte er mit vieler Bescheidenheit, ob im Borgrunde nicht die Schnitter, Weiber, die das Getreide binden, nebst ver= schiedenen Anabenspielen, die im Lande üblich sind, angebracht werden könnten. Hadert antwortete, daß es fehr schieklich sen, und führte ben Gebanken aus. Dieß Bild bing nachher im Schreibcabinete bes Königs.

Während nun Hackert zeichnete, sprach der König verschiedenes. Unter anderem sagte er mit einem großen Seuszer: "Wie viel Tausende gäbe ich, nur den zehnten Theil von dem zu wissen, was Ihr wist! Man hat mich auch wollen zeichnen lehren; man hat es mich aber so gelehrt, wie alles andere, so daß ich wenig weiß. Gott vergebe es denen, die meine Aufseher und Lehrer waren! sie sind jetzt im Paradies." Die übrigen drei Gegenden zu jenen bestellten Gouachen waren sehr malerisch: Persano, Eboli und Caserta. Während dieser Arbeit mußte Hackert dem König versprechen, ihm ein großes Bild von Castel a mare zu versertigen mit seinen Galeotten. Er mußte deßhalb in Neapel länger verweilen, um die nöthigen Studien zu machen; denn alles sollte ganz genau nach der Kunst der Seeleute versertigt sehn. Zu Ansang Septembers sendete Hackert die vier Gonache-Gemälde; der König freute sich so sehr darüber, daß er selbst sie im Casino von Posilippo aushing, von da nach Portici mitnahm und hernach im Schreibcabinete zu Caserta ausstellte. Der Künstler kam Mitte Octobers nach Caserta und brachte dem König daß große Delgemälde von Castel a mare, welches sehr gut ausgenommen ward.

Die Königin ihrerseits war froh, daß ihr Gemahl Geschmack an schönen Künsten fand, und Hackert stand daher auch bei ihr in Gnaden. Sie verlangte ein Gemälde für ihre Schwester Marie Christine. Er hatte den See von Nemi gemalt, den er seiner Familie zum Andenken lassen wollte, und dieß war zu jener Zeit das einzige Bild, welches er für sich behalten hatte. Er schlug es indessen vor, ließ es nach Caserta kommen, und die Königin kauste es sogleich.

Hackert mußte mit dem König auf alle Jagden gehen, um alles genan zu betrachten und kennen zu lernen, weil viele derselben gemalt werden sollten. Der König bestellte ein großes Bild von 14 Fuß Länge, eine Art von antiker Barforce-Jagd al Zingaro. Eine andere Barforce-jagd von Carditello folgte darauf. Herbst und Winter wurden mit Stubien zugebracht.

# Kaiser Joseph II.

Kaifer Joseph II. kam nach Neapel, und nachher auch Gustav Abolph, König von Schweben. Joseph nahm keine Feste an als Jagden, besuchte Hackert, sprach viel mit ihm, aber bestellte keine Arbeit. Der Kaiser ging auf die Jagd nach Persano, wo er zehn Tage blieb; Hackert mußte den König dahin begleiten, um Studien zu machen. Dieser hatte vier Gemälde bestellt für einen runden Saal in al Fusaro, welche die vier Jahreszeiten abbilden sollten, neapolitanische Gegenden mit modernen Figuren, nach Landebart bekleidet, welches sehr malerisch ausfällt. Der

König lud Joseph II. nach al Fusaro ein; Hackert mußte mit drei fertigen Stizzen jener Vilder bahin kommen. Bor dem Mittagsmahl erklärte der König dem Kaiser mit viel Energie und Geschmack die Vilder, so daß die Königin sich verwunderte und zu Hackert sagte: "Ihr habt den König sehr in die Kunst eingeweiht, welches mir viel Vergnügen macht. Der liebe Gott hat Euch zu uns geschickt! Ich din entzückt, daß der König Geschmack an den schönen Künsten sindet, und das haben wir Euch zu danken." Sie sagte dieses und anderes Höslicke mehr in französischer Sprache.

Hadert blieb in Neapel bis Anfangs Juni, und da Graf Rasumowsky die Bäder in Ischia nehmen wollte, so mußte Hadert versprechen den Augustmonat und einen Theil des Septembers ihm Gesellschaft zu leisten. Der Künstler transportirte eins der großen Bilder, die Jahreszeiten vorstellend, nach Ischia in den Palast des Grafen. Der König stattete daselbst einen Besuch ab, und in den heißen Stunden des Tages war er bei Hackert und sah malen. Im October kehrte dieser nach Caserta zurück, um die Arbeit fortzusetzen.

Zum Grunde eines jeden Bildes der vier Jahreszeiten war eine Gegend nach der Natur genommen; der Frühling zu San Leocio, gegen Pie di monte Alifa zu, mit dem Boltarno; der Sommer zu Santa Lucia di Caferta gegen Mattacone; der Herbst zu Sorrento gegen Neapel; der Winter zu Persano mit dem Berg Postiglione, der mit Schnee bedeckt war. Diese vier Bilder kanen, wie gesagt, in einen runden Saal eines Pavillons im Lago Fusaro, der zur Jagd und Fischerei bestimmt war. Die Bilder wurden 1799 durch die Lazaroni geraubt, und man hat nie ersahren können, wo sie geblieben sind. Die vier kleinen, welche als Stizzen dienten, kauste die Königin und schenkte sie ihrer Schwester Warie Christine, und sie finden sich noch bei dem Herzog Albert von Sachsen=Teschen. Hacket bedauerte den Berlust dieser Gemälde, weil er sie für seine beste Arbeit hielt, die er in Neapel für den Hofgemacht hatte.

Ferner bestellte der König ein großes Bild, wie es schon oben angedeutet worden, eine Art von Parforce-Jagd zu Pferde, mit Lanzen und Hunden, nach Art und Weise der Pallieser. Zu diesem Bilde gehörten viel Studien, sowohl der Personen als der Pferde, Hunde und mancherlei Geräthschaften. Die Gegend der Jagd war al Zingaro. Der König wollte sein Porträt auf diesem Bilde haben und saß dem Künstler ein

und eine halbe Stunde; es siel sehr ähnlich aus. Gegenwärtig besitzt es Graf Dönhoff von Dönhoffstadt in Berlin. Auch viele Cavaliere saßen ihm und wurden sehr ähnlich, als: der Duca di Riario, Don Marco Ottobono, der Duca di Castel Pagano und mehrere. Dieses Bild kostete viel Zeit, Mühe und Arbeit, denn alles mußte nach der Jägerkunst sehr richtig vorgestellt werden, so daß dieses Bild erst 1784 fertig wurde. Ferner mußte noch auf ein kleines Bild der König zu Pferde gemalt werden, im Jagdkleide, wie er mit zwei Hunden einen Hasen hetzt.

#### Caferta.

Graf Rasumowsky wurde zurückberusen, und der König gab Hackert ein Logis auf dem alten Palast. Indessen verursachte der Ausenthalt bei Hose, die Begleitung zu den Jagden, die Hin- und Herreisen von Rom nach Caserta großen Zeitverlust und viele Kosten, so daß Hackert, da er nur seine gewöhnlichen Preise vom König erhielt, endlich eine Schadlos-haltung verlangte. Der König wollte sich hierzu nicht verstehen; die Sache ging nicht vorwärts, so daß Hackert zuletzt deutlich erklärte, wenn ihm Seine Majestät nicht 100 neapolitanische Ducaten monatlich für die Extra-Ausgaben Schadloshaltung gebe, so würde er zwar die angesangenen Arbeiten fertig machen, aber in der Folge in Kom bleiben und den König von dorther bedienen, ohne weiter hin und her zu reisen.

Die Königin war unzufrieden über das Betragen des Königs, und Hadert sprach nicht mehr von der Sache. Im Januar 1785 bat er um die Erlandniß nach Kom zurückzukehren, und der König lud ihn ein im October wieder nach Caserta zu kommen, welches er auch versprach. Dieses geschah im Studium des Künstlers. Der König sagte ihm: "Ich erwarte Euch auf dem Palaste um sechs Uhr; denn ich will Euch nochsmals vor Eurer Abreise sprechen." Hadert kam; der König war sehr gnädig und schenkte ihm 200 Unzen in Gold, nebst sechs Fasanen und andern Dingen. Die Königin sah den Künstler am solgenden Tag um zwölf Uhr, schenkte ihm ein kleines Andenken, einen King mit ihrer Chiffre, mit viel höslichen Ausdrücken, und er unuste hoch und theuer versprechen, im October wieder in Caserta zu sehn.

# Anstellung.

Die Gebrüder Hadert kamen auch wirklich um die bestimmte Zeit zurück, und alles ging seinen alten Gang. Im Jahre 1786 sprach der König mit Hadert, daß er ihn und seinen Bruder Georg engagiren wolle, und sie in Neapel bleiben sollten. Diese Sache wurde sehr weitläusig durch den Ritter Gatti und den General Acton betrieben. Nachdem alles beredet war, stellte Hadert die Conditionen sür sich und seinen Bruder, und sagte den Inhalt selbst an den König. Dieser wies ihn wieder an den General Acton, der es im Rath vorstellen sollte. Dieß geschah im März, und Acton schrieb ein Villet, daß der König die Condition approbirt habe. Am Ende des Aprils erhielten die Brüder erst die Depesche von der Finanzsecretarie, wo die Pension sollte gehoben werden. Die Brüder reisten nach Kom und machten Anstalt nach Neapel zu ziehen, welches im Insi geschah. Sie erhielten ein herrliches Logis im Palast Francavilla in der Chiaja.

Nun ift es gewöhnlich, daß die Kannnermaler, wenn sie in königliche Dienste treten, einen Sid ablegen müssen; da Hackert aber schon beinahe vier Jahre dem Könige als Maler gedient hatte und sehr bekannt war, so sprach der König nie von dem Side; auch kann in Neapel kein Protestant den katholischen Sid ablegen. Sin Cavalier aber sagte einst zum König, od Seine Majestät wohl wüßten, daß Hackert nicht zur römischstatholischen Kirche gehöre? Der König antwortete: "Ich weiß es sehr wohl; wist aber auch, daß es ein ehrlicher Mann ist, der einen vortresslichen moralischen Charakter hat und mir mit aller Treue ohne Sidschwurdient. Ich wünsche, daß mir meine Katholiken mit der Treue dienen mögen wie er."

### Familiarität des Königs.

Einst wollte Hackert nach Caserta fahren, wo er seine Wohnung im alten Palast hatte. Er traf den König auf dem Weg von Capua nach Caserta; und wer dem König in der Stadt oder auf dem Lande begegnet, muß stille halten; der König kannte ihn sogleich, grüßte ihn sehr freundslich, nach seiner gewöhnlichen Art, und suhr nach Caserta. Er kam von Carditello und speiste gewöhnlich um ein Uhr. Hackert eilte nach, und

fobald er in seinem Quartier war, lag ihm nichts näher am Herzen als sich sogleich dem König zu präsentiren, weil dieser ihn schon gesehen hatte. Ueber dem Auspacken verging die Zeit, und eben da er das Hemd wechselt, tritt der König in sein Schlafzimmer und spricht auf eine gnädige freundliche Weise: "Seht, wir sind geschwinder! Ich bin der erste, der Euch die Bisite macht." Er besahl, Hackert sollte sich völlig ankleider und hielt sich eine gute halbe Stunde auf, um seinen Wagen zu erwarten. Er fragte: "Was macht Ihr morgen?" Hackert sagte: Wenn Ew. Majestät keine andern Besehle geben, so richte ich mich zur Arbeit ein. "Morgen frühe," sagte der König, "komme ich wieder; aber übermorgen müßt Ihr mit mir gehen. Ich habe schöne Aussichten entdeckt, die ich Euch zeigen werde." Sie waren auch wirklich schön.

# Liebhaberei des Rönigs.

Der König war von Ingend auf ein passionirter Jäger, weil er bazu erzogen war. Seine Gesundheit in seinen Jugendjahren soll sehr schwächlich gewesen sehn; durch die Jagd ist er stark, gesund und frisch geworden. Hackert, der die Gnade hatte von ihm eines Tages eingeladen zu werden und bei ihm auf seinem Posten war, hat ihn unter hundert Schüssen nur einen einzigen sehlen sehen. Doch war es nicht allein die Jagd, sondern das Bedürsniß in der frischen Luft zu sehn, was ihn gesund erhielt. Hackert hat oft Gelegenheit durch sein Zeichnen gegeben, daß die Jagden nicht gehalten wurden; denn ihn arbeiten zu sehn, amüssirte den König so sehr, daß er zusrieden war, wenn er nur Beschäftigung in der freien Luft hatte.

Was der König gelernt hat, weiß er vollkommen richtig und gut. Hackert ist oft mit ihm zur See nach Ischia und Capri gewesen. Des Nachts commandirte seine Corvette der Capitän, des Tages der König so gut als der beste Seeossicier. Die Fischerei und Anlagen zur Fischerei verstand er vollkommen, so wie er es auch bewiesen hat auf dem See von Fusaro, der schon von Alters her durch einen Canal Zusammenhang mit der See hat und deswegen Salzwasser ist, wohin der König Austern aus Taranto zur See in Behältern kommen ließ, um sie da zu versmehren, welches auch in wenigen Jahren den glücklichsten Ersolg hatte.

Die Fischerei war gemeiniglich auf bem See von Fusaro vor Weihnachten, wo alsbann ber König viele taufend Pfund verkaufte. Die Auftern wurden in den Monaten, worin sich ein R befindet, öffentlich sowohl in Neapel als am See felbst für einen billigen Breis verkauft; in ben Monaten, wo fein R ift, als von Mai an bis in ben September, durfte keine Aufter angerührt werden, weil sie sich in den heißen Monaten vermehren. Der König ruderte wie der beste Matrose und schalt sehr feine Seeleute, wenn es nicht richtig nach bem Tact ber Kunst ging. Alles was er weiß, macht er vortrefflich, richtig und gut. Will er belehrt senn, so ift er nicht eher zufrieden, als bis er die Sache gründlich begriffen hat. Er schreibt eine vortreffliche Sand und schreibt geschwind, verständig, kurz und mit Nachdruck. Hadert hat die Gesetze von San Leocio gesehen und gelesen, bevor sie gedruckt wurden. Der Rönig hatte fie einem seiner Freunde übergeben, der nachsehen mußte, ob auch Fehler gegen die Orthographie darin wären, wo denn hin und wieder nur einige Aleinigkeiten zu ändern waren. Sie wurden hernach abgefchrieben und gedruckt. Sätte man diesen Berrn zu Studien angehalten und ihn nicht zu viel Zeit täglich mit der Jagd verderben laffen, fo wäre er einer ber besten Regenten in Europa geworben.

### Wohlleben.

Hatte. Es war im Januar als ihm ber König aufgegeben hatte verschiedene Thiere, besonders wilde Schweine, Hirtze, Tannthiere und Rehe zu malen. Diese Studien konnten nicht in ein oder zwei Tagen gemacht werden. Die Kammertasel war um zwölf Uhr; also wollte Hackert nicht speisen, um seine Arbeit bis an den Abend fortzusetzen. Der König kam gemeiniglich zu Hackert um zu sehen was er gemacht hatte, ehe er oben in sein Appartement ging. Eines Tages war es schon Nacht, als der König zurückkam. Sobald er in seinem Zimmer war, ließ er sich kleine Würste von Schnepsen mit Schweinesseisch vermischt geben, weil ihn hungerte, und ein Glas Burgunder, denn auf diesen Jagden speiste er nichts zu Mittag als etwas kalte Küche. Während er also die Salsicie

aß, sagte er zu seinem Kammerdiener Borelli: "Gehet himmter, ruft mir den Hackert! er soll kommen so wie er ist, und mir zeigen, was er heute gemacht hat." Dieß geschah sogleich. Die Königin besand sich beim König; er sah alles mit Wohlgefallen an; endlich sagte er: "Ich sinde, daß Ihr heute viel gearbeitet habt, worüber ich erstaune."

Hadert sagte: "Wenn ich nicht fleißig bin, und ein Scirocco kommt, so verdirbt alles Wild. Die armen Jäger, benen Ew. Majestät es gesichenkt haben, würden sehr übel auf mich zu sprechen sehn."

"Es freut mich, daß Ihr so charitabel benkt. Habt Ihr ben Mittag gegeffen?"

"Gefrühstückt," erwiederte Hackert. "Zu Mittag kann ich nicht eher speisen, als wenn meine Tagesarbeit vollendet ist, es seh um welche Uhr und Zeit es wolle. Mit vollem Magen läßt sich nicht wohl studiren."

"Diese Würste sind außerordentlich gut gemacht. Ich hoffe, sie werden Euch so gut schmecken wie mir. Borelli! sagt, daß ich besohlen habe, Hackert von denselben Würsten zu geben und von demselben Burgunder, damit er sich nach so vieler Arbeit wohl erhole."

Er befahl ben andern Tag dem Küchenmeister, daß, wenn Hackert nicht zur gewöhnlichen Stunde zur Staatstafel kommen wollte oder könnte, er ihm um die Zeit, wenn er es verlangte, zu speisen gebe. Man sah die Gutherzigkeit, womit der König alles that und fagte.

### Geschenfe.

Der König ist außerorbentlich gnädig und höstlich. Hackert erinnert sich nicht, daß der König ihm je besohlen hätte: "Ihr müßt oder Ihr sollt das thun!" sondern immer pflegte er mit Artigkeit zu sagen: "Hackert, Ihr werdet mir den Gefallen thun, Ihr werdet mir das Bergnügen machen, dieß oder jenes zu thun;" oder gar: "Ich bitte Euch das zu thun." Ist die Sache gemacht, so dankt er sehr höstlich dafür und macht Wildbret von allerlei Art zum Geschenk, nachdem die Jagden sind, und nachdem er weiß, wie einer mehr oder weniger Liebhaber davon ist und es auch mit Geschmack genießt.

Damit der König nun bei der Austheilung niemand vergeffe, so hat er eine Note von allen denen, die gemeiniglich Wildbret geschenkt bekommen.

Rach ber Jagt tritt ein Schreiber auf, ber alles erlegte Wild genau aufzeichnet. Wenn biefes geschehen, so reitet ober fährt der König nach Caferta. Ift bas Wildbret nachgekommen, fo zeigt man es bem Könige an. Die wilden Schweine werden gewogen und am Ohre des Thiers Blei angebunden, worauf bas Gewicht gestempelt wird. Sodann wird wieder eine neue Note gemacht, und alles dieses geschieht in des Königs Beisenn. Nun folgt erft bie Rote ber Austheilung. Zuvörderft fteht bie Königin, die eine ziemliche Anzahl bekommt, welche sie gleichfalls wieder vertheilt. Und auf diese Weise bekommt jedermann richtig mas ihm der Rönig zugetheilt hat. Ein Träger trägt bas Schwein, ein Läufer begleitet ihn und bringt das Geschenk an seinen bestimmten Herrn im Namen bes Rönigs. Hadert, als Kammermaler, und seine Klasse bei Hofe, als bie Rammermedici, Rammermeister ber Musik, wie Baisiello, mit welchen diese Rlasse aufhört, bekamen bei großen Jagden jährlich ein wildes Schwein; Hadert hat öfters vier bis fünf bekommen. Bei kleinen und mittelmäßigen Jagben, auch wenn er mit bem Könige auf ber Jagd ge= wesen war, bekam er allemal einen Jährling von etwa 120 Bfund, welches die beften waren. Defters schoff ber Rönig, wenn die Fasten früh aufingen, in der Fafanerie milbe Schweine, zwei ober brei, die ba Schaben anrichteten. Da bekam ber Ritter Hamilton bas größte, und hadert bas kleinste, weil sie als Protestanten Fleisch speisen konnten. Letzterer erhielt einst in der heiligen Woche ein Schwein nebst einem Korb voll Becaffinen, beren über hundert waren. Da die Jahreszeit schon warm war, so ver= schenkte er einen großen Theil in Reapel an seine protestantischen Freunde; viele wurden bei ihm verzehrt; und in der heiligen Woche kamen oft katholische Freunde, die wegen Unpäglichkeit Erlaubniß hatten Fleisch zu effen.

Wenn die große Fasanenjagd war, wo sechs bis siebenhundert geschossen wurden, bekam ein jeder von seiner Alasse einen Fasanen; Hackert aber bekam zwei. Der König sagte: "Alles was von Hackerts Bekannten nach Caserta kommt, geht bei ihm zu speisen: er muß zwei haben." Außerdem bekam er rothe Rebhühner, Schnepsen, Enten und allerlei Jagd, welches natürlicher Weise vielen Neid erregte. Im Sommer, wenn der König in Belvedere sich aushielt, war Hackert in seiner Wohnung in Caserta. Der König bekam oft aus Neapel einen großen Fisch, Pesce Spada (Schwertsisch). Dieser Fisch kommt mit dem Tonno aus dem

Archipelagus ins mittelländische Meer, im Mai, hat seinen Zug und geht gegen Ende Augusts wieder zurud, wie der Tonno. Er ift außerordentlich belicat, etwas fett, und man kann nicht viel bavon effen; bent er ist schwer zu verdauen. Er ist sehr groß, lang und rund, oft 7 bis 8 Fuß, auch noch länger, ohne sein Schwert, das vorn am Kopfe über dem Maul ist. Wenn der König einen folden Fisch bekam, so theilte er ihn felbst ein. Hackert kam eines Tages von ungefähr dazu. Als er die Treppe in Belvedere hinauf gehen wollte, hörte er die Stimme des Königs in der Rüche. Der König rief ihm, er follte kommen und den großen schönen Fisch seben. Darauf wies ber König bem Roch, wie viel er zu bem Ropf laffen follte, und fagte: Das ift für uns! hernach ein großes Stud für bie Königin, welches fogleich bes Abends in ber Frifche, mit Schnee bedeckt, spedirt wurde; hernach ein Stück für Monfignore Bischof von Caferta, für ben Intendanten von Caferta ein Stück; bann für Don Filippo Hadert und für den Architekt Collicini. Jedes wurde auf eine filberne Schüffel gelegt und einem jeden zugestellt. Die Portion mar fo groß, daß Hadert oft noch zwei Freunde beschenkte und boch auf brei Tage für sich behielt. Dieser Fisch, gang frisch, ist nicht egbar; er muß bis auf einen Bunkt wie das Fleisch mortificirt sehn. Er wird gemeiniglich bloß auf dem Rost in dunnen Studen gebraten und mit verschiedenen Saucen gegeffen. Wenn er gebraten ift, halt er fich viele Tage und wird alsbann falt mit Del und Limonien genoffen. Sadert bekam alle Wochen Geschenke an Speisen vom Könige; im Sommer hauptsächlich Fische, Die ber König aus Neapel zum Präfent erhalten hatte, und die das Beste waren, was die See giebt. Er bekam oft eine große Schüffel Rehlen, die hinten am Ropf bes Tonno sind. Dief ist das zarteste Fleisch an jedem Fisch; man kann kann mehr als zwei essen. Sie werden mit ber platten Gräte, die unter ihnen liegt, ohne alle andern Umftande auf dem Rost gebraten. Berschiedene Fremde von Stande, Die Diese Speise nicht kannten, haben sich oft bei Sackert eine Unverdamung gegeffen, weil sie zu viel davon agen. Es ist gewiß, daß es von den Tischen der größte Leckerbiffen ift, ben man effen kann.

#### Aushülfe.

Eines Tages, ba ber König in Belvebere mar, fagte er zu Hackert: "Morgen früh um zehn Uhr werde ich auf dem Balast in Caserta sehn. Rommt, wir wollen viele Arrangements wegen meines Schreibcabinets treffen!" Wenn ber Sof nicht auf bem Balafte wohnt, fo fteben keine Bachen vor den Thuren im Balaste, daß also ein jeder gehen kann, weil die Zimmer verschlossen sind; die Treppen u. f. w. blog sind mit Schildwachen besetzt. Der Ritter Hamilton nebst einer ansehnlichen vornehmen Gefellschaft hatten Sadert ersucht, ihnen einen Mittag zu effen zu geben, weil sie ben englischen Garten sehen wollten. Dieser hatte ben Ritter gebeten ihm wenn sie kommen wollten, den Tag zu bestimmen, weil die Site fehr groß in Caferta bes Sommers ift, und man keine Provision von Fleisch nur einen Tag halten kann; sonst würden sie eine sehr schlechte Tafel finden. Der Ritter hatte wirklich gefchrieben, aber Sackert keinen Brief erhalten. Gegen eilf Uhr kam bie ganze Gefellschaft von acht Berfonen in seiner Wohnung an und ließen ihm aufs Schloß fagen, wenn er ihnen in den englischen Garten nachkommen wollte, so sollte es ihnen lieb sehn; wo nicht, so würden sie um vier Uhr zur Tafel kommen. Der Roch war sehr bestürzt und schickte zu Hackert auf den Palast. Der Rönig fagte: "Don Filippo, ba ist Joseph, Guer Autscher — ber König kannte genau alle feine Leute — geht hin, er hat Euch gewiß was zu fagen." Der Rutscher brachte bie Nachricht, die Hackert mißfiel. Wie er zum König zurüdkam, fragte diefer: "Was will ber Joseph von Euch haben?" Hadert mußte bem König alles fagen. Zugleich fetzte er hinzu: "Ich habe bem Roch sagen laffen, er folle machen was er kann und was zu haben ist! Warum hat der Ritter nicht Nachricht vorher gegeben! Der Rönig lachte herzlich und fagte: "Samilton wird fehr unzufrieden fehn, wenn das Mittagessen nicht gut ift. Es schadet ihm aber nichts; warum hat er nicht avisirt?" Hadert fagte: "Ew. Majestät wissen, daß in Caferta nichts anders als gutes Rindfleisch ist, gute Butter von Carditello; das übrige kommt aus Neapel." Der König fagte: "Mit etwas wollen wir Euch helfen. Ich werbe Euch einen großen Tifch schicken; benn ich habe heute früh ein Geschenk von Fischen bekommen. Sonft kann ich Euch nichts geben, benn Ihr wift, daß alle Morgen meine Brovision, was ich gebrauche, aus Reapel kommt." Der Roch hatte indessen boch

etwas aufgetrieben und bereitete ein ziemlich gutes Mittagessen, wovon ber Fisch die Sauptschiffel war.

#### Rochfunft.

Der König ist immer gutherzig, giebt gerne und freut sich, wenn andere es mitgenießen. Einst auf einer großen Fasanenjagd, wo er Hadert eingeladen hatte die Jago zu feben, fo daß die Fafanen in Reih' und Gliedern da lagen, wovon der König allein hundert geschoffen hatte, ohne die Cavaliere und Jäger — während sie nun gezählt wurden und der Jagdschreiber sie aufschrieb, und wie viel ein jeder geschossen hatte, nahm ber König einen alten Fasanhahn auf, untersuchte ihn und fagte: "Dieser ift recht fett!" Er suchte einen zweiten und so ben dritten. Darauf sagte er zu seinem Laufer: "Der ift für mich. Sagt in der Rüche, morgen will ich ihn mit Reis gekocht in Caserta zu Mittag speisen." Den zweiten bekam ber Ritter Hamilton und Hackert ben britten, mit bem Beding, bag man ben Fafan allein follte kochen bloß mit Salz, hernach Reis bazu thun und biefen mit Brühe und Fafan zusammen tochen laffen. Der Reis zieht das Fett des Fasans an sich und bekommt einen vortreff= lichen Geschmad. Der König machte ein folch genaues Rüchenrecept, als wenn er ein Roch wäre. "Ihr müßt ihn aber, sagte er, morgen frisch kochen laffen, sonst ift er nicht mehr so gut, und ich will wiffen, wie es Euch geschmedt hat?" In der That war es eine gesunde und belicate Schüffel, woran man sich allein völlig fatt effen konnte. Sackert ging bes Abends, wie öfters, zum Billard bes Königs, ihn spielen zu sehen, weil er es fehr gut spielte. So wie ber König ihn sah, fragte er gleich: "Wie hat der Fasan geschmeckt?" "Außerordentlich gut!" erwiederte er. Der König fagte: "Meiner war auch fehr gut. Seht 3hr, bag ich auch weiß, daß simple Speisen die besten und gesundesten find." Der König hatte sehr gute frangösische Röche; die Neapolitaner aber hatten es ben Franzosen so abgelernt, daß sie eben so geschickt waren wie diese. Sackert gestand oft, daß er nie einen Hof gesehen, wo alles so gut und ordentlich bedient war als der neapolitanische.

In Caserta hatte Hadert keine Tafel vom Hof, noch in Portici; aber auf allen kleinen Landreisen, Jagben, wozu er vom König gebeten war,

batte er Tafel Mittags und Abends, und zum Frühftud was er aus ber Conditorei verlangte. Dieß nennt man am hof die Staatstafel, wozu ber erste Kammermaler bas Recht hat, so auch ber Capitan von ber Wache und andere Herren, die an des Königs Tafel nicht fpeifen können, als ber Controleur, ber auf bem Lande ber gangen Wirthschaft vorsteht, der Fourier, der die Quartiere besorgt u. s. w. Diese Tafel wird in einem Zimmer neben bem wo ber König speist, in bemfelben Augenblick bedient, wo man bem König fervirt. So wie ber König abgespeist hat, ist die Staatstafel aufgehoben, welche bis auf einige extraordinäre, rare Sachen eben so gut bedient ift wie die königliche. Der König und auch die Königin, die beide fehr gutherzig sind, freuen sich, wenn andere, die fie schätzen, mitgenießen. Wenn also mit folden feltenen Sachen ihre Tafel bedient war, fo schickte die Königin öfters an die Frau von Böhmen eine Schüffel, ber König an Hadert und fagte: "Er verdient es und versteht es." Die Königin, wenn sie ohne große Suite war, schickte gleichfalls an hadert verschiedene Sachen von ihrer Tafel, fogar Sauerfraut, und fagte: "Bringt es bem Hackert! ber versteht es. Es ift auf beutsche Art mit einem Fasan zubereitet. Die Italianer effen es aus Höflichkeit, aber nicht mit Geschmad." Es versteht sich, daß fo viel da war, daß alle genug hatten und noch übrig blieb.

# Mäßigkeit.

Der König liebte die gute Tafel, ob er gleich kein großer Esser war; nur wenn er um drei Uhr oder später, nach der Jagd, speiste, aß er etwas mehr, beklagte sich aber des Abends, daß er zu viel gegessen hätte. Trinker war er gar nicht. Hackert hat ihn ein einzigesmal ein wenig lustig in Belvedere gesehen, wo er von seinen eigenen Weinen gab, die er da versertigt hatte. Sonst trank er sehr mäßig. Wenn er um zwölf Uhr zu Mittag gespeist hatte, aß er sehr wenig zu Nacht, etwas Salat und Fische, aber zarte Fische, als Trillen, Jungen und dergleichen. Hatte er später gegessen, so genoß er bloß ein Spitzglas Wein mit ein wenig Vrod. Bei der Tasel war er sehr munter und machte sehr gut die Honneurs derselben, bediente alle gern und ohne Förmlichkeit, sowohl auf dem Lande als unter seiner Familie, die zusammen speiste. Hackert

war oft dabei zugegen; denn wenn der König mit ihm von seinen Sachen gesprochen hatte und manchmal hinzusetzte: "Ich werde bei der Tasel Euch das übrige sagen," so trat er alsdann an den Stuhl des Königs, und dieser sprach mit ihm. Es war eine Freude anzusehen, wie er unter seinen Kindern als ein guter Hausvater saß.

# Bufällige Ginfünfte.

In Caserta kam ein Bächter, welcher Jesuitengüter sür 12,000 Ducaten in Bacht hatte, erwartete den König an der Thüre bei den Gardes du Corps und sagte: "Ew. Majestät, ich din der Pächter. Der Hagel hat dieses Jahr alle Frucht zu Schanden geschlagen, so daß es eine Unmöglichkeit ist die völlige Pacht zu zahlen. Die Giunta der Jesuitengüter will nichts nachlassen: also bitte ich Ew. Majestät, mir die Gnade zu erzeigen; sonst din ich völlig zu Grunde gerichtet. Ich habe hier 6000 Ducaten; die will ich geben. Das mehrste davon ist erspart von verschiedenen Jahren her; denn in diesem ziehe ich aus dem Gute nicht 2000 Ducaten. Der König sah dem Mann sehr genau ins Gesicht; es schien ein guter ehrlicher Mann zu sehn. Der König frug ihn: "Habt ihr die 6000 Ducaten bei euch?"

Er antwortete: "Ja!"
"Rommt herein!"

In der Antichambre nahm der König das Geld und fagte: "Das ist das erste Geld, das ich in vielen Jahren Einkünfte von den Jesuitensgütern sehe. Ich werde euch ein Billet geben, daß ihr uns die Pacht bezahlt habt." In Neapel kann keine gültige Bezahlung geschehen als durch die Bankzettel, welche man Polizza di Banco nennt, wo man bloß hinten drauf schreibt, daß man dem N. N. für das die Summe bezahlt habe.

### Sonderbare Andienz.

Einen Abend kam ein sicilianischer Priester zum König zur öffentlichen Audienz. Nach spanischem Hofgebrauch muß er sich bei dem Thürsteher melben und sagen, was sein Berlangen in der Audienz ist.

Dieses wird aufgeschrieben und bem König vorgelegt. Die ber König nicht haben will, werden ausgestrichen. Der König steht vor einem Tische und erwiedert kein Wort. Bor der Thure stehen zwei Garbes du Corps, in bem Zimmer gleichfalls zwei. Go wird einer nach bem andern vor ben Rönig geführt, und jeder füßt zuerst mit Aniebeugen demfelben die Sand. Run hatte ber Ronig vom Raifer Leopold einen Sund geschenkt bekommen, den sie in der Festung Belgrad bei dem commandirenden Bascha gefunden hatten. Der hund war fehr groß und schön, zahm wie ein Lamm, und daher beständig in den Zimmern bes Königs. Er wurde gut gehalten, wie aber hunde find, die nie fatt genug haben, wenn fie Speifen riechen. Der Briefter sprach zum König eines Brocesses halber, ben er rechtmäßig feit vielen Jahren führte, und ber nie zu Ende fam. Während berfelbe sprach, war ber Hund immer mit ber Rase an seiner Tasche und ließ ihm keine Rube zum Sprechen. Der König fagte zum Priefter: "Ihr mußt Fleisch ober Braten in der Tasche haben; wenn Ihr's dem hunde nicht gebt, fo läßt er Euch feine Ruhe zum Sprechen." Der arme Priefter fagte zum Rönig: "Ich habe eine gebratene Salficia in ber Tasche: bas ift mein Abendessen. Zu Fuß bin ich zwei Posten von Neapel gekommen, zu Fuß gehe ich bie Nacht zurud nach Neapel; benn ich habe kein Geld, hier Nachtlager zu bezahlen." Der König fagte ihm: "Gebt's bem Hund!" Nachdem er bem König alles gefagt und feine Bittschrift überreicht hatte, befahl ihm dieser, im Borzimmer zu warten, bis die Audienz zu Ende wäre. Da sie zu Ende war, ließ ihm ber König durch seinen Kammerdiener eine Rolle von hundert Unzen in Gold geben und ihm fagen, diefes ware, damit er zu leben hatte; fein Proceg follte bald geendigt fenn. Wirklich hatte der König folche strenge Befehle an die Gerichte ertheilen laffen, daß der Briefter in wenigen Monaten feinen Proces gewann. Als er zum König kam und sich für die Gnade betankte, so war der hund wieder da. Der König sagte: "Jetzt werdet Ihr wohl nicht mehr eine Salficia in ber Tasche haben für ben Baffa." So hieß ber Hund. "Nein!" fagte ber Priefter; "ich bin auch nicht zu Fuß gekommen. Durch ben gewonnenen Proces und durch die Gnade Ihro Majestät habe ich ein ansehnliches Bermögen für mich und meine Reffen rechtmäßig erhalten."

# Hofintrigue und Fasaneneier.

Im Jahre 1787 wurde eine gewisse Intrigue zwischen bem fpanischen Sofe und ber Prinzeffin Jaci, ber Secretarie bes Minifters Marchefe Sambucca, und vielen andern, die barein verwickelt waren, entbedt. Der Speditore, der als Rüchenwagen täglich von Caferta um eilf Uhr nach Reapel fuhr, und im Sommer um acht Uhr von da wieder zurückging, war unschuldiger Beise ber Träger biefer Briefe. Biele bei Hofe bedienten sich dieser Gelegenheit, um nicht ihre Briefe burch den gewöhn= lichen königlichen Courier zu schicken, ber täglich nach Neapel des Abends um neun Uhr abging und bes Morgens um eilf Uhr zurück nach Caferta fam. Da man entbeckt hatte, bag ber Speditore allemal, wenn bie Briefe aus Spanien angekommen waren, eine kleine Schatulle mit fich führte, wozu bie Berbündeten in Caferta ben Schlüffel hatten, und die Bringeffin Jaci als Oberhaupt befigleichen, fo wurde einen Abend ber unschuldige Speditore, als er Capo di Chino vorbeigefahren war, bei einer Taverne, wo er gemeiniglich seine Pferde ruhen ließ und ein Glas Wein trank, mit großer Solennität durch einen Dragoner Dbriftlieutenant und zwanzig Mann arretirt. Der Obriftlientenant bemächtigte fich fogleich ber Schatulle und aller Briefe, die ber Speditore bei fich hatte, fuhr schnell nach Caserta und brachte alles zum König. Der Speditore wurde durch einen Dragoner= officier nach Caferta geführt. Sobald die Briefe angelangt waren, fette sich ber König mit ber Königin und bem Minister Acton, um sie zu lesen. Nadhbem bie interessantesten Briefe gelesen waren, las man auch die gemeinen, von Kammeriftinnen, ihren Dienerinnen und andern Leuten bei Hofe, bie, weil Liebesintriguen und bergleichen Sachen barin ftanden, nicht gern die Briefe mit dem königlichen Courier geben ließen. Endlich fiel bem König ein Brief in die Hand, ber an die beutsche Röchin ber Königin geschrieben war, bei der ihre Freundin in Neapel anfragte, ob die Fasaneneier mußten länger gebrütet werden, als die Hühnereier. Die Glude hätte schon zwanzig Tage auf den Giern gesessen und noch wäre feins ausgekommen; sie wolle also genaue Rachricht barüber haben. Der König ward fehr aufgebracht über die Köchin und fagte: "Was! man ftiehlt mir auf folche Beise bie Gier?" Die Rönigin, Die viele Beistes= gegenwart hat, fagte, um die Röchin zu retten, fie hatte ihr befohlen die Gier zu nehmen und sie nach Reapel zu schicken. Gie wollte bie

jungen Fafanen in den Bogelhäufern im Francavillischen Garten zum Bergnügen der Kinder aufziehen laffen. Der König war hitzig und fagte: "Du mischest bich auch in meine Jagben? Das will ich nicht!" Damit ftand er auf und fagte: "Ich will keinen Brief mehr bier lefen, um nicht neuen Berdruft noch heute Abend zu erleben; lefet bie übrigen!" und ging zum Billard. Die Passion zur Jagd ging so weit, daß des Morgens die Röchin mit dem Rönig ins Boschetto geben mußte, um zu zeigen, wo sie die Gier genommen hätte; die benn auf ihr rothwälsches Italianisch bem König noch bazu viel Unschickliches fagte, bag er so viel Aufsehen von zwanzig Fasaneneiern mache. Nachdem diese Sauptaffaire vorbei war, so ging ber König in ben Rath, wo alsbann die Strafen ber Berbrecher becretirt wurden. Don Domenico Spinelli, ber die Gefandten einführte und sich an die 3000 Ducaten jährlich stand, wurde nach Messina auf die Festung geschickt. Marchese Sambucca ward abgesetzt, behielt feinen ganzen Gehalt und zog fich nach Balermo zurud. Biele andere tamen Zeitlebens auf die Festungen, und Geringere verloren ihre Posten, fo baf sie in Reapel als Bettler leben mußten.

## Vertrauen.

Hafert stand bei dem König in sehr großem Credit, weil er offen und freimüthig seine Meinung sagte, wenn er gefragt wurde, und übrigens sich nie in Hosintriguen einmischte. Wenn der König etwas verlangte, so machte er keine Schwierigkeiten, sondern sagte sogleich: "Ew. Majestät, es ist gut; dieses kann gemacht werden." So glaubte der König sest, daß er selbst die Sache erdacht habe. Dieß gestel dem König. Desters kam Hackert einige Tage darauf und sagte: "Wenn Ew. Majestät es erlauben, so habe ich gedacht noch dieses hinzuzusügen." Es gesiel dem König und er sagte: "Macht, wie Ihr's gut sindet." Dieß geschah. Wenn die Sache sertig war, so hatte der König einen außerordentlichen Gesallen und sagte: "Das ist meine Idee gewesen; Hackert hat alles approdirt und, wie ihr seht, sehr gut ausgesührt." Die erste Idee des Königs blieb immer; es wurde aber oft so viel hinzugesetzt, daß man sie suchen mußte. Der König sagte oft: "Wenn ich etwas besehle, daß gemacht werden soll, so habt ihr immer tausend Schwierigseiten, die mir

unangenehm sind. Der einzige, den ich habe, ist Hackert; er hat nie Schwierigkeiten, und seht, wie alles so gut und solide gemacht ist, und noch dazu sehr geschwind. Ehe ihr mit der Sache fertig werdet, ist mir schon alle Lust vergangen."

#### Die Giunta.

Eines Nachmittags tam Hadert nach Belvebere bi San Leocio. Indem er durch den Corridor ging, hörte er den König sehr laut sprechen und schelten. Es war mit bem Fiscal von Caserta, ber halb taub war, und gemeiniglich mit unangenehmen Sachen kam. Nachdem ber König ihm viel Sartes gesagt hatte über sein und ber ganzen Giunta Betragen, fuhr er fort: "Seht, ich habe hier an die 100,000 Ducaten verbaut. Alles ift fo gut gerathen, daß ich täglich Bergnügen habe es zu sehen, und lieber hier wohne als irgend anderswo. Wenn ich während biefer Arbeit nur einmal wäre beunruhigt worden! Alles ist still seinen ordent= lichen Gang gegangen und ist gut gerathen. Ich habe keinen gebraucht als Collicini, den Architekt, und Hackert. Alle Rechnungen sind bezahlt; ein jeder ist zufrieden. Nie habe ich einen Recurs gehabt; alles ift in Ruhe und Zufriedenheit von allen Seiten zugegangen. Mit eurer verdammten Giunta bin ich täglich inquietirt. Niemand ist zufrieden; beständig habe ich Recurs von Arbeitern; das Geld wird ausgegeben, und wenig oder nichts wird gemacht. Also muß ich glauben, daß ihr alle Betrüger fend." Damit wurde ber Fiscal abgefertigt. Sackert wartete ein wenig, bis dem König die Hitze vorüberginge, ehe er sich feben ließ. Der König ift fehr sanguinisch; es vergeht ihm bald. Wie Hadert kam, war der König wie gewöhnlich freundlich, konnte aber boch nicht laffen zu fagen: "Ich bin immer mit Verbruß von ber Giunta in Caferta geplagt. Ihr werdet wohl bie Scene gehört haben, die ich mit bem Fiscal hatte; weil er taub ift, fo muß ich schreien. Wenn ich allein mache, fo geht alles gut; wenn aber bie verdammten Ginnten bazwischen kommen, so wird alles verdorben. Wollte Gott, ich könnte alles allein machen!" Dieß ist mahr: wenn ber König allein birigirt, so geht es gut; benn er kennt seine Leute und wählt einen jeden, wozu er fähig ift, und läßt es wenigen Bersonen in Sänden, benen er auch alle Antorität giebt.

### Factotum.

Der König war so gewohnt Hackert bei sich zu haben, daß beinahe fein Tag vorbeiging, wo er ihn nicht brauchte. Es waren verschiedene Sachen, wenn fie bie Berfonen, bie er um fich hatte, nicht machen konnten, fagte er gleich: "Bringt es zum Hackert!" Wenn etwas zu Schanden gerichtet war, so wurde er gleich gerufen und gefragt, ob die Sache nicht könnte hergestellt und reparirt werden. Es geschah gewöhnlich. Defters fagte Sadert: "Ew. Majestät haben bie Gnabe und schiden mir bie Sache in mein Quartier, fo werben Sie bedient fenn." Dieß geschah. Defters hatte ber Rönig bie Sache schon in einigen Stunden fertig wieder zurud, welches ihm fehr gefiel. Zum Beifpiel, ber Rönig hatte fich zwei Argandische Lampen von vergoldeter Bronze aus Paris kommen laffen. Weil sie an Hackert adressirt waren, so zeigte biefer dem Aufseher darüber, sie alle Abend anzugunden, wie er ben Docht einmachen follte, auf welche Weise er sie täglich puten mußte u. f. w. Die Dochte dauerten ben ganzen Winter; ben Sommer burch blieben bie Lampen in Caferta, ohne vorher rein gemacht zu werden. Da der König im October wieder nach Caferta kam, so war ber Docht zu Ende. Des Morgens machte der König felbst den Docht ein, die Lampen wollten nicht brennen; der König beschmutte sich so sehr mit dem stinkenden Dele, wie auch sein Rammerherr, daß er endlich fagte: "Bringt sie zum Hackert! ber wird gleich wissen, woran es fehlt." Der Fehler war, daß sie unrein und voller Grünspan waren, weil das Del die Bronze anfrift. Er ließ sie mit kochendem Waffer rein machen, und zeigte bem Manne zum zweiten= mal die Methode sie anzuzünden und rein zu halten. So brannten feine Lampen wieder fo gut wie vorher. Bei ber Königin war es beggleichen: es wurde zu Hackert geschickt, wenn man dieses oder jenes fragen oder haben wollte.

### Farnese'sche Berlaffenschaft.

Hackert war öfters in Streit mit bem König wegen bes eigenen königlichen Interesses. Dieser Herr hatte bas Princip alles burchzusetzen, und sich nie ein Dementi zu geben; und sog sich die Sache öfters in die Länge. Um Ende von allen Verhandlungen und Berathungen kam

ber König immer auf seinen Bunkt, auf seine Meinung zurück und behielt immer Recht, wie es natürlich ift, wenn ein König streitet. Die erste Differenz, welche Hadert mit dem König hatte, war von Rom aus im Jahre 1787, als er mit bem Ritter Benuti hingeschickt war, Die Farnese'schen Statuen nach Neapel zu bringen. Jemand hatte bem König eingeredet, daß viele mittelmäßige barunter segen; biese konnte man in Rom verkaufen, und das Geld zur Restauration der guten anwenden. Ritter Benuti hatte bem Bildhauer Carlo Albacini, ber ber befte Restaurateur ber Statuen war, verschiedene vorher zu restauriren gegeben, mit wörtlicher Genehmhaltung des Königs. Da aber Benuti und Hadert förmlich mit Cabinetsordre burch ben Minister bie Commission bekamen, fo nahm die Sache ihren ordentlichen Bang durch die Staatskanglei Cafa Reale. Als fie beide in Rom waren, hatte Albacini die Flora Farnese, eine Benus und viele andere mehr restaurirt. Diese wurden burch einen andern Bildhauer, Spofini, burch Jenkins, ber ein Bändler war und vieles hatte restauriren lassen, in Beisenn bes Raths Reiffenstein und ber Angelica Kauffmann geschätzt, damit alles unparteiisch zuginge. Die Rechnung der Restauration belief sich auf 1200 Scudi Romani. Benuti und Sackert verlangten das Geld für den Albacini durch den gewöhnlichen Gang ber Secretarie bi Cafa Reale. Da es bem Könige im Rath vorgelegt wurde, so antwortete er: "Benuti und Hackert können die schlechten Statuen verkaufen, und mit dem Gelbe die Restauration bes Albacini bezahlen." Der Befehl kam durch den Minister, wie gewöhnlich, an beibe. Benuti war gleich bereit ihn auszuführen, Sackert gang und gar nicht, sondern er stellte demfelben vor, welche Eifersucht und Neid es erregen muffe, daß zwei Fremde, ein Toscaner und ein Breufe, die wichtige Commission hatten, und daß es in ber Folge Berleumdungen und große Uebel für beide nach sich ziehen könnte. Es wurde hin und her über die Sache weitläufig gefchrieben. Zum brittenmal schrieb Backert, baf Seine Majestät Berr waren fo viel Statuen zu verkaufen als Ihnen beliebte, daß er aber keinen Finger groß Marmor von bes Rönigs Eigenthum in seinem Leben verkaufen würde; wenn alfo Seine Majestät verkaufen wollen, so möchten Sie die Statuen nach Neapel kommen und sie dort unter Ihren Augen verkaufen lassen. Als der Mar= chefe Caraccioli, ber Minifter von Cafa Reale war, Diefes bem Könige im Rath vorlegte, so antwortete er: "Schickt gleich bie 1200 Scubi nach

Rom, baf Albacini bezahlt werbe, benn mit hadert richten wir nichts aus. Bas er einmal gefagt hat, babei bleibt er: er ift ein Preuse; und ich febe jett vollkommen ein, daß er Recht hat." Als Hadert nach Reapel zurudtam, wollte ber Minister Caraccioli eine Erklärung barüber haben; benn er war ganz neu in sein Amt, von Sicilien, wo ber Bicekonig war, Sadert, ber feit vielen Jahren ein Freund von ihm zurückgekommen. war, erläuterte ihm fogleich die Sache. Er verwunderte fich, wie man hätte auf ihr bestehen können, da sie so ungereimt war. Wenige Monate barauf kam Benuti in einen Proces mit dem Rönig, wegen der Statue bes Caligula, die bei Minturnä am Garigliano gefunden war, welcher ihm viel Geld kostete, den er aber zuletzt gewann. Da gingen ihm die Augen auf und er fah ein, in welcher Gefahr fie beide gewesen wären, wenn sie von des Königs Statuen verkauft hätten. Es war kein Katalog noch Verzeichniß von keiner Statue; täglich wurden in den Orti Farnesiani, in ber Villa Madama, unter Schutt und Steinen gute Sachen gefunden. Wenn beide nicht ehrlich handelten, fo konnten fie fich beim Verkauf viele taufend Scudi machen. Es waren über neunhundert Statuen und Buften, nebst Fragmenten vom Torso u. a. m.

## Gemäldereftauration.

Hadert kam einige Monate barauf in einen neuen Streit mit dem König. Als Hadert den Andres als den berühmtesten und besten Gemälderestaurateur nach Neapel hatte kommen lassen, auf Besehl des Königs, so schlig er dem Könige vor, diesen in seinem großen Studium zu Caserta, unter den Augen Seiner Majestät, die ersten Proben seiner Kunst ablegen zu lassen; wozu er solgende Gemälde von der Galerie in Capo di Monte aurieth: 1) die Danae von Tizian; 2) die Pietà von Annibale Carracci; 3) eine heilige Familie von Schidone; 4) die Madonna del Gatto von Giulio Romano, welche unter dem Ramen eines Raphael bekannt ist. Alles genehmigte der König und sügte noch hinzu die Abnehmung Christi von Ribera, Spagnoletto genannt, bei den Karthäusern zu San Martino in Neapel, welche von einem neapolitanischen Schmierer ganz übermalt war, und Anlaß gab daß Andres berusen wurde. Der König sagte: "Ich will selbst sehen, wie Andres das Uebermalte abnimmt."

Alles geschah. Der König sah in Caserta die Gemälde, in welchem Zustande sie waren, und kam wenigstens einmal die Woche zu Hackert und Andres. Die Operation ward sehr zur Zustriedenheit des Königs und aller wahren Kunstsenner gemacht. Als die Gemälde fertig waren, ließ sie der König in Neapel in seinem Borzimmer zur Schau ausstellen, und freute sich der Acquisition, die er an Andres gemacht hatte. Dieser bekam jährlich 600 Ducaten Gehalt, als Inspector der Galerie von Capo di Monte, und 600 Ducaten jährlich für die Restauration, dis alle Gemälde fertig sehn würden, doch mit dem Beding, zwei Schüler zu halten, Neapolitaner, und ihnen die Kunst zu sehren, denen der König einem jeden 12 Ducaten monatlich zu ihrem Unterhalt aussetzte.

#### Rarthaufe.

Nachdem die Gemälde in Reapel genug gesehen waren, so befahl ber König sie wieder nach Capo di Monte zu bringen. Ob er gleich den Karthäufern von San Martino schriftlich versprochen hatte, ihnen ihr Gemälde von Ribera, welches das Altarblatt war in der Capelle des Schates und ber heiligen Reliquien, wiederzugeben, fo fchidte boch ber Majordomo maggiore, Oberkammerherr Bring Belmonte Bignatelli, das Gemälde mit auf Capo di Monte, und fagte zum König, es wäre beffer in der Galerie als bei den Rlostergeiftlichen. Da Hackert zur Restauration Gelegenheit gegeben hatte, so war es natürlich, daß ber Pater Prior von der Karthaufe sich sogleich an ihn wendete. Derfelbe war fehr verlegen, daß die Karthause unter seiner Berwaltung ein Altar= blatt aus der schönsten und reichsten Capelle verlieren sollte. Hackert beruhigte ihn fo viel wie möglich, fagte ihm, er möchte ein turzes Memorial an den König auffeten und zu keinem Menschen bavon sprechen, fo als wenn nichts geschehen wäre; ja er möchte sogar nicht einmal zu ihm kommen, damit man nichts merkte, und versprach ihm, daß die Karthause bas Gemälte wieder haben follte; nur Zeit und Geduld bedürfte es: benn die Sache war etwas fchwer.

Hadert flopfte gelegentlich bei dem Könige an und sprach von dem Gemälde. Der König war gegen die Karthäuser aufgebracht; Hadert sah also, daß es nicht Zeit war, davon weiter zu sprechen. Er erhielt darauf

vom König einen besondern Auftrag nach Capo di Monte zu gehen, und kam bes Abends wieder nach Caferta zurud. Er fand ben Rönig fehr aufgeräumt. weil er eine große und gute Jagd gemacht hatte. Der Bericht, ben er ihm über seine Commission erstattete, war angenehm. Sackert fagte: "Ich habe zum erstenmal das Gemälde der Karthäuser von Ribera heute in Capo bi Monte gesehen." Der König fagte: "Nicht wahr, es ist schön?" Hackert erwiederte fogleich: "Um Bergebung, Ew. Majeftät! es macht einen schlechten Effect, so daß, wenn ich nicht versichert wäre, daß es das mahre Bild ift, ich es nicht geglaubt hätte. Erlauben Em. Majestät! bas ift kein Gemälde für eine Galerie. Erstlich hat es Ribera für ben Platz bes Altars und die Capelle gemalt; er hat die Berkurzung des Leichnams Chrifti in den Bunkt der Berspective gesett, daß es richtig für den Blat berechnet ift. Hängt das Bild nicht auf seinem wahren Punkt, so wird es nie einen guten Effect machen. Ferner ift es kein Sujet für eine Galerie, fondern für eine Capelle, wo ein jeder seine Andacht verrichtet. haupt scheint es unbillig, daß die Karthäuser ein Hauptbild aus ihrer Rirche verlieren, da die Karthause so zu sagen eine eigene Galerie von auserlesenen Gemälden ausmacht, nicht allein die Rirche, sondern auch bas große Appartement bes Priors, welches voll herrlicher Sachen ift, wie es Ew. Majestät gesehen haben." Der König antwortete sogleich: "Ihr habt mich völlig überredet. Eure Gründe find richtig; Ihr habt vollkommen Recht. Man hatte mich hier leicht einen übeln Schritt thun laffen." Als Hackert dem König das Memorial geben wollte, sagte er: "Gebt es dem Minister Marchese Caraccioli, daß er es im nächsten Rath vorträgt. Die Sache ist gemacht." Im nächsten Rath wurde ber Befehl an Herrn Andres gegeben, ben Karthäusern ihr Gemälde wieder zuzustellen. Der König erließ ben Mönchen die Restaurationskosten, welche 400 Ducaten betrugen. Der Prior, aus Freude fein Altarblatt wiederzuhaben, verehrte ben Cuftoben von Capo bi Monte 10 Ungen in Golde. Das Gemälde wurde erft an feinem Blat mit großer Solennität gestellt, als Sackert im Carneval nach Neapel kam. Die Batres gaben ein prächtiges Mittagsmahl, wozu die berühmtesten Rünftler, Andres und Ignaz Andres, sein Sohn, Marcheje Bivenzio, viele andere Cavaliere und Liebhaber ber Runft eingeladen waren, dazu der Bater Brior nebst drei Brocuratoren des Orbens, fo daß es eine Tafel von vierzig Berfonen gab, die fehr munter und luftig war. Nach der Tafel wurde das Bild mit vielen Geremonien an seinen gehörigen Blatz gestellt, unter vielen Viva il Re. Die Freude ber Beiftlichen war fo groß, daß sie hackert ein Gefchenk zu machen gedachten und ihn beghalb burch ihren Advocaten Don Giovanni Riccardi sondiren ließen. Sackert, als ein Fremder im Dienste bes Rönigs, hatte es sich zum Gesetz gemacht von keinem Menschen, er seh wer er wolle, in Königs Dienst nicht eine Feige anzunehmen, welches in Italien eine fehr geringe Sache ift. Der Bater Brior kam felbst zu ihm und bat ihn doch etwas anzunehmen. Er war aber unbeweglich und fagte: "So oft ich die Rarthaufe und Sie, Pater Brior, befuche, fo geben Sie mir eine Bagnotte, wie Gie ben Armen mittheilen." Die Rarthäuser haben das beste, feinste und wohlgebackenes Brod. Dieses geschah so oft er sie befuchte: benn fie hatten schöne Gemälde und die schönste Aussicht vom Meerbufen von Reapel. Die Geiftlichen find bis ans Ende fehr erkennt= lich gewesen. Wo sie Hadert sahen, wußten sie nicht, was sie aus Dankbarkeit alles für ihn thun follten, befonders auf dem Lande, wo sie ihre Granaji hatten, wo gewöhnlich ein Briefter und ein Laie wohnt. Der Bring Belmonte Bignatelli wollte sich an den Geiftlichen rächen. Er wohnte in einem Balaft in Neapel, ber ihnen gehörte, und hatte in feche Jahren keine Hausmiethe bezahlt. Sie verklagten ihn bei Gericht: ber Bring mußte bezahlen; es waren einige taufend Ducaten.

Hadert hatte fo zu fagen ein Gelübbe gethan, nie mehr Fastenspeise bei den Karthäusern zu effen. Sie bereiten ihre Fische fo wohl, daß bem Geschmad nach man glauben sollte, es wäre Fleisch; besonders in Neapel, wo ein Ueberfluß von raren und köstlichen Fischen ist. Allein diese Speisen, so leder sie sind, werden für einen, der baran nicht gewöhnt ist, höchst unverdaulich.

## Malerbeichwerden.

Einen Nachmittag fam ber Miniaturmaler Ram nebst andern sieben neapolitanischen Malern zu Sackert nach Caserta, um sich Rath zu holen. Gie wollten alle zum König geben mit einer Bittschrift, daß fie in ber Galerie von Capo di Monte fortfahren dürften zu copiren, welches mit einemmal verboten war. Die Urfache bes Berbotes war biefe: man hatte ben unfinnigen Plan gemacht die ganze Galerie stechen zu laffen. Defwegen ließ man ben bekannten Porporati aus Turin

kommen, der schon alt und halb blind war, wie er es auch leider wenige Jahre barauf gang wurde. Hadert wußte nichts von ber Sache, weil er sich nie mit den Leuten abgab. Also hatte der Zeichner vorgewendet, daß, wenn der König fernerhin allen die Erlaubniß zum Copiren gabe, fo könnte man anderswo die Bilder stechen. Der eigentliche Grund aber war, daß ber Zeichner gang allein das Vorrecht haben wollte. Hadert hielt bie acht Maler zurück, beredete sie, daß Ram allein, den der König fannte, bemfelben an ber Treppe oben bas Memorial geben möchte, mit ihm sprechen und fich auf Sackert berufen follte, ber es Seiner Majestät beutlicher erklären würde, daß die Sache unbillig ware. Weil schon die Revolution in Frankreich angefangen hatte, so wollte Hackert nicht, daß fie alle gingen. Ram sprach ben König; dieser hörte ihn gebuldig an und gab zur Antwort, daß die Sache, wenn sie nicht billig wäre, follte abgeändert werden. Einige Tage darauf ging Hackert des Morgens um fieben Uhr zum König. Rachdem er ihm von andern Sachen gesprochen hatte, brachte er bie Rebe auf Ram und ftellte Seiner Majestät bie Sache beutlich vor. Der König war hartnäckig und bestand barauf. Endlich fagte er zu ihm: Ew. Majestät es sind acht Maler gestern bei mir gewesen, die daffelbe Anliegen haben. Sie find von mir abgehalten, um Em. Majestät in Diesen Zeiten nicht zu erschrecken. (Der König fagte sogleich: "Ich banke Euch für Eure Borficht.") Es sind noch über dreißig Maler in Neapel, die Weib und Kinder haben und ganz allein fich von Copien ernähren. Diese Menschen sind in Berzweiflung, droben bem Secretar und bem Zeichner ben Tod. Em. Majestät sind übel von ber Beschaffenheit ber ganzen Sache berichtet. Erstlich bag bie ganze Galerie gestochen werde, dazu gehören so viele Jahre, und wenn Em. Majestät auch noch zehn Kupferstecher kommen lassen. Porporati hat an einer Platte über zwei Jahre gearbeitet; Wilhelm Morghen ift noch weit zurück mit ber seinigen. Welcher Particulier kann folche Werke unternehmen, wozu so viele Taufende Fonds gehören? Ein Monarch kann ein Werk von der Natur schwerlich ausführen, wenn er nicht Millionen anwenden will und kann. Wo will man die Rupferstecher her= nehmen? Wenn es jemand einfallen follte, einige Bilber von Capo bi Monte zu stechen, so sind schon so viele taufend gute und mittelmäßige Copien in der Welt, daß er nicht nöthig hat erst neue machen zu lassen. Außerdem, so sind viele Gemälde repetirt, finden sich in Frankreich und in andern Galerien Italiens. Defiwegen also ben armen Copisten bas Brod zu nehmen und die jungen angehenden Künftler der Gelegenheit zu berauben in der Galerie zu ftudiren, Em. Majestät sehen selbst ein, daß dieß ber Kunft und dem Bublicum schädlich ift. Ueberhaupt ist die Bilbergalerie eine öffentliche Sache, die dem Staate gehört, wo ein jeder bas Recht haben muß zu studiren wie in einer öffentlichen Bibliothek. Em. Majestät als Souverain können es verbieten; ich finde es höchst unbillig und ungerecht. Der König fagte: "Bewahre mich Gott, daß ich etwas Ungerechtes thun follte! Ich bin jetzt gang anders von der Sache unterrichtet. Ich bitte Euch den Ram fürs erfte durch ein Billet wiffen zu laffen, daß er allen Malern fage, fie follen ruhig fenn; die Sache foll in wenig Tagen abgeändert werden. Morgen kommt Marchese di Marco nach Caserta zum Rath. Geht gleich Nachmittag vor dem Rath zu ihm, in meinem Namen, erklärt ihm beutlich die Sache, wie Ihr's mir gethan habt!" Marchese bi Marco war ein Abvocat, ein vernünftiger und billiger Minister, ber aber von der Kunst kein Wort verstand. Nachdem er alles deutlich vernommen hatte, sagte er, er habe von dem allen nichts gewußt; Don Ciccio Danielle, ber viel Brätension auf Runftkenntnif machte und nichts davon verstand, habe ihm dieß als die beste Unternehmung für ben Staat so vorgelegt, und es thate ihm leid, daß es geschehen fen. Hadert erwiederte: Wenn Ew. Excellenz verlangen, fo will ich Ihnen alles schriftlich geben. Er fand es nicht nöthig. Denselben Abend ward ber Rath gehalten, worin die Sache mit vorkam. Zwei Tage barauf kam der königliche Befehl, daß ein jeder nach Belieben wie vorher auf Capo di Monte studiren und copiren fonne.

# Projectmacher.

Der König sieht gemeiniglich eine Sache erst für klein an. Die Schelme, die dies wissen, machen den Plan immer auf die Weise, als ob der König viel dabei gewinnen könnte; am Ende verliert er jedesmal und ist schändlich betrogen. Hackert hat sich bei verschiedenen Gelegensheiten, wenn ihn der König fragte, die Freiheit genommen ihm zu sagen, daß es nicht für einen Monarchen sen, solche Dinge zu unternehmen, wovon ein Particulier wohl Vortheil ziehen könne, weil er selbst eingreise

und mit wenigen Personen das Geschäft betreibe; der König aber werde nie Bortheil davon ziehen wegen der vielen angestellten Leute und ihrer Besoldungen. Der König begriff es sehr gut; allein die kleine Gewinnsssucht verleitete ihn doch, öfters denjenigen Gehör zu geben, welche den besten Plan gemacht hatten ihn zu betrügen; welches leider in Neapel nur zu oft geschieht. Wenn er endlich nach verschiedenen Jahren seinen Schaden einsah, so siel das Werk mit einmal über den Hausen.

## Papiermühle.

Philipp und Georg Hadert, als sie in des Rönigs Dienste traten, hatten unter andern Bedingungen auch die, daß sie eine Papiermühle einrichteten, die das Papier zur Kupferstichdruckerei lieferte, bamit es fowohl für sie als die königliche Druckerei nicht mehr von auswärts kommen durfte. Gleich anfänglich fanden sich viele Verhinderungen; benn sobald bas Papier im Lande gemacht wurde, fo fahen die Schurken wohl ein, daß der Unterschleif aufhörte. Der erfte Schritt geschah von dem Raufmann, ber zeither bas Papier aus ber Fremde kommen ließ, bag er fogleich eine Bankpolizza von 1200 Ducaten anbot, wenn man bas Werk wollte fallen laffen. Der Director ber königlichen Druckerei war gleich= falls bagegen. Minister Acton, ber bie Landkarten u. f. w. stechen ließ, wollte Papier zum Drucken haben. Da Hackert ihn öfter fah und wöchentlich wenigstens einmal bei ihm speiste, so kam die Rede auch auf das Papier. Endlich fand sich in Trajetto ein reicher Mann, Don Stefano Merola, ber eine Papiermühle hatte, wo fehr mittelmäßig Bapier gemacht wurde; dieser wollte sich wegen seiner Kinder bei dem Sofe Verdienst verschaffen und unternahm daher das Werk. Nach und nach, in Zeit von feche Monaten, wurde bas Papier zur Bollfommenheit gebracht. Georg ließ auf baffelbe feine Blatten brucken. Der Director der königlichen Druckerei fand es voller Fehler und wollte nicht drauf brucken laffen, weil er ben König nicht dabei betrügen konnte. Die Brüder Hadert brauchten alle Borficht bei ber Sache, ließen von jeder Art des Bapiers, welches die königliche Druckerei gemeiniglich braucht, einen Bogen zur Probe geben, wobei der Director mit eigener Sand den Preis auffdrieb. Rad vielem Gefechte kam ber König unverhofft zu beiden Brüdern

in Neapel. Nachdem er oben bei Philipp alles gesehen hatte, ging er ins Studium zu Georg, um zu sehen, was er und seine Schüler machten. An eben dem Tage war ein Frachtwagen von Trajetto mit Papier sür die Aupserdruckerei der Gebrüder angekommen. Es stand auf Brettern an der Erde in großen Stößen da. Der König, der gewohnt war alles genau zu sehen und zu wissen, fragte sogleich, wozu die große Menge Papier dienen sollte? Die Antwort war sehr kurz: "Zu unsern Kupserplatten haben wir es von Trajetto kommen lassen."

"Was!" fagte ber König; "von bes Stefano Merola Papier?" "Ja, Ew. Majestät!"

"Wie ist es möglich, daß Ihr so viel Papier kommen laßt; denn hente früh ist der Director Carcani bei mir gewesen und hat mich verssichert, daß es nichts tangt. Er hat mir einen Bogen ohne Druck und einen mit Druck gezeigt; ich fand wirklich, daß das Papier schlecht ist."

Der König zog gleich einen Bogen mitten aus dem Stoß heraus, betrachtete ihn gegen das Licht und fagte: "Ich sehe, daß es egal ist und ohne Anoten." Er betrachtete es platt und fagte: "Es ist rein, weiß und schön." Man zeigte bem Könige aus jedem Stoß einen Bogen; es war alles gut. Georg fagte: "Wenn es nicht gut ift, fo muß Merola ben Ausschuß zurücknehmen." Der König ward auf bas heftigste aufgebracht über den Director seiner Druckerei. Georg kam mit den gewöhnlichen Bogen hervor, beren sich die königliche Druckerei bediente, worauf Carcani die Preise und seinen Namen eigenhändig geschrieben hatte. 218 ber Rönig das schlechte und noch einmal so theure Papier sah, ward er noch zorniger und fagte: "Carcani ift ein S...." Endlich befänftigte er sid und fagte: "Morgen fruh werde ich die Rerls in Ordnung bringen." Minister Acton war gleichfalls falsch berichtet und sagte zu Philipp: "Das Papier ist noch nicht gerathen." Dieser antwortete: "Ew. Excellenz, es ift gut und wir laffen darauf brucken." Der Minister kam gleich nach bem Mittagmahl ins Studium zu Philipp und Georg, fah ben Betrug ein und bat fogleich einige Rieß zu feinen Gee= und Landkarten kommen zu laffen, die in seine Secretarie gebracht werden mußte. Alsbann machte er damit ben Carcani schamroth, und alles wurde nunmehr auf dieses Papier gebruckt, das in ber Folge immer beffer murbe.

# Fortsetzung.

Ungeachtet ber Protection bes Königs, ber Königin und bes Ministers Acton hatte ber gute Don Stefano Merola viele Anfechtungen. Man machte ihm ben Process und andere Chicanen. Er war aber bei bem Rönig und dem Minister Acton so gut angeschrieben, daß er immer frei kommen durfte. Hadert ging öfters felbst mit ihm, wenn er den König sprach. Er war ein rechtschaffener Mann, ein wahrer, ehrlicher, guther= ziger Reapolitaner, der auch so Reapolitanisch sprach. Alle drei beschützten ihn fo, daß alle Anfechtungen immer zu Waffer wurden. Nach acht Jahren, da die Papiermühle in völligem Stande war und alle Verfolgungen endlich aufhörten, so verlangte er etwas vom Hofe, wußte aber nicht eigentlich was er haben wollte. Hackert sollte die Sache zu Stande bringen. Er fagte ihm oft: Was benken Sie, bas Sie wohl haben möchten? Geld, sagte er, will ich nicht, aber Ehre. Er war zu nichts zu gebrauchen als zu dem was er mit seiner Papiermühle, Ackerbau u. dal. leistete. Hackert war sehr verlegen, weil er nicht wußte was er vom König für ihn verlangen follte. Einst sprach er gelegentlich die Königin, und da er gleich voraus bemerkte, Geld verlange er nicht, fagte die Königin: "So wollen wir ihn zum Ritter vom Constantinorden machen." Hackert verbat es; denn es schien ihm nicht am Platz zu sehn. hatte er ben Einfall, daß ber Rönig bes Merola zwölfjährigen Stieffohn von seiner verstorbenen Frau, welche die Tochter eines Capitans gewesen, im abeligen Cabettenhause zu Gaeta, woselbst nur zwölf Cabetten waren, follte erziehen laffen. Dem Merola gefiel der Einfall. Hackert schlug es dem Minister Acton vor; nachdem dieser Information von seinem Stand und Geburt genommen hatte, proponirte er es bem König, welches fogleich bewilligt wurde, weil es kein Geld kostete. Eben war eine Stelle vacant geworden, und der Sohn ward im adeligen Cadettenhause zu Gaeta aufgenommen. Der Bater bekam ein Belobungsschreiben, worin man ihn Don Stefano Merola nannte. Mit diesem Chrentitel war er vollkommen zufrieden.

Diefer Spagnuolismo ift in Neapel üblich. Wer von der Secretarie den Titel Don hat, ift wie ein Edelmann angesehen. Der König fagt zu niemand Don, wenn er nicht aus der Klasse solcher Personen ist. Wenn er mit seinen Kindern spricht, sagt er Don Francesco oder Donna

Luisa u. s. w.; sonst bedient er sich des italiänischen Ser, welches nicht so viel als Signor ist. So spricht er mit allen, denen der Titel Don nicht zukommt. Unter dem gemeinen Bolk in Neapel wird derselbe sehr gemisbraucht. Kein Kaufmann bekommt Don von der Kanzlei, hingegen alle Künstler die dem König dienen, der Leibarzt, der Capellmeister, der Kammerchirurgus, alle Kammeristinnen Donna u. s. w. Die Kammeristinnen, wenn sie verheirathet sind, gelangen bei Hof zum Handkuß, auch ihre Männer.

## Erfte Aupferdrucke.

Als Hackert bem König die ersten zwei Drucke brachte, die Georgs Schüler gestochen hatten, und die auf Papier von Trajetto gedruckt waren, so sagte der König zu ihm: "Ihr wist und habt gesehen daß jedesmal, wenn Ihr mir etwas gedracht habt, es mir viel Bergnügen gemacht hat. Diesesmal kann ich Euch meine Freude nicht genug beschreiben über die beiden Kupser, denn sie sind von Neapolitanern gestochen und auf neapolitanisch Papier gedruckt. (Er ging sogleich zur Königin, die auch selbst kam, um ihre außerordentliche Freude zu zeigen.) Grüßt Euern Bruder, Don Giorgio! Wenn ich ihn sehe, so werde ich ihm selbst danken, daß er uns gute Schüler erzieht." Ein Blatt war von Del Grado, und das andere von Bicenzio Aloja. Weil es des Königs eigenes Werk war, daß er die Gedrüder Hackert in Dienst genommen hatte, so fühlte er sich sehr geschmeichelt, wenn alles gut und glücklich von Statten ging.

## Wegebau.

Der König, wenn er jemand wohl will und die Idee eines rechtschaffenen Mannes von ihm hat, setzt einen oft in Berlegenheit. In diesem Fall besand sich Hadert sehr oft. Eines Morgens in Caserta kam er an den Hof, wo der König und die Königin im letzten Zimmer mit drei Ministern standen und sprachen. Da der König Hadert ins erste Zimmer eintreten sah, so winkte er und schrie ganz laut, weil er noch drei Zimmer weit war: "Don Filippo, kommt her! Ihr habt mir immer die Wahrheit gesagt, Ihr werdet mir sie jetzt auch sagen." Hackert sand

sich in ber größten Berlegenheit; er wußte nicht wovon die Rede war. Der König fagte: "Es find feche Monate, daß Ihr in Appulien bis Taranto gewesen send. Sagt mir ohne Schen, aufrichtig: wie find bie Wege?" Hadert fagte: "Ew. Majestät, da wo die Wege gemacht sind, babe ich fie vortrefflich gefunden, wie alle gemachten Wege im ganzen Rönigreich; da wo man sie noch nicht angefangen hat zu machen, sind sie. wie bekannt, schlecht. Untersucht habe ich die Wege nicht; denn es war nicht meine Commiffion. Dem Anschein nach sind sie vortrefflich, und ich habe gesehen, da wo man die neuen Wege angefangen hat zu bauen, daß es nach der gewöhnlichen Art geschehen ist. Die Brücken die man gebaut hat find fehr schön und solid; befonders haben mir die fehr gefallen, welche über Gieß- und Regenbäche angelegt sind. Sie werden vermuthlich kostbar sehn. Für den Sommer wäre es unnütz sie so lang zu bauen; hingegen im Winter wenn bas Waffer hoch steigt, ift es fehr nöthig." Der König fagte zu Acton: "Jetzt wiffen wir die Wahrheit. Laft immer fortfahren!" Sadert fprach hierauf von anderen Sachen mit dem König allein. Als er wegging, winkte ihm beimlich Acton, daß er ihm was au fagen habe, und Sadert erwartete ihn im letzten Zimmer. Acton kam und fagte: "Rommen Sie und speisen mit mir! wir muffen zusammen sprechen." Da ber Wegebau zu seinem Departemente gehörte, so war er fehr dabei interessirt, denn es waren Recurse gekommen an den König, daß die Wege schlecht waren. Er fagte baber: "Wie Gie eben hörten, jett haben alle Berleumdungen ein Ende. Daran find Sie Urfache; fonst hätte es noch vielleicht ein Jahr gedauert und die Wege wären liegen geblieben." Sackert erwiederte: "Das Beste mare, daß Em. Ercellenz einen Ingenieur hinschickten, ber die Wege untersuchte." "Nein!" fagte jener, "bas geht nicht: benn bie Schurken können ben Ingenieur bestechen; fo kommt von neuem Verdruß. Es ift besser, daß es bei Ihrem Zeugniß bleibt und wir die Wege machen. Der König und ich sind völlig versichert, baf Sie uns bie Wahrheit gefagt haben."

## Protection und Bertrauen.

Einen Morgen, da Hackert ganz ruhig in Neapel arbeitete, erhielt er ein Billet, er möchte um zehn Uhr zum Majordomo auf den Balaft

kommen. Eine kleine Weile darauf erhielt er ein anderes vom Marchese Caraccioli, er möchte in seine Secretarie zu ihm kommen. Der Ritter Benuti war eben bei ihm, wie kurz barauf ein Laufer vom König bereintrat, Hackert follte zwischen eilf und zwölf Uhr zum Rönig kommen. Benuti fagte: "Wie ift es möglich, bag Gie fo ruhig fiten und malen? Wenn mir dieß begegnete, fo wäre ich halb todt." Sadert fagte: "Gin jeder wird etwas von mir haben wollen. Ich weiß keine Urfache, warum ich unruhig fenn follte. Wenn man ein reines, unbeflecktes Gewiffen hat, fo kann man einem jeden frei unter die Augen treten. Es ift febr gut, daß alle drei mich diesen Morgen verlangen; fo verliere ich weniger Zeit." Den Majordomo traf Sadert nicht mehr an. Gein erfter Gecretar fagte ihm, er wäre schon oben zum Könige gegangen. Er ging also gleich hinauf und fand ihn. Jener sagte ihm: "Der König hat befohlen, daß die Galerie von Capo di Monte foll eingerichtet werden, und hat ausbrücklich verlangt, daß Sie mit dabei fenn follen." Sackert fagte: "Wenn Em. Ercellenz es verlangen, fo bin ich zum Dienfte bes Königs bereit." "Andres, als Inspector, soll auch mit dabei sehn." — Hadert schlug noch Bonito und Fischetti vor, damit es nicht Fremde allein wären. Es wurde genehmigt, und die Sache fürs erfte im Großen in einem Monat zu Stande gebracht. Marchefe Caraccivli, als ein alter Bekannter und Freund, nahm Sadert freundlich auf und fagte: "Sie werden mir einen Gefallen erweisen, wenn Sie einen jungen Sicilianer, ber ein Schüler vom Ritter Maron ift, und ein, wie es mir fcheint, gutes Bilo gemacht hat, an den König empfehlen, daß er eine Benfion bekommt, in Rom noch brei ober vier Jahre zu ftudiren. Finden Sie feine Arbeit nicht gut, und daß der Menich wenig verspricht, so verlange ich nicht, daß Sie ihn empfehlen." Hadert lachte herzlich und fagte: "Das ift schnurrig! Die Sache gehört unter bas Departement von Em. Excellenz, und ich foll ihn empfehlen? Es hängt von Ihnen ab, ob er die Benfion bekommen kann." "Nein!" fagte er, "wenn ich ihn dem König empfehle, fo fagt gleich ber Rönig, daß ich die Malerei nicht genug verftehe; wenn Gie es thun, fo glaubt es der König." Hackert bat, daß der junge Mann fein Bild zu ihm bringen möchte. Wenn er es würdig fante, fo wollte er alles thun, was in feinen Rräften stünde. Er möchte indes Gebuld haben, bis ber König in Neapel in fein Studium fame, wo er bas Bild bes jungen Malers Eranti zeigen wollte. Das Bild war ganz

gut; bem König gefiel es und Eranti bekam bie Pension, vier Jahre in Rom zu studiren.

Wie Sackert zum Rönig fam, fand er bafelbft ben Ritter Santafila, ber Chef von der Tapezerie des Hofes war. Der König hatte ihm schon Commissionen gegeben, die Hackert nichts angingen. Da er mit ihm fertig war, fagte er zu Hackert: "Ihr geht morgen mit Santafila nach Caferta. Ihr kennt bie Rifte, worin bie Rupfer find. Sucht nach Eurem Geschmack die besten davon aus und verziert mir auf Belvedere das und bas Zimmer." Der König zog einen kleinen Schlüffel aus ber Tasche und fagte: "In dem Cabinet, wo Borelli schläft, wift Ihr, ift ein kleiner Schrant; in bem Schrant werbet Ihr viele Schlüffel finden, worunter auch der zu den Aupferstichen ift." Indem der Rönig den Schlüffel hielt, fo wollte Santafila ben Schlüffel nehmen, wie es sich auch wohl gehörte. Der Rönig zog den Schlüffel zurück und fagte zu Hackert: "Ich gebe Euch ben Schlüffel; laft ihn nicht aus Euren Sänden! Rommt Ihr früh beut Abend vor bem Theater gurud, fo bringt mir ben Schlüffel wieder; wo nicht, so händigt mir ihn morgen früh ein." Sackert war sehr verlegen und hat nie die Urfache erfahren können, warum er ihm allein den Schlüffel anvertraute. Indeffen richtete er die Sache fo ein, daß Santafila mit babei fenn mußte, wie er ben Schlüffel aus bem Schranke nahm, und eben so auch bei bem Aupferaussuchen. Also vor ben Custoden des Palastes in Caserta hatte dem Anschein nach Santasila alle Ehre.

Der König setzte Hackert so oft in Berlegenheit durch sein Zutrauen, daß er manchmal nicht wußte wie er es ansangen sollte, um alte Diener des Königs nicht zu beseidigen. Ob er sich gleich mit Hösslichkeit aus der Sache zog, so war es natürlich, daß er viele Neider und heimliche Feinde hatte; welches durch das Betragen des Königs unvermeidlich war. Er bat Seine Majestät öfters um die Gnade ihn mit dergleichen Aufträgen zu verschonen; es half alles nichts: denn wenn der König einmal es so will, so hilft kein Bitten, er geht seinen geraden Weg sort.

## Beichenftunden.

Hadert war in der Gefellschaft bei Hof öfters bei der Donna Carolina Bivenzio, die zwei Nichten bei sich hatte, die Kammeristinnen

bei ben Prinzessinnen waren. Beibe Fräulein zeichneten gang artig. Da er gewohnt war, bes Abends lieber zu zeichnen als Karten zu fpielen, fo wurde die Abende, wenn sie frei und außer Dienst waren, gezeichnet. Co gefchah es auch bei ber Fraulein Baroneffe von Bechhard, die eine Art Oberhofmeisterin bei ber Fran Therefe, Tochter ber Rönigs, jetigen römischen Raiserin, war, und wo auch die Frau Luise, die an den Großherzog von Toscana verheirathet wurde, fich befand. Da die Königin sah, daß die Fräulein sehr artig Landschaften zeichneten, so fiel es ihr ein, daß Sadert beiden Prinzeffinnen Lection geben möchte. Sadert erwiederte, daß es unmöglich wäre, weil er mit der Arbeit des Königs und andern Commissionen, die ihm täglich vermehrt wurden, kaum Zeit zu einer Recreation übrig behalte. Die Unterredung zog sich in die Länge; bie Königin wollte alle Gründe nicht annehmen, fondern bestand barauf und fagte: "Sie geben viele Abende in biefe Gefellschaft; also kommen Sie zu meinen Kindern! Diefelbe Gefellschaft foll auch ba fenn und fie zeichnen alle zusammen." Sie setzte noch hinzu: "Ich werbe, so oft ich Zeit habe, felbst in die Gefellschaft kommen." Es ist beinahe unmöglich ber Königin von Neapel etwas abzuschlagen; ihre Beredsamkeit und Artigkeit macht, daß man gezwungen ist ihrem Willen zu folgen. Endlich mußte es hadert annehmen, mit dem Beding jedoch, des Abends und ohne ben Titel noch Gehalt als Zeichenmeifter ber Bringeffinnen; benn hatte er ben Titel und Gehalt von 40 Ducaten monatlich angenommen, so hätten ihn die Gouvernantinnen commandirt, welches ihm gar nicht anständig war. Also wurde es angefangen. Die Prinzessin Marie Therese, mit allem Beift, war fehr flüchtig, die Prinzeffin Luife folider und zeichnete beffer. Die Königin tam fehr oft, fo daß mehr Gesellschaft als Lection war. Dft wann hadert fah, daß die beiden Pringeffinnen nicht Luft zum Zeichnen hatten, schlug er vor, unter verschiedenen Bormanden, bag es beffer mare von der Kunft zu fprechen, Rupfer zu seben oder andere Runftsachen; welches ben Prinzessinnen außerordentlich gefiel. Er machte fich burch biefe Art Lection zu geben fehr beliebt. Seine Absicht war eigentlich biefe, baff Die Bringessinnen von den Rünften unterrichtet würden, um mit Renneraugen felbst urtheilen zu können, wenn sie fünftig im Stande waren bie Rünfte zu unterftützen. Je länger bieß bauerte, je läftiger wurde es ihm. Da die Bringessinnen den Tag über mit Bedanten von allerlei Art geplagt waren, fo konnten fie bes Abends bie Stunde fieben Uhr nicht erwarten,

denn die Gesellschaft unterhielt sie angenehm; die Fräulein aber, die die wenigen Stunden, welche sie frei hatten, nicht wollten genirt sehn, blieben nach und nach auß. Die Königin wunderte sich darüber; indessen war nichts zu machen. So frei auch die Gesellschaft war, so war sie doch gespannt; denn jedes Wort, das gesprochen wurde, mußte bedacht sehn; sonst gab es Anstoß.

Diefes hat er brei Jahre bes Abends ausgehalten, bis endlich Tischbein, burch die Donna Carolina, die wirklich eine brave, wackere Frau war, es dahin brachte, der Pringessin Marie Therese Lection im Malen zu geben. Er glaubte viele Bortheile bavon zu ziehen, Die aber seinen Wünschen nicht entsprochen haben. Nach vielen Monaten, bis bie Prinzeffinnen beide verheirathet wurden, bekam er einen Ring mit ber Chiffre ber Königin zum Geschent für allen ben Zeitverluft, ben er hatte. Auf diese Weise kam Hadert davon, erhielt ein ähnlich Geschenk, eine goldene Dofe, für brei Jahre, die er die mehrste Zeit in Caserta, auch oft in Neapel, des Abends zugebracht hatte. Die Achtsamkeit hatten sie für ihn, daß, wenn sie anders beschäftigt waren, sie ihm wissen ließen, daß er sich nicht bemühen möchte. Biele andere Attentionen hatten sie noch für ihn; zum Beispiel, wenn sie kleine Feste gaben, wo bie Brinzeffinnen das Berzeichniß machen mußten von benen, die sie einluden, welches die Königin nachsah und diejenigen ausstrich, die sie nicht haben wollte, so wurde Hackert jedesmal eingeladen, sowohl zu ihren kleinen Bällen als zum Souper, ob er gleich nie bes Nachts fpeiste. Die Rönigin, die auch nicht zu Nacht speiste, war aber bei Tische zugegen, aß wohl einen gefrorenen Sorbet und sprach viel. Sie hatte bas fo mit Fleiß eingerichtet, damit die Prinzeffinnen sich an Gefellschaften gewöhnten und bie Honneurs ber Tafel machen lernten. Ueberhaupt muß man gestehen, daß eine Brivatdame sich nicht mehr Mühe geben kann, ihre Kinder wohl zu erziehen, als die Königin von Neapel. Wer es im Innern mit Augen gesehen hat, wie hadert, muß als ein ehrlicher Mann ihr nachsagen, daß sie in Krankheiten die Wärterin und stets die beste Mutter ihrer Kinder in allen Stücken gewesen ist. Der König gleichfalls liebt feine Familie gartlich und ift ein guter Bater, ob er gleich die Erziehung seiner Kinder gänzlich ber Königin überlassen hat.

Da die Brinzessinnen so weit waren, etwas machen zu können, so fertigten sie Monate vorher jede eine Zeichnung für ben Geburtstag bes

Königs. Beibe Zeichnungen fielen ziemlich gut aus, ohne baß Hackert bie Hand anlegte, indem er nur bloß mit Worten Unterricht gab. Der König war in Persano auf der Jagd; da er sie bekam, ward er so versgnügt, daß er sie selbst gleich in seinem Zimmer aushing, und den zärtlichsten Danksagungsbrief an seine Kinder schrieb.

## Directorftelle.

Da Bonito, den der König wenige Wochen vor seinem Tode zum Ritter bes Constantinordens gemacht hatte, mit einer kleinen Commanderie von 400 Ducaten jährlich, fich bei bem Profes in ber Kirche fo fehr erhitzte, daß der alte Mann brei Tage barauf starb und es nie hatte genießen können, fo bewarben sich viele um seinen Bosten. De Angelis. ein Sicilianer, gang guter Maler und Zeichner, ber lange bei ber Akademie als Professor mit einem fehr kleinen Gehalt gedient, und des Director Bonito Stelle viele Jahre vorgeftanden, hatte bie gerechteften Ausprüche auf biesen Posten, sowohl wegen seines Talents als anderer Berdienste. Wilhelm Tifchbein war auf Hackerts Anrathen nach Neapel gekommen, wohnte viele Monate in dem Saufe deffelben, und miethete fich bernach ein eigenes Quartier, weil es ihm in Neapel gefiel und er auch Arbeit bekam. Er bewarb sich durch die Deutschen, die um die Königin waren, um die Directorstelle bei ber Akademie. Es wurde mit Sadert bavon gesprochen; er antwortete, bag er fich nie in die Sache mischen werde, wenn er nicht gefragt würde; daß er es für unbillig hielte, einen Mann von Berdienst, wie De Angelis war, ber so viele Jahre gedient hatte, zurückzuseten. Er fügte noch hinzu, daß er dem Tischbein nicht entgegen sehn würde, daß es aber unmöglich wäre ihn bei dem König zu diesem Posten zu empfehlen, weil er ein Fremder seh. Hadert wurde nicht weiter gefragt; also ließ er die Sache ihren Gang geben.

Der Don Ciccio Danielle protegirte einen elenden Maler, Monti, weil er aus Macerati bei Caserta war, und er der Cicisbeo vor vielen Jahren von seiner Frau gewesen. Monti, außerdem daß er ein schlechter Maler war, siel jedermann mit seinen elenden Sonetten beschwerlich, und hatte sich durch seine Sathre viele Feinde gemacht. Die Erbschaft in Macerati hatte er ganz durchgebracht, so daß er außer einem kleinen Stücke Land, welches ihm sein Bater als Fideicommiß gelassen, nichts mehr besaß. Durch den Danielle, unter dessen Departement die Sache siel, weil er der erste Secretär bei dem Minister Marchese di Marco war, wurde es so weit getrieben, daß Monti Director der Malerakademie werden sollte. Auf der andern Seite wollte die Königin den Tischbein haben. Hackert bekümmerte sich gar nichts darum, und der König fragte ihn nicht. So stritten sie sich sort.

Einen Morgen fam Tifchbein zu Sackert und fprach mit ihm über Die Sache. Hackert erklärte, daß er ihm würde, fo viel als in seinen Kräften stünde, und wo er könnte, behülflich zu diesem Posten seyn; daß er ihn aber als Fremder nicht empfehlen könnte bei dem König, wenn er nicht gefragt würde. Bonito hatte als Director 200 Ducaten und als Kammermaler die gewöhnlichen 400 Ducaten, zusammen also 600 Ducaten. Hadert stellte bem Tischbein vor, daß wenn ihn der König zum Director machte mit ben 200 Ducaten, bieß nicht ber Mühe werth wäre, und er mehr Zeit verlore, als ihm die Stelle einbrächte; wenn ihn aber ber König auch zum Kammermaler machte, alsbann wäre es schon ber Mühe werth, mit 600 Ducaten jährlich ben Bosten anzunehmen. Bielleicht bei der neuen Einrichtung der Akademie könnte er auch noch wohl Logis bekommen, welches auch 400 Ducaten zu rechnen wäre. Er versicherte aufrichtig, daß er ihm nie entgegen senn würde, als Fremder aber ihn unmöglich, ohne barüber gefragt zu werden, vorschlagen könnte. Tischbein fagte: "Der König giebt Ihnen 1200 Ducaten jährlich Benfion und Logis, für nichts als daß Sie nur bei dem König sind, wenn er will; wie ift es möglich, daß ich als Director mit so wenigem bestehen kann?" Hackert erwiederte ihm: "Mein Posten ist ein neuer, der nie bei Hof existirt hat; er ist vom Könige geschaffen und wird vermuthlich auch mit mir aufbören." Tischbein fagte: "Der König von Preußen hat mir 1000 Rthlr. anbieten laffen, wenn ich will nach Berlin kommen, und die Directorstelle ber Atademie annehmen." Sackert fagte ihm: "Ich rathe Ihnen, die Stelle sogleich anzunehmen, denn 1000 Athlr. in Berlin sind so gut als 1600 Ducaten in Neapel." Endlich verwickelte Danielle das ganze Werk fo, daß Tischbein und Monti einen Concurs machen nußten mit einem aufgegebenen hiftorischen Sujet, welches jeder allein für sich zu machen hatte: wer es am beften machte, follte die Stelle haben. De Angelis, als ein geschickter und soliter Mann, wollte sich bazu nicht verstehen. Der Concurs ward gemacht. Natürlich war Tischbeins Bild gut gezeichnet, wohl componirt; wer beurtheilte es aber? Don Ciccio Danielle und fein Minister Marchese di Marco, beide verstanden nichts von der Malerei. Danielle wollte feinen Monti zum Director haben, die Königin ben Tischbein; alfo zog sich bas Werk in die Länge und ward je mehr und mehr verwirrt, fo daß es Tischbein sehr leid that es angefangen zu haben. machte Danielle den Borschlag burch seinen Minister, daß sie beide Directoren würden, daß ber König die 600 Ducaten, die Bonito hatte, zusammen laffen möchte, daß ein jeder Director 300 Ducaten erhielte, doch ohne den Titel als Rammermaler. Der Rönig, den man schon lange damit ennuhirt hatte, genehmigte es, und Tischbein ward mit Mouti Director, jeder mit 300 Ducaten jährlich. Tischbein bezahlte allein 300 Ducaten jährliche Miethe für sein Quartier; nach einigen Jahren bekam er erst vom Könige frei Logis bei der Akademie. Als ein geschickter Mann erwarb er sich Berdienste um die Akademie. Er machte nicht allein gute Einrichtungen, sondern leitete auch die Schüler gut an. Ms ein braver Zeichner führte er ben achten antiken Styl ein, fo bag seine Lehren in ber Folge aute Früchte brachten, und einige wenige aus feiner Schule, Die nachher als Penfionars in Rom ftudirten, febr geschickte Maler wurden. So lange er noch in Rom war, malte er fehr gut und versprach viel. Sein Conradin war gut colorirt, durchsichtig, wahr und angenehm. Auch mit verschiedenen Porträten, die er in Rom malte, machte er sich Ehre. Nachher verließ er bas Malen, legte sich aufs Zeichnen, besonders etrurischer Basen, wodurch er vielleicht seinem eigent= lichen Malertalent Abbruch that.

## Enfauftif.

Da ber Rath Reiffenstein in Caserta bei ihm war, so machte Hackert einige Bersuche à l'encaustique, sowohl auf seine Bappendeckel als auf Holz, und auch auf getünchte Mauer oder auf große Tavolozze, die er tünchen ließ, daß sie also wie eine Mauer waren. Der König, der vielmal in sein Studium kam, wollte das Wachseinbrennen selbst mit ansehen, und sagte: "Morgen früh werde ich kommen." Hackert

vermuthete, daß es, wie gewöhnlich, gegen sieben Uhr sehn würde; er kam aber halb fünf Uhr. Zum Glud waren schon bie Bedienten auf. Sackert ftieg eben aus bem Bette. Der König unterhielt sich indessen recht gut, bis Sackert zu ihm kam, wo er benn das Einbrennen fah, und felbst Sand mit anlegte. Diefe Malerei wegen ihrer Haltbarkeit auf Mauer gefiel ihm fo fehr, daß er gleich fagte: "Ihr müßt mir mein Bad in Belvedere enkaustisch malen laffen!" welches auch wirklich geschah. Der König sprach sehr viel über diese Art Malerei, und wollte genau bavon unterrichtet febn. Reiffenstein und Sadert waren verschiedener Meinung. Hadert behauptete, daß es beinahe unmöglich wäre, ein Gemälde in vollkommener Harmonie zu verfertigen, weil man die Farben gang blaß febe und auf das Gerathewohl arbeite, daß man erst sieht was man gemacht hat, wenn das Wachs eingebrannt wird; wo alsbann das heiße Wachs bas in den Farben bereits befindliche schmelzt, und die Farben sehr leb= haft und schön erscheinen. Reiffenstein behauptete, man könne retuschiren. Hadert gestand es ein. "Aber," fagte er, "man tappt bei ber Retusche eben so im Dunkeln wie zuvor: benn die Farben sind blag. Es kommt alfo, mit aller Braktik, auf ein gut Glud an, ob es gerath ober nicht." Er bewies, daß die antiken Gemälde in Portici, die in Pompeji und Berculanum gefunden waren, feine Sarmonie hatten, daß die Gemanber alle mit ganzen Farben gemalt wären, als Roth, Gelb, Grun Blau u. f. w., daß bas Fleisch in biefen Gemälben gemeiniglich zu roth mare, ober gar zu blaß und grau. Rurz es schien ihm schwer, bag man ein vollkommenes Gemälde enkaustisch verfertigen könnte. Ueber bem so ift er ber Meinung, daß ein Delgemälde, wenn es mit guten Farben behandelt ift, fo lange bauern kann, als ein enkauftisches Gemälbe auf Holz ober Leinwand. Eins und anderes muß in Acht genommen werden, wenn es sich conserviren foll. Was Bergierungen betrifft auf Mauern, ba ist diese Art Malerei vortrefflich. In den Verzierungen kommt es so genau nicht darauf an, ob der Ton der Farbe etwas weniges dunkler oder heller ift. Da nun ber Maler fich zu feinem ganzen Zimmer ober Saal alle Tone, die er nöthig hat, bereitet, so kann es ihm nicht fehlen, daß seine Berzierungen sowohl in Clairobscur als Camajen gleich werden. Was Arabesten und andere Sachen betrifft, wozu verschiedene Farben gehören, kann es ihm gleichfalls nicht fehlen, baf alles aus Einem Tone kommt und folglich die Harmonie in dieser Decorationsmalerei angenehm und gut

werde. Es kommt viel barauf an, daß er seine Farben sehr gleich bick, und nicht bid an einer Stelle und an ber anbern bunner aufträgt: bann wird es auch beim Einbrennen egal. In Italien ist diese Malerei fehr nütlich, um ganze Zimmer auszumalen; benn sie halt sich fehr rein. Man staubt es ab, und reibt es mit einem wollenen Lappen über, wie man einen gebohnten Tisch abreibt, so bekommt es seinen vorherigen Glanz. Man ist von allerlei Infecten frei, die sich in warmen Ländern häufig in die Kalkritzen einnisten, die sehr schwer herauszubringen sind ohne Auripigment, der aber in Leimfarben das Unaugenehme hat, daß er Jahre lang stinkt. Db in ben nördlichen Theilen von Europa bie Enkaustif anwendbar ift, mußte bie Erfahrung lehren; benn ba nach großen Fröften die Wände, wenn fie aufthauen, öfters fo ichwiben, daß das Waffer herunterläuft, so könnte es leicht febn, daß die Farben darunter leiden und vielleicht abspringen. Sernach so ist sie gegen die Leimfarbenmalerei theuer. Da bei ber Decoration viele Mode herrscht, und selten ber mahre gute Geschmack nach ben Antiken eingeführt ift, so ist die Leimfarbenmalerei vorzuziehen, weil sie weniger kostet, und man nach ber Mobe seine Zimmer beliebig verändern kann.

## Studien : Gebäude.

Der Architekt Santarelli hatte einen Plan gemacht, wonach das große Gebäude in Neapel, die Studien genannt, ausgebaut und versgrößert werden sollte, so daß alle Kunstwerke daselbst ausgestellt werden könnten, die sämmtlichen Statuen, das ganze Museum von Portici, die Gemälte von Capo di Monte und was sonst noch von Kunstwerken und Antiquitäten sich vorsände. Der Plan war gut, bequem und auständig. Nachdem der König stundenlang mit Hackert und Santarelli alles unterssucht hatte, erhielt jener den Austrag, einen genauen Anschlag über Kosten und Anssihrung zu besorgen. Es waren 500,000 neapolitanische Ducaten nöthig. Dabei war der Plan so gemacht, daß niemand stehlen konnte, und wenn die Galcerensslaven, wie gewöhnlich, beim Abtragen des Bergs und beim Legen der Fundamente arbeiteten, noch 40,000 Ducaten erspart wurden, die zum Transport und mehrerer Berzierung konnten angewandt werden. Der König war sehr zusrieden mit allem; Hackert verlangte

jährlich 50,000 Ducaten, in der Bank deponirt, und versprach das Ganze in zehn Jahren fertig zu liefern. Wollte man jährlich mehr dazu anwenden, so könnte in weniger Zeit alles in Ordnung sehn.

Der Marchese Benuti jedoch mit seiner Bielschwänzerei verdarb alles; benn die Secretarie war schon eifersüchtig, daß der Papst, der dem Minister abgeschlagen hatte die Farnese'schen Statuen abgehen zu lassen, dasselbe doch nachher dem Marchese Benuti und Hackert bewilligte; und nun arbeitete sie daran, daß die Studien nicht gebaut werden sollten. Durch Kammeristinnen machte man die Königin glauben, Hackert würde den Staat ruiniren, wenn man ihn gewähren ließe. Ansangs war der König sest, nach und nach, wie gewöhnlich, gewann die Königin. Da Hackert dieß merkte, zog er sich mit Shren aus der Sache und wollte mit dergleichen nichts mehr zu thun haben.

Zwei Jahre darauf that Don Ciccio Danielle Borschläge, wie jene Zeichnung von Santarelli ausgeführt werden könnte. Sie wurden angenommen, und man verthat in zwei Jahren 350,000 Ducaten, und der achte Theil war noch nicht gemacht. Als der König davon unterrichtet wurde, wollte er Rechnung abgelegt haben. Der Fiscal Marchese Vivenzio bekam die Commission. Berschiedene starben während des Processes, sogar der Majordomo maggiore, Prinz Belmonte Pignatelli. Der Architekt Santarelli zog sich aus der Affaire und schod alles auf den zweiten Architekten, welcher gestorben war. Der König sand sich betrogen, und die Sache blieb liegen.

Marchese Bivenzio, ein wahrer Patriot und Kunstliebhaber, wünschte daß das Werk ausgeführt würde, und suchte verschiedenemale Hackert zu bereden, es von neuem anzugreisen. Dieser aber gab die kurze Antwort: der Hof will betrogen sehn; in meinem Leben mische ich mich nicht mehr in die Sache.

## Geehäfen.

Im Jahre 1787 wurde in Castel a mare das erste Kriegsschiff gebant, von vierundsiehzig Kanonen, La Partenope. Das Schiff, im Moment als es von Stapel ablief, sollte nebst dem dabei gegenwärtigen Hof und allem zuschauenden Bolk vorgestellt werden. Im Grunde war der Besuv, von jener Seite her gesehen. Das Bild wurde mit großem Detail ausgeführt, und Georg Hackert stach es nachher in Kupfer, wodurch General Acton sich sehr geschmeichelt sah.

Der König bestellte noch fünf andere große Bilber, lauter Seehäsen: die Zurücksehr der Escadre von Algier mit der Aussicht der Rhede von Neapel, von Santa Lucia genommen; den Hafen von Castel a mare; die Zurücksehr des Königs von Livorno nach Neapel, vom Magazzino de' granai genommen; La Badia di Gaeta, in der Ferne der Molo di Gaeta und die päpstlichen Galeeren; eine Bue von Fusia auf der Insel Ischia. Diese sechs Bilder sind in Caserta, in einem Borzimmer des Königs.

Der König schickte Hackert 1788 nach Apulien, um alle Seehäfen zu zeichnen und zu malen. Er gebrauchte zu der Reise am adriatischen Meere, von Manfredonia bis Tarent, mehr als drei Monate.

#### San Levcio.

Als er von gedachter Reise zuruckfam, repräsentirte er sich ber Königin, die ihm Rachricht gab, daß ber König in San Leocio eine Cur branche und ihm fagte, daß er so bald als möglich dahin gehen möchte, um dem König Gefellschaft zu leiften, ber in biefer Zeit sonst niemand sehe. Hadert ging benfelben Tag noch nach Caferta. Abends nach seiner Ankunft bekam er ein höflich Billet, im Namen bes Königs gefchrieben, daß er sich nicht incommodiren möchte, bes andern Morgens zu kommen; es würde Seiner Majestät aber angenehm sehn, ihn um vier Uhr bes Nachmittags zu sehen. Er wurde sehr gnädig empfangen; der König hielt ihn bis in die Nacht auf. Da er beim Weggeben die Befehle Seiner Majestät verlangte, so frug ber König: "Bleibt Ihr in Caferta, oder geht Ihr wieder nach Reapel?" Sackert erwiederte, daß er gang von Seiner Majestät Befehlen abhinge. Der König sagte sehr gnädig und freundlich: "Wenn Ihr in Caferta bleibt, fo werdet Ihr mir einen Gefallen thun, alle Nachmittage um vier zu kommen. Wir wollen Rupfer befehen und Die Zeit angenehm zubringen, weil ich nicht aus den Zimmern gehen darf bis die Cur zu Ende ift." Go gefchah es nun, und die Zeit verfloß febr angenehm. Den letten Tag bankte ber König ben wenigen Berfonen,

die ihm Gesellschaft geleistet hatten, auf eine sehr verbindliche und schmeichelhafte Weise. Es war niemand als Duca della Miranda, Duca di Riario, der Arzt Beiro und Hackert.

Der König hatte indessen ben Gedanken gefaßt, San Leocio zu vergrößern, sowohl wegen seiner Seidenfabrik, die er da anlegte, wozu er verschiedene Florentiner hatte kommen lassen, als auch wegen des alten Palastes von Belvedere, nebst der Kirche, die so zu sagen ein Palast war, welche auss neue befestigt und hergestellt werden sollten. Diesen Zweck erreichte man durch angelegte Nebengebäude und das Ganze gewann an Solidität.

Der Architekt Collicini hatte ben Bau zu beforgen. Er war ein Schüler vom alten Banvitelli, fehr folit im Bauen, aber bem unglücklichen Borominischen Geschmack ergeben; und in dieser Art hatte gedachter Architekt schon vieles gebaut und verziert. Dem König aber, ber bei Hadert in Neapel vielmals im Saufe gewesen war, gefiel ber bort angebrachte Geschmad, zu möbliren und ein Zimmer zu verzieren, gar fehr. "Es ist simpel," sagte er, "und schön, und boch ist ein Luxus darunter verstedt." Nun glaubte er im Anfang mit Collicini bergleichen felbst machen zu können; ba es aber nicht geben wollte, ließ er Hadert ganz unversehens nach San Leocio rufen und fagte: "Ihr muft mir helfen, fonst werde ich nicht fertig. Ich glaubte es allein machen zu können; aber ich sehe, daß ich nicht einmal dazu komme meine Rupferstiche im fleinen Cabinet zu arrangiren. Nun habe ich Marianno Roffi hier, er foll mir einen Plafond malen; Ihr mußt mir bie Gedanken bagu geben." Sadert antwortete: "Laffen mich Em. Majestät ein wenig darauf benken."

Der König, der in allem was ihn perfönlich angeht, sehr feurig ist, machte zehn Schritte und frug gleich: "Was ist Eure Meinung?" Jener versetze: "Da dieses ein Schlafzimmer ist, so sinde ich schieklich eine Aurora in das Oval des Plasonds zu malen, und über dem Spiegel des Kamins würde der Genius des Schlafs vorgestellt. Das übrige würde ganz simpel verziert, damit man ruhig die schöne Aussicht der Campagna selice genießen könne. Indessen sindet sich vielleicht noch was Bessers, wenn Ew. Majestät mir Zeit lassen zu denken." Der König sagte: "Besser kann es nicht werden!" Und so wurde es ausgesührt.

Run fam es an ben Saal, wo ber Ronig Berfonen empfing. "Bier,"

sagte er, "will ich es sanber haben, aber nicht königlich — stellt Euch vor, daß ich ein guter Baron auf meinem Landsitz bin — ohne Luxus, aber sanber. Was denkt Ihr hier für den Plasond anzugeben?" Hackert antwortete: "Beil San Levcio ein Ort ist, wo Manufacturen angelegt werden, so sinde ich schiestlich im Plasond vorzustellen, wie Ballas die Menschen lehrt spinnen, weben und dergleichen." Das sand der König gut, und es wurde ausgeführt. In den Thürstücken waren die schönen Künste vorgestellt. Die Cabinete und Zimmer von seiner Suite wurden alle simpel und anständig ornirt, und dienten bei Festen Fremde auszunehmen.

Der große Saal, ber sowohl zur großen Tafel als zum Tanzen biente, wurde auf folgende Weise ornirt. Im Mittelbilde war Ariadne und Bachus im Triumph vorgestellt, und in vier runden Feldern Bachus, der den Menschen den Ackerbau, Weinbau u. s. w. lehrte. Dieses wurde sehr schlecht von Fischetti ausgesührt, so daß der König sagte, als er es sertig sah: "Es ist gut für eine Schenke, aber nicht für mich." Indessen da er den Künstler selbst gewählt hatte, so ließ er's geschehen und sagte: "Die Möbeln, die Ihr habt machen lassen, sind solid und elegant; die Malerei will ich nicht ausehen. Es ist mir zu langweilig von neuem anzusangen und es herunterreißen lassen."

Hernach fiel es dem König ein, ein großes Bad zu haben von 80 Palmen Länge, wo er schwimmen konnte. Rachdem dieses gebaut war, ornirte es Hakert enkaustisch, sogar den Plasond, welches zwar mühsam war, aber glücklich aussiel. Also ward Belvedere di San Leocio sertig. Der König gab ein Fest, wo in einem Theater, das für den einen Abend nur von Holz gebaut war, die Mina pazza per Amore von Paissiello zum erstenmal aufgeführt wurde. Hacker hatte die Anstalten zu dem Feste gemacht, und ungeachtet alles eng und klein war, dergestalt die Einrichtung getrossen, daß über 300 Damen und erste Cavaliere an den Taseln sitzen konnten, die übrigen aber an kleinen Tischen oder stehend soupirten.

Der König und die Königin waren außerordentlich zufrieden, als sie den Tag vor dem Feste alle Anstalten sahen, indem sie nie geglaubt hatten, daß so viel Platz da wäre und daß der große Saal noch zum Tanzen nach dem Souper frei bliebe. Als das Theater geendigt war, wurde soupirt. Die Herzogin Amalia von Sachsen-Weimar war dazu eingeladen. An des Königs Tasel befanden sich 48 Personen, und da

eben zu der Zeit eine spanische Escadre vor Neapel lag, so waren auch alle Stadsofficiere derselben zu dem Feste geladen. Nach dem Souper wurde getanzt. Der König beschenkte Hakert mit einer goldenen Dose und Repetiruhr, so daß die Königin sagte: "Gott vergeb' es mir! Ich stürckte, daß es nahe an seinem Ende ist; denn er schenkt niemals." Indessen ist anzumerken, daß der König nicht Dosen, Uhren und dergleichen verschenkte, wie die Königin häusig that; lieber verehrte er 100, auch 200 Unzen in Gold, welches denn sür den Empfänger weit besser war als eine Dose, die er mit 80 Unzen bezahlt hätte, und die nur 40 werth war.

#### Carditello.

Der König ließ Carditello bauen. Der Architekt Collicini hatte abermals den Auftrag. Es ift ein großes Jagdhaus, oder vielmehr kann man es einen Jagdpalast nennen. Es sind viele Ställe dabei, theils für Pferde, weil eine Stuterei daselbst angelegt ist, theils für Kühe, deren über 200 waren. In der angelegten Meierei wurde gute Butter und Parmesankäse gemacht. Ingleichen eine Bäckerei, um Brod für die Arbeiter zu backen; verschiedene andere Gebäude zur Landwirthschaft und Wohnungen für diezenigen, die im Winter an diesem Orte leben; denn im Sommer ist die Luft sehr übel, ja in gewissen Monaten tödtlich. Indessen, eben das geboren sind, halten es aus, ohne krank zu werden, leben aber doch selten über 40 bis 45 Jahre.

Hadert erhielt den Auftrag vom König, den ganzen Palast von Carditello, nebst der darin begriffenen Kirche, mit Bildhauerei und Malerei zu verzieren. Dieses ward in zwei Iahren vollendet. Am Himmelsahrtstag, als dem Fest der Kirche, ward ein Wettrennen zu Pferde auf englische Art gegeben, in einem Oval, das rings um den Palast und die Gebäude hergeht und mit Stusen wie ein Amphitheater gebaut ist. In demselben steht auch ein runder Tempel mit Säulen, worin sich die Musik befindet. Auch waren andere kleine populäre Feste sür das Volk eingerichtet, das zu vielen Tausenden herbeiströmte. Der König war sehr vergnügt, daß alles fröhlich und gut aussiel, dankte Habe, der fertig und völlig möblirt ist."

#### Sicilien.

Nun singen leiber die Unruhen in Frankreich an, und es fanden sich in Neapel auch heiße Köpfe für die Sache der Freiheit und Gleichheit. Der König suhr indessen immer noch sort sich für die Künste zu interessiren. Im Jahre 1790 wurde Hackert mit einem kleinen Fahrzeug, welches man in Neapel Scappavia nennt, einer Art von Felucke, mit zwölf Mann wohl bewassnet abgeschickt, die Küste von Calabrien und Sicilien zu besuchen und alle malerischen Seehäsen zu zeichnen und Studien zu machen, wonach die Bilder in Neapel könnten gefertigt werden. Die Reise ward gegen Ende Aprils angesangen; durch üble Witterung jedoch, die in dieser Jahrszeit ungewöhnlich ist, verlor Hackert viele Zeit, indem er an öben Stellen der Küste Calabriens, wo nichts zu zeichnen war, Halt machen mußte. Er ging darauf nach Messina, Shracus, Augusta und Valermo, wo er zur Zeit des Festes der heiligen Rosalia ankam und den vielen Gankeleien der sünf Tage beiwohnte. Siedzehn Tage war er in Palermo, und zeichnete verschiedene Aussichten des Hasens und der Rhede.

Der Vicekönig, Prinz Caramanica, der sein Freund schon seit langer Zeit in Neapel gewesen war, nahm ihn sehr günstig auf, und überdieß hatte ihn der König noch eigenhändig an den Prinzen empsohlen. Er hatte Logis im Palast und war aufs beste versorgt. Den ersten Abend des Festes stellte der Prinz ihn selbst der ganzen Noblesse vor; denn der Prinz hatte oft in Neapel gesehen, daß sowohl der König als die Königin Hackert bei Hoffesten an Souveräne vorstellten, welche damals Neapel besuchten; auch siel dieses den palermitanischen Cavalieren, die Handen und ihn in Neapel, als ersten Kammermaler, bei allen königlichen Festen gesehen hatten, nicht auf; hingegen die nie von ihrer Insel gekommen waren, begriffen es nicht, daß ein Maler vom Vicekönig vorgestellt würde; noch weniger war es ihnen begreislich, daß der Vicekönig den Künstler oft bei Spaziersahrten in den Hasen und aufs Land mitnahm. Don Ciccio Cavelli, erster Secretär des Vicekönigs, führte ihn in alle übrigen Assembleen, wo Feste gegeben wurden.

Da ber König ben Vorsatz gefast hatte nach Wien zu gehen, wohin ihn die Königin und die beiden Prinzessinnen begleiten sollten, so wollte Hackert noch vor der Abreise des Königs im August in Neapel senn. Er verließ daher sein kleines Fahrzeug und ging mit dem gewöhnlichen

Backetboot, il Tartaro, zurück. Wäre Hackert nicht noch mit Carditello und beffen Möblirung beschäftigt gewesen, so hätte ihn der König mit nach Wien genommen. Er wollte aber alles bei seiner Zurücksunft fertig sinden, und so ließ er den Künstler zurück.

## Ariegennruhen.

Ungeachtet die Unruhen sich immer mehr und mehr verbreiteten, so ging boch alles seinen Gang fort, bis ber Krieg nach Italien kam und die beiden Tanten Ludwigs XVI aus Rom nach Reapel flüchten mußten. Da fing alles an zu stocken. Hackert mußte sein Quartier im alten Palast zu Caferta räumen, so wie alle andern Cavaliere, benen ihre Wohnung baselbst angewiesen war; die Brinzessinnen sollten ihn beziehen. wohnte noch ein Jahr in Caferta für sich, gab es aber auf, weil der Hof fein Quartier für ihn bezahlen wollte. Er wurde nun sehr oft nach Caferta gerufen, welches bem Rönig am Ende mehr kostete, und Hadert verlor viele Zeit dabei. Indessen ging es noch so ziemlich. Der König fam bann und wann, aber viel feltener als fonft. Hadert fah wohl, bag bas Banze schief ging; aber er burfte siche nicht merken laffen; benn alle Wohlgefinnten, die nicht in den Ton stimmten, den Saf und Parteigeist angegeben hatten, sondern vernünftig und ohne Leibenschaft urtheilten, waren augenblicklich in Verdacht und in Gefahr, ohne Verhör Jahre lang im Gefängniß zu schmachten. Hadert, um sich zurückzuziehen und um nur bie großen Festtage, wo es feine Stelle erforberte, bei Sofe gu erscheinen, ober wenn er gerufen wurde, sich zum König zu begeben, miethete sich ein klein Casino ful Vomero, welches die schönste Aussicht vom ganzen Meerbufen hatte. Wenn er zum König gerufen wurde, war Anstalt getroffen, daß die Nachricht bavon in einer halben Stunde bei ihm war. Er fette sich in ben Wagen und konnte in ber zweiten halben Stunde auf dem Palast des Königs sehn. Alfo war er auf dem Lande und in der Stadt zugleich, und brauchte den König nicht um Urlanb au bitten.

Um sich von den traurigen Ahnungen zu zerstreuen, die er von den bevorstehenden Schicksalen hatte, machte er in den heißen Monaten malerische Reisen nach Monte sorte, Monte Birgine, zu den weißen Benedictinern,

wo der General und viele Aebte seine Freunde waren, so wie auch zu den Camaldulensern all' Incoronata. Und so brachte er in den Apenninen, so lange die große Hitze dauerte, mehrere Monate zu. In stiller Einsamseit malte er viele fertige Studien nach der Natur, welches er im Winter verschiedene Monate zu Pozzuoli und Bajä fortsetzte; machte ferner kleine Reisen auf seine Kosten im Königreich, nach Cujazzo, Pie di Monte, Alisa, Sak Mattese. Allein die Sorgen begleiteten ihn überall hin.

Er gebachte baher seine Capitalien zurückzuziehen; aber sie mußten erst aufgekündigt werden. Auch war der Cours auf auswärtige Plätze schon so schlecht, daß man 15 Procent verlor. Doch würde er dieses nicht geachtet haben, wäre es nur möglich gewesen sein Geld zurückzuziehen, ohne öffentliches Aussehen zu machen; der Hof würde es sogleich ersahren und Verdacht geschöpft haben. Also war Schweigen und Abwarten das einzige Mittel.

Endlich wurde die weltbekannte unglückliche Katastrophe zubereitet, wovon Mylord Relson und Lady Hamilton die Triebsedern waren. Jeder
mußte sein Silber hergeben. Hadert lieserte für 2400 Scudi Silbergeschirr ein. Löffel und Gabeln durste man behalten; jenes aber wurde
bei angedrohter Consiscation verlangt. Man bekam Bankzettel, die in
dreißig Tagen 50 Procent verloren. Der König zog alles baare Geld an
sich, und der unglückliche Krieg ging an, von dem niemand sich Gutes versprechen konnte, der einen Begriff von Krieg und von Armeen hatte.

Endlich flüchtete der Hof nach Palermo, und man ließ Neapel in Händen von Menschen ohne Talent und Nedlichkeit. Sobald nun die Lazaroni Macht gewannen, war die Anarchie vollkommen, und jeder ehrliche Mann augenblicklich in Gesahr, sein Hab und Gut ausgeplündert zu sehen und ermordet zu werden. In dieser Lage befand sich Hackert mit seinem Bruder Georg, welche beide in einem Flügel des Francavillischen Balastes wohnten.

Nachdem der königliche Palast ausgeplündert war, standen beide Brüder hinter einer Jalousie am Fenster, um zu sehen, was für ein Lärm auf der Straße Chiaja wäre. Die Lazaroni riesen einander zu: Wir müssen den Francavillischen Palast plündern, denn die Königin hat viele schöne Sachen daselbst. Beide Brüder nahmen Hut und Stock und jeder seine Schatulle mit Papieren und Cameen, und was sie sonst Pretioses hatten, um sich durch den Garten zu retten, zu dessen Genus

ihnen die Königin den Schlüffel gegeben hatte. Sie wollten sich nach dem Casino auf dem Bomero begeben. Mit einmal entstand ein neuer gewaltiger Tunnult unter den Lazaroni, dessen Ursache die Brüder nicht erfuhren; aber glücklicherweise unterblieb die Plünderung. Indessen machten sie so viel als möglich insgeheim Anstalten die besten Sachen einzupacken, welches nur mit vieler Schwierigkeit geschehen konnte, theils wegen der Lazaroni, theils weil die Feinde in der Nähe von Neapel waren.

## Franzosen.

Endlich rückten die Franzosen ein. Es ist wohl nie von redlich gefinnten Menschen ein Feind so gewünscht worden, als die Franzosen in diesem Augenblick. Es herrschte die größte Anarchie, die man sich denken kann; jeden Augenblick Word und Todtschlag. Wer sich am Fenster sehen ließ, konnte sich eine Augel erwarten. Drei Tage jedoch, nachdem die Franzosen in Neapel eingerückt waren, sah man die wilden Lazaroni in Lämmer verwandelt; man hatte ihrer sieben an einem Tage erschossen. Jeder konnte nun ruhig des Tages auf der Straße gehen.

Den vierten Tag fand Sackert einen Zettel an feiner Thure, bag ber Divisionsgeneral Ren nebst feinem Generalstab und vier Commissarien bei ihm wohnen folle. Hadert widerfetzte sich heftig und verlangte zu wiffen, mit welcher Antorität biefes geschehe. Man antwortete, bas Einquartierungsbillet von ber Municipalität follte bes andern Tages erfolgen. Indeffen rückten 86 Jäger und Pferde in den Balaft ein, weil so viel Stallung für fie ba war. Die vier Commiffars blieben bie Racht ba, und schliefen gekleidet auf Matragen; benn hadert hatte nur drei Betten, eins für sich, eins für einen Fremden, und bas britte für ben Bedienten. Des Morgens wollten die Commissärs alles versiegeln, welches mit guten und bofen Worten beigelegt wurde. Sie bemächtigten fich gleich fiebzehn großer Gemälbe von Seehäfen, die bem Ronig gehorten und unten im Studium von Georg Sadert standen. Drei Sechäfen von gleicher Größe waren bei Backert in feinem Studium oben, die er mit Manhe und Weitläufigfeiten rettete; benn er bewies endlich, bag ber Rönig fie noch nicht bezahlt habe, und sie bis jett noch bes Künstlers Eigenthum wären. General Ren, ber vom General Championnet zum Commandanten von Reapel

ernannt war, kam an, logirte sich in Philipps Duartier und bediente sich seines Bettes, seiner Küchengeräthschaften und alles was da war. Der Generalstab war unten einquartiert bei Georg Hackert, wo sie in Betten schließen, welche die Municipalität geben mußte. Sein Studium wurde die Secretarie. Und so gereichte dasjenige, was ihnen so viel Glück und Bergnügen gebracht hatte, den Theil eines königlichen Palastes zu bewohnen, nunmehr zur großen Unbequemlichkeit, indem sie als Privatleute gleichsam an des Königs Stelle die neuen Gäste bewirthen sollten, und ihre eigenen Sachen als königlich angesehen wurden; denn das besondere Berbältniß, worin sie standen, war den ankommenden Siegern nicht leicht deutlich zu machen.

## Mettung.

Den General Reh lud Hackert ben ersten Tag, weil sein Koch noch nicht angekommen war, zum Essen ein, und durch höfliche und kräftige Behandlung, auch durch die Vorstellung, daß sie geborene Preußen sehen, wurde der General ihr Freund; und wie Hackert im siebenjährigen Kriege sein erstes Aufkommen als Künstler französischen Officieren zu danken hatte, so dankte er nun französischen Generalen seine Rettung.

Es kam ein Billet von der Municipalität, daß Hackert sogleich 1200 neapolitanische Ducaten Contribution bezahlen sollte. Baar Geld war nicht vorhanden; also wendete er sich an General Reh um guten Nath. Dieser setzte sich mit ihm in den Bagen und brachte ihn zum General Championnet, dem er ihn als einen berühmten Künstler vorstellte, da er denn sehr gut ausgenommen ward; allein von der Contribution war dießemal nicht die Rede; doch wurde er nachher durch die erworbene Gunst auf eine indirecte Weise von derselben besveit.

General Neh bezeigte sich sehr freundlich gegen die beiden Brüder und verlangte, daß sie täglich mit ihm speisen sollten; ja er verwies es ihnen auf die höflichste Weise, wenn sie einmal fehlten. Auch gab er auf manche andere Weise an den Tag, wie sehr er sie schätze und beschütze. Hierdurch wurde Hackert in große Berlegenheit gesetz; denn in seinem Herzen war er überzeugt, daß die Republik nicht bestehen könne, und daß der König bald wieder in den Besitz seines Landes kommen würde. Biele Generale besuchten ihn nun in seinem neuen Hause, das er bezogen hatte,

feitbem er ben Francavillischen Palast verlassen nunste. Sie zeigten sich alle als Liebhaber ber Kunst, einige als Kenner. General Rey war vertraulich und aufrichtig gegen ihn. Eines Tages sagte er: "Daß Ihr kein guter Republikaner sehn könnt, ist mir sehr begreislich; denn ein Künstler, der jährlich 6000 Livres Pension verliert, nehst einer schönen Wohnung und hundert andern Bequemlichkeiten, kann unmöglich ein Freund von der neuen Ordnung der Dinge sehn; aber Ihr sehd ruhige Leute, und habt Euch weder sonst noch jetzt in Regierungsgeschäfte gemischt. Wirschäften Euch als Artisten und respectiren Euch als Preußen. Und wie ich Euch seit einem Monat kenne, habe ich den besten Begriff von Euch. Aber ich rathe Euch, ja ich verlange aufs dringenosste, daß Ihr Neapel verlasst und nach Paris geht; denn ich kann Euch vertrauen, daß man mir schon angesonnen hat, Euch als Nohalisten arretiren zu lassen. Welt ruhig leben."

# Mißliche Lage.

Die beiden Brüder hatten schon längst über ihre Lage nachgebacht, ihre Berhältniffe zur Municipalität wohl überlegt, und auch vorher schon vom General Ren etwas ähnliches hören muffen. Sie faben voraus, was nach dem wahrscheinlichen Abzug der Franzosen sie erwartete. beschlossen daher sich zu entfernen, und wenn auch nicht gerade nach Paris zu geben, wenigstens Livorno zu erreichen; benn ber Großberzog Ferdinand war noch in Toscana. Einige Tage barauf fagte General Ren zu Hackert: "Wann geht Ihr?" Diefer antwortete: "Mit bem ersten Schiffe, bas neutral ift. Ein Dane liegt bier, ber Quarantane halt; mit bem will ich geben." Der General versetzte: "Thut es so geschwind als möglich; benn ich habe meine Ursachen." Er rief fogleich seinem Secretär und gab jebem einen Bag, mit ber Weisung, ihn beständig in ber Tasche zu tragen und die französische Cocarde auf dem Sut. Und so waren die beiden Brüder bei Hof in Balermo für Jakobiner ausgeschrieen, und in Reapel wollte man fie als Royalisten einkerkern. In diesem Falle befanden sich damals alle vernünftigen und mäßigen Leute.

## Abfahrt.

Endlich war die Quarantane bes banischen Capitans zu Ende, und Hadert mußte bis Livorno über 300 Biafter bezahlen für sich, feinen Bruder, einige zwanzig Kisten und einen englischen Wagen. General Ren hatte Befehl gegeben, daß nichts was ihnen zugehörte, visitirt werden sollte. Der bänische Generalconful, Christian Beigelin, war auch mit auf bem Schiffe, Director Tischbein und andere mehr, in allem 43 Baffagiere. Bei Monte Chrifto mard bas Schiff von einem frangösischen Caper besucht, und weil ein Türke auf bem Schiffe war, welcher Datteln hatte, fo wurde das Schiff genommen. Hadert widerfetzte fich mit heftigkeit, zeigte seinen französischen Bag, und wurde als Preuße respectirt. wollten fie das Schiff nach Baftia in Corfica bringen. Beigelin und Schwarz, als Raufleute, wußten wohl, daß in Baftia feine Gerechtigkeit seh; also ba bie Caper bas Schiff verlaffen hatten, handelten fie mit ben beiben Merle, die auf bem Schiffe als Wache zuruckgeblieben waren, und stellten ihnen vor, der Großherzog von Toscana habe schon bas Land verlaffen und die Frangofen feben im Besitze besselben. Gie möchten bas Schiff anstatt nach Bastia nach Livorno bringen lassen. Dieses kostete 200 Biafter, welche Hackert mit den beiden obengenannten bezahlte, weil fie die beften Güter auf bem Schiff hatten.

## Livorno.

Der Wind ward ungestim und trieb das Schiff gegen Livorno, und nach einer verdrießlichen Reise von dreizehn Tagen kamen sie in der Nacht auf der Rhebe daselbst an. Des Morgens früh wurde das Schiff wie gewöhnlich besucht, und weil ein Caper darauf gewesen war, 25 Tage Duarantäne declarirt, welche auch im Hospital St. Jakob gehalten wurde.

Hackert ließ gleich seinen englischen Wagen wegbringen; da es aber an die Kisten kam, wollte man sie visitiren, ob auch englische Waaren darin wären. Durch den preußischen Agenten und den General Miollis aber wurde alles sogleich vermittelt, und die Kisten ohne Visitation verabsolgt. Der Kausmann Schwarz hingegen und andere hatten noch einen weitläuftigen Proceß, der erst lange hernach in Paris entschieden wurde.

General Miollis war burch General Ren fdyon unterrichtet, baff

die beiden Gebriider Hackert nach Paris gingen. Die Sache war aber schwer auszuführen, und man ließ die Entschuldigung gelten, daß das Meer voller Caper, und das Land voller Armeen sey. Sie wählten einstweisen Pisa zu ihrem Wohnplatze und hielten sich still, bis endlich die kaiserlichen Truppen einrückten.

## Florenz.

Ein Jahr barauf zogen beide Brüder nach Florenz und richteten sich ein. Im Jahre 1803 kaufte Hackert sich eine Billa mit zwei Bobere, welches so viel fagen will, als zwei Bauerfamilien, welche bas Land ber Herrschaft um billige Bedingungen bauen. Diese Billa liegt a San Piero di Carreggio nahe bei der Billa, wo Lorenzo il Magnifico gewohnt hatte. Hackert hatte seine Wohnung in Florenz, und lebte viele Monate auf der Villa, wo ein Studium eingerichtet war, so daß er fleißig malte, und sich dabei auch mit der Cultur des Landes beschäftigte. Er behandelte feinen Wein nach Chaptals Unterricht, prefite fein Del, wie es die Brovenzalen machen, legte sich einen Rüchengarten an, baute bas Kornland beffer, ließ gemauerte Gräben gichen, pflanzte einige taufend neue Reben, fo daß sein Gütchen in kurzem sehr einträglich ward. Die Wohnung war reinlich und einfach eingerichtet, und er fah nur wenige Freunde und Fremde, die ihm empfohlen waren, damit die Ruhe des Landlebens nicht gestört werben möchte. Gein Bruder Georg besorgte in ber Stadt ben Rupferstichhandel und was foust von dieser Art vorfiel, kam Sonnabends zu ihm, und ging Montags früh nach Florenz zurück. Diefer Bruder ward ihm aber bald durch den Tod geraubt. Er ftarb den 4. November 1805, noch nicht 50 Jahre alt. Er wurde als Brotestant in Livorno begraben; benn in Florenz ift feine Grabstätte für Brotestanten.

## Lebensende.

Noch ein ganzes Sahr verlebte Hadert in völliger Thätigkeit; doch ward er gegen Ende von 1806 vom Schlagfluß befallen, worauf er noch einige Zeit mit Besinnung und Hoffnung lebte, bis er im April 1807 die Welt verließ.

Er gehörte zu ben Menschen, Die auf eine entschiedene Weise ihres eigenen Glücks Schmiede sind. Sein angeborenes Talent entwickelte sich bald, und ein ruhiger Fleiß, eine unausgesetzte Bemühung brachte ihn nach und nach auf den Gipfel, wo wir ihn gesehen haben. Er war eine von den glücklichen Naturen, die bei einer großen Selbstbeherrschung jedermann dienen und niemand gehorchen mögen. Er hatte bie Gabe fich in Menschen zu schiefen, ohne im minbesten biegsam zu febn. Dabei gereichte es ihm freilich zum größten Vortheil, daß gerade das Fach, wozu ihn die Natur bestimmt hatte, zu seiner Zeit vor vielen andern begünstigt war. Die große Strenge und Ordnung, mit der er seine Runft, so wie seine Geschäfte betrieb, ward mild und leidlich für andere, indem sein eigentliches Metier ihn jedermann angenehm machen nufte. Die vielen Liebhaber suchten und bezahlten ihn, die vielen Dilettanten strebten ihm nach, und jeder war schon zufrieden, wenn er sich auch nur einen Schein jenes großen Talentes gewonnen hatte. So war Hackert geschätzt, ohne beneidet zu werden, und konnte immer er selbst fenn, ohne ben Menschen lästig zu fallen.

Seinen Brüdern war er mehr als Bater, er ward ihnen zugleich Lehrer und Gönner, Führer und Beschützer. Sein Aeußeres war seinem Innern völlig gemäß. Wohlgebaut, zeigte er sich strack, ohne steif zu seyn, doch mehr mit einem ernsten als gefälligen Anstand. Man hätte wohl in seinem Wesen etwas Diplomatisches sinden können, welches in dem kalten Gefälligen der Hossente besteht, ohne das Submisse von diesen zu haben, weil der Diplomate sich immer auch gegen die vornehmsten Personen, mit denen er umgeht, eine gewisse Würde geben nunß, indem er, wenn er auch ihres Gleichen nicht ist, doch ihres Gleichen vorzustellen hat. Wir dürsen hierbei nicht vergessen, daß er ein Preuße von Gedurt war, und seinen Theil von der Glorie des großen Königs sich zueignete. Er ähnelte daher durch Tüchtigseit, Strenge, Schärse, Thätigseit und Ausdaner den Besten, die uns aus dieser Nation bekannt geworden — eine Vergleichung, die, indem sie den Begriff von ihm erleichtert, ihm nur zur Ehre gereichen kann.

# Machträge.

## Vorerinnerung.

Die Nachricht von dem Tode seines verehrten Freundes Philipp Hackert erhielt der Herausgeber zugleich mit einem Backet biographischer Aufsätze, welche ihm der Berewigte in einer frühern und letzten Bersordnung zugedacht hatte. Sie sind größtentheils von Hackerts eigener Hand; und freilich war die vorzunehmende und dem Berstorbenen zugesagte Redaction manchen Schwierigkeiten unterworsen. Die Annuth solcher Aufsätze beruht auf einem natürlichen, fast mehr noch als die Rede selbst losen und ungezwungenen Styl, welcher sich jedoch in einer Druckschrift wunderlich ausnehmen, ja kaum lesbar sehn würde. Den Freunden des Künstlers und der Kunst eine nicht mißfällige Lectüre zu bereiten, und dem Natürlichen, Wahren, Annuthigen jener Blätter bei einer Bearbeitung so wenig als möglich zu entziehen, war die Aufgabe, welche man zu lösen sich angelegen sehn ließ; und man wünscht, daß die Absicht wenigstens im Ganzen möge gelungen sehn.

Diese durch unsern Redaction entstandene Sammlung besteht in drei Abtheilungen, wovon die erste einen kurzen Abriff des Lebens und Kunstsganges unseres Hackert dis in sein vierzigstes Jahr enthält, die zweite aus dem Reisejournal eines Engländers, der mit Hackert Sicilien durchzog, die dritte aus einer Anzahl nicht eigentlich zusammenhängender Anekdeten besteht, welche jedoch die Kunsts und Lebensthätigkeit des merkwürdigen Mannes vielseitig vor Augen stellen. Möchte man von jener ersten Abtheilung wünschen, daß sie etwas mehr, und von der letzten, daß sie etwas weniger aussührlich verfaßt wäre, so geschähe es wohl nicht ganz

mit Unrecht. Doch hat man bei Nedaction dieser Heste weder dort etwas zugeben, noch hier etwas abnehmen können, ohne den Charakter derselben zu zerstören. Da man hier Nachrichten von einem bedeutenden Manne und zwar durch ihn selbst erhält, so ist es billig, daß man auch seiner eigenen Art, womit er von sich spricht, etwas nachgebe. Wir haben daher an diesen Aufsätzen nicht mehr gethan als nöthig war, um sie lesbar zu machen, damit das meistens glückliche Leben unseres Freundes auch glatt und bequem vor den Augen des Beschauers hinsließen möge.

Was das Reisejournal betrifft, so konnte die Frage entstehen, ob es wohl der Mühe werth sen, solches zu übersetzen und abzudrucken. Sicilien, bas in ber zweiten Sälfte bes vergangenen Jahrhunderts gleichfam erst für fremde Nationen entdeckt wurde, ist so vielfach durchreist und beschrieben worden, daß man sich kaum nach einer abermaligen, besonders nach einer ältern Reisebeschreibung sehnen möchte. Die Bemerkung jedoch, daß man eher mude wird, felbst zu reisen, als Reisebeschreibungen zu lefen, schien auf eine bejahende Antwort hinzudeuten. Freilich besitzen wir einen verftändigen einfichtigen Swinburne, einen edlen und männlichen Riedefel, einen heitern, mitunter etwas übereilten Lebemann Brydone, einen gefchäftigen, aber nicht immer zuverläffigen Bord, einen treuen und guten, aber etwas weitschweifigen Bartels, einen ernften und gefaßten Münter, einen unterrichteten und blübenden Stolberg, einen wissenschaftlichen, obgleich nicht genng begründeten Spallangani, ben durch fein Rupferwerk alles gleichsam abschließenden Souel, ja noch fo mande andere, daß man alfo gar wohl diefen Rnight hatte entbehren fönnen, um fo mehr als er einige seiner Borganger unmittelbar vor Angen gehabt zu haben scheint. Aber ein jeder, der in der Ferne ein Land studiren will, er habe es früher nun selbst gesehen ober nicht, wird immer fo viel Zeugen auffuchen als er nur kann, beren Menge in biefem Fall nur intereffanter ift, weil sowohl die verschiedenen Zeiten, in welchen fie bevbachtet, als die verschiedenen Standpunkte, worans fie die Gegenftände angesehen, dem Betrachtenden und Urtheilenden fehr zu Statten tommen. Reischeschreibungen aus verschiedenen Jahren sind gleichsam als Chronifen folder Gegenstände anzusehen; Die eigentlichen augenblicklichen Buftande werden aufgefaßt und festgehalten, indeffen sich in der Wirklichkeit manches verändert und sich nach wenigen Jahren gang neue Erscheinungen bem Beobachter barbieten. Go stand zu ben Zeiten Anights

Meffina noch aufrecht, und ber Weg auf ben Gipfel bes Aetna war, obgleich beschwerlich genug, boch noch zurückzulegen, austatt daß nach ber Eruption von 1787, welche am Gipfel felbst ausbrach, bas Erklimmen beffelben beinahe unmöglich ward. Bon Schliffen, Die aus folchen Bergleichungen fonnen gezogen werben, giebt uns Spallangani ein intereffantes Beispiel, indem er zusammenstellt, was feine Borganger von ber innern Beschaffenheit des Aetnäischen Kraters gemeldet hatten. Und wer von benen, die sich mit der Erdbeschreibung ernstlich beschäftigen, hat nicht mehr ober weniger auf gleiche Weise verfahren? Die Bekanntschaft, Die wir bei dieser Gelegenheit mit fo bedeutenden Männern machen, ist fast eben so viel werth, als die Bekanntschaft mit den Gegenständen felbst: benn wo zeichnen sich die Nationen und die Individuen berfelben wohl mehr aus als auf Reisen? Jeder bringt eine gewisse einheimische Urtheils= weise mit; jeder hat einen gewissen Magstab bes Guten, Würdigen, Wünschenswerthen oder Vortrefflichen; und auch der Zeitcharafter, den Die Reisenden an sich tragen, spricht sich ans. Hadert mit seinen beiben englischen Freunden erscheint durchaus tüchtig, wohlwollend, rechtlich, auf einen bestimmten 3weck losarbeitend. Die Hauptrichtung bes Jahr= hunderts gegen alle Unthätigkeit und was den Menschen darin erhält, die Hauptneigung zu allem, was wirksam und förderlich ift, besonders im Staatsfache, so wie im Dekonomischen, Mercantilischen, Technischen, erscheint an diesen wenigen Männern theils in der Reisebeschreibung, theils in der Biographie. Sie bekennen sich alle zu der Religion des ehrlichen Mannes, und wir sehen einen Bapft, einen König, welche Redlichkeit und Thätigkeit zu schätzen wissen, ohne zu fragen, welcher Kirche ein folder Mann angehöre. Der Widerwille Anights gegen alles, was Faulheit und Tagedieberei begünstigt, bricht überall hervor, und so scheint er völlig jenen Tagen gemäß benkent, von welchen fich feine Reisebeschreibung batirt.

Zu dieser Apologie des gegenwärtig abgedruckten Tagebuchs läßt sich noch hinzusügen, daß es doch auch gleichsam gesordert wird, in dem Leben eines Landschaftsmalers auch einmal die Landschaft selbst zu sehen; welches eigentlich nur durch einen dritten geleistet werden kann, der, indessen der Künstler zeichnet, die wörtliche und schriftliche Schilderung der Gegend überninnnt. Mehrere Stellen dieser Art sind Herrn Knight vorzüglich gelungen. So sind es denn auch nur wenige Bogen, die man sogar, nach Belieben, überschlagen könnte.

Nebrigens ift er als ein Mann von Kenntnissen, besonders in der griechischen Literatur, bekannt, und Berkasser eines bedeutenden Werks, welches den Titel führt: An analytical Essay on the Greek Alphabet, by Richard Payne Knight. London 1791. Auch war er Liebhaber der Kunst: denn Downton-Castel in Shropshire, sein Geburtsort, enthält viele Gegenstände der Sculptur und Malerei, die er auf seinen Reisen gesammelt hatte.

Hier nehmen wir auch Gelegenheit, von Hackerts zweitem Reisegefährten, Herrn Gore, umftändlichere Nachricht zu geben.

#### Charles Gore.

Geboren den 5. December 1729 zu Horkotow in ?)orkshire, stammte aus einer würdigen Familie, und einer seiner Borfahren war Lord Mayor ber Stadt London gewesen. Sein Bater, ein fehr rechtschaffener und wohlwollender Mann, führte ben gleichen Bornamen, und war der jüngste von drei Brüdern. Die ältesten wurden Parlamentsglieder, und ihn bestimmte man zur Handelschaft, nach Art jener Zeit, wo man es jungeren Söhnen des ersten Abels nicht nachtheilig hielt, wenn sie ihr Glück auf diesem Wege suchen wollten. Er war eine Zeit lang als Director der englischen Factorei in Hamburg angestellt, und gerade in der Epoche, als die englischen Armeen unter dem Commando des Herzogs von Marlborough sich auf dem festen Lande befanden. Der Bergog war ihm sehr gewogen und zeichnete ihn aus; er dagegen widmete sich bergeftalt ber Berfon und bem Interesse biefes großen Geerführers, bag, als beide zurud nach England famen, und der Bergog bald in Ungnade fiel, die beiden ältern Brüder aber auf ber Seite bes Ministers Lord Oxford hielten, er darüber verdriefilich sich von seiner Familie trennte und sich nach Porksbire begab, wo er eine Besitzung kaufte und bei schon zunehmendem Alter heirathete.

Er hatte sieben Kinder von seiner Gattin, darunter unser Charles Gore bas dritte und der einzige Sohn war. Er ward in der Westminster Schule erzogen, und weil sein Bater bei geringem Bermögen mehrere Kinder hatte, gleichfalls der Kaufmannschaft gewidmet, da er denn mehrere Jahre auf dem Bankcomptoir seines Onkels John Gore arbeitete; als er

aber einst seine Familie in Porksbire besuchte, machte er Bekanntschaft mit einer jungen Erbin, Die bei ansehnlichem Bermögen eine vorzügliche Schönheit befaß. Als er durch die Heirath mit diesem Frauenzimmer unabbängig ward, so verließ er alsobald seine kaufmännische Laufbahn. Die ihm von jeher fehr miffallen hatte. Seine Gattin brachte ihm vier Töchter, davon die zweite sehr zeitig ftarb; er aber blieb mit seiner Familie in Norkshire bis zu seines Baters Tobe, und beschäftigte sich biese Beit über, fo gut als die Lage seines Wohnortes gulief, sich in jenem Talent zu üben, welches er von Jugend an bei sich entdeckt hatte, Mechanik nämlich und Schiffbaukunft. Rach bem Tobe feines Baters konnte er nunmehr feiner überwiegenden Leidenschaft für die Schifffahrt vollkommenen Lauf laffen, welche bis zum größten Enthusiasmus anwuchs, als er in Hampsbire bie angenehme Stadt Southampton an bem Fluffe gleiches Namens zu feinem Aufenthalte mabite, die wegen der Rahe von Bortsmouth mit seinen Werften, und mit Spithead, wo die Flotte gewöhnlich stationirt, ihm alles lieferte, was er nur zum Studium und zur Ausübung seines Lieblingsgewerbes nöthig hatte.

Dieses trieb er zehn bis zwölf Jahre unermübet indem er verschiedene Schiffe nach seinen eigenen Modellen erbauen ließ, wovon das eine, die Schnecke genannt, ein Kutter, wegen seiner zierlichen Gestalt und der Schnelligkeit des Segelns merkwürdig und von allen Seelenten bewundert war. Herr Gore hatte die Ehre, in diesem Schiffe die Brüder Seiner Majestät, die Herzoge von York, Glocester und Eumberland, von Southampton auf Spithead, Portsmouth, die Insel Wight und sonst umberzussühren. Gewöhnlich brachte er seinen Sommer, ja den größten Theil des Jahres damit zu, daß er mit der Flotte die Küste von England besuhr, auch die Küsten von Frankreich, die Insel Guernsen, Jerseh und andere besuchte, und auf diese Weise die Kenntniß des Schiffbaues und des Seewesens sich eigen machte, wodurch seine Zeichnungen so außersordentlich schätzbar werden. Er hatte beständig zwei Matrosen im Dienste, und stand selbst immer am Steuerruder. Zu einer Fahrt auf die hohe See nahm er alsdann mehrere Mannschaft.

Erst in dem Jahre 1773 ward er veranlaßt, diese seine Lage und eine Lebensart aufzugeben, die ihm so äußerst angenehm war; doch der schlinnne Gesundheitszustand seiner Gattin, und die Meinung der Aerzte, daß die Luft von Southampton ihrer Genesung entgegenstehe, bewogen ihn, um

ihrentwillen einen milberen Hinmelsstrich zu suchen, und seine Familie zu einem Winterausenthalt nach Lissabon zu versetzen. Aber die Gesundheit seiner Gattin wurde dadurch so wenig gefördert, daß er das nächste Jahr nach England zurückzusehren im Begriff stand, als unvermuthet ein alter Bekannter ankam, Capitän Thompson, der den Levant, eine Fregatte von 32 Kanonen, commandirte, und auf seinem Wege in das mittelsländische Meer in Lissabon ansprach. Herr Gore konnte dem freundlichen Erbieten des Capitäns nicht widerstehen, der ihn und seine Familie nach Livorno zu bringen versprach; und weil dieser geschickte Schissmann den Austrag hatte den verschiedenen englischen Garnisonen Geld zu bringen, so sand Herr Gore die erwünsichte Gelegenheit Gibraltar und Port Mahon auf der Insel Minorca zu sehen, an welchem letztern Platz der Capitän sich beinahe drei Wochen aushielt.

Sie trennten sich in Livorno. Nachdem Herr Gore sich fast ein Jahr in Florenz aufgehalten, und seine jüngste Tochter dem Lord Cowper, der daselbst ansäsig war, verlobt hatte, zog er mit seiner Familie nach Rom und Neapel, und kehrte nach einiger Zeit der Vermählung seiner Tochter wegen nach Florenz zurück, nachdem er vorläusig ein Haus in Rom gemiethet hatte, wo er sich denn meistens bis zum Jahre 1778 aushielt.

Während biefer Zeit machte er vertraute Bekanntschaft mit Philipp Hackert, bem berühmten Landschaftsmaler. Gie brachten zwei Sommer zusammen auf Castel Gandolfo und Albano zu, immersort mit verschiedenen Lustreisen beschäftigt, wobei sie immer nach der Natur studirten und zeichneten; welches in dieser göttlichen, reichen und durch so mannich= faltige Schönheiten verherrlichten Gegend ein großer Genuß mar. Rehrten fie gegen ben Winter nach Rom zurud, fo brachte Gore feine meiften Abende in Saderts Sause zu, wo sich einige beutsche Künftler, ingleichen englische und andere Fremde ebenfalls einfanden, die sich wie er ben Künften ergeben hatten. Gewöhnlich fagen fie um einen großen Tifch, auf welchen mehrere Lampen standen, und jeder wählte sich ein Borbild aus Sackerts schönen Studien nach ber Ratur, indessen ein italianischer Abbate ihnen ben Taffo und bie übrigen vorzüglichen italiänischen Dichter vorlas und erklärte. Der Abend ward gewöhnlich mit einer mäßigen, aber auten Tafel beschlossen, und die Träume dieser kleinen Societät sollen oft besonders malerisch gewesen sehn.

3m Jahre 1777 unternahm Berr Gore, in Wesellschaft feiner Freunde

Hakert und Anight, die Neise nach Sieilien, woran er sich Zeitlebens so gern erinnerte. Nach drei Monaten kehrten sie nach Rom zurück, und im folgenden Jahre verließ Gore Italien, um nach der Schweiz zu gehen. Hakert begleitete ihn abermals, dis Benedig, wo sie mit großen Schnierzen von einander schieden, indem Hakert mit einer Gesellschaft junger Engländer und Aussen die Borromeischen Inseln besuchen wollte.

In der Schweiz verweilte Gore beinahe zwei Jahre und fehrte nach England zuruck, indem er auf dem Wege Frankreich, die Riederlande und Solland befuchte. In feinem Baterlande hielt er fich abermals gegen zwei Jahre auf; als aber im Jahre 1785 die Gefundheit seiner Gattin von neuem zu sinken anfing, so brachte er sie nochmals aufs feste Land und febrte unmittelbar von Spaa nach England allein gurud, um feine Beschäfte in Ordnung zu bringen, indem er sich vorgenommen hatte sich durchaus in Reapel niederzulaffen. Aber ein unerwartetes Unglück zerftörte Diefen Plan. Währent feiner Abwesenheit ftarb die geliebte Gattin gu Spaa ben 22. August 1785 an einem Fluffieber, ben neunten Tag ihrer Rrantheit, zum größten Schmerz ihrer Töchter, benen sie mit Recht so werth und theuer gewesen. Auf Anordnung ihres Gemahls ward ihr Leichnam ins Baterland gebracht. Herr Gore hatte jene traurige Nachricht zu Shobbencourt in Shropfhire vernommen, ba er am Podagra in bem Saufe seines Freundes Lord Bateman banieberlag, ber mit seiner trefflichen Gemahlin ihm in diesen förperlichen und Gemüthsbedrängniffen ben liebenswürdigsten Beiftand leistete. Sobald er wieder hergestellt war, kehrte er zu seinen Töchtern zurud, hielt sich einige Monate im Haag auf, wo er sich vornahm, den bisher noch unbetretenen Theil von Deutsch= land zu besuchen. Sie gelangten im October 1787 nach Weimar und fetten ihre Reise nach Dresten und Berlin fort, und wurden zulett durch die zuvorkommende Güte und Freundlichkeit der Weimarischen Berrschaften bewogen sich im Jahre 1791 in Weimar niederzulaffen.

Die Gegenwart dieses vortrefflichen Mannes ist unter die bedeutenden Bortheile zu rechnen, welche diese Stadt in den letzen Jahren genossen. Seine Persönlichkeit machte stets einen wohlthätigen Eindruck. Einsach, freundlich und gefällig erwies er sich gegen jedermann; selbst noch im Alter machte seine Gestalt, seine Gesichtsbildung einen sehr angenehmen Eindruck. Der Unterhaltung mit ihm konnte es niemals an Stoff sehlen, weil er vieles gesehen, erlebt und gelesen, ja man kann sagen keinen

Augenblicf tes Lebens mit unbedeutenden Gegenständen zugebracht hatte. Seine ansehnlichen Ginfünfte fetten ihn in ben Stand bequem und behaglich zu leben, und babei großmüthig, gegen Thätige fordernd, gegen Leidende hülfreich zu fenn. Sein durchaus gleichförmiges Betragen machte feine Gefellschaft sicher und angenehm, und felbst wenn er am Podagra litt, war er noch heiter, mittheilend und unterhaltend. Sein früheres Leben auf der See, an den Ruften, in schönen und bedeutenden Gegenden hatte jene Lust in ihm erregt, folche flüchtige Augenblicke zu fixiren. So hatte er sich der Prospectzeichnung ergeben, und war hauptsächlich dadurch mit Hackert innig verbunden. Um besto gewisser von der Richtigkeit solcher Abbildungen zu sehn, hatte er die Camera obscura angewendet, beren Mängel ihm zwar nicht verborgen waren, deren er sich aber doch als Liebhaber mit vielem Bortheil zu bedienen wußte. Er fette bergleichen Nebungen immer fort, welches ihm um so leichter ward, als er an Rath Rraus, einem fehr geschickten und in diesem Fache fertigen Rünftler, ben besten Gehülfen fand. Er machte mit bemfelben verschiedene Reisen, bavon ich nur ber zu ber Belagerung von Mainz und ber nach ben Borromeischen Infeln gebenke.

Was ihn aber zu Saufe auf eine fehr angenehme Weise beschäftigte, war die Sorgfalt, womit er seine frühern Zeichnungen zusammenstellte, ordnete, ausarbeitete, durch Nachzeichnungen aus Reisebeschreibungen erganzte und in große Bande zusammenbinden ließ. hieraus entstand eine vorzügliche Folge von Aussichten. Liffabon, Gibraltar, Minorca, Die Ruften bes Mittelmeers, Sicilien, Italien waren unter verschiedenen Gesichtspunkten glücklich aufgefast und mit ber Leichtigkeit eines Liebhabers bargeftellt. Die Seeftude und Safen zeichnen fich vorzüglich burch trefflich gezeichnete Schiffe aus; benn indem Herr Gore fo lange Zeit sich mit bem Schiffbau abgegeben, so waren ihm biefe wichtigen Gebäude nicht blok bem Scheine nach befannt, sondern er verstand ihre Formen so wie die ganze Technik, wodurch sie bewegt werden, aufs genaueste. Wie ein tüchtiger Figurenzeichner, der mit der Anatomie wohl vertraut ist, die Gelenke an den rechten Ort fett, so waren bei ihm die Theile des Schiffs im rechten Berhältniff, weil er ihren Gebrauch und bie Wirfung, Die fie bervorbringen follten, sehr genau kannte; wie er benn auch bis kurz vor feinem Ende mit ber Gefellichaft zu Berbefferung bes Schiffbaues in London, beren Mitglied er war, in beständigem Berhältnif blieb und ihr

feine Betrachtungen mittheilte, die er über diesen Gegenstand immer fortsetzte. Als Beweis seiner unveränderlichen Neigung zu diesen Gegenständen kann man anführen, daß er nicht vierundzwanzig Stunden vor seinem Ende, welches den 22. Januar 1807 erfolgte, seiner Tochter den Wunsch ausdrückte, daß sie bei ihrem Ableben ein Legat der Societät der Marine zu London hinterlassen möge. Sben so verordnete er in seinem Testamente, daß von den alten Matrosen, welche mit ihm jenen Kutter, die Schnecke, geführt hatten, der eine, welcher noch am Leben war, eine Bension regelmäßig dis an sein Ende erhalten sollte; welches denn auch durch seine trefsliche Tochter gewissenhaft erfüllt worden.

Jene Sammlung, die in den letzten Jahren seine größte Freude gemacht hatte, ward nach einer kurz vor seinem Tode ausgesprochenen Berordnung Ihro des Herzog von Weimar Durchlaucht zum Andenken übergeben. Es sind diese schönen Bände auf die Bibliothek niedergelegt, und werden daselbst aufbewahrt. Sine Marmordüste des Herrn Gore wird daselbst auch das Andenken an seine Persönlichkeit erhalten. Seinen Neberresten gestattete man den Borzug, in der Hoskirche niedergesetzt zu werden, wo sie neben seiner ältern Tochter Elise Gore, einer der würdigsten Schülerinnen Hackerts, die ihrem Bater vorausgegangen, eine Ruhestätte gesunden. Ihm daselbst ein vollständiges Monument zu setzen, war seiner jüngern Tochter Emilie vorbehalten.

# Ausführliche Beschreibung

ber

# sechs Gemalde, die zwei Treffen bei Tichesme vorftellend.

C. oben C. 52-57.

## Erftes Gemälde.

Evolution, um ben Feint gu ber Schlacht vom 5. Juli 1770 gu nothigen.

Die tilrkische Flotte war in einem Halbeirkel am rechten Ufer bes sesten Landes bei Tschesme geordnet. Das tilrkische Schiff mit der großen roth und grünen Flagge und dem rothen Winnpel auf dem großen Mast commandirte der Capudan Pascha; das Schiff mit der großen gelb und rothen Flagge auf dem großen Mast war des Contreadmirals; das Schiff mit der großen rothen Flagge auf dem Fockmast besehligte der zweite Contreadmiral; alle andern türkischen Schiffe führen rothe Flaggen und Winnpel. Auf dem Lande hinter der Flotte stehen die Landtruppen, 30,000 Mann stark, die Landung der Russen sieht man nur einen Theil auf dem Bilde, indem Lager und Zelte durch die Schiffe und den Ranch bedeckt sind; so wie man auch von mehreren Galeeren, kleinen Schiffen und Schaluppen zum Transport der Mannschaft nur einige vorgestellt sieht.

Der Obergeneral der kaiserlichen Flotte, Graf Orlow, hatte beschlossen die Feinde bei geringem Winde, der ihn jedoch begünstigte, anzugreisen, und rückte um eilf Uhr mit drei Divisionen vor. Die erste Division von drei Schiffen, die Europa, St. Estasi und Triswetitele besehligt der Admiral Spiridow, dessen große Flagge auf dem Mittelmast

res zweiten Schiffes St. Eftafi, worauf er sich befand, zu feben. Diefe gange Division bat blane Windfahnen. Das erste Schiff, Europa. wendet sich, indem es auf den Feind seine Ladung absenert, welcher schon Die ruffische Flotte eine Zeit lang beschoffen hatte. Die zweite Division, gleichfalls von drei Schiffen, St. Januarins, Trierarcha und Rastislam. rückt in Linie vor und wird von dem Obergeneral, dem Grafen Orlow, befchligt, der auf dem Schiffe Trierarcha sich befindet, auf dessen großem Mast man die große Raiserslagge sieht. Auf dem Fockmast ist die große rothe Flagge als Zeichen des Angriffs. Diese ganze Division hat weiße Windfahnen. Die britte Division besteht aus brei Schiffen, Netron Menja, Swetoslaw und Saratow, unter ben Befehlen bes Abmirals Elphinftone, ber fich auf bem Schiffe Swetoslaw befand. Es hat Die Contreadmiraleflagge auf dem Befanmast. Die ganze Division hat rothe Windfahnen, und rudt gleichfalls in Linie vor. Die Bombarde, die sich bei der zweiten Division nach vorn zu befindet, wirft beständig Bomben auf ben Feind.

## 3weites Gemälde.

Treffen von Tichesme ben 5. Juli 1770.

Das Schiff St. Estafi, welches bas Schiff bes türkischen Contreadmirals genommen hatte, war, von dem großen brennenden Maft deffelben entzündet, aufgeflogen. Die Trümmer beffelben fieht man im Vordergrund. Man erblickt Ruffen, welche bie türkische Flagge retten, um biefes Zeichen ihres Siegs zu erhalten, an ber andern Seite mehrere Türken und Ruffen, die sich um die Wette auf einem Theil der Trümmer zu retten suchen. Weiterhin erblickt man eine ruffische Schaluppe, Die eine Menge ruffischer Soldaten und Matrosen rettet, die mit dem Schiff aufgeflogen waren. Alle die übrigen Schaluppen eilen herbei zu dem= felben Zweck, aufgefordert durch den rothen Wimpel auf dem Fockmast bes Abmiralschiffs Trierarcha. Dasselbe Schiff hat Anker geworfen, und schlägt sich unaufbörlich mit kleinem Gewehr = und Kanonenfeuer. Das Schiff Rastislam hält an ber Windfeite, um fich mit Bortheil zu schlagen. Das Schiff Triswetitele, um ber Gefahr zu entgehen, von dem brennenden türkischen Schiff entzündet zu werben, durchbrach die Linie der Türken unter fortdauerndem Gefecht. Die Europa und der heilige

Januarius fahren fort zu manövriren, indem sie die seindlichen Schiffe beschießen. Die dritte Division des Contreadmirals Elphinstone ist noch nicht in den Streit verwickelt. Die Schaluppe, die sich entsernt, ist die, welche den Admiral Spiridow und den Admiral Grafen Orlow gerettet hatte. Das Schiff des türkischen Contreadmirals, das durch den St. Estasi genommen war, entzündete sich. Die türkische Mannschaft, um sich zu retten, stürzte sich ins Meer; einige Stunden darauf erreichte das Vener die Pulverkammer, und das Schiff slog auf. Der erste türkische Contreadmiral hat sein Ankertau gekappt, seine Flaggen gesenkt und entsernt sich, um nicht durch gedachtes Schiff angezündet zu werden. Sin anderes in der Nähe macht Anstalten dasselbe zu thun, während es sich noch schlägt. Alle übrigen Schiffe, dieselbe Gesahr und das beständige Fener der russischen Flotte sürchtend, kappen gleichfalls ihre Ankertaue und beginnen ihren Rickzug.

### Drittes Gemälde.

Rudzug ber Turken in ben hafen von Tichesme.

Die Türken ziehen sich in ben Hafen zurück mit gesenkten Flaggen. Das Schiff Trierarcha, worauf sich der Graf Orlow befand, gab das Signal zum Verfolgen, indem eine rothe Flagge mit einem weißen Oval in der Mitte am großen Maste unter der Kaiserslagge aufgesteckt war. Das Schiff selbst aber und der Rastislaw ist noch im Gesecht mit den Feinden, indeß der übrige Theil die Flotte verfolgt. Die Schaluppen, welche besehligt waren die Mannschaft des aufgeslogenen Schiffes zu retten, kehren zurück und nähern sich ihren Schiffen. Der Vordergrund stellt eine kleine Insel vor, wo sich ein türkischer Posten besindet, der den russischen Schaluppen durch ein anhaltendes Feuer beschwerlich fällt; sie antworten demselben, indem sie ihren Weg fortsetzen. Mehrere Türken von der Mannschaft des aufgeslogenen Schiffes retten sich auf diese Insel.

## Biertes Gemälde.

Rächtlicher Angriff vom 7. Juli 1770.

Die vier Schiffe, Europa, Nastislaw, Netron Menja und Saratow, zwei Fregatten, Ufrika, Nabegba und eine Bombarbe machen bie Escatre

ans, die den Feind angreifen sollte. Sie war vom Contreadmiral Greigh befehligt, der auf dem Schiff Nastislaw sich befand. Auf dem Gipfel des großen Mastes sieht man die Cornette und auf dem Flaggenmaste drei angezündete Schiffslaternen, welche das Zeichen zum Angriff sind. Um den Angriff, zu maskiren scheint die übrige Flotte sich segelsertig zu machen. Die vier Brander liegen vor Anker und erwarten das Signal zum Handeln. Die Bombarde wirst beständig Bomben. Die Fregatte Nabegda nähert sich der türkischen Batterie von 22 Kanonen, ungeachtet ihres beständigen Feners. Die Fregatte Afrika nähert sich von der andern Seite, um die Bollendung einer andern angesangenen Batterie zu verhindern. Die türkischen Schiffe, alle vor Anker in dem Hasen von Tschesme, sangen, indem sie die Annäherung der russischen Escadre besmerken, zu kanoniren an.

## Fünftes Gemälde.

Berbrennung ber turfifden Flotte im Safen von Tichesme.

Die drei Schiffe Europa, Rastislaw und Netron Menja liegen vor Anker am Eingang des Hafens, nahe bei der feindlichen Flotte, welche sie immerwährend beschießen. Der Saratow bleibt zurück, um im Nothfall eines dieser Schiffe zu ersetzen. Die Fregatte Nadegda seuert auf die Batterie von 22 Kanonen; Afrika fährt fort die Errichtung der zweiten Batterie zu verhindern. Die Bombarde seuert unausshörlich.

Da ber Wind sich völlig gelegt hatte, sendete der Graf Orlow die Schaluppen zu jenen Schiffen, um sie im Fall einer Gefahr wegbringen zu können. Die andern Schiffe der Flotte liegen vor Anker. Die vier schon abgesendeten Brander haben die türkische Flotte in Brand gesteckt, wovon ein Theil schon durch die glühenden Kugeln der drei Schiffe entzündet gewesen. Man hat die beiden Effecte eines Schiffes, welches aufssliegt, vorgestellt. Der erste ist der wo man die Feuersäule sieht, die sich in Wolken ausbreitet, ungefähr drei Minuten dauert, und sich alsbann, wie man auf den zweiten Effect sieht, in das rothe Feuer mit Funken verwandelt, in dessen Mitte eine Rauchsäule aufsteigt, welche sich nach oben verbreitet und auch ungefähr noch drei Minuten dauert. Man hat für gut besunden zwei Schiffe vorzustellen, deren eines drei Minuten nach dem andern aufgeslogen wäre, um die verschiedenen Wirkungen einer

folchen Explosion sehen zu lassen. Zugleich sieht man, daß die Flammen der seindlichen Flotte sich einem Theil der Stadt und den nächsten Landhäusern mitgetheilt haben.

## Sechstes Gemälde.

Rudfehr ber fiegreichen Flotte am Morgen bes 8. Juli 1770.

Die Escadre der drei Schiffe, die beiden Fregatten und die Bombarde kehren bei Anbruch des Tages von ihrer glücklichen Unternehmung zur Flotte zurück und bringen ihre Prisen mit, nämlich das Schiff Rhodus mit gesenkter Flagge unter der russischen, sodann vier Galeeren, die einzigen Ueberbleibsel der türkischen Flotte. Das Schiff Nastislaw, indem es sich dem Schiff Trierarcha nähert, grüßt den Oberbesehlshaber, dessen Schiff antwortet. Im Bordergrund sieht man die Trümmer mehrerer seindlichen Schiffe, und Türken die sich zu retten suchen.

# hackerts Kunstcharakter und Würdigung seiner Werke

noa

#### Beinrich Meyer.

Hackerts Verdienst als Landschaftsmaler und das Eigenthümliche seiner Werke klar auseinander zu setzen, ist keine leichte Aufgabe, theils weil er die Prospectmalerei hauptsächlich emporgebracht und noch dis jetzt von niemand darin übertroffen worden, theils weil zwar wohl das Publicum, aber nicht immer die Kunstrichter seinen Talenten und seiner großen höchstachtbaren Kunstsertigkeit Ehre und Recht haben widersahren lassen.

Damit aber ber vorgesetzte Zweck möge erreicht werden, so wird sich ber Lefer einige Rückblicke auf ben Zustand ober vielmehr auf ben Gang ber Landschaftsmalerei seit dem siebzehnten Jahrhundert gefallen laffen. Gegen die Mitte besselben nämlich blübten die drei großen Rünftler Claude Lorrain, Cafpar Dughet und Salvator Rofa; allein es ist nicht zu viel behauptet, wenn man fagt, der Runsttheil, welchen fie fo fehr verherrlichten, habe damals auch seinen Wendepunkt erreicht; benn wiewohl die folgenden Zeiten nicht gänzlich arm an ausgezeichneten Talenten waren, fo können boch die seither erfolgten Rückschritte in der Landschaftsmalerei nicht wohl abgeläugnet werden. Der Gehalt ber Erfindungen, wie nicht weniger auch die allgemeine Uebereinstimmung der Theile zum fünftlich malerischen Ganzen hat abgenommen. Vorerwähnten großen Meistern folgten Nachahmer, welche aber als solche nothwendig hinter ihren Muftern zurückblieben; sodann folgte die Brospectmalerei, beren Ursprung bei ben bildnifliebenden Engländern zu suchen sehn dürfte. Bald verbreitete sie sich auch nach Frankreich, wo Bernet, um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts vornehmlich mit den bekannten Unfichten ber Seehäfen fich feinen glänzenden Ruhm erworben; und zu eben ber Zeit fanden auch die burch Aberli zu Bern verfertigten Schweizer Profpecte fehr vielen Beifall. Während ber fiebziger Jahre entlich gelang es unserm Hadert, wie aus ben vorstehenden Nachrichten ersichtlich ift, fich in den Ruf des ersten Landschaftsmalers seiner Zeit zu setzen, und durch ihn erreichte das Fach der Prospectmalerei die höchste Vollkommen= beit, indem es unmöglich scheint den realistischen Forderungen, mit geringerem Nachtheil für die wahre Runft, besser Genüge zu leisten, als in feinen Bildern geschieht. Mit unendlicher Treue und Wahrheit stellt er uns die Gegenden von Rom, Tivoli, Reapel u. f. w. vor Augen; ber Beschauer erhält Rechenschaft vom geringsten Detail, und boch ift alles ohne ängstliche, kleinliche Mühe, meisterhaft, sicher, ja fogar mit Leichtigkeit vorgetragen. Ueber dieses nimmt man bei Sackert eine beständige Thätigkeit des guten Geschmacks oder, wenn man will, des Schönheitssinnes wahr. Freilich find feine Gemälte nicht alle, hinsichtlich auf den Inhalt, gleich anziehend, weil es die Gegenden nicht waren, die er auf Bestellung nachbildete; aber man wird schwerlich ein Beispiel finden, daß er ben Standpunkt ungunftig gewählt ober ben barzuftellenden Gegenftanden eine folde Lage und Beleuchtung gegeben, daß der malerische Effect wesentlich dadurch gefährdet würde. Doch um eine deutliche Uebersicht von Hackerts Künftlerverdienst zu gewinnen, ist es nothwendig eine nähere Brüfung anzustellen, in welchem Mage er ben verschiedenen Eigenschaften Genüge leistete, die von dem Kunstwerk überhaupt gefordert werden.

Er findung liegt eigentlich ganz außer dem Kreife landschaftlicher Prospectmalerei, und so machen die Werke unseres Künstlers auf dieses höchste Verdienst keinen Anspruch. Auch ist aus den wenigen frei ersundenen Landschaften, die er versertigt hat, abzunehmen, daß er sich wohl schwerlich mit Glück darum würde bemüht haben.

Auch die Anordnung bleibt dem Prospectmaler nicht frei überlassen, und in sosern war Hackerts Verdienst von dieser Seite nur ein bedingtes. Da er aber, wie ihm vorhin schon zugestanden worden, seinen guten Geschmack in der Wahl der Standpunkte bewiesen, so daß nur in seltenen Fällen, wo es der gegebene Gegenstand unvermeidlich machte, die Linien nicht gut auf einander treffen, hat er gezeigt, daß ihm dieser Theil der Kunst keineswegs fremd gewesen.

Der Artifel ber Zeichnung kann in ber Landschafts = und zumal in der Prospectmalerei aus einem doppelten Gesichtspunkte betrachtet werden. Erftlich in wiefern der Maler die Gestalt und Proportion der nachzubildenden Gegenstände richtig auf seine Leinewand überzutragen verfteht, und hierin ift Philipp Sackert ber allervollkommenfte Meifter gewesen. Zweitens in wiefern seine Zeichnung durch Gestalt und Unriffe ben Charafter ber verschiedenen, in einem Gemälde befindlichen Gegenstände anzudeuten weiß; und auch hierin steht unfer Künstler keinem seiner Zeitgenoffen nach. Seine Lüfte find leicht, ber Baumschlag mannichfaltig; ber Rünftler brückt die verschiedenen Arten ber Blätter fo wie ber Stämme fehr wohl aus. Un den Felsen ift oft selbst die Steinart angedeutet. Die Bflanzen bes Vordergrundes find mit Runft, Bestimmtheit und Sorgfalt bargestellt. Besonders aber pflegte Sackert seine ganze Runst an nicht sehr entfernten Bergen zu zeigen, an benen sich die verschiedenen Partien noch deutlich unterscheiden. Bielleicht ift das Detail hierbei oft größer als es bem malerischen Effect bes Ganzen zuträglich ift; bagegen läßt aber auch Die Wahrheit und Treue der Darstellung nichts weiter zu wünschen übrig.

Die Kunftrichter haben Haderts früheren Gemälden Mangel an Nebereinstimmung des Colorits vorwerfen wollen; zuletzt aber wurde er beschuldigt, daß er bunt male. Jener erste Tadel ist halb ungerecht, weil er nur aus ber Bergleichung ber Hackert'schen Gemälbe mit ben Meisterstücken ber älteren großen Künstler entspringt. Unter Hackerts Beitverwandten haben wenige harmonischer, vielleicht keiner fräftiger gemalt als er. Dag hingegen manche feiner spätern Arbeiten etwas bunt fepen, läßt sich nicht völlig abläugnen. Doch hiezu, wie zu einigen harten Stellen, scheint er, indem er nach ber Natur malte, burch bas an sich löbliche Bemühen dieselbe recht treu nachzuahmen verleitet worden zu fehn. Denn die Palette erschöpfte sich schon an ben Fernungen und ben gebachten bewundernswürdig wahrhaft und mit dem größten Detail ausgeführten näheren Bergen, alfo bag für manche Bartien bes Borbergrundes feine hinreichenden Farbenmittel mehr in des Künftlers Gewalt waren, . und er sich zu Uebertreibungen genöthigt sah. Hackerts Colorit ist beßwegen, zumal wenn er Abenbichein ausbrücken wollte, nur in einzelnen Theilen vortrefflich; aber in diesen einzelnen Theilen auch wirklich unübertreffbar. In Gemälden, wo er die Aufgabe zu lösen hatte, Morgenbeleuchtung darzustellen, findet sich mehr Accord, das Berhältniß der

Tinten ift mehr kunftgerecht; jedoch hat er, wenn man nämlich milben Ton und Farbenschmelz im Ganzen als die Haupteigenschaften des guten Colorits betrachten will, gerade hierin die vortrefflichen ältern Meister nicht immer erreicht.

Die Beleuchtung anlangend, hielt sich unser Künstler bloß an die Natur, ohne, wie man wohl sieht, diesen wichtigen Theil der Kunst vorzüglich studiet zu haben. Bielleicht hat ihn sein reales Streben nach Darstellung des Wirklichen abgehalten, sich die Bortheile einer künstlich angeordneten Beleuchtung zu Nutze zu machen. Wie dem auch seh, Hackerts Gemälde geben zwar in Hinsicht auf Licht und Schatten zu keinem gegründeten Tadel Gelegenheit, doch haben sie auch eben so wenig von dieser Seite Anspruch auf vorzügliches Verdienst.

In der Kraft und Nüancirung der Farben weichen die Gründe meistens richtig hinter einander zurück; wo indessen von den obgelobten näheren Gebirgen sich welche sinden, so wollen diese wegen ihrer reichen detaillirten Aussührung zu sehr herantreten und scheinen alsdann den Künstler oft zu einigen Härten im Bordergrunde genöthigt zu haben.

Berschiedene dem Gebiet der Ansführung oder Behandlung ansgehörige Eigenschaften sind bereits berührt worden; es ist also nur noch anzumerken, daß Hadert den Pinsel mit unumschränkter Meisterschaft sührte. Die Leichtigkeit und Sicherheit, womit er arbeitete, die zwecksmäßige Methode, die er im Anlegen und Bollenden beobachtete, konnte es ihm auch allein möglich machen, nicht nur eine sehr große Anzahl Delsgemälde, sondern auch viele Gouachen und beinahe unzählige Sepienzeichnungen zu versertigen, welche man in größeren wie in kleineren Sammlungen durch ganz Europa antrifft. Treilich läßt sich nicht behaupten, alle diese Werke sehen mit gleicher Sorgfalt ausgeführt; unterdessen ist bei weitem die größere Zahl mit durchgehaltener Ausmerksamkeit vollendet, der vernachlässigten hingegen sind so wenige, daß man sie gewissermaßen als Seltenheiten betrachten kann.

Haderts Gemälde sind, wie es für Prospecten schicklich ist, meistens mit Menschen und Thieren der Gegend, welche sie darstellen, staffirt; und als Staffage betrachtet können alle diese Figuren für gut und hinseichend gelten. Weidendes Vieh gelingt ihm sogar mitunter recht lobenswürdig. Sehr selten und gleichsam nur zum Versuch bringt er auch heroische Figuren an; sie können aber auf kein großes Lob Anspruch machen,

weil es ihm an der Erfindungsgabe sowohl als an der erforderlichen Wiffenschaft in der Zeichnung fehlte.

Bu Anfang biefer Betrachtungen ift ausgesprochen worden, Die Prospectmalerei habe durch Sadert ihren Gipfel erreicht, und die Brüfung ber befondern Eigenschaften seiner Runft wird deutlich gezeigt haben, daß er alle für dieses Fach erforderlichen Talente im hohen Grade befessen, bingegen in benjenigen, welche ber freien poetischen Landschaftsmalerei vornehmlich angehören, nicht geglänzt habe. Und so bleibt nur noch zu untersuchen übrig, ob von seinen Nachfolgern jetzt schon einer in dem genannten Fach mehr geleiftet ober in wiefern zu erwarten stehe, daß fünftig einer ihn übertreffen und ihn von ber obern Stelle verdrängen Den ersten Theil der Frage hat die Erfahrung selbst schon beantwortet, weil keiner der jetzt lebenden Landschaftsmaler (mit ihrer Gunft seh es gesagt!) Aussichten nach der Natur im Ganzen so vortrefflich darzustellen vermag, als wir solches in haderts Bildern wirklich geleistet feben. Ueber den zweiten Theil kann man zwar nicht entscheidend sprechen benn die Gränzen des Möglichen sind nicht wohl zu bestimmen — absehen aber läßt es sich allerdings nicht, wie es jemand gelingen sollte, gegebene landschaftliche Gegenstände mit größerer Richtigkeit und Treue nachzubilden. Denn wollte sich einer mit noch strengerer Gewissenhaftigkeit ans Wirkliche halten und dabei mehr Detail anbringen, so würden seine Werke weniger angenehm ausfallen, auch würde er der Trockenheit und dem Vorwurf eines platten, geschmacklosen Naturalismus schwerlich entgeben. Colorit mußte ihm nothwendig begegnen, was ichon oben gegen Hadert erinnert worden, daß nämlich die Farbenmittel der Palette nicht für das ganze Bild ausreichen. Wollte aber jemand durch Zusetzen und Weglaffen, fo wie durch willkürlichere Anordnung bewirken, daß seine Bilder den Forderungen der Kunft mehr Genüge leisteten, wollte er durch fünstlichen Gebrauch von Licht und Schatten größern malerischen Effect bervorbringen, durch weise Mäßigung der Farben mehr Harmonie über das Ganze verbreiten, so würde er schon in das Gebiet der höhern, freien, dichterischen Landschaftsmalerei übergeben; er würde ein besserer Künstler als Hackert fenn, aber diesem doch seinen Rang als erstem Maler des bedingten Faches ber Prospecte nicht streitig machen können.

## Ueber Landschaftsmalerei.

Theoretische Fragmente.

Es läßt sich wohl benken, daß ein Mann wie Philipp Hackert, ber seiner Natur nach so verständig war und immersort in einem klaren Bewuftfenn lebte, Betrachtungen über die Runft im allgemeinen, besonders aber über die Art, wie er folche behandelt, wie er in derselben zu einem hohen Gipfel gelangt, während einer fo thätigen und langen Lebenszeit öfters angestellt habe. Er war zu solchen theoretisch-praktischen Bemerkungen durch die Sulzer'sche Theorie, auf die er einen sehr großen Werth legte, aufgeforbert, und fühlte in sich wohl ben Beruf, basjenige, was er fo gut ausübte, auch gelegentlich auszusprechen. Er hatte stets Liebhaber und Künftler als Schüler um sich, und theilte benfelben gern seine Ueber= zeugungen mit. Da es sich ihm nun so gut zuhörte und jedermann sich leicht durch einen so trefflichen Meister überzeugt fand, so wünschte man natürlich diese fruchtbaren Lehren auch aufs Papier fixirt zu sehen, und gab ihm biefen Wunsch öfters zu erkennen. Er ließ sich daher bewegen wiederholte Versuche zu solchen bidattischen Auffätzen zu machen; allein es wollte ihm nicht gelingen seine so wohlgefasten Gedanken mit einer gewiffen Methode barzustellen.

Es liegen mehrere Papiere vor uns, welche von dieser Bemühung zeugen, und ihr Inhalt ist werth und würdig genug aufbewahrt zu werden. Allein es kann dieses nur in Gestalt von Fragmenten geschehen, die wir denn auch so unsern Lesern mittheilen.

Nach Ihrem Berlangen, mein Freund, erhalten Sie hiermit meine Gebanken über die Landschaftsmalerei. Gewöhnlich glaubt man, es seu etwas Leichtes, Landschaften zu zeichnen und zu malen. In diesem Irrsthum stehen die meisten Liebhaber, ja sogar Künstler, denen es an Einsicht und Kenntniß sehlt. Einige Massen, mit einem gewissen Effect zusammensgestellt, können unserer Einbildungskraft als eine Landschaft erscheinen, die aber sehr unvollsommen ist. So sindet man sogar verschiedene Steine, wo die scherzende Natur Städte, Hünfer, Thürme, ja sogar oft Bäume vorgestellt hat. Im Lumachellmarmor sieht man allerlei Figuren, besonders Köpfe, sowohl Caricaturen als schöne Gesichter. Dieß hängt aber mehr

von unserer Einbildungskraft ab; wie denn auch einer mehr oder weniger als der andere in solchen Dingen zu sehen glaubt. Unter solchen zufälligen Naturerscheinungen sind gar oft die unbestimmten Entwürfe mancher Maler ähnlich.

Biele mißrathene Hiftorienmaler legten sich auf das Landschaftsmalen, weil sie es sür leicht hielten; ja sie glaubten sich zu erniedrigen und hätten dergleichen Dinge nicht unternommen, wenn sie sich dadurch nicht ihren Lebensunterhalt verschafft hätten; ja sie sprachen selbst mit Berachtung davon. Allein es glückte ihnen auch nicht. Biele haben sich Jahre durch gequält, ohne etwas hervorzubringen; auch ist ihr Name unbekannt geblieben.

Es ist beinahe nicht möglich zu einem Grade der Bollkommenheit zu gelangen, wenn man diese Kunst der Landschaftsmalerei nicht in ihrem ganzen Umfange studirt. Ich sinde, daß bei allem Fleiß das menschliche Leben dazu zu kurz ist, wie zu allen andern Künsten. Jetzt da ich sechzig Jahre alt din, fange ich erst an wahr zu sehen und die Natur richtig zu beurtheilen und nachzuahmen, ungeachtet ich von meinem sechzehnten Jahre an sie belauscht und mit Eiser und Fleiß studirt habe.

Es gehört zu der Landschaftsmalerei überhaupt nicht allein ein feiner Geschmack und ein seines Gestühl, sondern es ist auch ein anhaltender Fleiß erforderlich, alle nöthigen Studien zu machen, die so mannichfaltig sind, daß man sich kaum vorstellt, wie viele Gegenstände man nachzuahmen und ihnen den Charakter der Wahrheit und Schönheit zu geben hat, man mag nun nach der Natur zeichnen oder masen.

Ferner gehört eine gute Gesundheit dazu, die Veränderung der Witterung zu ertragen, weil der Landschaftsmaler die Sommermonate in öden Gegenden zudringen muß, wo die Natur von Menschenhänden noch nicht verstümmelt ist. Nahe bei den Städten sindet man Cultur, aber keine malerischen Gegenstände, obgleich viele Liebhaber diese Landschaften vorziehen. Sie deusen an das schöne angebaute Land, das so ergiedig ist und so manche reiche Ernten verschafft, an Del, Wein, Obst und andern Früchten mehr, die in dem italiänischen Klima nahe bei einander wachsen, so daß man zum Beispiel Toscana einen wahren Garten nennen kann. Diese Vorstellung der Fruchtbarkeit macht nun jenen Liebhabern die Natur aus solchem Gesichtspunkte betrachtet schön; und obgleich die Gegenstände in diesem Sinne auch mögen schön genannt werden, so sind sie doch für den Landschafter selten brauchbar, außer in der Ferne und in mittleren

Planen; da können sie gut und dienlich sehn, selten aber nahe, und im Borgrund ganz und gar nicht. Die Natur ist zu sehr gekümmert, selten malerisch; je weniger die Gegenden cultivirt sind, je malerischer sind sie. An Vorgründen ist bei jenen Gegenden nicht zu denken, die sich äußerst selten sinden.

Nach meiner Meinung muß ber Landschafter Figuren gezeichnet haben. damit er seine Landschaften staffiren kann und dadurch Leichtigkeit gewinnt, Bieh und allerlei Thiere zu zeichnen und nach ber Natur zu malen. Ich finde es nöthig, daß er in mathematischen Wissenschaften belehrt sen, daß er Architektur, Optif und Perspective kenne; besonders muß er sich ein gutes perspectivisches Auge angewöhnt haben, die Natur richtig nachzuahmen. Biele Liebhaber, auch Künftler felbst, preisen fehr bie Camera obscura und rathen an, daß man viel darin zeichnen solle. Nach meiner Meinung kann sich ein Liebhaber wohl damit amufiren; ber Künstler aber muß sie nie brauchen, weil sie ihm nachtheilig ist, aus Ursache, weil sie nicht richtig sehn kann. Außer bem Focus sind alle Linien, wie bekannt, frumm; alles zieht sich in die Länge, alle Kleinigkeiten, die sie anzeigt, werden zu klein; dadurch gewöhnt er sich eine kleine Manier an, und weil die Lichtstrahlen durch verschiedene Gläser gebrochen werden, bis sie aufs Papier fallen, fo fieht man alles verdunkelt. In der Ferne und im Mittelgrund vermißt man ben schönen Silberton, ber mit bem Luftton so schön in der Natur berrscht. Hier ist alles mit einem leichten Flor überzogen, mit einem gemissen Rauchton, ben viele Rünftler Specton nennen, und den man sich in der Folge schwer abgewöhnen kann. Ueber= haupt ist es in der Kunst schwierig das Ungewohnte abzulegen, besonders wenn man sich einmal falsche Maximen in den Ropf gesetzt hat. Ich nenne das in der Runft zurücklernen; diefes ift viel mühfamer und schwerer, als auf dem rechten Wege vorwärts zu geben.

Nach meiner Meinung und Uebung finde ich, daß man weit mehr hervordringt, wenn man vollkommen in der Größe, wie man das Bild machen will, den Contour nach der Natur mit bloßem Auge zeichnet, ohne weitere Hülfsmittel. Hat man die Perspective wohl gelernt, so wird es leicht werden, die Natur richtig nachzuahmen. Der Künstler muß sich an das Große gewöhnen, daß nicht zu viele Kleinigkeiten in die Zeichnung oder in das Bild kommen, die in einem kleinen Naum nur Unordnung machen und unmöglich darzuskellen sind. Er muß vieles weglassen, um

die wahre Allusion des Gegenstandes hervorzubringen, und so gewöhnt sich sein Auge nicht allein an einen großen Sthl, sondern auch nach und nach an den Silberton der Natur, und je mehr er zeichnet und malt, je mehr lernt er diesen Ton sehen, kennen und nachahmen.

Es ift freilich Anfängern nicht zu rathen, große italiänische Anssichten sogleich zu zeichnen und zu malen, wo man öfters von einem Higel oder Berg in einer Entsernung von 40 bis 60 Miglien das Meer entdeckt, oder die weit entsernten Apenninen. Ich habe den Aetna 120 Miglien vom Meer aus gesehen. Man nuß mit kleinen Entsernungen, die sehr deutlich prononcirt sind, ansangen, wo die Plane durch Flüsse, Seen, Wälder, mit Getreide bebautes Land deutlich abgeschnitten sind, daß man Auge und Hand nach und nach daran gewöhnt, daß man mit Geschmack und Fertigkeit alle Gegenstände, die einem aufgegeben werden oder die man selbst wählt, nachzuahmen versteht, durch Kunst und Geschmack, ohne die Wahrheit der Katur zu alteriren.

Da bie Gegenstände so mannichfaltig in ber Natur sind, so muß ber Künstler viele Zeit anwenden, alle kennen zu lernen und zu zeichnen. Das Studium der Bäume braucht viel Uebung und Zeit. Rach einem Brincip theile ich im allgemeinen alle Bäume überhaupt in drei Klassen ein, so wie ich sie selbst radirt und herausgegeben habe. Nach diesen muß ber junge Rünftler und Liebhaber, wenn er zeichnen lernen will, feine Sand üben. Das erfte ift ber Raftanienbaum. Rann er beffen geschwankige Blätter und Partien zeichnen und gruppiren, so ist es ihm hernach leicht ben Rugbaum, die Esche und alle Bäume, die längliche Blätter haben, zu zeichnen; benn er zieht seine gruppirten Blätter nur mehr oder weniger lang; der übrige Charafter des Baums besteht in feinem Stamm, im Schwung ber Aeste und in der Form des Ganzen, wie auch im Colorit. Hernach kommt ber Eichbaum, welcher ein zackiges Blatt hat. Kann er biefes mit Freiheit hinzeichnen, fo wie man schreibt, fo ift ihm leicht alle Arten von Gichen, Dornen, Weinreben u. f. w., genug alles was zackige Blätter hat, zu zeichnen. Das dritte Blatt ist vie Pappel, welches ein rundes Blatt ift. hat er biefes genugfam geübt, fo kann er die Linde, die Ulme und alles was runde Blätter hat, hervorbringen, wenn er, wie schon gefagt, auf bas Eigenthümliche bes Stamms und auf die Natur der Aefte Acht hat. Auf diese Weise wird der Künftler die Mannichfaltigkeit der Bäume und Sträucher, die in die

Tausende gehen, leicht nachbilden. Es ist dem Landschafter nicht genug anzurathen viele Bäume zu zeichnen, und man muß schon bloß im Constour, welche Art des Baums es ist, erkennen. Er muß hierbei Geschmack haben, um das Schönste jeder Art in der Natur zu wählen. Niemals muß er eine verstümmelte Natur nachahmen; sogar wenn er kranke und sterbende Natur nachahmet, muß er auch hier das Schöne zu sinden wissen, und sowohl bei nachgeahmten als componirten Bäumen muß alles schön und lachend, freundlich und lieblich sehn.

Die Gestalt eines schönen Gartnerbaumes ift, bag er über ben untern biden Stamm sich in eine Gabel von zwei Zweigen bilbet. Dieses mit sehr schön geschwungenen und variirten Aesten bildet wirklich auch einen schönen Baum für ben Landschaftsmaler. Wenn ber Rünftler vieles nach ber Natur gezeichnet hat, so wird er sich folche schöne Natur merken, die ihm auch bei der mangelhaften aushilft; er wird auf diesem Wege die schönsten Regeln ber Runft finden, und das schöne Ibeal wird ihm nicht fremd sehn. Da alles in ber Malerei sinnlich ift, so ift nichts bei allen unsern Ideen möglich, als was uns die Natur mehr ober weniger schon dargestellt hat. Denn ob wir gleich öfters die Ideen neu glauben, fo find fie boch aus bekannten Gegenständen entstanden, wir finden sie aber neu, weil unfer Gebächtniß, bei ber großen Mannichfaltigkeit ber Eindrücke, sich nicht mehr erinnert, wo wir sie her haben. Je mehr nun der Künstler Localgedächtniß hat, je mehr wird sein Ropf angefüllt sehn von so mannichfaltigen Gegenständen, die er theils selbst gezeichnet ober auch nur gesehen hat. Es wäre wohl zu wünschen, daß der Künstler alles aufzeichnen könnte, was er Gutes und Neues in der Natur findet; allein bas Leben ist zu kurz; kaum hat man die Natur etwas kennen gelernt und ihre Effecte belauscht, so sind die Jahre da, daß man davon scheiden muß und die Runft aufhört.

Wendungen und auf alle Weise die Blätter und Partien der Bäume hinschreiben kann, so nuß er nach der Natur zeichnen, ohne sich zu lange mit Copiren nach Zeichnungen aufzuhalten; denn bei dem Copiren lernt er zwar den Mechanismus der Hand, aber er versteht keine Zeichnung, wenn er die Natur nicht kennt. Er wähle sich im Anfang mittlere Bäume, die nicht zu groß sind, die aber deutliche Partien haben, und mache sie so gut nach als er kann. Wenn es auch im Ansang steif

wird, so lasse er sich doch nicht abschrecken. Wo er die Partien deutlich sindet, ahme er sie mit Richtigkeit und Geschmack nach; wenn sie im Schatten undeutlich und in Masse sind, behandle er solche auf gleiche Weise. Er suche die Art, wie man mit Richtigkeit und Wahrheit die Natur nachahmt. Nach und nach kommt er dahin, daß er dieß mit Leichtigkeit und freier Hand zu thun versteht, und seine Werke werden gefallen.

Haume zu zeichnen, und wähle stets die schöne Natur so viel nur möglich ist. Er nuß seinen Standpunkt wenigstens zweimal so weit vom Baume nehmen, als dieser hoch ist. Erlaubt es das Terrain, so ist es besser drei – oder viermal so weit entfernt zu sehn; denn sein Auge kann das Ganze sassen, und er sieht Einzelnes genug, um alle Formen richtig zeichnen zu können.

Er thut wohl, einige Tage bei Einer Art von Bäumen zu bleiben, aber nicht Wochen lang; benn es ift nöthig sich in den verschiedenen Arten zu üben; sonst geschieht es leicht, daß der Künstler immer die Sorte zeichnet, die ihm gesäusig ist, und es ihm hernach schwer wird sich an andere zu wagen, die ihm nicht gesäusig sind. Auf diese Weise kommt er nach und nach dahin alle Arten von Bäumen richtig und kenntlich nachzuahmen und den wahren Baumschlag zu lernen, aus dem der Charafter eines Baumes ersichtlich ist.

Ich habe in meinem Leben immer viel vom Baumschlag sprechen und auch geschickte Künstler citiren hören, daß nämlich einer und der andere einen vortrefflichen Baumschlag habe. Bieles ist hierin wahr; allein nach meiner Bemerkung konnte der Baumschlag sehr gut sehn, er war aber immer derselbe, was ich manierirt nenne, und die Barietät der Bäume sehste. Ich verlange, daß ein jeder Botanicus den Baum sogleich erkenne, so wie auch Pflanzen und andere Blätter im Vorgrunde.

Ich rathe sehr zu einem ernstlichen Studium der Bäume; denn es gehört Zeit und Uebung dazu, es auf einen gewissen Grad zu bringen. Da ein junger Künstler seurig und ungeduldig ist, so will er gleich ein Gauzes hervorbringen, ohne die gehörige Zeit an das Einzelne zu wenden; aber dieses läßt sich mit einem einzelnen Baume auch thun. Und sindet er keinen Mittelgrund und Ferne an der Stelle, wo er seinen Baum gezeichnet hat, so suche er sich einige Schritte weiter einen Fond dazu,

ver sich past, und mache ein paar Figuren oder Thiere im Vor- oder Mittelgrund; so bleibt es kein blosses Studium von Baum, sondern es wird schon eine Landschaft. Nichts gefällt mehr sowohl in der Natur als in Zeichnungen und Gemälden, als ein schöner Baum. Einige Felsen, Steine oder andere Bäume im Mittelgrund und etwas Fernung macht eine schöne Landschaft, wo der Baum am ersten brillirt.

Nach diesem zeichne der junge Künftler Felsen, die zugleich mit Bäumen oder Sträuchern bewachsen sind, und gebe wohl auf den Charakter der Brüche Acht. Kalffelsen sind öfters sehr verschieden unter sich. Die vulcanischen haben einen ganz besondern Charafter, sowohl in der Form als in ber Farbe. Er zeichne ferner Steine, Felfenstücke, Kräuter von verschiedener Art, mit großen, mittelmäßigen und kleinen Blättern, die ihm zu seinem Vorgrunde dienen. Hernach gebe er an das Ganze und wähle sich im Anfang eine Gegend, die nicht zu reich an Gegen= ständen ift, ziehe seine Linie des Horizonts nach seinem Standpunkt; barauf zeichne er die großen Linien und Objecte, bis er seine Plane und die übrigen Objecte im Ganzen richtig zusammen hat. Alsbann fange er an das Detail mit Genauigkeit zu zeichnen. Die vielen Kleinigkeiten bingegen, die sein Raum nicht erlaubt darzustellen, muß er weglassen, aber so unvermerkt, daß die Wahrheit nicht alterirt werde. In Entfernungen, wo Gruppen Säufer zusammenstehen, ift man oft genöthigt viele wegzulaffen und nur die Hauptsachen zu wählen, weil es sonst zu klein würde und ber Künftler fein Inftrument hat, fo fleine Objecte barzuftellen. Es gehört freilich eine gemiffe Uebung, ein Tact dazu, um mit Fertigkeit und Richtigkeit das Undeutliche, was in der Fernung herrscht, zu zeichnen, indem man nicht zu deutlich werden und doch alles Nöthige darstellen foll. Beim Malen ift dieses leichter als beim Zeichnen, wovon ich an seinem Orte sprechen werde.

Es wird erfordert, daß der Künstler nicht allein seinen Standpunkt wohl gewählt habe, wo die Objecte mit einander in einem guten Bezug stehen und dabei angenehme Gruppen im Detail machen, er muß anch dabei die Natur wohl belauschen, in welchem Licht sie den besten Effect macht, es seh früh Morgens oder etwas später, gegen Abend oder bei untergehender Sonne. Hat er sich hierüber bestimmt, so ist es nöthig, daß er in dem Augenblick, wo die Natur schön beleuchtet ist, wenigstens die Massen des Schattens anlege, und sodann nach seinem Gedächtniß

ansarbeite. Er kann auch bes andern Tages zu der Stunde sich wieder hinsetzen, um den Effect immer mehr und mehr zu belauschen, dis er ihn so weit hat, daß er das Bild glaubt nach seiner Einbildungskraft sertig machen zu können. Fährt der Künstler im Ansang mit dieser Mühsamkeit und Geduld sort, so wird er bald seinen Endzweck erreichen. Freilich ist es schwer, daß ein seuriges Genie sich zwingen soll, ehe seine Werke gerathen, mit Geduld so oft an denselben Platz wieder zurückzukehren; allein ein wahres Genie dringt durch, es überwindet alle Schwierigkeiten, sie mögen so groß sehn wie sie wollen, es kommt endlich auf den Punkt, den es sich vorgesetzt hat.

Als das beste Mittel hierbei, welches ich selbst versucht habe, kann ich anrathen, wenn man bei einer angefangenen Sache merkt, daß man daran ermildet ist, sie sogleich liegen zu lassen und nach einer kleinen Promenade nach der Natur irgend etwas anderes anzusangen, was reizen kann. Die Neuheit erregt Lust und Liebe, und die Beränderung der Dinge macht und den Berdruß, daß wir unser Ziel nicht sogleich erreicht haben, vergessen, so daß wir des andern Tages, nach Ruhe und Ueberlegung, das Werk mit neuem Muthe wieder angreisen, dis wir endlich die ersten Schwierigkeiten überwunden haben und nach und nach zu der großen Fertigkeit gelangen, alles was uns die Natur darbietet, mit Kunst und Geschmack ohne Anstand nachzeichnen zu können, und das mit eben solcher Leichtigkeit, als jemand mit wohlgesormten Buchstaben sogleich einen Brief schreibt.

In der Composition der Landschaften ist hauptsächlich dahin zu sehen, daß alles grandios seh, wie solches Nicolas und Caspar Bouffin, Carracci und Domenichino geleistet haben. Diese Meister formirten einen großen und einnehmenden Sthl; man sindet nichts Kleinliches in ihrer Composition. Bon der Fernung an die auf den Borgrund sind alles große Linien. Die Bäume bestehen mehrentheils aus großen Massen; doch haben sie auch öfters leichte Bäume gemalt. Genug, man muß die Wahrheit der Natur nicht im Detail suchen. Doch kann man an diesen Meistern ausstellen, daß ihr Baumschlag immer derselbe seh und ein Baum sich selten vom andern unterscheide. Ingleichen wäre zu wünschen, das Colorit möchte wahrer sehn; es ist nicht der Ton der Natur; die Fernungen sind zu blau und zu hart, der Mittelgrund gemeiniglich zu grün, ohne Luftperspective, und die Borgründe und andere Plane zu

schwarzgrün, Felsen und anderes Erdreich zu gelb, ohne varierte Töne, und das Ganze muß hart werden. Man kann einwenden, daß die Terra verde, die sie in Delsarben gebraucht, Schuld an der Dunkelheit sen, weil sie in Del, durch Kupfer und Bitriol, die sie enthält, nachdunkelt. Ich habe aber gesunden, daß Caspar Boussin nie harmonisch gewesen sehn kann, auch da seine Bilder neu waren. Im Palast des Connetable Colonna in Rom habe ich eine Menge Gouache Landschaften gesehen, sowohl auf Kalk als Leinwand und Brettern; keine waren harmonisch. Die auf Kalk hatten durch die Zeit gelitten, die übrigen gar nicht. Ich senne diese Bilder genau; denn ich habe viele von denen, die auf Kalk gemalt waren, in Gouache copirt, in einer ziemlichen Größe, weil ich vorhersah, daß sie durch die Zeit und die wenige Sorgkalt, die man für ihre Ershaltung hatte, bald würden zu Grunde geben, welches ich denn leider nach fünfundzwanzig Jahren wahr gefunden habe.

Die genannten großen Meister, welche die Regeln des großen Styls aus der schönen italiänischen Natur geschöpft haben, nehmen uns ein, sowohl wenn sie schöne als wenn sie schreckliche Gegenstände aussühren. Ihre Stürme und Ungewitter sind so schrecklich schön, daß sie Schaudern erregen. Die angenehmen Gegenstände sind reizend durch die großen und mannichsaltigen Linien, auch da wo die Landschaft gleichsam in der Bogelperspective vorgestellt ist, wie zum Beispiel an der großen Landschaft von Caspar im Balast Colonna, wo Abraham seinen Sohn zum Opfer sührt. Dieses Bild ist weniger schwarz geworden als die andern, ist harmonischer und macht mehr Effect.

Claude Lorrain, ob er gleich viel nach der Natur gezeichnet und noch mehr gemalt hat, bedient sich in vielen Fällen des Poussin'schen Styls. Seine Composition ist angenehm, die Gruppirung der verschiedenen Bäume reizend, und man sieht überhaupt, daß sein Gesühl für die schöne Natur außerordentlich sein gewesen, ob man wohl tadeln könnte, daß seine Perspective sehlerhaft ist, und man östers wünscht, daß bei so vielen Schönheiten die Linien der Plane richtiger wären.

Was sein Colorit betrifft, so ift, meiner Meinung nach, keiner bahin gekommen es so vollkommen zu machen. Sein Dunst in verschiebenen Tagszeiten, sowohl in der Fernung als der Luft, ist außerordentlich. Man findet den sansten Nebel des Morgens und die Ausdünstungen des Abends nicht allein in der fernsten Entsernung, sondern alle Grade durch

bis auf den Mittelgrund, wo der sanste Nebel herrscht, ohne jedoch die Localsarben, welche die Natur zeigt und ohne das Detail zu alteriren. Alles ist sehr deutlich und macht auf den Zuschauer die angenehmste Empfindung. Seine Bäume im Bordergrunde, ungeachtet der schönen Gruppirung, sind öfters schwer, öfters hat auch die Terra verde sie schwarz und undeutlich gemacht, so daß es nur eine Masse geworden ist, und man keine Partien im Baum, sondern nur dessen Silhouette sehen kann. Wo er Ultramarin brauchte, sind sie besser erhalten.

Zu seiner Zeit waren in und bei Nom viele immergrüne Eichen, welches ein sehr schöner Baum ist, der aber, wenn er nicht gut studirt wird, leicht schwer aussieht. Dieser Bäume hat er sich viel bedient.

Indessen bei allem, was man noch in seinen Landschaften wünscht, ist er beständig schön, reizend, und gefällt immer mehr, je länger man seine Werke anschaut.

Poussin ist einnehmend bei dem ersten Anblick, so wie die Größe des Meeres uns auffällt, wenn man es lange nicht gesehen hat; man wird es aber in einigen Tagen müde, und sieht es mit Gleichgültigkeit an. Poussins Figuren sind im großen Sthl und gefallen. Claude's Figuren, wenn nicht Filippo Lauri die Bilder staffirt hat, sind gemeiniglich sehr mittelmäßig, so wie auch das Bieh. Claude sagte selbst: "Die Landschaft lasse ich mir bezahlen, Figuren und Vieh gebe ich oben ein." Man kann mit Gewissheit sagen, hätte Claude in seiner Ingend angesangen zu zeichnen, und hätte mehr Praktis gehabt in der Behandlung vessen, was man Mechanismus der Kunst nennt, so würden seine Vorgründe eben so schön als Fernungen und Mittelgründe geworden sehn. Es ist zu bewundern, daß ein Mensch, der sich so spat der Kunst gewidmet hat, so zu sagen der größte Landschafter geworden ist. Genie und Fleiß haben ihn dahin gebracht.

Ich muß hier einige Beispiele anführen, woraus man die Beschaffenbeit der Landschaftsmalerei, als ich in Rom war, lernen kann. Die jungen Franzosen, sowohl die Bensionärs der französischen Akademie als andere, trugen in Octav oder Duodez ein klein Büchlein in der Tasche, und zeichneten mit Rothstein oder schwarzer Kreide nach der Natur, aber alles manierirt. Ich sah Zeichnungen von mehreren Künstlern, und alle schienen sie mir, als wären sie von Einer Hand. Der Maltesische Ambassadeur, Baron de Bretenil, hatte von allen Künstlern, die

bamals in Rom waren, Zeichnungen oder Gemälde, und da er sie mir eines Morgens mit vielem Pomp zeigte, so mußte ich bei einem jeden Stück fragen, von wem es seh, wenn ich den Namen nicht fand. Er wunderte sich sehr, daß ich so wenig Kenner wäre, und gab mir einige höfliche Verweise, daß ich diese kostbaren Sachen nicht genugsam schätzte, und ich wußte mir nur durch die Antwort aus der Sache zu helsen, daß ich die alten Gemälde zwar gut verstünde, aber noch zu neu in Rom wäre, um die Schönheiten der neuen jungen Künstler einzusehen.

Als Bolaire im Jahre 1770 in Neapel die Studien sah, die ich und niein Bruder Johann daselbst gemacht hatten, sagte er nier, daß es thöricht sein, sich so viel Mühe zu geben. Er habe auch die Thorheit begangen, aber seine Studien hülsen ihm jetzt nicht. Er sagte freilich nach seiner Art sehr wahr; denn da ihm die wahre Wissenschaft der Aunst sehlt, so sieht man in allen seinen Gemälden, daß sie manierirt sind, ungeachtet dieser Künstler wahre Verdienste im Effect hat. Seine Eruption des Besuds und seine Mondscheine, besonders die aus seiner guten Zeit, sind im Effect vortressslich; hingegen was er nach der Natur macht, ist jämmerlich, weil er keine Perspective, noch die wahren Formen der Natur versteht.

Die Engländer in Rom hatten einen andern Tik. Sie studirten nichts nach ber Natur. Delane imitirte bie schwarzen Gemälbe von Cafpar Bouffin, und malte die feinen noch fchwärzer. Forrefter that ungefähr bas gleiche, zeichnete etwas nach ber Natur, aber elend, ohne Unfere Damen, die Liebhaberinnen im Landschaftszeichnen Grundfäte. find, machen es beffer. Dan wollte den Claude nachahmen, zeichnete bie Linien nach ber Natur, ober ließ fie fich von Tito Lufieri ober andern zeichnen, und malte eine klare Luft mit Fernung, woran ber Ton einiges Berdienst hatte. Weil bas nun hinter einer großen Masse von braunen und schwarzen Bäumen stand, so schien es auf den ersten Blid, als ob es etwas ware. Diefes nannten bie Englander ben Claube'schen Styl. Ich kann nicht läugnen, daß ich Reiffenstein, der mich zu diesen Rünftlern geführt hatte, meine Bewunderung sehen ließ, wie es doch möglich wäre, baß es Menschen gabe, die solches Zeug besitzen und bezahlen wollten. Auf alle Fälle muß man gesteben, daß die Engländer auch ihre mittelmäßigen Rünftler zu ber Beit fehr encouragirten.

# Sittliche Wirkung.

Ich habe öfters bemerkt, daß es Menschen giebt, welche eine Landsschaft ohne Gesühl ansehen können. Das kommt aber daher, daß sie weder die Schönheit der Natur empfinden, noch die des Gemäldes, welches jene vorstellt. Auf der andern Seite wirkt aber in einer Landschaft nicht allein wahre Nachahmung und die Kunst, sondern es giebt noch eine sittliche Illusion, welche sie hervordringt. Biele Gegenden gefallen vorzüglich aus Nebenbegriffen, ob sie gleich nicht die schönsten sind, indem andere Borstellungen des Zuschauers sich damit verbinden. Es kommt sehr viel auf die Gemüthsbeschaffenheit an, und wie der Mensch gestellt ist; und so kann eine mittelmäßige Gegend mehr Eindruck machen, als eine ideell schöne. Defters hat derzenige, der sie anschaut, daselbst mit Freunden glückliche Stunden verlebt, und nun erweckt ihm das Bild vergangene angenehme Erinnerungen, neue Ideen schließen sich an, kurz er fühlt sich in dem Augenblick glücklich.

Eine schöne Gegend mit Wasser, Fernung und Bäumen, in welcher man keine Figuren sieht, erregt gemeiniglich den Wunsch, darin spazieren zu gehen, in der Einsamkeit sich selbst überlassen seinen eigenen Gedanken nachzuhängen. Sind an solchen Stellen Figuren gemalt, so macht sie nicht mehr den Effect, sondern vielmehr das Gegentheil. Thiere, als Ochsen und Schase, verhindern zwar nichts, im Gegentheil sie beleden, und weil wir an die zahmen Thiere gewöhnt sind, so tragen sie auf Spaziergängen zu unserm Bergnügen bei. Wünschen wir hingegen eine völlige Einsamkeit, so verhindern sie uns auch an den schönen Ideen, und man wünscht die Figuren von der Stelle hinweg. Höchstens kann ein Hirt oder ein paar Hirten sitzend unter einem Baume angebracht werden, die das Bich hüten, als Mann, Frau und Kinder. Diese, weil sie unschuldig sind, und bloß in der Absicht das Vieh zu hüten auf der Stelle sitzen, verhindern uns nicht an unserm Bergnügen, sondern erregen wohl eher eine unschuldige Freude.

Biele Lanbschaften machen uns ein angerordentlich Vergnügen, wenn sie uns Gegenden vorstellen, wo große Thaten geschehen sind, als Schlachten und andere große Begebenheiten der Geschichte. Wenn Reisende solche Gegenden gesehen haben, und finden sie nun mit Treue und angenehmer Wahrheit im Gemälde vorgestellt, so erweckt es ihnen eine ganze

Reihe historischer und anderer bedeutenden Borstellungen. Auch Gegenden, wo berühmte Männer gelebt und gewohnt haben, als Horazens Billa bei Tivoli, Licenza, Baucluse, wo Petrarca sich aushielt, solche Landschaften interessiren öfters Liebhaber und Halbkenner.

Im schrecklichen Styl ist es nicht allein genug, daß die Gegend rauh und schrecklich seu, ja die Figuren können öfters allein das Schreckliche ausmachen, wie in der Landschaft des Nicolas Boussin, wo die Person bei der Duelle von der großen Wasserschlange umwunden wird.

## Heber Delmalerei.

Zu der Zeit als die Kunst mit Delfarben zu malen nicht allgemein bekannt und noch eine Art von Geheinniß war, bachte ein jeder Künstler selbst nach, studirte seine Dele und seine Farben, und ließ sie sich zu Hause reiben. Seitdem aber die Farbenhändler geriebene Farben und gegründete Tücher verkausen, so ist die Kunst in Ansehung der Dauer der Farben sehr zurückgekommen, weil wenig Maler selbst darauf nachzedacht haben, und andere an diesem Hauptersorderniß zu sparen gedenken. Borzüglich aber haben die Farbenhändler, um ihre Farben und Tücher wohlseil zu geben, die Sache nachlässig getrieben, ja ihre Waaren aus betrügerischer Habsucht verfälscht.

Die Zeit von Jahrhunderten hat uns über Dinge belehrt, welche die alten Maler nicht wissen komnten, zum Beispiel daß die Terra verde in Del mit der Zeit schwarz wird, daß der Lack von Cochenille gemacht, mit Weiß vermischt, durchs Weiß zerfressen wird, daß alle Farbe, worin sich Bitriol oder Kupfer gemischt findet, schwarz wird.

Durch Erfahrung, Nachbenken und Untersuchung alter wohlerhaltener Gemälde habe ich vieles gelernt; besonders aus angefangenen und halbsertigen Bildern alter Meister habe ich bei genauer Untersuchung vieles gesehen. Ich will mich hier in keine besondere Beschreibung, wie die alten Meister ihr Malen behandelt, einlassen, sondern bloß beschreiben, wie ich es behandle, und was ich am beständigsten und dauerhaftesten gefunden habe. Bon meinem Bater habe ich vieles gelernt, der es von unsern Boreltern überliesert erhielt, welche sämmtlich Maler waren. Das übrige habe ich nach meiner eigenen Art und Nachbenken zugesett.

Un alten Bilbern, Die auf bunne Leinwand mit Bolus, Oder ober andern leichten Erdfarben schlecht gegründet waren, habe ich bemerkt, daß nicht allein der Bitriol, der sich öfters in diesen Farben befand, die Bilber schwarz machte, sondern auch, daß die Luft, die das Del ziemlich aus den Farben herausgezogen hatte, so daß sie durch die Leinwand durchstreichen konnte, daß die Luft, sage ich, die Farben schwarz gemacht hatte. Ich sah ein schön Bild von Salvator Rosa in Rom, welches auf folche schlecht gegründete Leinwand gemalt war. Man hatte die Leinwand auf den Blendrahmen rings herum und auch in der Mitte, wo das Querholz des Rahmens sich befand, angeleimt. Hier war die Farbe gut stehen geblieben und fah fehr schön aus; hingegen zu beiden Seiten des Querholzes bis an den Blendrahmen war es so schwarz geworden. daß ich es kaum erkennen konnte. Wie schön aber das Bild gewesen, fab man bloß in ber Mitte an einem breiten Strich, wo, wie gefagt, Die Leinwand an das Querholz angeleimt war, und ringsherum an den Rändern, wo die Luft also nicht hatte durchstreichen können.

Leiber bricht hier ber Auffat ab, und ist wahrscheinlich auch niemals weiter gesührt worden. Es würde in manchem Sinne interessant gewesen sehn, Hackerts technische Bemerkungen zu ersahren, weil er sowohl im Malen als im Restauriren der Vilber besondere Einsichten hatte. Bon dem letzten zeugt seine kleine Schrift in Form eines Sendschreibens an den Ritter Hamilton: Sul uso della Vernice nella Pittura, 1788, welche auch ins Deutsche durch den Galerieinspector Riedel in Dresden 1801 übersetzt worden. In diesem Aufsatz wird die oben Seite 133 ff. erwähnte Restauration der Bilder durch Andres und das Firnissen der Bilder gegen damalige Tabler in Schutz genommen.

# Philipp Backerts Brief an den Berausgeber.

Datirt vom 4. März 1806.

Seit meinem letzten Brief habe ich leiber in kurzem vieles erfahren, nach dem gelben Fieber in Livorno, Krieg und andern Fatalitäten, den Tod meines Bruders Georg den 4. November verwichenen Jahres. Die

Stütze meines Alters ist verloren; indeg bin ich gesund, und mit einem kleinen Husten und Schnupfen der Grippe, die viel Unheil angerichtet hat, glücklich entwischt. Ich male und studire fleißig wie ein junger Bursche.

Ihr Werk: Winckelmann und sein Jahrhundert habe ich gelesen, welches mir unser Prediger Schulthesius in Livorno geliehen. Ich mache Ihnen und Ihrem Freund Meher mein aufrichtig Compliment über dieses Buch. Es ist mit Wahrheit, Kenntniß und Unparteilichkeit geschrieben, deutlich und belehrend. Es ist das einzige Werk, das ich kenne, was über die Kunst geschrieben ist, das ich gut sinde. Warum haben Sie mir aber nicht eher geschrieben, daß meine Vorgründe grell sind? Ich würde es gleich abgeändert haben; deswegen bin ich ein wenig böse auf Sie.

Run glauben Sie nicht, daß ich mich entschuldigen will, um meine Fehler zu bedecken. Jenen Borwurf ziehe ich mir vielleicht dadurch zu, daß ich mich einzeln gemachter Studien bediene, die allein wohlthun, im Ganzen aber, mit so viel andern Objecten zusammen, schädlich sind, wenn sie nicht vollkommen mit der Harmonie des übrigen verbunden werden.

Defters überläßt man es auch der Zeit, die durch ihre Patina mit malt, den durchsichtigen Ton läßt und das Ganze harmonisch macht. Wollte man dieses durch Kunst gleich ansangs thun, so würde es dem Gemälde mit der Zeit sehr nachtheilig werden. Diese Patina ist nüglich und unvermeidlich, denn ungeachtet aller erdenklichen Sorgfalt, Reinlichseit in Del und Farben u. s. w. ist es doch der Natur der Sache gemäß, daß ein Delgemälde sich auf der Oberstäche ein wenig verändert, und nach nach die kleine Patina bekommt, und doch den Silberton behält, wenn er in die Gemälde wirklich gemalt ist. Claude's Landschaften sind wesentliche Beweise davon. Dietrichs Landschaften, wie sie neu waren, schienen grell, jetzt sind sie sehr harmonisch, einige zu gelbe Steine ausgenommen.

Der Speckton oder Rauchton, der vielmals in niederländischen Gemälden herrscht, ist öfters dem Künstler, aber auch öfters dem Torfsoder Steinkohlenrauch, der in der Luft herrscht, zuzuschreiben, und der sich, wenn das Gemälde frisch ist, so in die Farben versaugt, daß es keine Möglichkeit ist ihn herauszubringen. Dieses geschieht leicht im Winter und ehe Firniß auf dem Bilde ist; denn alsdann dringt die Biesterluft in die Poren der Farben leicht ein. Mein Bruder, der selige

Johann, hatte in London im Winter eine Lanbschaft gemalt, die ich nach seinem Tode kommen ließ, wo die Biesterluft so eingedrungen war, daß sie auch Andres, der geschickte Bilderputzer, nicht herausbringen konnte. Es hatte den Speckton wie viele Niederländer. Die er in Italien gemalt hat, haben den Silberton behalten.

Ihr Budy hat mid auf eine Ibee gebracht. Ich hoffe, bag Gie meiner nicht spotten werden, daß ich in meinem Alter noch neue Dinge unternehmen will. Es ift nämlich, mit bem großen idealischen Styl Wahrheit der Natur sowohl in Ton als Formen zu verbinden. Pouffin, Carracci, Domenichino u. f. w. haben einen großen Styl; allein die Objecte find auch öfters fo unwahr, als wären fie aus einer andern Welt. Diefe Convention, wie bekannt, ift einmal angenommen. Was bas Colorit betrifft, so ist es nicht allein unwahr, sondern hart. Man entschuldigt diese respectabeln Männer, daß die Zeit und ihre Art zu malen ihre Gemälde schwarz gemacht habe. 3ch kann aber burch Bouffins Wafferfarbengemälbe im Palast Colonna und die des Francesco di Bologna (Grimaldi) im Balast Borghese beweisen, daß Bouffin nie harmonisch in ber Farbe gewesen ift. Seine Luft ist immer hart; bie gewöhnlichen rothen Streifen, die zu dunkelblaue Fernung, die hartgrünen, monotonen Bäume, die allzu gelben Felsen und Wege, wo der bloße Ocker herrscht, können nie übereinstimmend gewesen sehn. Diese Wafferfarbengemälde haben sich nicht verändert; durch das Verdunkeln der Terra verde find hingegen seine Delgemälbe eher harmonisch geworden. Francesco bi Bologna ist in feinen Wafferfarben harmonifder. Seine Baume haben benfelben Fehler, daß sie dunkelgrun und monoton sind. Boguet hat in Bistoja einen Saal gemalt, und des Bouffin gelbe Felsen und fohlschwarze Bäume fo imitirt, daß einem angst und bange wird, wenn man es ansieht. Es ist mir unbegreiflich, wie ein Mann wie Boguet, ber wirklich fo viele Geschicklichkeit hat und ernsthafte gute Studien im Bortefeuille besitzt, sold tolles Beug barftellen konnte.

Wenn ich nun meine neuen Versuche ins Werk richte, gelingt es mir vielleicht, einen großen verschönten Styl, den Silberton der schönen Natur, die neblichten Dünste, die schönen Formen der Bäume, ohne den Charakter zu vernachläffigen, kurz, alles mögliche Idealschöne, was die Natur einer Landschaft darbietet, in einem Gemälde darzustellen, das den Eindruck einer vollkommenen Landschaft gäbe.

Um nun aber nicht in bas Manierirte zu fallen und die großen Meister zu bestehlen oder schwach nachzuspotten, wie es leicht den Rach= ahmern geschieht, so habe ich in meinem Portefeuille Gegenden gemalt. Die wirklich schon ben Stempel bes großen Styls an fich tragen. Wenn ich nun diese idealisch verschönere, so hoffe ich, daß meine Werke die Originalität behalten werben, und man darin die Wahrheit ber Natur verschönert wiederfinden wird. Jetzt wird es nur darauf ankommen, wie Diefe Werke von den Liebhabern der Runft aufgenommen werden. Bis hieber ift ber Geschmack ausschließlich für bas Wahre gewesen; ein jeder hat entweder zur Erinnerung Italiens getren nachgeahmte Gegenden verlangt, ober um feinen Freunden im Baterlande nach feiner Rückfunft gu zeigen, was er gesehen hat, und Anekdoten dabei zu erzählen u. f. w. Giebt es für biesen neuen Styl nicht im allgemeinen Liebhaber, so wird es boch einige Kunstkenner geben, die mir, wenn es wirklich glückt, Gerechtigkeit widerfahren laffen. Künstlern wird es freilich gefallen; Die find aber die nicht, die da gablen können. herr Fabre, der seit der Baffeville'schen Geschichte aus Rom hieher geflüchtet ift, muß als ein sehr geschickter Mann gerühmt werben. Er malt mit Geschmack und hat ein febr gutes brillantes Colorit. Er malt auch bann und wann Landschaften mit kleinen hiftorischen Figuren, im Bouffin'schen Stol, welche beffer sebn würden, wenn er den Bouffin weniger nachahmte. Er traf, als er mich besuchte, mich bei meiner neuen Unternehmung, welche ihm sehr gefiel, ob ich ihm gleich noch nicht beutlich meine Ibee entbeden wollte.

Benvenuti ist jetzt hier Director der Atademie. Des Marés ist hier; er componirt vortrefflich, ob er gleich kein Schüler von David ist. Seine Farbe ist schwer, compact, sein Pinsel nicht angenehm. Seine Compositionen, besonders in kleinen Gemälden, sind ausnehmend schön; die Süjets aber immer grausam, Mord und Todtschlag. Noch sehe ich keinen, der die Simplicität und Schönheit der Alten hat. Gauffier und seine in häuslichen Gemälden so geschickte Frau starben vor einigen Jahren, eins gleich nach dem andern, an der Schwindsucht. Gaufsier war auf dem Gipfel seiner Kunst, und hatte sich sein Lebelang gequält ihn zu erreichen; da er genießen sollte, so starb er.

## Hinterlaffenes.

Nach Hackerts Ableben sind seine sämmtlichen Besitzungen an die in Berlin sich befindenden Erben gekommen, darunter zuerst mehrere Gemälde, von welchen ein gedruckter Katalog ausgegeben wird. Man hat die Absicht diese Kunstwerke auszuspielen, und wird deshalb zu seiner Zeit dem Publicum nähere Nachricht ertheilen; weswegen wir auch eine beschreibende Anzeige nicht für nöthig erachtet.

Die von Georg Hakert versertigten Kupserplatten hat der Kunsthändler Domenico Negri zu Livorno in Berlag genommen, welcher davon gute Abdrücke zu liesern verspricht. Wahrscheinlich wird er zunächst ein Berzeichnis davon bekannt machen, um die Freunde der Kunst noch mehr zu interessiren. Diese Arbeiten sind um so mehr zu empsehlen, als sie einen großen Theil von Hackerts Leben und Bemühungen dem Kunstfreunde darstellen, und einen Begriff geben, wie er sich in der von ihm so hoch gehobenen Prospectmalerei benommen habe.

Auch hat er eine Anzahl geschnittener Steine hinterlassen, wovon wir nur ber wenigen wirklich antiken namentlich und umständlich erwähnen.

- 1) Kopf bes Sextus Pompejus, in Carneol, tiefgeschnitten. Der Stein ist von der ersten Reinheit und Feuer. Der Schnitt gehört zu dem Bollkommensten was man in Steinschneidekunst sehen kann. Unter dem Halfe steht AIAOAITEAOV. Man vergleiche Geschichte der Kunst des Alterthums von Joh. Windelmann, Wiener Ausgade S. 552 und 778; wie auch Bracci, Memorie degli antichi Incisori Vol. I. p. 25—33, wo zugleich Tasel V. eine ganz leidliche Abbildung, in Kupfer gestochen, beigebracht ist. Dabei sindet sich noch der antike goldene Ring, in welchen er gesasst war.
- 2) Kopf des Ulysses, in Carneol, tiefgeschnitten. Der Stein ist rein, mehr ins Hellgelbe schimmerstd, mit viel Feuer. Die Mütze ist mit einem Kranze umgeben. Am Halse ein Streisen von der Tunica. Die Arbeit ist höchst sleißig und vollendet.
- 3) Kopf eines alten Hercules, mit einem Kranz um die Haare und einem Stück Löwenhaut vorn um den Hals zugeknüpft. Carneol, tiefs geschnitten. Der Stein ist rein gelblich, mehr von mildem als feurigem Ansehen, die Arbeit vortrefflich. Oberwärts ist ein Stückhen von den Haaren ausgebrochen, auch die Stirn beschädigt.

- 4) Fragment einer Camée. Der Charakter ist junonisch. Der noch vorhandene Grund ist schwärzlich grau. Das Relief besteht bloß noch in der Maske und einem Stückhen Hasse. Das Weiße hat das Ansehen vom Feuer gelitten zu haben; im Auge, an den Lippen und der Nase hin sitzt noch etwas vom Tartar. Die Arbeit ist die trefslichste.
- 5) Jupiter auf seinem Thron mit niedriger Lehne sitzend, in der Rechten das Scepter und auf der ausgestreckten Linken die Victoria, welche in der Rechten den Kranz und in der Linken den Palmzweig ausgestreckt hält. Einschnitt in Lapis Lazuli. Leichte, geistreiche Arbeit.

Diese Steine würden fämmtlich zur größten Zierbe auch selbst eines reich ausgestatteten Cabinets bienen.

Die modernen Steine sind von mehreren bekannten Künstlern, von Antonius Pichler, dem Bater, aus Innsbruck; von Johann und Ludwig Pichler, seinen beiden Söhnen; von Friedrich Hecker aus Sachsen; von Alessandro Cades; von Bartolommeo Gravina; von Alsieri aus Rom; von Amastini aus Fossombrone; Iohannes Wedder; Betrarino; Tevoli; Antonio Berini; Selli; Sirletti; Cavaliere Constanzi; Camillo Piastrini aus Rom; Iohann Mugnai; Lodovico Tarricelli; Lodovico Siries aus Florenz; Terese Talani, geborene Moor, aus Benedig; von Marchand, einem Engländer; von Gaspare Capperoni della Guardia aus Abruzzo; von Santarelli aus Abruzzo; Filippo Rega; Grund und Rasaelli aus Rom.

Man sieht hieraus, daß diese Sammlung für die Geschichte der neuern Steinschneidekunst sehr unterrichtend sehn muß. Abdrücke davon wird Herr Hofrath Behrendt in Berlin den Liebhabern auf Berlangen für ein Billiges überlassen.

# Einleitung in die Propyläen.

1798.



Der Jüngling, wenn Natur und Kunst ihn anziehen, glaubt, mit einem lebhaften Streben bald in bas innerste Heiligthum zu dringen; ber Mann bemerkt nach langem Umherwandeln, daß er sich noch immer in den Vorhösen befinde.

Eine solche Betrachtung hat unsern Titel veranlaßt. Stufe, Thor, Eingang, Borhalle, ber Raum zwischen bem Innern und Aeußern, zwischen bem Heiligen und Gemeinen kann nur die Stelle sehn, auf ber wir uns mit unsern Freunden gewöhnlich aushalten werden.

Will jemand noch befonders bei dem Worte Proppläen sich jener Gebände erinnern, durch die man zur Atheniensischen Burg, zum Tempel der Minerva gelangte, so ist auch dieß nicht gegen unsere Absicht, nur daß man uns nicht die Anmaßung zutraue, als gedächten wir ein solches Werk der Kunst und Pracht hier selbst aufzuführen. Unter dem Namen des Orts verstehe man das, was daselbst allenfalls hätte geschehen können, man erwarte Gespräche, Unterhaltungen, die vielleicht nicht unwürdig jenes Platzes gewesen wären.

Werben nicht Denker, Gelehrte, Künstler angelockt sich in ihren besten Stunden in jene Gegenden zu versetzen, unter einem Bolke wenigstens in der Einbildungskraft zu wohnen, dem eine Bollkommenheit, die wir wünschen und nie erreichen, natürlich war, bei dem in einer Folge von Zeit und Leben sich eine Bildung in schöner und stätiger Reihe entswickelt, die bei uns nur als Stückwerk vorübergehend erscheint? Welche neuere Nation verdankt nicht den Griechen ihre Kunstbildung? und in gewissen Fächern welche mehr als die deutsche?

So viel zur Entschuldigung des symbolischen Titels, wenn sie ja nöthig sehn sollte. Er stehe uns zur Erinnerung, daß wir uns so wenig als möglich vom classischen Boden entsernen, er erleichtere durch seine Kürze und Bebentsankeit die Nachfrage der Kunstfreunde, die wir durch gegenwärtiges Werk zu interessiren gedenken, das Bemerkungen und Be-trachtungen harmonisch verbundener Freunde über Natur und Kunst entshalten soll.

Derjenige, ber zum Künstler berufen ist, wird auf alles um sich her lebhaft Acht geben, die Gegenstände und ihre Theile werden seine Aufmerksamkeit an sich ziehen, und indem er praktischen Gebrauch von solchen Ersahrungen macht, wird er sich nach und nach üben immer schärfer zu bemerken, er wird in seiner frühern Zeit alles so viel möglich zu eigenem Gebrauch verwenden, später wird er sich auch andern gern mittheilen. So gedenken auch wir manches, was wir für nützlich und angenehm halten, was unter mancherlei Umständen von uns seit mehreren Jahren aufgezeichnet worden, unsern Lesern vorzulegen und zu erzählen.

Allein wer bescheibet sich nicht gern, daß reine Bemerkungen seltener sind als man glaubt? Wir vermischen so schnell unsere Empfindungen, unsere Meinung, unser Urtheil mit dem was wir erfahren, daß wir in dem ruhigen Zustande des Beobachters nicht lange verharren, sondern bald Betrachtungen anstellen, auf die wir kein größer Gewicht legen dürsen, als in so fern wir uns auf die Natur und Ausbildung unseres Geistes einigermaßen verlassen möchten.

Was uns hierin eine stärkere Zuversicht zu geben vermag, ist die Harmonie, in der wir mit mehreren stehen, ist die Erfahrung, daß wir nicht allein, sondern gemeinschaftlich denken und wirken. Die zweiselhafte Sorge, unsere Vorstellungsart möchte uns nur allein angehören, die uns so oft überfällt, wenn andere gerade das Gegentheil von unserer Ueberzeugung aussprechen, wird erst gemildert, ja aufgehoben, wenn wir uns in mehreren wiedersinden; dann sahren wir erst mit Sicherheit sort, uns in dem Besitze solcher Grundsätze zu erfreuen, die eine lange Erfahrung uns und andern nach und nach bewährt hat.

Wenn mehrere vereint auf diese Weise zusammenleben, daß sie sich Freunde nennen dürsen, indem sie ein gleiches Interesse haben sich forts schreitend auszubilden, und auf nahverwandte Zwecke losgehen, dann werden sie gewiß sehn, daß sie sich auf den vielfachsten Wegen wieder begegnen, und daß selbst eine Nichtung, die sie von einander zu entsernen schien, sie doch bald wieder glücklich zusammensühren wird.

Wer hat nicht erfahren, welche Vortheile in folchen Fällen das

Gefpräch gewährt! Allein es ift vorübergehend, und indem die Resultate einer wechselseitigen Ausbildung unauslöschlich bleiben, geht die Erinnerung der Mittel verloren, durch welche man dazu gelangt ist.

Ein Briefwechsel bewahrt schon besser die Stufen eines freundschafts lichen Fortschrittes; jeder Moment des Wachsthums ist fixirt, und wenn das Erreichte uns eine beruhigende Empfindung giebt, so ist ein Blickrückwärts auf das Werden belehrend, indem er uns zugleich ein künftiges, unablässiges Fortschreiten hoffen läst.

Kurze Auffätze, in die man von Zeit zu Zeit seine Gedanken, seine Ueberzeugungen und Wünsche niederlegt, um sich nach einiger Zeit wieder mit sich selbst zu unterhalten, sind auch ein schönes Hülfsmittel eigener und fremder Bildung, deren keines versäumt werden darf, wenn man die Kürze der dem Leben zugemessenen Zeit und die vielen Hindernisse bedenkt, die einer jeden Aussiührung im Wege stehen.

Daß hier besonders von einem Ideenwechsel solcher Freunde die Nede seu, die sich im allgemeinen zu Künsten und Wissenschaften auszubilden streben, versteht sich von selbst, obgleich ein Welt- und Geschäftsleben auch eines solchen Vortheils nicht ermangeln sollte.

Bei Künsten und Wissenschaften aber ist nicht allein eine solche energische Berbindung, sondern auch das Berhältniß zu dem Publicum eben so günstig als es ein Bedürsniß wird. Was man irgend Allgemeines denkt oder leistet, gehört der Welt an, und das, was sie von den Bemühungen der Einzelnen nutzen kann, bringt sie auch selbst zur Reise. Der Wunsch nach Beisall, welchen der Schriftsteller fühlt, ist ein Trieb, den ihm die Natur eingepslanzt hat, um ihn zu etwas Höherem anzulocken; er glaubt den Kranz schon erreicht zu haben, und wird bald gewahr, daß eine mühsamere Ausbildung jeder angeborenen Fähigkeit nöthig ist, um die öffentliche Gunst sestzuhalten, die wohl anch durch Glück und Zusall auf kurze Momente erlangt werden kann.

So bedeutend ist für den Schriftsteller in einer früheren Zeit sein Berhältniß zum Publicum, und selbst in späteren Tagen kann er es nicht entbehren. So wenig er auch bestimmt sehn mag, andere zu belehren, so wünscht er doch sich denen mitzutheilen, die er sich gleich gesinnt weiß, deren Anzahl aber in der Breite der Welt zerstreut ist; er wünscht sein Berhältniß zu den ältesten Freunden dadurch wieder anzuknüpsen, mit neuen es fortzusehen und in der sehten Generation sich wieder andere für

seine übrige Lebenszeit zu gewinnen. Er wünscht der Jugend die Umwege zn ersparen, auf denen er sich selbst verirrte, und indem er die Bortheile der gegenwärtigen Zeit bemerkt und nutzt, das Andenken verdienstlicher früherer Bemühungen zu erhalten.

In diesem ernsten Sinne verband sich eine kleine Gesellschaft; eine heitere Stimmung möge unsere Unternehmungen begleiten, und wohin wir gelangen, mag die Zeit lehren!

Die Auffätze, welche wir vorzulegen gedenken, werden, ob sie gleich von mehreren verfaßt sind, in Hauptpunkten hoffentlich niemals mit einander in Widerspruch stehen, wenn auch die Denkart der Verfasser nicht völlig die gleiche sehn sollte. Kein Mensch betrachtet die Welt ganz wie der andere, und verschiedene Charaktere werden oft einen Grundsatz, den sie sämmtlich anerkennen, verschieden anwenden. Ja, der Mensch ist sich in seinen Anschauungen und Urtheilen nicht immer selbst gleich; frühere Ueberzeugungen müssen späteren weichen. Möge immerhin das Einzelne was man denkt und äußert, nicht alle Proben aushalten, wenn man nur auf seinem Wege gegen sich selbst und gegen andere wahr bleibt!

So sehr nun auch die Verfasser unter einander und mit einem großen Theil des Publicums in Harmonie zu stehen wünschen und hoffen, so dürfen sie sich doch nicht verbergen, daß ihnen von verschiedenen Seiten mancher Mißton entgegenklingen wird. Sie haben dieß um so mehr zu erwarten, als sie von den herrschenden Meinungen in mehr als Einem Punkte abweichen. Weit entfernt, die Denkart irgend eines dritten meistern oder verändern zu wollen, werden sie ihre eigene Meinung sest aussprechen, und, wie es die Umstände geben, einer Fehde ausweichen oder sie aufnehmen, im Ganzen aber immer auf einem Bekenntnisse halten, und besonders diejenigen Bedingungen, die ihnen zu Bildung eines Künstlers unerläßlich scheinen, oft genug wiederholen. Wem um die Sache zu thun ist, der muß Partei zu nehmen wissen, sonst verdient er nirgends zu wirken.

Wenn wir nun Bemerkungen und Betrachtungen über Natur vorzulegen versprechen', so muffen wir zugleich anzeigen, daß es besonders solche sehn werden, die sich zunächst auf bildende Runft, so wie auf Runft überhaupt, dann aber auch auf allgemeine Bildung des Künstlers beziehen.

Die vornehmste Forderung, die an den Künftler gemacht wird, bleibt immer die, daß er sich an die Natur halten, sie studiren, sie nachbilden, etwas, das ihren Erscheinungen ähnlich ist, hervorbringen solle.

Wie groß, ja wie ungeheuer diese Anforderung set, wird nicht immer bedacht, und der wahre Künstler selbst erfährt es nur bei fortschreitender Bildung. Die Natur ist von der Kunst durch eine ungeheure Klust getrennt, welche das Genie selbst, ohne äußere Hülssmittel, zu übersschreiten nicht vermag.

Alles was wir um uns her gewahr werden, ist nur roher Stoff; und wenn sich das schon selten genug ereignet, daß ein Künstler durch Instinct und Geschmack, durch Uebung und Versuche dahin gelangt, daß er den Dingen ihre äußere schöne Seite abzugewinnen, aus dem vorshandenen Guten das Beste auszuwählen, und wenigstens einen gefälligen Schein hervorzubringen lernt, so ist es, besonders in der neuern Zeit, noch viel seltener, daß ein Künstler sowohl in die Tiese der Gegenstände als in die Tiese seigenen Gemüths zu dringen vermag, um in seinen Werken nicht bloß etwas leichts oder oberstächlich Wirkendes, sondern wetteisernd mit der Natur, etwas Geistigsorganisches hervorzubringen, und seinem Kunstwerk einen solchen Gehalt, eine solche Form zu geben, wosdurch es natürlich zugleich und übernatürlich erscheint.

Der Mensch ist ber höchste, ja ber eigentliche Gegenstand bilbender Runft! Um ihn zu verstehen, um sich aus bem Labyrinthe seines Baues berauszuwickeln, ist eine allgemeine Kenntnig ber organischen Natur unerläßlich. Auch von den unorganischen Körpern so wie von allgemeinen Naturwirkungen, befonders wenn fie, wie zum Beispiel Ton und Farbe, zum Kunftgebrauch anwendbar sind, sollte ber Künftler sich theoretisch belehren, allein welchen weiten Umweg müßte er machen, wenn er sich aus ber Schule bes Zergliederers, bes Naturbeschreibers, bes Naturlehrers basjenige muhfam aussuchen sollte, was zu seinem Zwecke bient; ja es ift bie Frage, ob er bort gerade bas, was ihm bas Wichtigste fenn muß, finden würde. Jene Männer haben gang andere Bedürfnisse ihrer eigentlichen Schüler zu befriedigen, als baf fie an bas eingeschränkte, befondere Bedurfniß des Künftlers denken follten. Deghalb ift unfere Absicht hier ins Mittel zu treten, und, wenn wir gleich nicht voraussehen, die nöthige Arbeit felbst vollenden zu können, bennoch theils im Bangen eine Ueberficht zu geben, theils im Einzelnen bie Ausführung einzuleiten.

Die menschliche Gestalt kann nicht bloß durch das Beschauen ihrer Oberfläche begriffen werden, man muß ihr Inneres entblößen, ihre Theile sondern, die Berbindungen derselben bemerken, die Verschiedenheiten

fennen, sich von Wirkung und Gegenwirkung unterrichten, das Berborgene, Ruhende, das Fundament der Erscheinung sich einprägen, wenn man dasjenige wirklich schauen und nachahmen will, was sich als ein schönes ungetrenntes Ganzes in lebendigen Wellen vor unserem Auge bewegt. Der Blick auf die Obersläche eines lebendigen Wesens verwirrt den Berbachter, und man darf wohl hier, wie in andern Fällen, den wahren Spruch andringen: Was man weiß, sieht man erst! Denn wie derzenige, der ein kurzes Gesicht hat, einen Gegenstand besser sieht, von dem er sich wieder entsernt, als einen, dem er sich erst nähert, weil ihm das geistige Gesicht nunmehr zu Hüsse kommt, so liegt eigentlich in der Kenntniß die Vollendung des Anschauens.

Wie gut bisbet ein Kenner ber Naturgeschichte, ber zugleich Zeichner ist, die Gegenstände nach, indem er das Wichtige und Bedeutende der Theile, woraus der Charakter des Ganzen entspringt, einsieht und den Nachdruck darauf legt!

So wie nun eine genauere Kenntniß der einzelnen Theile menschlicher Gestalt, die er zuletzt wieder als ein Ganzes betrachten muß, den Künstler äußerst fördert, so ist auch ein Ueberblick, ein Seitenblick über und auf verwandte Gegenstände höchst nützlich, vorausgesetzt, daß der Künstler fähig ist sich zu Ideen zu erheben und die nahe Verwandtschaft entsernt scheinender Dinge zu fassen.

Die vergleichende Anatomie hat einen allgemeinen Begriff über organische Naturen verbreitet: sie führt uns von Gestalt zu Gestalten, und indem wir nah oder fern verwandte Naturen betrachten, erheben wir uns über sie alle, um ihre Eigenschaften in einem idealen Bilde zu erblicken.

Halten wir dasselbe fest, so sinden wir erst, daß unsere Ausmerksamkeit bei Beobachtung der Gegenstände eine bestimmte Richtung nimmt, daß abgesonderte Kenntnisse durch Bergleichung leichter gewonnen und festgehalten werden, und daß wir zuletzt beim Kunstgebrauche nur dann mit der Natur wetteisern können, wenn wir die Art, wie sie bei Bildung ihrer Werke verfährt, ihr wenigstens einigermaßen abgelernt haben.

Muntern wir ferner den Künstler auf, auch von unorganischen Naturen einige Kenntniß zu nehmen, so kennen wir es um so eher thun, als man sich gegenwärtig von dem Mineralreich bequem und schnell unterrichtet. Der Maler bedarf einige Kenntniß der Steine, um sie charakteristisch nachzuahmen, der Bildhauer und Baumeister, um sie zu nuten;

ber Steinschneiber fann eine Kenntniß ber Ebelsteine nicht entbehren, ber Renner und Liebhaber wird gleichfalls banach streben.

Haben wir nun zuletzt bem Künstler gerathen, sich von allgemeinen Naturwirkungen einen Begriff zu machen, um diejenigen kennen zu lernen, die ihn befonders intereffiren, theils um sich nach mehr Seiten auszubilden, theils um das, was ihn betrifft, besser zu verstehen, so wollen wir auch über diesen bedeutenden Punkt noch einiges hinzusügen.

Bisher konnte der Maler die Lehre des Physikers von den Farben nur anstaumen, ohne daraus einigen Bortheil zu ziehen; das natürsliche Gefühl des Künstlers aber, eine fortdauernde Uebung, eine praktische Nothwendigkeit führte ihn auf einen eigenen Weg: er fühlte die lebhasten Gegensätze, durch deren Bereinigung die Harmonie der Farben entsteht, er bezeichnete gewisse Eigenschaften derselben durch annähernde Empfindungen, er hatte warme und kalte Farben, Farben, die eine Nähe, andere, die eine Ferne ausdrücken, und was dergleichen Bezeichnungen mehr sind, durch welche er diese Phänomene den allgemeinsten Naturgesetzen auf seine Weise näher brachte. Vielleicht bestätigt sich die Vermuthung, daß die sarbigen Naturwirkungen so gut als die magnetischen, elektrischen und andere, auf einem Wechselwerhältniß, einer Polarität, oder wie man die Erscheinungen des Zwiesachen, ja Mehrsachen in einer entschiedenen Einbeit nennen mag, beruhen.

Diese Lehre umständlich und für den Künftler faßlich vorzulegen, werden wir uns zur Pflicht machen, und wir können um so mehr hoffen, hierin etwas zu thun, das ihm willsommen sen, als wir nur dasjenige, was er bisher aus Instinct gethan, auszulegen und auf Grundsätze zurückszusühren bemüht sehn werden.

So viel von dem, was wir zuerst in Absicht auf Natur mitzutheilen hoffen; und nun das Nothwendigste in Absicht auf Kunst.

Da die Einrichtung des gegenwärtigen Werks von der Art ist, daß wir einzelne Abhandlungen, ja dieselben sogar theilweise, vorlegen werden, dabei aber unser Wunsch ist, nicht ein Ganzes zu zerstücken, sondern aus mannichsaltigen Theilen endlich ein Ganzes zusammenzusetzen, so wird es nöthig sehn, bald möglichst allgemein und summarisch daszenige vorzuselegen, worüber der Leser nach und nach im Einzelnen unsere Ausarbeitungen erhalten wird. Daher wird uns zunächst ein Aussach über bildende Kunst beschäftigen, worin die bekannten Nubriken nach unserer Vorstellungsart

und Methobe vorgetragen werden follen. Dabei werden wir vorzüglich darauf bedacht senn, die Wichtigkeit eines jeden Theils der Kunst vor Angen zu stellen, und zu zeigen, daß der Künstler keinen derselben zu vernachlässigen habe, wie es leider so oft geschehen ist und geschieht.

Wir betrachteten vorhin die Natur als die Schatzkammer der Stoffe im allgemeinen, nun gelangen wir aber an den wichtigen Bunkt, wo sich zeigt, wie die Kunft ihre Stoffe sich selbst näher zubereite.

Indem der Künstler irgend einen Gegenstand der Natur ergreift, so gehört dieser schon nicht mehr der Natur an, ja man kann sagen, daß der Künstler ihn in diesem Augenblick erschaffe, indem er ihm das Bebeitende, Charakteristische, Interessante abgewinnt, oder vielmehr erst den höhern Werth hineinlegt.

Auf diese Weise werden der menschlichen Gestalt die schöneren Proportionen, die edleren Formen, die höheren Charaktere gleichsam erst aufgedrungen, der Kreis der Regelmäßigkeit, Bollkommenheit, Bedeutsamkeit und Bollendung wird gezogen, in welchem die Natur ihr Bestes gern niederlegt, wenn sie übrigens, in ihrer großen Breite, leicht in häßlichkeit ausartet und sich ins Gleichgültige verliert.

Eben dasselbe gilt von zusammengesetzten Kunstwerken, ihrem Gegenstand und Inhalt, die Aufgabe sen Fabel oder Geschichte.

Wohl dem Künftler, der sich bei Unternehmung des Werkes nicht vergreift, der das Kunftgemäße zu wählen oder vielmehr dasselbe zu bestimmen versteht!

Wer in den zerstreuten Mythen, in der weitläufigen Geschichte, um sich eine Aufgabe zu suchen, ängstlich herumirrt, mit Gelehrsamkeit bes deutend oder allegorisch interessant sehn will, der wird in der Hälfte seiner Arbeit oft bei unerwarteten Hindernissen stocken oder nach Bollendung derselben seinen schönsten Zweck versehlen. Wer zu den Sinnen nicht klar spricht, redet auch nicht rein zum Gemüth, und wir achten diesen Punkt so wichtig, daß wir gleich zu Anfang eine aussührlichere Abhandlung darüber einrücken.

Ift nun der Gegenstand glücklich gefunden oder erfunden, dann tritt die Behandlung ein, die wir in die geistige, sinnliche und mechanische eintheilen möchten.

Die geiftige arbeitet ben Gegenstand in seinem innern Zusammenhange aus, sie findet die untergeordneten Motive, und wenn sich bei der Wahl des Gegenstandes überhaupt die Tiefe des künstlerischen Genies beurtheilen läßt, so kann man an der Entdedung der Motive seine Breite, seinen Reichthum, seine Fülle und Liebenswürdigkeit erkennen.

Die sinnliche Behandlung würden wir diesenige nennen, wodurch das Werk durchaus dem Sinne faßlich, angenehm, erfreulich und durch einen milden Reiz unentbehrlich wird.

Die mechanische zuletzt ware biejenige die durch irgend ein körperliches Organ auf bestimmte Stoffe wirkt, und so der Arbeit ihr Dasenn, ihre Wirklichkeit verschafft.

Indem wir nun auf solche Art dem Künstler nützlich zu sein hoffen, und lebhaft wünschen, daß er sich manches Rathes, mancher Borschläge bei seinen Arbeiten bedienen möge, so dringt sich uns leider die bedenktiche Betrachtung auf, daß jedes Unternehmen, so wie jeder Mensch von seinem Zeitalter eben so wohl leide als man davon gelegentlich Bortheil zu ziehen im Fall ist; und wir können bei uns selbst die Frage nicht ganz ablehnen, welche Ausvahme wir denn wohl sinden möchten?

Alles ist einem ewigen Wechsel unterworsen, und da gewisse Dinge nicht neben einander bestehen können, verdrängen sie einander. So geht es mit Kenntnissen, mit Anleitungen zu gewissen Uebungen, mit Borstellungsarten und Maximen. Die Zwecke der Menschen bleiben ziemlich immer dieselben; man will jetzt noch ein guter Künstler und Dichter sehn oder werden wie vor Jahrhunderten; die Mittel aber, wodurch man zu dem Zwecke gelangt, sind nicht jedem klar; und warum sollte man längnen, daß nichts angenehmer wäre, als wenn man einen großen Vorsatz spielend ausstühren könnte?

Natürlicherweise hat das Publicum auf die Kunst großen Einfluß, indem es für seinen Beifall, für sein Geld ein Werk verlangt, das ihm gesalle, ein Werk, das unmittelbar zu genießen sey; und meistens wird sich der Künstler gern darnach bequemen; denn er ist ja auch ein Theil des Publicums; auch er ist in gleichen Jahren und Tagen gebildet, auch er fühlt die gleichen Bedürsnisse, er drängt sich in derselbigen Richtung, und so bewegt er sich glücklich mit der Menge fort, die ihn trägt und die er belebt.

Wir sehen auf diese Weise ganze Nationen, ganze Zeitalter von ihren Künstlern entzückt, so wie der Künstler sich in seiner Nation, in seinem Zeitalter bespiegelt, ohne daß beide nur den mindesten Argwohn hätten, ihr Weg könnte vielleicht nicht der rechte, ihr Geschmack wenigstens

einseitig, ihre Kunft auf bem Rückwege und ihr Vordringen nach ber falschen Seite gerichtet sehn.

Anstatt uns hierüber ins allgemeinere zu verbreiten, machen wir hier eine Bemerkung, die sich besonders auf bildende Kunft bezieht.

Dem beutschen Künftler, so wie überhaupt jedem neuen und nordischen, ist es schwer, ja beinahe unmöglich, von dem Formlosen zur Gestalt überzusgehen, und, wenn er auch bis dahin durchgedrungen wäre, sich dabei zu erhalten.

Jeder Künstler, der eine Zeit lang in Italien gelebt hat, frage sich, ob nicht die Gegenwart der besten Werke alter und neuer Kunst in ihm das unablässige Streben erregt habe, die menschliche Gestalt in ihren Proportionen, Formen, Charakteren zu studiren und nachzubilden, sich in der Aussührung allen Fleiß und Mühe zu geben, um sich jenen Kunstwerken, die ganz auf sich selbst ruhen, zu nähern, um ein Werk hervorzubringen, das, indem es das sinnliche Anschauen befriedigt, den Geist in seine höchsten Regionen erhebt. Er gestehe aber auch, daß er nach seiner Zurückfunst nach und nach von jenem Streben heruntersinken müsse, weil er wenig Personen sindet, die das Gebildete eigentlich sehen, genießen und denken mögen, sondern meist nur solche, die ein Werk obenhin ansehen, dabei etwas Beliediges denken und nach ihrer Art etwas dabei empfinden und genießen.

Das schlechteste Bild kann zur Empfindung und zur Einbildungskraft sprechen, indem es sie in Bewegung setzt, sos und frei macht und sich selbst überläßt; das beste Kunstwerk spricht auch zur Empfindung, aber eine höhere Sprache, die man freilich verstehen nuß; es sesselt die Gefühle und die Einbildungskraft; es nimmt und unsere Willfür; wir können mit dem Bollstommenen nicht schalten und walten, wie wir wollen, wir sind genöthigt und ihm hinzugeben, um und selbstwon ihm, erhöht und verbessert, wieder zu erhalten.

Daß dieß keine Träume sind, werden wir nach und nach im Einzelnen so deutlich als möglich zu zeigen suchen, besonders werden wir auf einen Widerspruch ausmerksam machen, in welchen sich die Neuern so oft verwickeln. Sie nennen die Alten ihre Lehrer, sie gestehen jenen Werken eine unerreichbare Vortressslichkeit zu und entsernen sich, in Theorie und Praxis, doch von den Maximen, die jene beständig ausübten.

Indem wir nun von diesem wichtigen Punkte ausgehen und oft wieder auf denselben zurückkehren werden, so sinden wir noch andere, davon noch einiges zu erwähnen ist.

Eines ber vorzüglichsten Kennzeichen des Berfalles der Kunft ift die Bermischung der verschiedenen Arten derselben.

Die Künste selbst, so wie ihre Arten sind unter einander verwandt, sie haben eine gewisse Neigung sich zu vereinigen, ja sich in einander zu verlieren; aber eben darin besteht die Pflicht, das Verdienst, die Würde des ächten Künstlers, daß er das Kunstsach, in welchem er arbeitet, von andern abzusondern, jede Kunst und Kunstart auf sich selbst zu stellen und sie auß möglichste zu isoliren wisse.

Man hat bemerkt, daß alle bildende Kunst zur Malerei, alle Poesie zum Drama strebe, und es kann uns diese Erfahrung künstig zu wichtigen Betrachtungen Anlaß geben.

Der ächte gesetzgebende Künstler strebt nach Kunstwahrheit, der gesetzlose, der einem blinden Trieb folgt, nach Naturwirklichkeit; durch jenen wird die Kunst zum höchsten Gipfel, durch diesen auf ihre niedrigste Stufe gebracht.

So wie mit dem Allgemeinen der Kunst, eben so verhält es sich auch mit den Arten derselben. Der Bildhauer muß anders denken und empfinden als der Maler, ja er muß anders zu Werke gehen, wenn er ein halb erhobenes Werk, als wenn er ein rundes hervorbringen will. Indem man die flacherhobenen Werke immer höher und höher machte, dann Theile, dann Figuren ablöste, zulet Gebäude und Landschaften anbrachte, und so halb Malerei, halb Puppenspiel darstellte, ging man immer abwärts in der wahren Kunst; und leider haben trefsliche Künstler der neuern Zeit ihren Weg auf diese Weise genommen.

Wenn wir nun fünftig solche Maximen, die wir für die rechten halten, aussprechen werden, wünschten wir, daß sie, wie sie aus den Kunstwerken gezogen sind, von dem Künstler praktisch geprüft werden. Wie selten kann man mit dem andern über einen Grundsatz theoretisch einig werden! Hingegen was anwendbar, was brauchbar seh, ist viel geschwinder entschieden. Wie oft sieht man Künstler bei der Wahl ihrer Gegenstände, bei der für ihre Kunst passenden Zusammensetzung im allzemeinen, bei der Anordnung im besondern, so wie den Maler bei der Wahl der Farben in Verlegenheit! Dann ist es Zeit einen Grundsatz zu prüsen, dann wird die Frage leichter zu entscheiden sehn, ob wir durcheihn den großen Mustern und allem was wir an ihnen schätzen und lieben, näher kommen, oder ob er uns in der empirischen Verwirrung einer nicht genug durchdachten Ersahrung stecken läßt.

Gelten nun bergleichen Maximen zur Bildung des Künstlers, zur Leitung desselben in mancher Berlegenheit, so werden sie auch bei Entwickelung, Schätzung und Beurtheilung alter und neuer Kunstwerke dienen und wieder wechselsweise aus der Betrachtung derselben entstehen. Ja es ift um so nöthiger sich auch hier daran zu halten, weil, ungeachtet der allgemein gepriesenen Borzüge des Alterthums, dennoch unter den Neueren sowohl einzelne Menschen als ganze Nationen oft eben das verkennen, worin der höchste Vorzug jener Werke liegt.

Eine genane Prüfung derfelben wird uns am meisten vor diesem Uebel bewahren. Deßhalb sey hier nur ein Beispiel aufgestellt, wie es dem Liebhaber in der plastischen Kunst zu gehen pflegt, damit etwa deutlich werde, wie nothwendig eine genaue Kritik der ältern sowohl als der neuern Kunstwerke seh, wenn sie einigermaßen Rutzen bringen soll.

Auf jeden, der ein zwar ungeübtes, aber für das Schöne empfängliches Auge hat, wird ein stumpfer, unvollfommener Ghpsabguß eines trefslichen alten Werks noch immer eine große Wirkung thun; denn in einer folchen Nachbildung bleibt doch immer die Idee, die Einfalt und Größe der Form, genug das Allgemeinste noch übrig, so viel als man mit schlechten Augen allenfalls in der Ferne gewahr werden könnte.

Man kann bemerken, daß oft eine lebhafte Neigung zur Kunst durch solche ganz unvollkommene Nachbildungen entzündet wird. Allein die Wirkung ist dem Gegenstande gleich; es wird mehr ein dunkles undestimmtes Gefühl erregt als daß eigentlich der Gegenstand, in seinem Werth und in seiner Würde, solchen angehenden Kunstsreumden erscheinen sollte. Solche sind es, die gewöhnlich den Grundsatz äußern, daß eine allzu genaue kritische Untersuchung den Genuß zerstöre, solche sind es, die sich gegen eine Würdigung des Einzelnen zu sträuben und zu wehren pstegen.

Wenn ihnen aber nach und nach, bei weiterer Erfahrung und Uebung, ein scharfer Abguß statt eines stumpfen, ein Original statt eines Abgusses vorgelegt wird, dann wächst mit der Einsicht auch das Bergnügen, und so steigt es, wenn Originale selbst, wenn vollkommene Originale ihnen endlich bekannt werden.

Gern läßt man sich in die Labhrinthe genauer Betrachtungen ein, wenn das Einzelne so wie das Ganze vollkommen ift, ja man lernt einssehen, daß man das Bortrefsliche nur in dem Maße kennen lernt, in

sofern man das Mangelhafte einzusehen im Stande ist. Die Restauration von den ursprünglichen Theilen, die Copie von dem Original zu unterscheiden, in dem kleinsten Fragmente noch die zerstörte Herrlichkeit des Ganzen zu schauen, wird der Genuß des vollendeten Kenners; und es ist ein großer Unterschied, ein stumpses Ganzes mit dunklem Sinne oder ein vollendetes mit hellem Sinne zu beschauen und zu fassen.

Wer sich mit irgend einer Kenntnis abgiebt, soll nach dem Höchsten streben! Es ist mit der Einsicht viel anders als mit der Ausübung; denn im Praktischen muß sich jeder bald bescheiden, daß ihm nur ein gewisses Maß von Kräften zugetheilt seh; zur Kenntniß, zur Einsicht aber sind weit mehrere Menschen fähig, ja man kann wohl sagen, ein jeder der sich selbst verläugnen, sich den Gegenständen unterordnen kann, der nicht mit einem starren, beschränkten Eigensinn sich und seine kleinliche Einseitigkeit in die höchsten Werke der Natur und Kunst überzutragen strebt.

Um von Kunstwerken eigentlich und mit wahrem Nuten für sich und andere zu sprechen, sollte es freilich nur in Gegenwart derselben geschehen. Alles kommt aufs Anschauen an; es kommt darauf an, daß bei dem Worte, wodurch man ein Kunstwerk zu erläutern hofft, das Bestimmteste gedacht werde, weil sonst gar nichts gedacht wird.

Daher geschieht es so oft, daß derjenige, der über Kunstwerke schreibt, bloß im Allgemeinen verweilt, wodurch wohl Ideen und Empfindungen erregt werden, ja allen Lesern, nur demjenigen nicht genug gethan wird, der mit dem Buche in der Hand vor das Kunstwerk hintritt.

Aber eben desiwegen werden wir in mehreren Abhandlungen vielleicht in dem Falle sehn, das Verlangen der Leser mehr zu reizen als zu bestriedigen; denn es ist nichts natürlicher, als daß sie ein vortrefsliches Kunstwerk, das genau zergliedert wird, sogleich vor Augen zu haben wünschen, um das Ganze, von dem die Rede ist, zu genießen, und was die Theile betrifft, die Meinung, die sie vernehmen, ihrem Urtheil zu unterwersen.

Indem nun aber die Verfasser für diejenigen zu arbeiten denken, welche die Werke theils gesehen haben, theils künftig sehen werden, so hoffen sie für solche, die sich in keinem der beiden Fälle besinden, dennoch das Mögliche zu thun. Wir werden der Nachbildungen erwähnen, anseigen wo Abgüsse von alten Kunstwerken, alte Kunstwerke selbst besonders den Deutschen sich näher besinden, und so ächter Liebhaberei und Kunstenutniß, so viel an uns liegt, zu begegnen suchen.

Denn nur auf dem höchsten und genauesten Begriff von Kunst kann eine Kunstgeschichte beruhen; nur wenn man das Vortresslichste kennt, was der Mensch hervorzubringen im Stande war, kann der psychologischschronologische Gang dargestellt werden, den man in der Kunst, so wie in andern Fächern nahm, wo erst eine beschränkte Thätigkeit in einer trockenen, ja traurigen Nachahmung des Unbedeutenden, so wie des Bedeutenden verweilte, sich daranf ein lieblicheres, gemüthlicheres Gefühl gegen die Natur entwickelte, dann, begleitet von Kenntniß, Regelmäßigkeit, Ernst und Strenge, unter günstigen Umständen, die Kunst die zum Söchsten hinaufstieg, wo es denn zuletzt dem glücklichen Genie, das sich von allen diesen Hülfsmitteln umgeben fand, möglich ward das Reizende, Vollendete hervorzubringen.

Leider aber erregen Aunstwerke, die mit solcher Leichtigkeit sich aussprechen, die dem Menschen ein bequemes Gefühl seiner selbst, die ihm Heiterkeit und Freiheit einslößen, bei dem nachstrebenden Künstler den Bezwiff, daß auch das Hervordringen bequem seh. Da der Gipfel dessen, was Kunst und Genie darstellen, eine leichte Erscheinung ist, so werden die Nachstommenden gereizt sich's leicht zu machen, und auf den Schein zu arbeiten.

So verliert die Kunst sich nach und nach von ihrer Höhe herunter, im Ganzen so wie im Einzelnen. Wenn wir uns nun aber hiervon einen anschaulichen Begriff bilden wollen, so müssen wir ins Einzelne des Einzelnen hinabsteigen, welches nicht immer eine angenehme und reizende Beschäftigung ist, wosür aber der sichere Blick über das Ganze nach und nach reichlich entschädigt.

Wenn uns nun die Erfahrung bei Betrachtung der alten und mittlern Kunstwerke gewisse Maximen bewährt hat, so bedürsen wir ihrer am meisten bei Beurtheilung der neuen und neuesten Arbeiten; dem da bei Würdigung lebender oder kurz verstorbener Künstler so leicht persönliche Berhältnisse, Liebe und Haß der Einzelnen, Neigung und Abneigung der Menge sich einmischen, so brauchen wir Grundsätze um so nöthiger, um über unsere Zeitgenossen ein Urtheil zu äußern. Die Untersuchung kann alsdann sogleich auf doppelte Weise angestellt werden. Der Einsluß der Willkir wird vermindert, die Frage vor einen höhern Gerichtshof gebracht. Man kann den Grundsatz selbst, so wie dessen Anwendung prüsen, und wenn man sich auch nicht vereinigen sollte, so kann der streitige Punkt doch sicher und deutlich bezeichnet werden.

Befonders wünschten wir, daß der lebende Rünftler, bei beffen Arbeiten wir vielleicht einiges zu erinnern hätten, unfere Urtheile auf Diefe Beife bedächtig prüfte. Denn jeder der diefen Ramen verdient, ift zu unserer Zeit genöthigt sich aus Arbeit und eigenem Rachbenken wo nicht eine Theorie, boch einen gewiffen Inbegriff theoretischer Hausmittel zu bilden, bei beren Gebrauch er fich in mancherlei Fällen ganz leidlich befindet; man wird aber oft bemerken, daß er auf biesem Wege sich folde Maximen als Gesetze aufstellt, die seinem Talent, seiner Neigung und Bequemlichkeit gemäß find. Er unterliegt einem allgemeinen menfchlichen Schicksal. Wie viele handeln nicht in andern Fächern auf eben biefe Weise! Aber wir bilben uns nicht, wenn wir bas, mas in uns liegt, nur mit Leichtigkeit und Bequemlichkeit in Bewegung feten. Jeber Rünftler wie jeder Mensch ist nur ein einzelnes Wesen, und wird nur immer auf Eine Seite hängen. Deswegen hat ber Mensch auch bas was seiner Natur entgegengesetzt ift, theoretisch und praktisch, in fo fern es ihm möglich wird, in sich aufzunehmen. Der Leichte sehe nach Ernst und Strenge fich um, ber Strenge habe ein leichtes und begnemes Wefen vor Augen, ber Starke bie Lieblichkeit, ber Liebliche bie Stärke, und jeber wird seine eigene Natur nur besto mehr ausbilden, je mehr er sich von ihr zu entfernen scheint. Jebe Runft verlangt ben ganzen Menschen, ber höchstmögliche Grad berfelben die ganze Menschheit.

Die Ausübung der bildenden Kunst ist mechanisch, und die Bildung des Künstlers fängt in seiner frühesten Ingend mit Necht vom Mechanischen an; seine übrige Erziehung hingegen ist oft vernachlässigt, da sie doch weit sorgfältiger sehn sollte, als die Bildung anderer, welche Gelegenheit haben aus dem Leben selbst Vortheil zu ziehen. Die Gesellschaft macht einen rohen Menschen bald höslich, ein geschäftiges Leben den offensten vorsichtig; literarische Arbeiten, welche durch den Druck vor ein großes Publicum kommen, sinden überall Widerstand und Zurechtweisung: nur der bildende Künstler allein ist meist auf eine einsame Werkstatt beschränkt; er hat sast nur mit dem zu thun, der seine Arbeit bestellt und bezahlt, mit einem Publicum, das oft nur gewissen krankhaften Eindrücken solgt, mit Kennern, die ihn unruhig machen, und mit Marktrussern, welche jedes Neue mit solchen Lob= und Preissormeln empfangen, durch die das Bortresslichste schon hinlänglich geehrt wäre.

Doch es wird Zeit biefe Einleitung zu schließen, damit fie nicht,

anstatt dem Werke bloß voranzugehen, ihm vorlause und vorgreise. Wir haben bisher wenigstens den Punkt bezeichnet, von welchem wir auszugehen gedenken; wie weit wir uns verbreiten können und werden, muß sich erst nach und nach entwickeln. Theorie und Kritik der Dichtkunst wird uns hoffentlich bald beschäftigen; was uns das Leben überhaupt, was uns Reisen, ja was uns die Begebenheiten des Tags anbieten, soll nicht ausgeschlossen sehn; und so seh denn noch zuletzt von einer wichtigen Angelegenheit des Augenblicks gesprochen.

Für die Bildung des Künstlers, für den Genuß des Kunstfreundes war es von jeher von der größten Bedeutung, an welchem Orte sich Kunstwerke befanden; es war eine Zeit, in der sie, geringere Dislocationen abgerechnet, meistens an Ort und Stelle blieben; nun aber hat sich eine große Beränderung zugetragen, welche für die Kunst im Ganzen sewohl als im Besondern wichtige Folgen haben wird.

Man hat vielleicht jetzt mehr Ursache als jemals Italien als einen großen Kunstkörper zu betrachten, wie er vor kurzem noch bestand. Ist es möglich, davon eine Uebersicht zu geben, so wird sich alsdann erst zeigen, was die Welt in diesem Augenblicke verliert, da so viele Theile von diesem großen und alten Ganzen abgerissen wurden.

Was in dem Act des Abreißens selbst zu Grunde gegangen, wird wohl ewig ein Geheimnis bleiben; allein eine Darstellung jenes neuen Kunstkörpers, der sich in Paris bildet, wird in einigen Jahren möglich werden; die Methode wie ein Künstler und Kunstliedhaber Frankreich und Stalien zu nutzen hat, wird sich angeben lassen, so wie dabei noch eine wichtige und schöne Frage zu erörtern ist: was andere Nationen, besonders Deutsche und Engländer thun sollten, um in dieser Zeit der Zerstrenung und des Verlustes mit einem wahren weltbürgerlichen Sinne, der vielleicht nirgends reiner als bei Künsten und Wissenschaften stattsinden kann, die mannichfaltigen Kunstschäuse, die bei ihnen zerstreut niedergelegt sind, allgemein brauchdar zu machen, und einen idealen Kunstsörper bilden zu helsen, der uns mit der Zeit für das, was uns der gegenwärtige Augenblick zerreißt, wo nicht entreißt, vielleicht glücklich zu entschädigen vermöchte.

So viel im allgemeinen von der Absicht eines Werkes, dem wir recht viel ernsthafte und wohlwollende Theilnehmer wünschen.

### Neber Laokoon.

1797.



Ein ächtes Kunstwerk bleibt, wie ein Naturwerk, für unsern Berstand immer unendlich: es wird angeschaut, empfunden; es wirkt, es kann aber nicht eigentlich erkannt, viel weniger sein Wesen, sein Berdienst mit Worten ausgesprochen werden. Was also hier über Laokoon gesagt ist, hat keineswegs die Anmaßung diesen Gegenstand zu erschöpfen, es ist mehr bei Gelegenheit dieses trefslichen Kunstwerks als über dasselbe geschrieben. Möge dieses bald wieder so ausgestellt senn, das jeder Liebhaber sich daran freuen und darüber nach seiner Art reden könne!

Wenn man von einem trefflichen Aunstwerke sprechen will, so ist es fast nöthig von der ganzen Aunst zu reden, denn es enthält sie ganz, und jeder kann, so viel in seinen Kräften steht, auch das Allgemeine aus einem solchen besondern Fall entwickeln; deswegen seh hier auch etwas Allgemeines vorausgeschickt.

Alle hohen Kunstwerke stellen die menschliche Natur dar; die bisbenden Künste beschäftigen sich besonders mit dem menschlichen Körper: wir reden gegenwärtig nur von diesen. Die Kunst hat viele Stusen; auf jeder dersselben können vorzügliche Künstler erscheinen: ein vollkommenes Kunstwerk aber begreift alle Eigenschaften, die sonst nur einzeln ausgetheilt sind.

Die höchsten Runftwerke, die wir kennen, zeigen uns:

Lebendige, hochorganifirte Naturen. Man erwartet vor allem Kenntniß des menschlichen Körpers in seinen Theilen, Maßen, innern und äußern Zwecken, Formen und Bewegungen im allgemeinen.

Charaktere. Kenntniß des Abweichens dieser Theile in Gestalt und Wirkung. Eigenschaften sondern sich ab und stellen sich einzeln dar; hierdurch entstehen die Charaktere, und es können die verschiedenen Kunstedwerke dadurch in ein bedeutendes Verhältniß gegen einander gebracht werden, so wie auch, wenn ein Werk zusammengesetzt ist, seine Theile sich bedeutend gegen einander verhalten können. Der Gegenstand ist:

In Ruhe oder Bewegung. Ein Werk oder seine Theile können entweder für sich bestehend, ruhig ihr bloßes Dasehn anzeigend, oder auch bewegt, wirkend, leidenschaftlich ausbrucksvoll dargestellt werden.

Ihm hierzu zu gelangen, bedarf der Künstler eines tiefen, gründlichen, ausdauernden Sinnes, zu dem aber noch ein hoher Sinn sich gesellen muß, um den Gegenstand in seinem ganzen Umfange zu übersehen, den höchsten darzustellenden Moment zu sinden, und ihn also aus seiner beschränkten Wirklichkeit herauszuheben, und ihm in einer idealen Welt Maß, Gränze, Realität und Würde zu geben.

Anmuth. Der Gegenstand aber und die Art ihn vorzustellen, sind ven sinnlichen Kunstgesetzen unterworfen, nämlich der Ordnung, Faßlichkeit, Symmetrie, Gegenstellung u. s. w., wodurch er für das Ange schön, das heißt, anmuthig wird.

Schönheit. Ferner ist er dem Gesetz der geistigen Schönheit unterworsen, die durch das Maß entsteht, welchem der zur Darstellung oder Hervorbringung des Schönen gebildete Mensch alles, sogar die Extreme zu unterwersen weiß.

Nachdem ich die Bedingungen, welche wir von einem hohen Kunstwerke fordern, zum voraus angegeben habe, so kann ich mit wenigen Worten viel sagen, wenn ich behaupte, daß unsere Gruppe sie alle ersüllt, ja daß man sie aus derselben allein entwickeln könne.

Man wird mir den Beweis erlassen, daß sie Kenntniß des menschlichen Körpers, daß sie das Charafteristische an demselben so wie Ausdruck und Leidenschaft zeige. Wie hoch und ideal der Gegenstand gesaßt sen, wird sich aus dem solgenden ergeben; daß man das Werk schön nennen müsse, wird wohl niemand bezweiseln, welcher das Maß erkennt, womit das Extrem eines physischen und geistigen Leidens hier dargestellt ist.

Hingegen wird manchem paradox scheinen, wenn ich behanpte, daß diese Gruppe auch zugleich anmuthig sen. Hierüber also nur einige Worte.

Jedes Kunstwerk muß sich als ein solches anzeigen, und das kann es allein durch das, was wir sinnliche Schönheit oder Annuth nennen. Die Alten, weit entsernt von dem modernen Wahne, daß ein Kunstwerk dem Scheine nach wieder ein Naturwerk werden müsse, bezeichneten ihre Kunstwerke als solche durch gewählte Ordnung der Theile; sie erleichterten dem Ange die Einsicht in die Verhältnisse durch Spunnetvie, und so ward

ein verwickeltes Werk fafilich. Durch eben diese Symmetrie und durch Gegenstellungen wurden in leifen Abweichungen bie höchsten Contrafte möglich. Die Sorgfalt ber Rünftler, mannichfaltige Maffen gegen ein= ander zu stellen, besonders die Extremitäten der Körper bei Gruppen gegen einander in eine regelmäßige Lage zu bringen, war äußerst überlegt und gliidlich, so daß ein jedes Runstwerk, wenn man auch von dem Inhalt abstrahirt, wenn man in der Entfernung auch nur die allgemeinsten Umriffe fieht, noch immer bem Auge als ein Zierrath erscheint. Die alten Bafen geben uns hundert Beispiele einer folden anmuthigen Gruppirung, und es würde vielleicht möglich sehn, stufenweise von ber ruhigsten Basengruppe bis zu der höchst bewegten des Laokoon die schönsten Beispiele einer symmetrisch fünstlichen, ben Augen gefälligen Zusammenfetzung barzulegen. Ich getraue mir baher nochmals zu wiederholen: daß die Gruppe des Laokoon, neben allen übrigen anerkannten Berdiensten, zugleich ein Muster seh von Symmetrie und Mannichfaltigkeit, von Ruhe und Bewegung, von Gegenfätzen und Stufengangen, Die fich zufammen, theils sinnlich, theils geistig, bem Beschauer barbieten, bei bem hoben Bathos der Vorstellung eine angenehme Empfindung erregen, und den Sturm ber Leiben und Leibenschaft burch Annuth und Schönheit milbern.

Es ist ein großer Vortheil für ein Kunstwerk, wenn es selbstständig, wenn es geschlossen ift. Ein ruhiger Gegenstand zeigt fich bloß in feinem Dasenn; er ift also burch und in sich felbst geschlossen. Ein Jupiter mit einem Donnerkeil im Schoof, eine Juno, die auf ihrer Majestät und Frauenwürde ruht, eine in fich versenkte Minerva find Gegenstände, Die gleichsam nach außen keine Beziehung haben, sie ruben auf und in sich und sind die ersten, liebsten Gegenstände ber Bildhauerkunft. Aber in dem herrlichen Eirkel des mythischen Kunftkreises, in welchem die einzelnen felbstständigen Naturen stehen und ruhen, giebt es kleinere Cirkel, wo die einzelnen Gestalten in Bezug auf andere gedacht und gearbeitet sind. Zum Beispiel die neun Musen mit ihrem Führer Apoll, da ist jede für sich gedacht und ausgeführt, aber in dem ganzen mannichfaltigen Chor wird fie noch intereffanter. Geht die Runft zum leidenschaftlich Bedeutenden über, fo kann sie wieder auf dieselbe Weise handeln: sie stellt uns entweder einen \* Rreis von Geftalten bar, Die unter einander einen leidenschaftlichen Bezug haben, wie Niobe mit ihren Kindern, verfolgt von Apoll und Diana, ober sie zeigt uns in Einem Werke die Bewegung zugleich mit ihrer

Ursache. Wir gedenken hier nur des anmuthigen Knaben, der sich den Dorn aus dem Fusie zieht, der Ninger, zweier Gruppen von Faunen und Nymphen in Dresden, und der bewegten herrlichen Gruppe des Laokoon.

Die Bildhauerkunft wird mit Recht fo boch gehalten, weil fie die Darstellung auf ihren bochsten Gipfel bringen kann und muß, weil sie ben Menschen von allem, mas ihm nicht wesentlich ift, entblößt. Go ift auch bei dieser Gruppe Laokoon ein bloker Rame; von feiner Briefterschaft, von seinem trojanisch=nationellen, von allem poetischen und mythologischen Beiwesen haben ihn die Künftler entkleidet; er ist nichts von allem wozu ihn die Fabel macht: es ift ein Bater mit zwei Göhnen, in Gefahr zwei gefährlichen Thieren unterzuliegen. Go find auch hier feine göttergefandten, fondern bloß natürliche Schlangen, mächtig genug einige Menschen zu überwältigen, aber keineswegs, weder in ihrer Gestalt noch Sandlung, außerordentliche, rächende, strafende Wesen. Ihrer Natur gemäß schleichen sie heran, umschlingen, schnüren zusammen, und die eine beißt erft gereizt. Sollte ich biefe Gruppe, wenn mir feine weitere Deutung berfelben bekannt ware, erklären, so würde ich sie eine tragische Ibulle nennen. Ein Bater ichlief neben seinen beiben Göhnen; fie wurden von Schlangen umwunden und streben nun, erwachend, sich aus dem lebendigen Rete loszureißen.

Aeußerst wichtig ist dieses Kunstwerk durch die Darsteilung des Moments. Wenn ein Werk der bildenden Kunst sich wirklich vor dem Ange bewegen soll, so muß ein vorübergehender Moment gewählt sehn; kurz vorher darf kein Theil des Ganzen sich in dieser Lage besunden haben, kurz hernach muß jeder Theil genöthigt sehn diese Lage zu verlassen; dadurch wird das Werk Millionen Anschauern immer wieder neu lebendig sehn.

Um die Intention des Laokoon recht zu fassen, stelle man sich in gehöriger Entsernung, mit geschlossenen Augen davor; man öffne sie und schließe sie sogleich wieder, so wird man den ganzen Marmor in Bewegung sehen, man wird fürchten, indem man die Augen wieder öffnet, die ganze Gruppe verändert zu sinden. Ich möchte sagen, wie sie jetzt da steht, ist sie ein fizirter Blitz, eine Welle, versteinert im Augenblicke da sie gegen das User anströmt. Dieselbe Wirkung entsteht, wenn man die Gruppe Nachts bei der Fackel sieht.

Der Zuftand der drei Figuren ift mit der höchsten Beisheit stufenweise

dargestellt: der älteste Sohn ist nur an den Extremitäten verstrickt, der zweite öfters umwunden, befonders ist ihm die Brust zusammengeschnürt; durch die Bewegung des rechten Arms sucht er sich Lust zu machen, mit der Linken drängt er sanst den Kopf der Schlange zurück, um sie abzuhalten, daß sie nicht noch einen Ning um die Brust ziehe; sie ist im Begriff unter der Hand wegzuschlüpfen, keineswegs aber beißt sie; der Bater hingegen will sich und die Kinder von diesen Umstrickungen mit Gewalt besreien, er prest die andere Schlange, und diese, gereizt, beist ihn in die Hüste.

Um die Stellung des Baters sowohl im Ganzen als nach allen Theilen des Körpers zu erklären, scheint es mir am vortheilhaftesten, das augenblickliche Gefühl der Wunde als die Hauptursache der ganzen Bewegung anzugeben. Die Schlange hat nicht gebiffen, sondern sie beißt, und zwar in den weichen Theil des Körpers, über und etwas hinter der Hüfte. Stellung bes restaurirten Ropfes ber Schlange hat ben eigentlichen Bif nie recht angegeben; glücklicherweise haben sich noch die Reste der beiden Kinnladen an dem hintern Theil der Statue erhalten. Wenn nur nicht biefe höchst wichtigen Spuren bei ber jetzigen traurigen Beränderung auch verloren geben! Die Schlange bringt bem unglücklichen Manne eine Wunde an dem Theile bei, wo der Mensch gegen jeden Reiz sehr empfindlich ift, wo fogar ein geringer Kitzel jene Bewegung hervorbingt, welche wir hier durch die Wunde bewirkt sehen: der Körper flieht auf die entgegengesetzte Seite, ber Leib zieht fich ein, Die Schulter brangt fich herunter, Die Bruft tritt bervor, ber Ropf fenkt fich nach ber berührten Seite; ba fich nun noch in den Füßen, die gefesselt, und in den Armen, die ringend sind, der Ueberrest der vorhergehenden Situation oder Handlung zeigt, so ent= fteht eine Zusammenwirkung von Streben und Flieben, von Wirken und Leiden, von Anstrengen und Nachgeben, die vielleicht unter keiner andern Bedingung möglich wäre. Man verliert sich in Erstaunen über die Weisbeit der Künftler, wenn man versucht den Biff an einer andern Stelle anzubringen; die ganze Gebärde würde verändert fenn, und auf keine Weise ist sie schicklicher benklich. Es ift also bieses ein Sauptsat: ber Rünftler hat uns eine sinnliche Wirkung dargestellt, er zeigt uns auch die finnliche Urfache. Der Bunkt des Bisses, ich wiederhole es, bestimmt die gegenwärtigen Bewegungen ber Glieber: das Flieben des Unterförpers, das Einziehen des Leibes, das Hervorstreben der Bruft, das Niederzucken der

Achsel und des Hauptes, ja alle die Züge des Angefichts sehe ich durch diesen augenblicklichen, schmerzlichen, unerwarteten Reiz entschieden.

Fern aber fen es von mir, daß ich die Einheit ber menfchlichen Natur trennen, daß ich den geistigen Kräften dieses herrlich gebildeten Mannes ihr Mitwirken abläugnen, daß ich bas Streben und Leiden einer großen Natur verkennen follte. Angft, Furcht, Schreden, väterliche Reigung scheinen auch mir sich burch diese Abern zu bewegen; in dieser Bruft aufzusteigen, auf biefer Stirn sich zu furchen; gern gestehe ich, bag mit bem sinnlichen auch bas geiftige Leiden auf der höchsten Stufe bargeftellt fen: nur trage man die Wirkung, die das Runstwerk auf uns macht, nicht zu lebhaft auf das Werk felbst über, besonders febe man keine Wirkung bes Gifts bei einem Körper, den erft im Augenblicke die Bahne ber Schlange ergreifen; man sehe keinen Todeskampf bei einem herrlichen, sterbenden, gefunden, kaum verwundeten Körper. Sier fen mir eine Bemerkung erlaubt, die für die bildende Runft von Wichtigkeit ist: der höchste pathetische Ausbruck ben sie barftellen kann, schwebt auf bem Uebergange eines Zustandes in ben andern. Man febe ein lebhaftes Rind, bas mit aller Energie und Luft bes Lebens rennt, fpringt und sich ergött, bann aber etwa unverhofft von einem Gespielen hart getroffen oder sonst physisch oder moralisch heftig verlett wird; biefe neue Empfindung theilt fich wie ein elettrischer Schlag allen Gliedern mit; und ein folder Uebersprung ist im höchsten Sinne pathetisch, es ift ein Gegensat, von bem man ohne Erfahrung keinen Begriff hat. Sier wirkt nun offenbar ber geistige sowohl als ber physische Mensch. Bleibt als= bann bei einem folden Uebergange noch die beutliche Spur vom vorhergehenden Zustande, so entsteht der herrlichste Gegenstand für die bildende Runft, wie beim Laokoon ber Fall ift, wo Streben und Leiden in Einem Augenblick vereinigt find. So wurde zum Beispiel Eurydice, Die im Moment, da fie mit gefammelten Blumen fröhlich über die Wiefe geht, von einer getretenen Schlange in die Ferse gebiffen wird, eine fehr pathetische Statue machen, wenn nicht allein durch die herabfallenden Blumen, sondern durch die Richtung aller Glieder und das Schwanken ber Falten der doppelte Zustand des fröhlichen Borfdreitens und des schmerzlichen Anhaltens ausgedrückt werden könnte.

Wenn wir nur die Hauptfigur in diesem Sinne gefaßt haben, so können wir auf die Verhältniffe, Abstufungen und Gegensätze sämmtlicher Theile bes ganzen Werkes mit einem freien und sichern Blicke hinsehen.

Der gewählte Gegenstand ist einer der glücklichsten, die sich benken lassen. Menschen mit gefährlichen Thieren im Kampse, und zwar mit Thieren, die nicht als Massen oder Gewalten, sondern als ausgetheilte Kräfte wirken, nicht von Einer Seite drohen, nicht einen zusammengesfaßten Widerstand sordern, sondern die nach ihrer ausgedehnten Organissation fähig sind drei Menschen, mehr oder weniger, ohne Verletzung zu paralysiren. Durch dieses Mittel der Lähmung wird, bei der großen Bewegung, über das Ganze schon eine gewisse Ruhe und Einheit versbreitet. Die Wirkungen der Schlangen sind stusenweise angegeben. Die eine umschlingt nur, die andere wird gereizt und verletzt ihren Gegner:

Die drei Menschen sind gleichfalls äußerst weise gewählt. Ein starker wohlgebauter Mann, aber schon über die Jahre der größten Energie hinaus, weniger fähig Schmerz und Leiden zu widerstehen. Man denke sich an seiner Statt einen rüstigen Jüngling, und die Gruppe wird ihren ganzen Werth verlieren. Mit ihm leiden zwei Knaben, die, selbst dem Maße nach, gegen ihn klein gehalten sind; abermals zwei Naturen empfänglich sür Schmerz. Der jüngere strebt ohnmächtig; er ist geängstigt, aber nicht verletzt: der Vater strebt mächtig aber unwirksam, vielniehr bringt sein Streben die entgegengesetzte Wirkung hervor; er reizt seinen Gegner und wird verwundet. Der älteste Sohn ist am leichtesten verstrickt; er sühlt weder Beklemmung noch Schmerz; er erschrickt über die augenblickliche Verwundung und Vewegung seines Vaters, er schreit auf, indem er das Schlangenende von dem einen Fuße abzustreisen sucht; hier ist also noch ein Beobachter, Zeuge und Theilnehmer bei der That, und das Wert ist abgeschlossen.

Was ich schon im Vorbeigehen berührt habe, will ich hier noch besonders bemerken, daß alle drei Figuren eine doppelte Handlung äußern, und so höchst mannichsaltig beschäftigt sind. Der jüngste Sohn will sich durch Erhöhung des rechten Arms Luft machen, und drängt mit der sinken Hand den Kopf der Schlange zurück; er will sich das gegenwärtige Nebel erleichtern und das größere verhindern — der höchste Grad von Thätigkeit, der ihm in seiner gefangenen Lage noch übrig bleibt. Der Bater strebt sich von den Schlangen loszuwinden, und der Körper slieht zugleich vor dem augenblicklichen Bisse. Der älteste Sohn entsetzt sich vor der Vewegung des Baters, und sucht sich von der leicht umwindenden Schlange zu besreien.

Schon oben ift der Gipfel des vorgestellten Angenblicks als ein großer Borzug dieses Kunstwerks gerühmt, und hier ist noch besonders davon zu sprechen.

Wir nahmen an, daß natürliche Schlangen einen Bater mit seinen Söhnen im Schlaf umwunden, damit wir bei Betrachtung der Momente eine Steigerung vor uns fähen. Die ersten Augenblicke des Umwindens im Schlafe sind ahnungsvoll, aber für die Kunst unbedeutend. Man könnte vielleicht einen schlafenden jungen Hercules bilden, wie er von Schlangen unmwunden wird, dessen Gestalt und Ruhe uns aber zeigte, was wir von seinem Erwachen zu erwarten hätten.

Gehen wir nun weiter und benken uns den Bater, der sich mit seinen Kindern, es seh nun wie es sey, von Schlangen umwunden fühlt, so giebt es nur Einen Moment des höchsten Interesses; wenn der eine Körper durch die Umwindung wehrlos gemacht ist, wenn der andere zwar wehrhaft, aber verletzt ist, und dem dritten eine Hoffnung zur Flucht übrig bleibt. In dem ersten Falle ist der jüngere Sohn, im zweiten der Bater, im dritten der ältere Sohn. Man versuche noch einen andern Fall zu sinden, man suche die Rollen anders als sie hier ausgetheilt sind, zu vertheilen!

Denken wir nun die Sandlung vom Anfang herauf und erkennen, daß sie gegenwärtig auf dem höchsten Punkt steht, so werden wir, wenn wir die nächstfolgenden und ferneren Momente bedenken, fogleich gewahr werden, daß sich die ganze Gruppe verändern muß, und daß kein Augenblick gefunden werden kann, der biefem an Runftwerth gleich fen. Der jungste Sohn wird entweder von der umwindenden Schlange erftidt, ober wenn er fie reizen follte, in seinem völlig hülflosen Zustande noch gebiffen. Beide Fälle sind unerträglich, weil sie ein Letztes find, das nicht dargestellt werden soll. Was den Vater betrifft, so wird er entweder von der Schlange noch an andern Theilen gebiffen, wodurch die ganze Lage seines Körpers sich verändern muß und die ersten Bisse für den Zuschauer entweder verloren gehen, oder wenn sie angezeigt werden sollten, ekelhaft sehn würden, ober die Schlange kann auch sich umwenden und ben ältesten Sohn anfallen; dieser wird alsbann auf sich selbst zurückgeführt, die Begebenheit verliert ihren Theilnehmer, ber lette Schein von Hoffnung ift aus ber Gruppe verschwunden, es ift keine tragische, es ift eine graufame Borftellung. Der Bater, ber jetzt in feiner Grofe und in feinem

Leiden auf fich ruht, mußte sich gegen ben Sohn wenden, er wurde theilsnehmende Rebenfigur.

Der Mensch hat bei eigenen und fremden Leiden nur drei Empfindungen, Furcht, Schrecken und Mitleiden, das bange Boraussehen eines sich annähernden Uebels, das unerwartete Gewahrwerden gegenwärtigen Leidens, und die Theilnahme am dauernden oder vergangenen; alle drei werden durch dieses Kunstwerk dargestellt und erregt, und zwar in den gehörigsten Abstufungen.

Die bilbende Kunst, die immer für den Moment arbeitet, wird, sobald sie einen pathetischen Gegenstand wählt, denjenigen ergreisen, der Schrecken erweckt, dahingegen Poesie sich an solche hält, die Furcht und Mitseiden erregen. Bei der Gruppe des Laokoon erregt das Leiden des Baters Schrecken, und zwar im höchsten Grad; an ihm hat die Bildbauerkunst ihr Höchstes gethan; allein theils um den Eirkel aller menschlichen Empfindungen zu durchlausen, theils um den heftigen Eindruck des Schreckens zu mildern, erregt sie Mitseiden für den Zustand des jüngern Sohns und Furcht für den ältern, indem sie für diesen auch noch Hossenung übrig läßt. So brachten die Künstler durch Mannichsaltigkeit ein gewisses Gleichgewicht in ihre Arbeit, milderten und erhöhten Wirkung durch Wirkungen, und vollendeten sowohl ein geistiges als ein sinnliches Ganzes.

Genug, wir dürfen kühnlich behaupten, daß dieses Aunstwerk seinen Gegenstand erschöpfe und alle Aunstbedingungen glücklich erfülle. Es lehrt uns, daß wenn der Meister sein Schönheitsgefühl ruhigen und einsachen Gegenständen einslößen kann, sich doch eigentlich dasselbe in seiner höchsten Energie und Würde zeige, wenn es bei Bildung mannichsaltiger Charaktere seine Araft beweist und die leidenschaftlichen Ausbrüche der menschlichen Natur in der Kunstnachahmung zu mäßigen und zu bändigen versteht. Wir geben in der Folge wohl eine genauere Beschreibung der Statuen, welche unter dem Namen der Familie der Niebe bekannt sind, so wie auch der Gruppe des Farnese'schen Stiers; sie gehören unter die wenigen pathetischen Darstellungen, welche uns von alter Sculptur übrig gesblieben sind.

Gewöhnlich haben sich die Neuern bei der Wahl solcher Gegenstände vergriffen. Wenn Milo, mit beiden Händen in einer Baumspalte gestangen, von einem Löwen angefallen wird, so wird die Kunst sich versgebens bemühen, daraus ein Werk zu bilden, das eine reine Theilnahme

erregen könnte. Sin doppelter Schmerz, eine vergebliche Anstrengung, ein hülfloser Zustand, ein gewiffer Untergang können nur Abscheu erregen, wenn sie nicht ganz kalt lassen.

Und zuletzt nur noch ein Wort über bas Verhältniß des Gegen-ftandes zur Poesie!

Man ift höchst ungerecht gegen Virgil und die Dichtkunft, wenn man das geschlossenste Meisterwerk der Bildhauerarbeit mit der episodischen Behandlung in der Aeneis auch nur einen Augenblick vergleicht. Da einmal der unglückliche vertriebene Aeneas felbst erzählen foll, daß er und feine Landsleute die unverzeihliche Thorheit begangen haben, das bekannte Pferd in ihre Stadt zu führen, so muß ber Dichter nur darauf benten, wie die Handlung zu entschuldigen seh. Alles ist auch darauf angelegt, und die Geschichte des Laokoon steht hier als ein rhetorisches Argument, bei bem eine Uebertreibung, wenn sie nur zweckmäßig ist, gar wohl gebilligt werben kann. So kommen ungeheure Schlangen aus bem Meere, mit Rämmen auf bem Haupte, eilen auf die Rinder bes Briefters, ber bas Pferd verletzt hatte, umwickeln sie, beißen sie, begeifern sie, um= winden und umichlingen darauf Bruft und Hals des zu Gülfe eilenden Baters, und ragen mit ihren Röpfen triumphirend hoch empor, indem der Unglückliche unter ihren Wendungen vergebens um Gulfe schreit. Das Bolf entfetzt fich und flieht beim Anblick; niemand wagt ce mehr ein Batriot zu fenn; und der Buhörer, durch die abenteuerliche und ekelhafte Geschichte erschreckt, giebt benn auch gern zu, daß das Pferd in Die Stadt gebracht werbe.

So steht also die Geschichte Laokoons im Virgil bloß als ein Mittel zu einem höhern Zwecke, und es ist noch eine große Frage, ob die Bezgebenheit an sich ein poetischer Gegenstand sen.

# Der Sammler und die Seinigen.

1798-1799.

Manthest and tobe recommends

#### Erfter Brief.

Wenn Ihr Abschied, nach den zwei vergnügten, nur zu schnell verflossenen Tagen, mich eine große Lücke und Leere fühlen ließ, so hat Ihr Brief, den ich so bald erhielt, so haben die beigefügten Manuscripte mich wieder in eine behagliche Stimmung versetzt, derjenigen ähnlich, die ich in Ihrer Gegenwart empfand. Ich habe mich unseres Gesprächs wieder erinnert, ich habe die ähnlichen Gesinnungen in Ihren Papieren wieder angetrossen und mich jetzt wie damals gesreut, daß wir in so vielen Fällen als Kunstbeurtheiler zusammentressen.

Diese Entbeckung ist mir doppelt schätzbar, indem ich Ihre Meinung so wie die meinige täglich prüfen kann, ich darf nur ein Fach meiner Sammlung, welches ich will, vornehmen, darf es durchgehen und mit unsern theoretischen und praktischen Aphorismen zusammenhalten. Da geht es denn oft recht gut und heiter, manchmal stoße ich an, manchmal kann ich weder mit Ihnen noch mit mir selbst einig werden. Indessen bewährt sich doch, daß man schon viel gewonnen hat, wenn man in Hauptsachen mit einander übereintrifft, wenn das Kunsturtheil, das zwar wie eine Wage immer hin und wieder schwankt, doch an einem tüchtigen Kloben besestigt ist, und nicht, wenn ich im Gleichniß verharren darf, Wage und Wagschalen zugleich hin und wieder geworsen werden.

Sie haben für die Schrift, die Sie herauszugeben gebenken, durch diese Probestücke meine Hoffnungen und meine stille Theilnahme verstärkt, und gern will ich auch auf irgend eine Weise, deren ich mich fähig fühle, zu Ihren Absichten mit beitragen. Theorie ist nie meine Sache gewesen; was Sie von meinen Erfahrungen brauchen können, steht von Herzen zu Diensten. Und um hiervon einen Beweis zu geben, fange ich sogleich an Ihren Wunsch zu erfüllen. Ich werde Ihnen nach und nach die

Geschichte meiner Sammlung aufzeichnen, deren wunderliche Elemente schon manchen überrascht haben, wenn er gleich, durch den Ruf schon genugsam verbereitet, zu mir kam. Auch Ihnen ist es also gegangen. Sie wunderten sich über den seltsamen Neichthum in den verschiedensten Fächern, und Ihre Verwunderung würde noch gestiegen sehn, wenn Zeit und Neigung Ihnen erlaubt hätte von allem Kenntnis zu nehmen, was ich besitze.

Von meinem Großvater brauche ich am wenigsten zu sagen; er legte ben Grund zum Ganzen, und wie gut er ihn gelegt hat, burgt mir felbst Ihre Aufmerksamkeit auf alles das was sich von ihm herschrieb. Sie hefteten sich vorzüglich an diesen Pfeiler unseres seltsamen Familiengebäudes, mit einer solchen Neigung und Liebe, daß ich Ihre Ungerechtigkeit gegen einige andere Fächer nicht unangenehm empfand und gern mit Ihnen bei jenen Werken verweilte, die auch mir wegen ihres Werths, ihres Alters und ihres Herkommens heilig sind. Freilich kommt es viel auf den Charafter, auf die Neigung eines Liebhabers an, wohin die Liebe zum Gebildeten, wohin der Sammlungsgeift, zwei Reigungen, Die sich oft im Menschen finden, ihre Richtung nehmen sollen; und eben so viel, möchte ich behaupten, hängt ber Liebhaber von ber Zeit ab, in die er kommt, von den Umftänden, unter denen er sich befindet, von gleichzeitigen Künft= lern und Kunsthändlern, von den Ländern, die er zuerst besucht, von ben Nationen, mit benen er in irgend einem Berhältniß fteht. Gewiß von taufend bergleichen Zufälligkeiten hängt er ab. Was kann nicht alles zusammentreffen, um ihn solid oder flüchtig, liberal oder auf irgend eine Weise beschränkt, überschauent ober einseitig zu machen!

Dem Glücke seh es gedankt, daß mein Großvater in die beste Zeit, in die glücklichste Lage kam, um das an sich zu ziehen, was einem Privatmanne gegenwärtig sast unmöglich sehn würde. Rechnungen und Briese über den Ankauf sind noch in meinen Händen, und wie unverhältenismäßig sind die Preise gegen die jezigen, die eine allgemeinere Liebshaberei aller Nationen so hoch gesteigert hat.

Ja die Sammlung dieses würdigen Mannes ist für mich, für meine übrigen Besitzungen, für mein Berhältniß und mein Urtheil, was die Dresdener Sammlungen für Deutschland sind, eine ewige Quelle ächter Kenntniß für den Jüngling, für den Mann Stärkung des Gesühls und guter Grundsätze, und für einen jeden, selbst für den flüchtigsten Beschauer

heilsam; denn das Vortreffliche wirkt auf Eingeweihte nicht allein. Ihr Ausspruch, meine Herren, daß keines dieser Werke, die sich von meinem guten Alten herschreiben, sich neben jenen königlichen Schätzen schninen dürfte, hat mich nicht stolz, er hat mich nur zufrieden gemacht; denn in der Stille hatte ich dieses Urtheil schon selbst gewagt.

Ich schließe biesen Brief, ohne meinen Borsatz erfüllt zu haben. Ich schwatzte anstatt zu erzählen. Zeigt sich doch in beiden die gute Laune eines Alten so gern! Kaum habe ich noch Platz Ihnen zu sagen, daß Oheim und Nichten Sie herzlich grüßen, und daß Julie besonders sich öfter und lebhafter nach der lange verzögerten Dresdener Neise erkundigt, weil sie hoffen kann unterwegs ihre neuen und so lebhaft verehrten Freunde wieder zu sehen. Und fürwahr, auch keiner ihrer alten Freunde soll sich herzlicher als der Oheim unterzeichnen

Ihren treu verbundenen.

#### 3weiter Brief.

Sie haben durch die gute Aufnahme des jungen Mannes, der sich mit einem Briese von mir bei Ihnen vorstellte, eine doppelte Freude gemacht, indem Sie ihm einen heitern Tag und mir durch ihn eine leb-hafte mündliche Nachricht von Sich, Ihrem Zustande, Ihren Arbeiten und Borsätzen verschafften.

Diese lebhafte Unterhaltung über Sie, in den ersten Augenblicken seiner Wiederkunft, verbarg mir wie sehr er sich in seiner Abwesenheit verändert hat. Als er auf Akademien zog, versprach er viel. Er trat aus der Schule, stark im Griechischen und Lateinischen, mit schönen Kenntnissen beider Literaturen, bewandert in der alten und neuen Geschichte, nicht ungeübt in der Mathematik, und was noch alles ersordert wird, um dereinst ein tüchtiger Schulmann zu werden; und nun kommt er zu unserer größten Betrübniß als Philosoph zurück. Der Philosophie hat er sich vorzüglich, ja ausschließlich gewidmet, und unsere kleine Sosietät, mich eingeschlossen, die wir denn freilich keine sonderlichen philosophischen Anlagen zu haben scheinen, ist sämmtlich um Unterhaltung mit ihm verlegen; was wir verstehen, interessirt ihn nicht, und was ihn insteressirt, verstehen wir nicht. Er redet eine neue Sprache, und wir sind zu alt sie ihm abzulernen.

Was ist das mit der Philosophie und besonders mit der neuen für eine wunderliche Sache! In sich selbst hineinzugehen, seinen eigenen Geist über seinen Operationen zu ertappen, sich ganz in sich zu verschließen, um die Gegenstände besto besser kennen zu lernen, ist das wohl der rechte Weg? Der Hypochondrist sieht er die Sachen besser an, weit er immer in sich gräbt und sich untergräbt? Gewiß diese Philosophie scheint mir eine Art von Hypochondrie zu seyn, eine falsche Art von Reigung, der man einen prächtigen Namen gegeben hat. Verzeihen Sie einem Alten, verzeihen Sie einem praktischen Arzte!

Doch hiervon ja nichts weiter! Die Politik hat mir meinen Humor nicht verdorben, und es soll der Philosophie gewiß auch nicht gelingen; also geschwind ins Ashl der Kunst! geschwind zur Geschichte, die ich versprochen habe, damit nicht diesem Briefe gerade das mangele, weswegen er angesangen ist!

Als mein Großvater todt war, zeigte der Bater erst, daß er nur für eine gewisse Art von Kunstwerken eine entschiedene Liebhaberei habe; ihn erfrente die genaue Nachahmung der natürlichen Dinge, die man damals mit Wasserfarben auf einen hohen Grad getrieben hatte. Erst schaffte er nur solche Blätter an, dann hielt er sich einige Maler im Solde, die ihm Bögel, Blumen, Schmetterlinge und Muscheln mit der größten Genauigkeit malen nußten. Nichts Merkwürdiges kam in der Küche, dem Garten oder auf dem Felde vor, das nicht gleich durch den Binsel auß Papier sixirt worden wäre. Und so hat er manche Abweischungen verschiedener Geschöpfe bewahrt, die, wie ich sehe, den Natursforschern interessant sind.

Nach und nach ging er weiter, er erhob sich zum Porträt. Er liebte seine Frau, seine Kinder; seine Freunde waren ihm werth; daher die Anlage jener Sammlung von Porträten.

Sie erinnern sich auch wohl der vielen kleinen Bildniffe in Del auf Kupfer gemalt. Große Meister hatten in früherer Zeit, vielleicht zur Erholung, vielleicht aus Freundschaft dergleichen verfertigt; es war dars aus eine löbliche Gewohnheit, ja eine eigene Art Malerei geworden, auf welche sich besondere Künstler legten.

Dieses Format hatte seine eigenen Bortheile. Ein Porträt in Lebensgröße, und wäre es nur ein Kopf ober ein Kniestlick, nimmt für das Interesse, das es bringt, immer einen zu großen Raum ein. Jeder fühlende wohlhabende Mann sollte sich und seine Familie, und zwar in verschiedenen Spochen des Lebens malen lassen. Bon einem geschickten Künstler bedeutend, in einem kleinen Raume vorgestellt, würde man wenig Platz einnehmen; man könnte auch alle seine guten Freunde um sich her versammeln, und die Nachkommen würden für diese Gesellschaft noch immer ein Plätzchen sinden. Ein großes Porträt hingegen macht gewöhnlicher Weise, besonders in den neueren Zeiten, zugleich mit dem Besitzer den Erben Platz, und die Moden verändern sich so sehr, daß eine selbst gutgemalte Großmutter zu den Tapeten, den Möbeln und dem übrigen Zimmerschmuck ihrer Enkelin unmöglich mehr passen kann.

Indeffen hängt der Rünftler vom Liebhaber seiner Zeit, so wie der Liebhaber vom gleichzeitigen Rünftler ab. Der gute Meister, ber jene fleinen Porträte fast noch allein zu machen verstand, war gestorben; ein anderer fand fich, ber bie lebensgroßen Bilber malte. Mein Bater hatte schon lange einen folden in ber Nähe gewünscht; seine Neigung ging bahin, sich selbst und seine Familie in natürlicher Größe zu sehen. Denn wie jeder Bogel, jedes Infect, das vorgestellt wurde, genau ausgemessen ward und, außer seiner übrigen Wahrheit, auch noch ber Größe nach genau mit dem Gegenstand übereinstimmen mußte, so wollte er auch accurat wie er sich im Spiegel fah, auf ber Leinwand bargeftellt fenn. Sein Bunfch ward ihm endlich erfüllt; ein geschickter Mann fand fich, ber sich auch eine Zeit lang bei uns zu verweilen gefallen ließ. Mein Bater fah gut aus, meine Mutter war eine wohlgebildete Frau, meine Schwester übertraf alle ihre Landsmänninnen an Schönheit und Reig; nun ging es an ein Malen, und man hatte nicht an einer Vorstellung genug. Befonders murbe meine Schwester, wie Sie gesehen haben, in mehr als Einer Maske vorgestellt. Man machte auch Anstalt zu einem großen Familiengemälbe, bas aber nur bis zur Zeichnung gelangte, indem man sich weder über Erfindung noch Zusammensetzung vereinigen fonnte.

Ueberhaupt blieb mein Bater unbefriedigt. Der Künstler hatte sich in der französischen Schule gebildet: die Gemälde waren harmonisch, geistreich und schienen natürlich; doch genau mit dem Urbilde verglichen, ließen sie vieles wünschen, und einige derselben wurden, da der Künstler die einzelnen Bemerkungen meines Baters aus Gefälligkeit zu nuten unternahm, am Ende ganz und gar verdorben.

Unwermuthet ward endlich meinem Bater sein Wunsch im ganzen Umsange gewährt. Der Sohn unseres Künstlers, ein junger Mann voller Anlagen, der bei einem Oheim, den er beerben sollte, einem Deutschen, von Jugend auf in der Lehre gewesen war, besuchte seinen Bater, und der meinige entdeckte in ihm ein Tasent, das ihn völlig befriedigte. Meine Schwester sollte sogleich von ihm dargestellt werden, und es geschah mit einer unglaublichen Genauigkeit, woraus zwar zuletzt kein geschmackvolles, aber ein natürliches und wahres Bild entsprang. Da stand sie nun wie sie gewöhnlich in den Garten ging, ihre braunen Haare theils um die Stirne fallend, theils in starken Zöpsen zurückgeslochten und mit einem Bande hinausgebunden, den Sonnenhut am Arm, mit den schönsten Kelken, die der Bater besonders schätzte, ausgestüllt, und eine Pfirsche in der Hand, von einem Baume, der dieses Jahr zuerst getragen hatte.

Glücklicherweise fanden sich diese Umftande sehr wahr zusammen ohne abgeschmackt zu sehn; mein Bater mar entzückt, und ber alte Maler machte seinem Sohne gern Plat, mit beffen Arbeiten nun eine gang neue Epoche in unserm Sause fich eröffnete, die mein Bater als die vergnügteste Zeit feines Lebens ansah. Jede Berson ward nun gemalt, mit allem womit fie sich gewöhnlich beschäftigte, was sie gewöhnlich umgab. Ihnen von diesen Bilbern nichts weiter fagen; Sie haben gewiß bie nedische Geschäftigkeit meiner Julie nicht vergessen, Die Ihnen nach und nach fast bas ganze Beiwesen ber Gemälde, in so fern sich die Requisiten noch im Saufe fanden, zufammenschaffte, um Gie von ber hochsten Bahrbeit ber Nachahmung zu überzeugen. Da war bes Grofvaters Schnupftabakedofe, feine große filberne Tafdenuhr, fein Stock mit dem Topasknopfe, die Rählade der Großmutter und ihre Ohrringe. Julie hatte felbst noch ein elfenbeinernes Spielzeng bewahrt, bas fie auf einem Gemälbe als Rind in ber Sand hat; fie stellte fich mit eben ber Gebarbe neben bas Bild: bas Spielzeng glich noch gang genau, bas Mabchen glich nicht mehr, und ich erinnere mich unserer bamaligen Scherze noch recht gut.

Neben der ganzen Familie war in Zeit von einem Jahre num anch fast der ganze Hausrath abgemalt, und der junge Künstler mochte, bei der nicht immer unterhaltenden Arbeit, sich öfters durch einen Blick auf meine Schwester stärken — eine Cur, die um desto heilsamer war, als er in ihren Augen das was er suchte, zu sinden schwe. Genug, die jungen Leute wurden einig mit einander zu leben und zu sterben. Die Mutter

begünstigte diese Reigung; der Bater war zusrieden ein solches Talent, das er kann mehr entbehren konnte, in seiner Familie zu sixiren. Es ward ausgemacht, daß der Freund noch erst eine Reise durch Deutschland thun, die Einwilligung seines Oheims und Baters beibringen und sodann auf immer der unsere werden sollte.

Das Geschäft war bald vollzogen, und ob er gleich sehr schnell zurückstam, so brachte er doch eine schöne Summe Geldes mit, die er sich an verschiedenen Hösen bald erworben hatte. Ein glückliches Paar ward verschunden, und unsere Familie erlebte eine Zufriedenheit, die bis an den Tod der Theilnehmer fortdauerte.

Mein Schwager war ein sehr wohlgebildeter, im Leben sehr bequemer Mann; sein Talent genügte meinem Bater, seine Liebe meiner Schwester, mir und den Hausgenossen seine Freundlichkeit. Er reiste den Sommer durch, kan wohlbelohnt wieder nach Hause, der Winter war der Familie gewidmet; er malte seine Frau, seine Töchter gewöhnlich des Jahres zweimal.

Da ihm alles bis auf die geringste Kleinigkeit so wahrhaft, ja so tänschend gelang, siel endlich mein Bater auf eine sonderbare Idee, deren Ausführung ich Ihnen beschreiben nuß, weil das Bild selbst, wie ich erzählen werde, nicht mehr vorhanden ist; sonst würde ich es Ihnen vorgezeigt haben.

In dem odern Zimmer, wo die besten Porträte hängen und welches eigentlich das letzte in der Reihe der Zimmer ist, haben Sie vielleicht eine Thüre bemerkt, die noch weiter zu führen scheint; allein sie ist blind, und wenn man sie sonst erössnete, zeigte sich ein mehr überraschender als ersreulicher Gegenstand. Mein Bater trat mit meiner Mutter am Arme gleichsam heraus, und erschreckte durch die Wirklichseit, welche theils durch die Umstände, theils durch die Kunst hervorgebracht war. Er war abgebildet, wie er, gewöhnlich gesteidet, von einem Gastmahl, aus einer Gesellschaft nach Hause kam. Das Vild ward an dem Orte, zu dem Orte mit aller Sorgsalt gemalt, die Figuren aus einem gewissen Standpunkte genau perspectivisch gehalten, und die Kleidungen mit der größten Sorgsalt zum entschiedensten Effecte gebracht. Damit das Licht von der Seite gehörig einsiele, ward ein Fenster verrückt und alles so gestellt, daß die Täuschung vollkommen werden nußte.

Leider hat aber ein Kunstwerk, das sich der Wirklichkeit möglichst

näherte, auch gar bald die Schickfale des Wirklichen erfahren. Der Blendrahm mit der Leinwand war in der Thürbekleidung befestigt, und so den Einflüssen einer feuchten Mauer ausgesetzt, die um so heftiger wirkten, als die verschlossene Thür alle Luft abhielt; und so fand man nach einem strengen Winter, in welchem das Zimmer nicht eröffnet worden war, Bater und Mutter völlig zerstört, worüber wir uns um so mehr betrübten, als wir sie schon vorher durch den Tod verloren hatten.

Doch ich kehre wieder zurück; denn ich habe noch von den letzten Bergnügungen meines Baters im Leben zu reden. Nachdem gedachtes Bild vollendet war, schien nichts weiter seine Freude dieser Art vermehren zu können, und doch war ihm noch eine vorbehalten. Sin Künstler meldete sich und schlug vor, die Familie über die Natur in Ghps abzugießen und sie alsbann in Wachs, mit natürlichen Farben, wirklich aufzusstellen. Das Bildniß eines jungen Gehülsen, den er bei sich hatte, zeigte sein Talent, und mein Vater entschloß sich zu der Operation. Sie lief glücklich ab; der Künstler arbeitete mit der größten Sorgsalt und Genauigkeit das Gesicht und die Handen ach. Eine wirkliche Perrücke, ein damastener Schlafrock wurden dem Phantom gewidmet, und so sitzt der gute Alte noch jetzt hinter einem Vorhange, den ich vor Ihnen nicht aufzuziehen wagte.

Nach dem Tode meiner Eltern blieben wir nicht lange zusammen. Meine Schwester starb noch jung und schön; ihr Mann malte sie im Sarge. Seine Töchter, die, wie sie heranwuchsen, die Schönheit der Mutter, gleichsam in zwei Portionen, darstellten, konnte er vor Wehmuth nicht malen. Oft stellte er die kleinen Geräthschaften, die ihr angehört hatten und die er sorgfältig bewahrte, in Stillseben zusammen, vollendete die Bilder mit der größten Genauigkeit und verehrte sie den liebsten Freunden, die er sich auf seinen Reisen erworben hatte.

Es schien, als wenn ihn diese Trauer zum Bedeutenden erhöbe, da er sonst nur alles Gegenwärtige gemalt hatte. Den kleinen, stummen Gemälden sehlte es nicht an Zusammenhang und Sprache. Auf dem einen sah man in den Geräthschaften das fromme Gemüth der Bestgerin, ein Gesangbuch mit rothem Sammet und goldenen Buckeln, einen artigen gestickten Beutel mit Schnüren und Duasten, woraus sie ihre Wohlthaten zu spenden pflegte, den Kelch, woraus sie vor ihrem Tode das Nachtmahl empfing und den er gegen einen bessern der Kirche abgetauscht hatte. Auf

einem andern Bilbe sah man neben einem Brobe das Messer, womit sie ben Kindern gewöhnlich vorzuschneiden, ein Samenkästchen, woraus sie im Frühjahr zu säen pflegte, einen Kalender, in den sie ihre Ausgaben und kleine Begebenheiten einschrieb, einen gläsernen Becher, mit eingeschnittenem Namenszug, ein frühes Jugendgeschenk vom Großvater, das sich ungeachtet seiner Zerbrechlichkeit länger als sie selbst erhalten hatte.

Er setzte seine gewöhnlichen Reisen und übrigens seine gewohnte Lebensart fort. Nur fähig das Gegenwärtige zu sehen und nun durch das Gegenwärtige immer an den herben Berlust erinnert, konnte sein Gemüth sich nicht wieder herstellen; eine Art von unbegreissicher Sehnsucht schien ihn manchmal zu überfallen, und das letzte Stillleben, das er malte, bestand aus Geräthschaften, die ihm angehörten und die, sonderbar gewählt und zusammengestellt, auf Vergänglichkeit und Trennung, auf Dauer und Bereinigung deuteten.

Wir fanden ihn vor dieser Arbeit einigemal nachdenkend und pausürend, was sonst seine Art nicht war, in einem gerührten, bewegten Zustande — und Sie verzeihen mir wohl, wenn ich heute nur kurz abbreche, um mich wieder in eine Fassung zu setzen, aus der mich diese Erinnerung, der ich nicht länger nachhängen darf, unversehens gerückt hat.

Und doch soll dieser Brief mit einem so traurigen Schlusse nicht in Ihre Hand kommen; ich gebe meiner Julie die Feder, um Ihnen zu sagen —

Mein Oheim giebt mir die Feder, um Ihnen mit einer artigen Wendung zu sagen, wie sehr er Ihnen ergeben seh. Er bleibt noch immer der Gewohnheit jener guten alten Zeit getren, wo man es für Pflicht hielt, am Ende eines Briefes von einem Freunde mit einer zierlichen Verbeugung zu scheiden. Uns andern ist das nun schon nicht gelehrt worden; ein solcher Knicks scheint uns nicht natürlich, nicht herzlich genug. Ein Lebewohl und einen Händedruck in Gedanken, weiter wüßten wir es nicht leicht zu bringen.

Wie machen wir's nun, um den Auftrag, den Befehl meines Onkels, wie es einer gehorsamen Nichte geziemt, zu erfüllen? Will mir denn gar keine artige Wendung einfallen? und finden Sie es wohl artig genug, wenn ich Sie versichere, daß Ihnen die Nichten so ergeben sind wie der

Onkel? Er hat mir verboten sein letztes Blatt zu lesen; ich weiß nicht was er Böses oder Gutes von mir gesagt haben mag. Vielleicht bin ich zu eitel, wenn ich denke, daß er von mir gesprochen hat. Genug, er hat mir erlaubt den Ansang seines Brieses zu lesen; und da sinde ich, daß er unsern, guten Philosophen bei ihnen anschwärzen will. Es ist nicht artig noch billig vom Oheim, einen jungen Mann, der ihn und Sie wahrhaft liebt und verehrt, darum so strenge zu tadeln, weil er so ernsthaft auf einem Wege verharrt, auf dem er sich nun einmal zu bilden glaubt. Sehen Sie ausrichtig und sagen Sie mir, ob wir Frauen nicht eben deswegen manchmal besser sehen als die Männer, weil wir nicht so einseitig sind und gern jedem sein Recht widersahren lassen. Der junge Mann ist wirklich gesprächig und gesellig. Er spricht auch mit mir, und wenn ich gleich seine Philosophie keineswegs verstehe, so verstehe ich doch, wie mir däucht, den Philosophen.

Doch am Ende hat er diese gute Meinung, die ich von ihm hege, vielleicht nur Ihnen zu danken; denn die Rolle mit den Kupfern, begleitet von den freundlichen Worten, die er mir von Ihnen brachte, verschafften ihm freilich sogleich die beste Aufnahme.

Wie ich für dieses Andenken, für diese Güte meinen Dank einrichten soll, weiß ich selbst nicht recht; denn es scheint mir, als wenn hinter diesem Geschenk eine kleine Bosheit verborgen liege. Wollten Sie Ihrer gehorsamen Dienerin spotten, als Sie ihr diese elsenhaften Luftbilder, diese seltsamen Feen und Geistergestalten aus der Werkstatt meines Freundes Füßli zusendeten? Was kann die arme Julie dafür, daß etwas Seltsames, Geistreiches sie ausreizt, daß sie gern etwas Wunderbares vorgestellt sieht, und daß diese durch einander ziehenden und beweglichen Träume, auf dem Papier sixirt, ihr Unterhaltung geben!

Genug, Sie haben mir eine große Freude gemacht, ob ich gleich wohl sehe, daß ich mir eine neue Ruthe aufgebunden habe, indem ich Sie zu meinem zweiten Oheim annahm. Als wenn mir der erste nicht schon genug zu schaffen machte! denn auch der kann es nicht lassen, die Kinder über ihr Bergnügen aufklären zu wollen.

Dagegen verhält sich meine Schwester besser als ich; diese läßt sich gar nicht einreden. Und weil in unserer Familie denn doch eine Kunstliebhaberei sehn muß, so liebt sie nur das was anmuthig ist, und was man immer gern um sich herum sehen mag. Ihr Bräntigam — benn alles ift nun richtig, was bei Ihrer Durchreise noch nicht ganz entschieden war — hat ihr aus England die schönsten gemalten Kupfer geschickt, womit sie äußerst zufrieden ist; aber was sind das nicht anch sür lange, weißgekleidete Schönen, mit blaßrothen Schleisen und blaßblauen Schleiern! was sind das nicht sür interessante Mütter mit wohlgenährten Kindern und wohlgebildeten Bätern! Wenn das alles einmal unter Glas und Mahagonirahmen, geziert mit den metallenen Städen, die auch bei der Sendung waren, auf einem Lilagrund, das Cabinet der jungen Fran zieren wird, dann darf ich freilich Titanien mit ihrem Feengesolge, um den verwandelten Klaus Zettel beschäftigt, nicht in die Gesellschaft bringen.

Nun sieht es aus, als ob ich mich über meine Schwester aushalte! Denn das ift ja wohl das Klügste was man thun kann, um sich Ruhe zu verschaffen, daß man gegen die andern ein wenig unverträglich ist. Und so wäre ich denn mit diesen Blättern doch endlich fertig geworden, wäre so nahe an den untern Rand unversehens gekommen, daß nur noch der zehnte März und der Name Ihrer treuen Freundin, die Ihnen ein herzeliches Lebewohl sagt, unterzeichnet werden kann.

Julie.

## Dritter Brief.

Inlie hat in ihrer letzten Nachschrift bem Philosophen bas Wort gerebet; leider stimmt der Oheim noch nicht mit ein, denn der junge Mann hält nicht nur auf einer besondern Methode, die mir keineswegs einleuchtet, sondern sein Geist ist auch auf solche Gegenstände gerichtet, über die ich weder viel denke, noch gedacht habe. In der Mitte meiner Sammlung sogar, durch die ich fast mit allen Menschen in ein Verhältniß komme, scheint sich nicht einmal ein Berührungspunkt zu sinden. Selbst den historischen, den antiquarischen Antheil, den er sonst daran zu nehmen schien, hat er völlig verloren. Die Sittenlehre, von der ich außerhalb meines Herzens wenig weiß, beschäftigt ihn besonders; das Naturrecht, das ich nicht vermisse, weil unser Tribunal gerecht und unsere Polizei thätig ist, verschlingt seine nächsten Forschungen; das Staatsrecht, das mir in meiner frühesten Jugend schon durch meinen Oheim verleidet wurde, steht als das Ziel seiner Aussichten. Da ist es nun um die Unterhaltung, von der ich mir so viel versprach, beinahe gethan, und es hilft mir nichts,

baß ich ihn als einen ebeln Menschen schätze, als einen guten liebe, als einen Berwandten zu befördern wünsche; wir haben einander nichts zu sagen. Meine Kupfer lassen ihn ftumm, meine Gemälbe kalt.

Wenn ich nun so für mich selbst, wie hier gegen Sie, meine Herren, als ein wahrer Oheim in der deutschen Komödie, meinen Unmuth auslasse, so zupft mich die Erfahrung wieder und erinnert mich, daß es der Weg nicht seh sich mit den Menschen zu verbinden, wenn wir uns die Eigenschaften exaggeriren, durch welche sie von uns allenfalls getrennt erscheinen.

Wir wollen also lieber abwarten, wie sich das künftig machen kann, und ich will indessen meine Pflicht gegen Sie nicht versäumen und fortsahren Ihnen etwas von den Stiftern meiner Sammlung zu erzählen.

Meines Baters Bruder, nachdem er als Officier sehr brav gedient hatte, ward nach und nach in verschiedenen Staatsgeschäften und zuletzt bei sehr wichtigen Fällen gebraucht. Er kannte kast alle Fürsten seiner Zeit und hatte durch die Geschenke, die mit ihren Bildnissen in Email und Miniatur verziert waren, eine Liebhaberei zu solchen Kunstwerken gewonnen. Er verschaffte sich nach und nach die Porträte verstorbener sowohl als lebender Potentaten, wenn die goldenen Dosen und brillantenen Einfassungen zu den Goldschmieden und Juwelenhändlern wieder zurücksehren; und so besaß er endlich einen Staatskalender seines Jahrhunderts in Bildnissen.

Da er viel reiste, wollte er seinen Schatz immer bei sich haben; und es war möglich die Sammlung in einen sehr engen Raum zu bringen. Nirgends zeigte er sie vor, ohne daß ihm das Bildniß eines lebenden oder verstorbenen aus irgend einem Schmuckfästichen zugeslogen wäre; denn das Eigene hat eine bestimmte Sammlung, daß sie das Zerstreute an sich zieht und selbst die Affection eines Besitzers gegen irgend ein einzelnes Kleinod durch die Gewalt der Masse gleichsam aushebt und vernichtet.

Bon den Porträten, unter welchen sich auch ganze Figuren, zum Beispiel allegorisch als Jägerinnen und Nymphen vorgestellte Prinzessinnen fanden, verbreitete er sich zuletzt auf andere kleine Gemälde dieser Art, wobei er jedoch mehr auf die äußerste Feinheit der Aussührung, als auf die höhern Kunstzwecke sah, die freilich auch in dieser Gattung erreicht werden können. Sie haben das Beste dieser Sammlung selbst bewundert; nur weniges ift gelegentlich durch mich hinzugekommen.

Um nun endlich von mir, als dem gegenwärtigen, vergnügten Beficer, doch auch oft genug incommodirten Euftoben der wohl bekannten und wohl belobten Sammlung zu reden, so war meine Neigung von Jugend auf der Liebhaberei meines Oheims, ja auch meines Baters entgegengesetzt.

Db die etwas ernsthaftere Achitung meines Großvaters auf mich geerbt hatte, oder ob ich, wie man es so oft bei Kindern fürchtet, aus Geist des Widerspruchs, mit vorsätzlicher Unart mich auf dem Wege des Baters, des Oheims entfernte, will ich nicht entscheiden; genug, wenn jener durch die genaueste Nachahmung, durch die sorgfältigste Aussichrung das Kunstwerk mit dem Naturwerke völlig auf Einer Linie sehen wollte, wenn dieser eine kleine Tasel nur in sosern schätzte, als sie durch die zartesten Punkte gleichsam ins unendliche getheilt war, wenn er immer ein Bergrößerungsglas bei der Hand hiest, und dadurch das Wunder einer solchen Arbeit noch zu vergrößern glaubte, so konnte ich kein ander Bergnügen an Kunstwerken sinden, als wenn ich Stizzen vor mir sah, die mir auf einmal einen lebhaften Gedanken zu einem etwa auszusührenden Stücke vor Augen legten.

Die trefflichen Blätter von dieser Art, welche sich in meines Großvaters Sammlung befanden, und die mich hätten besehren können, daß
eine Stizze mit eben so viel Genauigkeit als Geist gezeichnet werden
könnte, dienten meine Liebhaberei anzusachen, ohne sie eben zu seiten.
Das Kühnhingestrichene, Wildausgetuschte, Gewaltsame reizt mich, selbst
das, was mit wenigen Zügen nur die Hieroglyphe einer Figur war,
wußte ich zu lesen, und schätzte es übermäßig; von solchen Blättern begann
die kleine Sammlung, die ich als Jüngling anfing und als Mann fortsetzte.

Auf diese Weise blieb ich mit Vater, Schwager und Oheim beständig im Widerspruch, der sich um so mehr verlängerte und besestigte, als keiner die Art sich mir oder mich ihm zu nähern verstand.

Ob ich gleich, wie gesagt, nur meistens die geistreiche Hand schätzte, so konnte es doch nicht sehlen, daß nicht auch manches ausgeführte Stück in meine Sammlung gekommen wäre. Ich lernte, ohne es selbst recht gewahr zu werden, den glücklichen Uebergang von einem geistreichen Entwurf zu einer geistreichen Ausführung schätzen; ich sernte das Bestimmte verehren, ob ich gleich immer daran die unerlässliche Forderung that, daß der bestimmteste Strick zugleich auch empfunden sehn sollte.

Hiezu trugen die eigenhändigen Nadirungen verschiedener italienischen Meister, die meine Sammlung noch ausbewahrt, das Ihrige treulich bei, und so war ich auf gutem Wege, auf welchem eine andere Neigung mich frühzeitig weiter brachte.

Ordnung und Bollständigkeit waren die beiden Eigenschaften, die ich meiner kleinen Sammlung zu geben wünschte; ich las die Geschichte der Kunst, ich legte meine Blätter nach Schulen, Meistern und Jahren, ich machte Katalogen, und muß zu meinem Lobe sagen, daß ich den Namen keines Meisters, die Lebensumstände keines braven Mannes kennen lernte, ohne mich nach irgend einer seiner Arbeiten zu bemühen, um sein Berzdienst nicht nur in Worten nachzusprechen, sondern es wirklich und anschaulich vor mir zu haben.

So ftand es um meine Sammlung, um meine Kenntnisse und ihre Richtung, als die Zeit heran kam die Akademie zu beziehen. Die Neigung zu meiner Wissenschaft, welches nun einmal die Medicin sehn sollte, die Entsernung von allen Kunstwerken, die neuen Gegenstände, ein neues Leben drängten meine Liebhaberei in die Tiese meines Herzens zurück, und ich fand nur Gelegenheit mein Ange an dem Besten zu üben, was wir von Abbildungen anatomischer, physiologischer und naturhistorischer Gegenstände besitzen.

Noch vor dem Ende meiner akademischen Lausbahn sollte sich mir eine neue und für mein ganzes Leben entscheidende Aussicht eröffnen; ich sand Gelegenheit Dresden zu sehen. Mit welchem Entzücken, ja mit welchem Taumel durchwandelte ich das Heiligthum der Galerie! Wie manche Ahnung ward zum Anschauen! Wie manche Lücke meiner historischen Kenntniß ward nicht ausgefüllt, und wie erweiterte sich nicht mein Blick über das prächtige Stusengebäude der Kunst! Ein selbstgefälliger Rückblick auf die Familiensammlung, die einst mein werden sollte, war von den angenehmsten Empfindungen begleitet, und da ich nicht Künstler sehn konnte, so wäre ich in Berzweissung gerathen, wenn ich nicht schon vor meiner Geburt zum Liebhaber und Sammler bestimmt gewesen wäre.

Was die übrigen Sammlungen auf mich gewirkt, was ich sonst noch gethan, um in der Kenntniß nicht steben zu bleiben, und wie diese Liebehaberei neben allen meinen Beschäftigungen herzegangen und mich wie ein Schutzgeist begleitet, davon will ich Sie nicht unterhalten; genug, daß ich alle meine übrigen Fähigkeiten auf meine Wissenschaft, auf ihre Ausübung

verwendete, daß meine Praxis fast meine ganze Thätigkeit verschlang, und daß eine ganz heterogene Beschäftigung meine Liebe zur Kunst, meine Leidenschaft zu sammeln nur zu vermehren schien.

Das übrige werden Sie leicht, da Sie mich und meine Sammlung kennen, hinzusetzen. Als mein Bater starb, und dieser Schatz nun zu meiner Disposition gelangte, war ich gebildet genug, um die Lücken, die ich sand, nicht als Sammler nur auszusüllen, weil es Lücken waren, sondern einigermaßen als Kenner, weil sie ausgefüllt zu werden verdienten. Und so glaube ich noch, daß ich nicht auf unrechtem Wege bin, indem ich meine Neigung mit der Meinung vieler wackern Männer, die ich kennen lernte, übereinstimmend sinde. Ich bin nie in Italien gewesen, und doch habe ich meinen Geschmack, so viel es möglich war, ins allgemeine auszubilden gesucht. Wie es damit steht, kann Ihnen nicht verborgen sehn. Ich will nicht läugnen, daß ich vielleicht meine Neigung hie und da mehr hätte reinigen können und sollen. Doch wer möchte mit ganz gereinigten Neigungen leben!

Für dießmal und für immer genug von mir felbst. Möge sich mein ganzer Egoismus innerhalb meiner Sammlung befriedigen! Mittheilung und Empfänglichkeit seh übrigens das Losungswort, das Ihnen von niemand lebhafter, mit mehr Neigung und Zutrauen zugerusen werden kann, als von dem, der sich unterzeichnet

Ihren aufrichtig ergebenen.

# Bierter Brief.

Sie haben mir, meine Herren, abermals einen überzeugenden Beweis Ihres freundschaftlichen Andenkens gegeben, indem Sie mir die ersten Stücke der Prophläen nicht nur so bald zugesendet, sondern mir außersem noch manches im Manuscripte mitgetheilt, das mir, bei mehrerer Breite, Ihre Absichten deutsicher, so wie die Wirkung lebhafter macht. Sie haben den Zuruf am Schlusse meines vorigen Briefes recht schön und freundlich erwiedert, und ich danke Ihnen für die günstige Ausnahme, womit Sie die kurze Geschichte meiner Sammlung beehren.

Ihre gedruckten, Ihre geschriebenen Blätter riesen mir und ben Meinigen jene angenehmen Stunden zurück, die Sie mir damals versschafften, als Sie, der übeln Jahreszeit ungeachtet, einen ziemlichen Umweg machten, um die Sammlung eines Privatmannes kennen zu kernen,

bie Ihnen in manchen Fächern genug that, und beren Besitzer von Ihnen, ohne langes Bebenken, mit einer ausrichtigen Freundschaft beglückt ward. Die Grundsätze, die Sie damals äußerten, die Ideen, womit Sie sich vorzüglich beschäftigten, sinde ich in diesen Blättern wieder; ich sehe, Sie sind unverrückt auf Ihrem Wege geblieben, Sie sind vorzeschritten, und so darf ich hossen, daß Sie nicht ohne Interesse vernehmen werden, wie es mir in meinem Kreise ergangen ist und ergeht. Ihre Schrift muntert, Ihr Brief sordert mich auf. Die Geschichte meiner Sammlung ist in Ihren Händen; auch darauf kann ich weiter bauen, denn nun habe ich Ihnen einige Winsche, einige Bekenntnisse vorzulegen.

Bei Betrachtung der Kunstwerke eine hohe, unerreichdare Idee immer im Sinne zu haben, bei Beurtheilung dessen, was der Künstler geleistet hat, den großen Maßstad anzuschlagen, der nach dem besten, was wir kennen, eingetheilt ist, eifrig das Bollkommenste aufzusuchen, den Liebhaber so wie den Künstler immer an die Quelle zu weisen, ihn auf hohe Standpunkte zu versetzen, bei der Geschichte wie bei der Theorie, bei dem Urtheil wie in der Praxis immer gleichsam auf ein Letztes zu dringen, ist löblich und schön, und eine solche Bemühung kann nicht ohne Nutzen bleiben.

Sucht boch der Wardein auf alle Weise die edlern Metalle zu reinigen, um ein bestimmtes Gewicht des reinen Goldes und Silbers, als einen entschiedenen Maßstab aller Bermischungen, die ihm vorkommen, sestzusezen! Man bringe alsdann so viel Kupfer als man will, wieder dazu, man vermehre das Gewicht, man vermindere den Werth, man bezeichne die Münzen, die Silbergeschirre nach gewissen Conventionen: alles ist recht und gut! Die schlechteste Scheidemünze, ja das Gemünder Silber selbst, mag passiren; denn der Prodirstein, der Schmelztiegel ist gleich bereit eine entschiedene Probe des innern Werthes anzustellen.

Dhne Sie daher, meine Herren, wegen Ihres Ernstes, wegen Ihrer Strenge zu tadeln, möchte ich, in Bezug auf mein Gleichniß, Sie auf gewisse mittlere Fächer ausmerksam machen, die der Künstler so wie der Liebhaber fürs gemeine Leben nicht entbehren kann.

Zu diesen Wünschen und Borschlägen kann ich benn boch nicht unmittelbar übergeben; ich habe noch etwas in Gedanken, eigentlich auf dem Herzen. Es nuß ein Bekenntniß gethan werden, das ich nicht zurückhalten kann, ohne mich Ihrer Freundschaft völlig unwerth zu fühlen. Beleidigen kann es Sie nicht, auch nicht einmal verdrießen; es seh baher gewagt! Jeder Fortschritt ist ein Wagestück, und nur durch Wagen kommt man entschieden vorwärts. Und nun hören Sie geschwind, damit Sie das, was ich zu sagen habe, nicht für wichtiger halten als es ist.

Der Besitzer einer Sammlung, ber sie, wenn er sie auch noch so gern vorweist, doch immer zu oft vorweisen muß, wird nach und nach, er seh übrigens noch so gut und harmlos, ein wenig tückisch werden. Er sieht ganz fremde Menschen bei Gegenständen, die ihm völlig bekannt sind, aus dem Stegreise ihre Empfindungen und Gedanken äußern. Mit Meinungen über politische Verhältnisse gegen einen Fremden herauszugehen, sindet sich nicht immer Veranlassung und die Klugheit verbietet es; Kunstwerke reizen auf und vor ihnen genirt sich niemand: niemand zweiselt an seiner eigenen Empfindung, und daran hat man nicht Unrecht; niemand zweiselt an der Richtigkeit seines Urtheils, und daran hat man nicht ganz Recht.

So lange ich mein Cabinet besitze, ist mir ein einziger Mann vorgekommen, der mir die Ehre anthat zu glauben, daß ich den Werth meiner Sachen zu beurtheilen wisse; er sagte zu mir: Ich habe nur kurze Zeit; lassen Sie mich in jedem Fache das Beste, das Merkwürdigste, daß Seltenste sehen! Ich dankte ihm, indem ich ihn versicherte, daß er der erste seh, der so versahre; und ich hoffe sein Zutrauen hat ihn nicht gerent, wenigstens schien er äußerst zusrieden von mir zu gehen. Ich will eben nicht sagen, daß er ein besonderer Kenner oder Liebhaber gewesen wäre; auch zeugte vielleicht eben sein Betragen von einer gewissen Gleichzülltigkeit, ja vielleicht ist uns ein Mann interessanter der einen einzelnen Theil liebt, als der der, das Ganze nur schätzt; genug, dieser verdiente erwähnt zu werden, weil er der erste war und der setzte blieb dem meine heimliche Tücke nichts anhaben konnte.

Denn auch Sie, meine Herren, daß ich es nur gestehe, haben meiner stiller Schadenfreude einige Nahrung gegeben, ohne daß meine Berehrung, meine Liebe für Sie dadurch gelitten hätte. Nicht allein daß ich Ihnen die Mädchen aus dem Gesichte brachte — verzeihen Sie, ich mußte heimslich lächeln, wenn Sie von dem Antikenschrank, von den Bronzen, die wir eben durchsahen, immer nach der Thüre schielten, die aber nicht wieder ausgehen wollte. Die Kinder waren verschwunden und hatten den Frühftlickswein mit den Zwiedacken stehen lassen; mein Wink hatte sie entfernt;

denn ich wollte meinen Alterthümern eine ungetheilte Aufmerksamkeit verschaffen. Berzeihen Sie dieses Bekenntniß, und erinnern Sie sich daß ich Sie des andern Morgens möglichst entschädigte, indem ich Ihnen im Gartenhause nicht einmal die gemalten, sondern auch die lebendigen Famislienbilder vorstellte und Ihnen, bei einer reizenden Aussicht auf die Gegend, das Bergnügen einer fröhlichen Unterhaltung verschaffte. — Nicht allein sagte ich, und muß wohl, da mir diese lange Einschaltung meinen Berioden verdorben hat, ihn wieder anders anfangen.

Sie erzeigten mir bei Ihrem Eintritt auch eine besondere Ehre, indem Sie anzunehmen schienen, daß ich Ihrer Meinung sep, daß ich diesenigen Kunstwerke, welche Sie ausschließlich schätzen, auch vorzüglich zu schätzen wisse; und ich kann wohl sagen, meistens treffen unsere Urtheile zusammen; hie und da glaubte ich eine leidenschaftliche Borliebe, auch wohl ein Borwurtheil zu entdecken; ich ließ es hingehen und verdankte Ihnen die Aufwerksamkeit auf verschiedene unscheinbare Dinge, deren Werth ich unter der Menge übersehen hatte.

Nach Ihrer Abreise blieben Sie ein Gegenstand unserer Gespräche; wir verglichen Sie mit andern Fremden, die bei uns eingesprochen hatten, und wurden dadurch auf eine allgemeinere Vergleichung unserer Besuche geleitet. Wir fanden eine große Verschiedenheit der Liebhabereien und Gesinnungen, doch zeigten sich gewisse Neigungen mehr oder weniger in verschiedenen Personen wieder; wir singen an die ähnlichen wieder zusammenzustellen, und das Buch worin die Namen aufgezeichnet sind, half der Erinnerung nach. Auch für die Zusunft war unsere Tücke in Ausmerssamkeit verwandelt; wir beobachteten unsere Gäste genauer und rangirten sie zu den übrigen Gruppen.

Ich habe immer wir gesagt; benn ich zog meine Mädchen diesmal, wie immer, mit ins Geschäft. Julie war besonders thätig, und hatte viel Glück ihre Leute gleich recht zu placiren; denn es ist den Frauen angeboren, die Neigungen der Männer genan zu kennen. Doch gedachte Caroline solcher Freunde nicht zum besten, welche die schönen und seltenen Stücke englischer schwarzer Kunst, womit sie ihr stilles Zimmer ausgeschmückt hatte, nicht recht lebhaft preisen wollten. Darunter gehörten dem anch Sie, ohne daß Ihnen dieser Mangel der Empfänglichkeit bei dem guten Kinde viel geschadet hätte.

Liebhaber von unserer Art — benn es ist boch natürlich, daß wir

von denen zuerst sprechen — finden sich, genau betrachtet, gar manche, wenn man ein wenig Vorurtheil auf oder ab, mehr oder weniger Lebhaftigkeit oder Bedacht, Biegsamkeit oder Strenge nicht eben in Auschlag bringt; und deßwegen hoffe ich günstig für Ihre Propyläen, nicht allein weil ich gleich gesinnte Personen vermuthe, sondern weil ich wirklich gleichgesinnte Personen kenne.

Wenn ich also in diesem Sinne Ihren Ernst in der Kunst, Ihre Strenge gegen Künstler und Liebhaber nicht tadeln kann, so muß ich doch, in Betracht der vielerlei Menschenkinder, die Ihre Schrift lesen sollen, und wenn sie nur von denen gelesen würde, die meine Sammlung gesehen haben, noch einiges zum Besten der Kunst und der Kunstsreunde wünschen, und zwar einestheils, daß sie eine gewisse heitere Liberalität gegen alle Kunstsächer zeigten, den beschränktesten Künstster und Kunstliebhaber schätzten, sobald jeder nur ohne sonderliche Anmaßung sein Wesen treibt; andernstheils aber kann ich Ihnen nicht genug Widerstand gegen diesenigen empsehlen, die von beschränkten Ideen ausgehen und mit einer unheilbaren Einseitigkeit einen vorgezogenen und beschützten Theil der Kunst zum Ganzen machen wollen. Lassen Sie uns zu diesen Zwecken eine neue Art von Sammlung ordnen, die diesmal nicht aus Bronzen und Marmorstücken, nicht aus Elsenbein noch Silber bestehen soll, sondern worin der Künstler, der Kenner und besonders der Liebhaber sich selbst wiedersinde.

Freilich kann ich Ihnen nur den leichteften Entwurf senden: alles was Resultat ist, zieht sich ins Enge zusammen, und mein Brief ist ohnehin schon lang genug. Meine Sinkeitung ist aussührlich, und meinen Schluß sollen Sie mir selbst aussühren helsen.

Unsere kleine Akademie richtete, wie es gewöhnlich geschieht, erst spät ihre Ausmerksamkeit auf sich selbst, und bald fanden wir in unserer Familie sast sür alle die verschiedenen Gruppen einen Gesellschafter.

Es giebt Künstler und Liebhaber, welche wir die Nachahmung, auf einen genannt haben; und wirklich ist die eigentliche Nachahmung, auf einen hohen und schätzbaren Punkt getrieben, ihr einziger Zweck, ihre höchste Freude: mein Bater und mein Schwager gehörten dazu, und die Liebhabereien des einen, so wie die Kunst des andern, ließ in diesem Fache fast nichts weiter übrig. Die Nachahmung kann nicht ruhen, die sie Abbildung wo möglich an die Stelle des Abgebildeten setzt.

Weil nun hierzu eine große Genauigkeit und Reinheit erfordert wird, so steht ihnen eine andere Klasse nah, welche wir die Punktirer genannt

haben; bei diesen ist die Nachbikung nicht das Borzüglichste, sondern die Arbeit. Ein solcher Gegenstand scheint ihnen der liebste, bei dem sie die meisten Punkte und Striche anbringen können. Bei diesen wird ihnen die Liebhaberei meines Oheims sogleich einfallen. Ein Künstler dieser Art strebt, gleichsam den Raum ins unendliche zu füllen und uns sinnlich zu überzeugen, daß man die Materie ins unendliche theilen könne. Sehr schaft der erscheint dieses Talent, wenn es das Bildniß einer würdigen, einer werthen Person dergestalt ins Kleine bringt, daß wir das, was unser Herz als ein Kleinod erkennt, auch vor unserm Auge mit allen seinen äußern Eigenschaften, neben und mit Kleinodien erscheinen sehen. Auch hat die Naturgeschichte solchen Männern viel zu verdanken.

Alls wir von dieser Rlasse sprachen, mußte ich mir wohl selbst ein= fallen, der ich mit meiner frühern Liebhaberei eigentlich ganz im Gegensatze mit jenen stand. Alle biejenigen, die mit wenigen Strichen zu viel leisten wollen, wie die vorigen mit vielen Strichen und Punkten oft vielleicht zu wenig leiften, nannten wir Stiggiften. Sier ift nämlich nicht die Rede von Meistern, welche den allgemeinen Entwurf zu einem Werke, das ausgeführt werden foll, zu eigener und fremder Beurtheilung erft binfchreiben, benn biefe machen erft eine Stigge; Stiggiften nennt man aber diejenigen mit Recht, welche ihr Talent nicht weiter als zu Ent= würfen ausbilden und also nie das Ende der Runft, die Ausführung, erreichen; fo wie ber Punktirer ben wesentlichen Anfang ber Kunft, Die Erfindung, das Geistreiche oft nicht gewahr wird. Der Stizzist hat bagegen meist zu viel Imagination: er liebt sich poetische, ja phantastische Gegenstände, und ift immer ein bischen übertrieben im Ausbruck. Selten fällt er in den Fehler, zu weich oder unbedeutend zu sehn; diese Eigenschaft ift vielmehr fehr oft mit einer guten Ausführung verbunden.

Für die Rubrik, in welcher das Weiche das Gefällige, das Annuthige herrschend ift, hat sich Caroline sogleich erklärt, und seierlich protestirt, daß man dieser Alasse keinen Spitznamen geben möge; Julie hingegen überläßt sich und ihre Freunde, die poetisch geistreichen Stizzisten und Ausführer, dem Schicksal und einem strengern oder liberalen Urtheil.

Von den Weichlichen kamen wir natürlicherweise auf die Holzschnitte und Kupferstiche der frühern Meister, deren Werke, ungeachtet ihrer Strenge, härte und Steisheit, uns durch einen gewissen berben und sichern Charakter noch immer erfreuen.

Dann fielen uns noch verschiedene Arten ein, die aber vielleicht schon in die vorigen eingetheilt werben können, als da find Caricaturzeichner, die nur das bedeutend Widerwärtige, physisch und moralisch Häßliche beraussuchen, Improvisatoren, Die mit großer Geschicklichkeit und Schnelligteit alles aus bem Stegreif entwerfen, gelehrte Rünftler, beren Werke man nicht ohne Commentar versteht, gelehrte Liebhaber, die auch das einfachste natürlichste Werk nicht ohne Commentar lassen können, und was noch andere mehr waren, davon ich künftig mehr fagen will; für diegmal aber schließe ich mit dem Wunsche, daß bas Ende meines Briefs, wenn es Ihnen Gelegenheit giebt fich über meine Anmagung luftig zu machen, Sie mit dem Anfange besselben verföhnen möge, wo ich mich vermaß einige liebenswürdige Schwachheiten geschätzter Freunde zu belächeln. Geben Sie mir bas gleiche zurud, wenn Ihnen mein Unterfangen nicht wiber= wärtig scheint! Schelten Sie mich, zeigen Sie mir auch meine Eigenheiten im Spiegel! Sie vermehren badurch ben Dank, nicht aber bie Unhanglichkeit Ihres

ewig verbundenen.

## Fünfter Brief.

Die Heiterkeit Ihrer Antwort bürgt mir, daß Sie mein Brief in der beften Stimmung angetroffen und Ihnen diese herrliche Gabe des Himmels nicht verkümmert hat; auch mir waren Ihre Blätter ein angenehmes Geschenk in einem angenehmen Augenblick.

Wenn das Glück viel öfter allein und viel seltener in Gesellschaft kommt als das Unglück, so habe ich dießmal eine Ausnahme von der Regel ersahren: erwünschter und bedeutender hätten mir Ihre Blätter nicht kommen können, und Ihre Anmerkungen zu meinen wunderlichen Classissiscationen hätten nicht leicht geschwinder Frucht gebracht, als eben in dem Augenblick, da sie, wie ein schon keimender Same, in ein fruchtbares Erdreich siesen. Lassen Sie mich also die Geschichte des gestrigen Tages erzählen, damit Sie ersahren, was für ein neuer Stern mir aufging, mit welchem das Gestirn Ihres Briefs in eine so glückliche Conjunction tritt.

Gestern meldete sich bei uns ein Fremder au, dessen Name mir nicht unbekannt, der mir als ein guter Kenner gerühmt war. Ich freute mich bei seinem Eintritt, machte ihn mit meinen Besitzungen im allgemeinen bekannt, ließ ihn wählen und zeigte vor. Ich bemerkte bald ein sehr gebildetes Auge für Kunstwerke, befonders für die Geschichte derselben. Er erkannte die Meister so wie ihre Schüler, bei zweiselhaften Bildern wußte er die Ursachen seines Zweisels sehr gut anzugeben, und seine Unterhaltung erfreute mich sehr.

Bielleicht wäre ich hingerissen worden mich gegen ihn lebhafter zu änsern wenn nicht der Borfatz meinen Gast auszuhorchen mir gleich beim Eintritt eine ruhigere Stimmung gegeben hätte. Biele seiner Urtheile trasen mit den meinigen zusammen, bei manchen mußte ich sein scharses und geübtes Auge bewundern. Das erste was mir an ihm besonders aufsiel, war ein entschiedener Haß gegen alle Manieristen. Es that mir für einige meiner Lieblingsbilder seid, und ich war um desto mehr ausgefordert zu untersuchen, aus welcher Duelle eine solche Abneigung wohl sließen möchte.

Mein Gast war spät gekommen und die Dämmerung verhinderte uns weiter zu sehen; ich zog ihn zu einer kleinen Collation, zu der unser Philosoph eingeladen war, denn dieser hat sich mir seit einiger Zeit genähert; wie das kommt, muß ich Ihnen im Vorbeigehen sagen.

Glücklicherweise hat der Himmel, der die Eigenheiten der Männer voraussah, ein Mittel bereitet, das sie eben so oft verbindet als entzweit: mein Philosoph ward von Inliens Annuth, die er als Kind verlassen hatte, getrossen. Eine richtige Empfindung legte ihm auf, den Oheim so wie die Richte zu unterhalten, und unser Gespräch verweilt nun gewöhnlich bei den Neigungen, bei den Leidenschaften des Menschen.

Ehe wir noch alle beisammen waren, ergriff ich die Gelegenheit meine Manieristen gegen den Fremden in Schutz zu nehmen. Ich sprach von ihrem schönen Naturell, von der glücklichen llebung ihrer Hand und ihrer Annuth; doch setzte ich, um mich zu verwahren, hinzu: Dieß will ich alles nur sagen, um eine gewisse Duldung zu entschuldigen, wenn ich gleich zugebe, daß die hohe Schönheit, das höchste Princip und der höchste Zweck der Kunst freilich noch etwas ganz anderes seh.

Mit einem Lächeln, das mir nicht ganz gefiel, weil es eine besondere Gefälligkeit gegen sich selbst und eine Art Mitleiden gegen mich auszudrücken schien, erwiederte er darauf: Sie sind benn also auch den hergebrachten Grundsätzen getreu, daß Schönheit das letzte Ziel der Kunst seh?

Mir ist kein höheres bekannt, versetzte ich barauf.

Können Sie mir fagen, was Schönheit fen? rief er ans.

Bielleicht nicht! versetzte ich; aber ich kann es Ihnen zeigen. Lassen Sie uns, auch allenfalls noch bei Licht, einen sehr schönen Gygsabzuß des Apoll, einen sehr schönen Marmorkopf des Bacchus, den ich besitze, noch geschwind anblicken, und wir wollen sehen, ob wir uns nicht vereinigen können, daß sie schön sehen.

Che wir an diese Untersuchung gehen, versetzte er, möchte es wohl nöthig sehn, daß wir das Wort Schönheit und seinen Ursprung näher betrachten. Schönheit kommt von Schein; sie ist ein Schein und kann als das höchste Ziel der Kunst nicht gelten: das vollkommen Charakteristische nur verdient schön genannt zu werden; ohne Charakter giebt es keine Schönheit.

Betroffen über diese Art sich auszudrücken, versetzte ich: Zugegeben, aber nicht eingestanden, daß das Schöne charakteristisch sehn müsse, so sollt das Charakteristische dem Schönen allenfalls zu Grunde liegen, keineswegs aber, daß es eins mit dem Charakteristischen seh. Der Charakter verhält sich zum Schönen wie das Skelett zum lebendigen Menschen. Niemand wird läugnen, daß der Knochenbau zum Grunde aller hoch organisirten Gestalt liege; er begründet, er bestimmt die Gestalt: er ist aber nicht die Gestalt selbst und noch weniger bewirkt er die letzte Erscheinung, die wir, als Inbegriff und Hülle eines organischen Ganzen, Schönheit nennen.

Auf Gleichnisse kann ich mich nicht einlassen, versetzte der Gast, und aus Ihren Worten selbst erhellt, daß die Schönheit etwas Unbegreifliches oder die Wirkung von etwas Unbegreiflichem sey. Was man nicht begreifen kann, das ist nicht; was man mit Worten nicht klar machen kann, das ist Unsinn.

Ich. Können Sie benn die Wirkung, die ein farbiger Körper auf Ihr Auge macht, mit Worten klar ausdrücken?

Er. Das ist wieder eine Instanz, auf die ich mich nicht einlassen kann. Genug, was Charakter seh, läßt sich nachweisen. Sie sinden die Schönheit nie ohne Charakter; denn sonst würde sie seer und unbedeutend sehn. Alles Schöne der Alten ist bloß charakteristisch, und bloß aus dieser Eigenthümlickeit entsteht die Schönheit.

Unser Philosoph war gekommen und hatte sich mit den Nichten unterhalten; als er uns eifrig sprechen hörte, trat er hinzu, und mein Gast, durch die Gegenwart eines neuen Zuhörers gleichsam angeseuert, suhr fort: Das ift eben das Unglück, wenn gute Köpfe, wenn Leute von Berbienst solche falsche Grundsätze, die nur einen Schein von Wahrheit haben, immer allgemeiner machen; niemand spricht sie lieber nach, als wer den Gegenstand nicht kennt und versteht. So hat uns Lessing den Grundsatz ausgedunden, daß die Alten nur das Schöne gebildet; so hat uns Winckelmann mit der stillen Größe der Einfalt und Ruhe eingeschläfert, anstatt daß die Kunst der Alten unter allen möglichen Formen erscheint, aber die Herren verweisen nur bei Jupiter und Juno, bei den Genien und Grazien, und verhehlen die unedlen Körper und Schädel der Barbaren, die struppigen Haare, den schmutzigen Bart, die dürren Knochen, die runzelige Haut des entstellten Alters, die vorliegenden Abern und die schlappen Brüste.

Um Gottes willen! rief ich aus; giebt es benn aus der guten Zeit ber alten Kunft felbstständige Kunstwerke, die solche abscheuliche Gegenstände vollendet darstellen? oder sind es nicht vielmehr untergeordnete Werke, Werke der Gunft, die sich nach äußern Absichten bequemen muß, die im Sinken ist?

Er. Ich gebe Ihnen ein Berzeichniß, und Sie mögen selbst unterssuchen und urtheilen. Aber daß Laokoon, daß Niobe, daß Dirce mit ihren Stiefsöhnen selbstständige Kunstwerke sind, werden Sie mir nicht läugnen. Treten Sie vor den Laokoon, und sehen Sie die Natur in voller Empörung und Berzweislung, den letzten erstickenden Schmerz, frampfartige Spannung, wüthende Zuckung, die Wirkung eines ätzenden Gifts, heftige Gährung, stockenden Umlauf, erstickende Pressung und paralhtischen Tod.

Der Philosoph schien mich mit Verwunderung anzusehen, und ich verssetzte: Man schaudert, man erstarrt nur vor der bloßen Beschreibung. Fürwahr, wenn es sich mit der Gruppe Laosoons so verhält, was will aus der Anmuth werden, die man sogar darin so wie in jedem ächten Kunstswerke finden will! Doch ich will mich darein nicht mischen: machen Sie das mit den Versassern der Prophläen aus, welche ganz der entgegengessetzen Meinung sind.

Das wird sich schon geben, versetzte mein Gast: das ganze Alterthum spricht mir zu; denn wo wüthet Schrecken und Tod entsetzlicher als bei den Darstellungen der Niobe?

Ich erschrak über eine solche Affertion; denn ich hatte noch kurz

vorher freilich nur die Kupfer im Fabroni gesehen, ben ich sogleich herbeiholte und aufschlug. Ich sinde keine Spur vom wüthenden Schrecken des Todes, vielmehr in den Statuen die höchste Subordination der tragischen Situation unter die höchsten Ideen von Würde, Hoheit, Schönheit, gemäßigtem Betragen. Ich sehe hier überall den Kunstzweck die Glieder zierlich und annuthig erscheinen zu lassen. Der Charakter erscheint nur noch in den allgemeinsten Linien, welche durch die Werke, gleichsam wie ein geistiger Knochendau, durchgezogen sind.

Er. Laffen Sie uns zu den Basreliefen übergehen, die wir am Ende des Buches finden.

Wir schlugen sie auf.

Ich. Bon allem Entsetzlichen, aufrichtig gesagt, sehe ich auch hier nicht bas mindeste. Wo wüthen Schrecken und Tod? Hier sehe ich nur Figuren mit solcher Kunst durch einander bewegt, so glücklich gegen einander gestellt oder gestreckt, daß sie, indem sie mich an ein trauriges Schicksal erinnern, mir zugleich die angenehmste Empfindung geben. Alles Charakteristische ist gemäßigt, alles natürlich Gewaltsame ist aufgehoben, und so möchte ich sagen: das Charakteristische liegt zum Grunde, auf ihm ruhen Einsalt und Würde; das höchste Ziel der Kunst ist Schönheit und ihre letzte Wirkung Gefühl der Anmuth.

Das Annuthige, das gewiß nicht unmittelbar mit dem Charakteristischen verdunden werden kann, fällt besonders bei diesem Sarkophagen in die Augen. Sind die toden Töchter und Söhne der Niode nicht hier als Zierrathen geordnet? Es ist die höchste Schwelgerei der Kunst! sie verziert nicht mehr mit Blumen und Früchten, sie verziert mit menschlichen Leichnamen, mit dem größten Elend, das einem Vater, das einer Mutter begegnen kann, eine blühende Familie auf einmal vor sich hingerafft zu sehen. Ja, der schöne Genius, der mit gesenkter Fackel bei dem Grabe steht, hat hier bei dem erfindenden, bei dem arbeitenden Künstler gestanden und ihm zu seiner irdischen Größe eine himmlische Annuth zugehaucht.

Mein Gast sah mich lächelnd an und zuckte die Achseln. Leider, sagte er, als ich geendigt hatte, leider sehe ich wohl, daß wir nicht einig werden können. Wie Schade, daß ein Mann von Ihren Kenntnissen, von Ihrem Geist nicht einsehen will, daß das alles nur leere Worte sind, und daß Schönheit und Iveal einem Manne von Verstand als ein Traum

erscheinen muß, ben er freilich nicht in die Wirklichkeit versetzen mag, sondern vielmehr widerstrebend findet.

Mein Philosoph schien während bes letzten Theiles unseres Gespräches etwas unruhig zu werden, so gelassen und gleichgültig er den Anfang anzuhören schien; er rückte den Stuhl, bewegte ein paarmal die Lippen und sing, als es eine Bause gab, zu reden an.

Doch was er vorbrachte, mag er Ihnen selbst überliefern! Er ist diesen Morgen beizeiten wieder da; denn seine Theilnahme an dem gestrigen Gespräch hat auf einmal die Schalen unserer wechselseitigen Entsernung abgestoßen, und ein paar hübsche Pflanzen im Garten der Freundschaft zeigen sich.

Diesen Morgen geht noch eine Post, womit ich die gegenwärtigen Blätter abschicke, über benen ich schon einige Patienten versäumt habe; weshalb ich Berzeihung vom Apoll, in sosern er sich um Aerzte und Künstler zugleich bekümmert, erwarten barf.

Diesen Nachmittag haben wir noch sonderbare Scenen zu erwarten. Unser Charakteristiker kommt wieder; zugleich haben sich noch ein halb Dutzend Fremde anmelden laffen; die Jahreszeit ist reizend und alles in Bewegung.

Gegen diese Gesellschaft haben wir einen Bund gemacht, Julie, ber Philosoph und ich; es soll uns keine von ihren Eigenheiten entgeben.

Doch hören Sie erft ben Schluß unferer gestrigen Disputation, und empfangen nur noch einen lebhaftern Gruf von

Ibrem

zwar dießmal eilfertigen, doch immer beständigen treuen Freund und Diener.

## Gedister Brief.

Unser würdiger Freund läßt mich an seinem Schreibtisch niedersitzen, und ich danke ihm sowohl für dieses Vertrauen als für den Anlaß, den er mir giebt, mich mit Ihnen zu unterhalten. Er nennt mich den Phisosophen; er würde mich den Schüler nennen, wenn er wüste, wie sehr ich mich zu bilden, wie sehr ich zu lernen wünsche. Doch leider hat man schon vor den Menschen, wenn man sich nur auf gutem Wege glaubt, ein anmaßliches Ansehen.

Daß ich gestern Abend mich in ein Gespräch über bitbende Kunst sebhaft einmischte, da mir das Anschauen derselben sehlt und ich nur einige literarische Kenntnisse davon besitze, werden Sie mir verzeihen, wenn Sie meine Relation vernehmen und daraus ersehen, daß ich bloß im allgemeinen geblieben bin, daß ich meine Besugniß mitzureden mehr auf einige Kenntniß der alten Poesse gegründet habe.

Ich will nicht läugnen, daß die Art, wie der Gegner mit meinem Freunde versuhr, mich entrüstete. Ich din noch jung, entrüste mich vielsleicht zur Unzeit, und verdiene um desto weniger den Titel eines Philossophen. Die Worte des Gegners griffen mich selbst an, denn wenn der Kenner, der Liebhaber der Kunst das Schöne nicht aufgeben darf, so muß der Schüler der Philosophie sich das Ideal nicht unter die Hirnsgespinnste verweisen lassen.

Run, so viel ich mich erinnere, wenigstens ben Faden und den allgemeinen Inhalt des Gesprächs!

Ich. Erlauben Sie, daß ich auch ein Wort einrede!

Der Gaft (etwas schnöbe). Bon Herzen gern, und wo möglich nichts von Luftbildern!

Ich. Von der Poesie der Alten kann ich einige Rechenschaft geben, von der bildenden Kunst habe ich wenige Kenntniß.

Der Gast. Das thut mir leid! So werden wir wohl schwerlich näher zusammenkommen.

Ich. Und doch sind die schönen Künste nahe verwandt; die Freunde ber verschiedensten sollten sich nicht misverstehen.

Oheim. Laffen Sie hören!

Ich. Die alten Tragödienschreiber versuhren mit dem Stoff, den sie bearbeiteten, völlig wie die bildenden Künstler, wenn anders diese Kupser, welche die Familie der Riobe vorstellen, nicht ganz vom Original abweichen.

Oaft. Sie sind leidlich genug; fie geben nur einen unvollkommenen, nicht einen falschen Begriff.

34. Run! bann können wir fie in fofern zum Grunde legen.

Oheim. Was behaupten Sie von dem Berfahren der alten Tragödienschreiber?

Ich. Sie wählten sehr oft, besonders in der ersten Zeit, unerträgliche Gegenstände, unleidliche Begebenheiten.

Oaft. Unerträglich wären bie alten Fabeln?

3ch. Gewiß! ungefähr wie Ihre Befchreibung bes Laokoon.

Oap. Diese finden Sie also unerträglich?

Ich. Berzeihen Sie! nicht Ihre Beschreibung, sondern bas Beschriebene.

Oaft. Also bas Runftwert?

Ich. Keineswegs! aber das was Sie darin gesehen haben, die Fabel, vie Erzählung, das Skelett, das was Sie charakteristisch nennen. Denn wenn Laokoon wirklich so vor unsern Augen stünde, wie Sie ihn beschreiben, so wäre er werth, daß er den Augenblick in Stücken geschlagen würde.

Oaft. Sie bruden fich ftark aus.

Ich. Das ist wohl einem wie dem andern erlaubt.

Oheim. Run alfo zu bem Trauerspiele ber Alten.

Oaft. Bu ben unerträglichen Gegenftanden.

Ich. Ganz recht! aber auch zu der alles erträglich, leidlich, schön, anmuthig machenden Behandlung.

Oan. Das geschähe benn wohl durch Ginfalt und ftille Größe?

3 ch. Wahrscheinlich!

Gaft. Durch das mildernde Schönheitsprincip?

Ich. Es wird wohl nicht anders senn!

Oaft. Die alten Tragödien wären also nicht schrecklich?

Ich. Nicht leicht, so viel ich weiß, wenn man den Dichter selbst hört. Freilich wenn man in der Boesie nur den Stoff erblickt, der dem Gedichteten zum Grunde liegt, wenn man vom Kunstwerke spricht, als hätte man an seiner Statt die Begebenheiten in der Natur ersahren, dann lassen sich wohl sogar Sophokleische Tragödien als ekelhaft und absscheulich darstellen.

Oaft. Ich will über Poesie nicht entscheiden.

Ich. Und ich nicht über bildende Runft.

Oan. Ja, es ift mohl bas Befte, bag jeder in feinem Fache bleibt.

Ich. Und doch giebt es einen allgemeinen Bunkt, in welchem die Wirkungen aller Kunft, redender sowohl als bilbender, sich sammeln, aus welchem alle ihre Gesetze aussließen.

Oan. Und biefer mare?

3 ch. Das menschliche Gemüth.

- Gast. Ja, ja! es ist die Art der neuen Herren Philosophen, alle Dinge auf ihren eigenen Grund und Boden zu spielen; und bequemer ist es freilich die Welt nach der Idee zu modeln, als seine Vorstellungen den Dingen zu unterwerfen.
  - 3h. Es ist hier von feinem metaphysischen Streite bie Rebe.
  - Oaft. Den ich mir auch verbitten wollte.
- Ich. Die Natur, will ich einmal zugeben, laffe sich unabhängig von dem Menschen benken; die Kunst bezieht sich nothwendig auf denselben; denn die Kunst ist nur durch den Menschen und für ihn.
  - Gan. Wozu foll bas führen?
- 36. Sie selbst, indem Sie der Kunst das Charakteristische zum Ziel setzen, bestellen den Berstand, der das Charakteristische erkennt, zum Richter.
- Gast. Allerdings thue ich das. Was ich mit dem Verstand nicht begreife, existirt mir nicht.
- Ich. Aber der Mensch ist nicht bloß ein benkendes, er ist zugleich ein empfindendes Wesen. Er ist ein Ganzes, eine Einheit vielsacher, innig verbundener Kräfte; und zu diesem Ganzen des Menschen muß das Kunstwerk reden, es muß dieser reichen Einheit, dieser einigen Mannichsfaltigkeit in ihm entsprechen.
- Saft. Führen Sie mich nicht in diese Labhrinthe; denn wer ver= möchte uns herauszuhelsen?
- Ich. Da ist es benn freilich am besten, wir heben das Gespräch auf und jeder behauptet seinen Platz.
  - Oaft. Auf dem meinigen wenigstens stehe ich fest.
- Ich. Bielleicht fände sich noch geschwind ein Mittel, daß einer den andern auf seinem Platze wo nicht besuchen, doch wenigstens beobachten könnte.
  - Oaft. Weben Gie es an!
- Ich. Wir wollen uns die Kunft einen Augenblick im Entstehen benken!
  - Oaft. Gut.
- Ich. Wir wollen das Kunstwerk auf dem Wege zur Vollkommenheit begleiten.
- Gaft. Nur auf bem Wege ber Erfahrung mag ich Ihnen folgen! Die steilen Pfabe ber Speculation verbitte ich mir.

Ich. Sie erlauben, daß ich gang von vorn anfange!

Oan. Recht gern!

Ich. Der Mensch fühlt eine Neigung zu irgend einem Gegenstand, sen einzelnes belebtes Wesen —

Gaft. Alfo etwa zu biefem artigen Schoofhunde.

Julie. Komm, Bello! es ift keine geringe Chre als Beispiel zu einer solchen Abhandlung gebraucht zu werden.

Ich. Fürwahr, ber Hund ist zierlich genug, und fühlte ber Mann, ben wir annehmen, einen Nachahmungstrieb, so würde er dieses Geschöpf auf irgend eine Beise darzustellen suchen. Lassen Sie aber auch seine Nachahmung recht gut gerathen, so werden wir doch nicht sehr gefährdet sehn; denn wir haben nun allenfalls nur zwei Bello's für einen.

Gast. Ich will nicht einreben, sondern erwarten was hieraus entstehen soll.

Ich. Nehmen Sie an, daß dieser Mann, den wir wegen seines Talentes nun schon einen Künstler nennen, sich hierbei nicht beruhigte, daß ihm seine Neigung zu eng, zu beschränkt vorkäme, daß er sich nach mehr Individuen, nach Barietäten, nach Arten, nach Gattungen umthäte dergestalt, daß zuletzt nicht mehr das Geschöpf, sondern der Begriff des Geschöpfs vor ihm stünde, und er diesen endlich durch seine Kunst darzustellen vermöchte.

Gast. Bravo! Das würde mein Mann fenn. Das Kunstwerk würde gewiß charakteristisch ausfallen.

Ich. Dhne Zweifel!

Gaft. Und ich würde mich babei beruhigen und nichts weiter fordern.

Ich. Wir andern aber steigen weiter.

Oaft. Ich bleibe gurud.

Oheim. Bum Berfuche gebe ich mit.

Ich. Durch jene Operation möchte allenfalls ein Canon entstanden sein, musterhaft, wissenschaftlich schätzbar, aber nicht befriedigend fürs Gemüth.

Oast. Wie wollen Sie auch ben wunderlichen Forderungen diefes lieben Gemüths genug thun?

Ich. Es ist nicht wunderlich, es läßt sich nur seine gerechten Ansfprüche nicht nehmen. Eine alte Sage berichtet uns, daß die Elohim einst unter einander gesprochen: Last uns den Menschen machen, ein Bild,

das uns gleich sen! Und der Mensch sagt baher mit vollem Recht: Laft uns Götter machen, Bilder, die uns gleich sehen!

Ban. Wir kommen bier schon in eine fehr bunkle Region.

Ich. Es giebt nur Gin Licht uns hier zu leuchten.

Oan. Das wäre?

Ich. Die Bernunft.

Oast. In wiefern sie ein Licht ober ein Irrlicht sen, ist schwer zu bestimmen.

Ich. Nennen wir sie nicht, aber fragen wir uns die Forderungen ab, die der Geist an ein Kunstwerk macht. Eine beschränkte Neigung soll nicht nur ausgefüllt, unsere Wißbegierde nicht etwa nur befriedigt, unsere Kenntniß nur geordnet und beruhigt werden; das Höhere, was in uns liegt, will erweckt sehn, wir wollen verehren und uns selbst verehrungs-würdig fühlen.

Gast. Ich fange an nichts mehr zu verstehen.

Oheim. Ich aber glanbe einigermaßen folgen zu können. Wie weit ich mitgebe, will ich durch ein Beispiel zeigen. Nehmen wir an, daß jener Künstler einen Abler in Erz gebildet, der den Gattungsbegriff vollkommen ausdrückte; nun wollte er ihn aber auf den Scepter Jupiters setzen. Glauben Sie, daß er dahin vollkommen passen würde?

Oan. Es fame barauf an.

Oheim. Ich fage: Rein! Der Künftler müßte ihm vielmehr noch etwas geben.

Gaft. Was benn?

Oheim. Das ift freilich fdmer auszudrücken.

Gaft. 3ch vermuthe.

Ich. Und doch ließe sich vielleicht durch Annäherung etwas thun?

Oan. Nur immer zu!

Ich. Er müßte bem Abler geben, was er dem Jupiter gab, um biesen zu einem Gott zu machen.

Gap. Und das wäre?

Ich. Das Göttliche, das wir freilich nicht kennen würden, wenn es ber Mensch nicht fühlte und selbst hervorbrächte.

Gaft. Ich behaupte immer meinen Platz, und lasse Sie in die Wolfe steigen. Ich sehe recht wohl, Sie wollen den hoben Styl der griechischen Kunft bezeichnen, den ich aber auch nur in sofern schätze, als er charakteristisch ist.

- Ich. Für uns ist er noch etwas mehr; er befriedigt eine hohe Forsberung, die aber doch noch nicht die höchste ist.
  - Oaft. Sie scheinen febr ungenügsam zu febn.
- Ich. Dem der viel erlangen kann, geziemt viel zu fordern. Laffen Sie mich kurz fenn. Der menschliche Geist befindet sich in einer herrlichen Lage, wenn er verehrt, wenn er anbetet, wenn er einen Gegenstand erhebt und von ihm erhoben wird; allein er mag in diesem Zustand nicht lange verharren; der Gattungsbegriff ließ ihn kalt, das Ideale erhob ihn über sich felbst; nun aber möchte er in sich selbst wieder zurückfehren, er möchte jene frühere Neigung, die es zum Individuum gehegt, wieder genießen, ohne in jene Beschränktheit zurückzukehren, und will auch bas Bedeutende, das Geisterhebende nicht fahren lassen. Was würde aus ihm in diesem Zustande werben, wenn die Schönheit nicht einträte und das Räthsel glücklich löste! Sie giebt dem Wiffenschaftlichen erft Leben und Wärme, und indem sie das Bedeutende, Hohe milbert und himm= lischen Reiz darüber ausgießt, bringt sie es uns wieder näher. Ein schönes Kunstwerk hat den ganzen Kreis durchlaufen; es ist nun wieder eine Art Individuum, das wir mit Neigung umfassen, das wir uns zueignen fönnen.

Oan. Gind Gie fertig?

Ich. Für bießmal! Der kleine Kreis ift geschlossen; wir sind wieder ba wo wir ausgegangen sind; bas Gemüth hat gefordert, bas Gemüth ift befriedigt, und ich habe weiter nichts zu sagen.

Der gute Dheim ward zu einem Kranken dringend abgerufen.

- Oaft. Es ift die Art der Herren Philosophen, daß fie fich hinter sonderbaren Worten, wie hinter einer Aegide, im Streite einher bewegen.
- Ich. Diegmal kann ich wohl versichern, daß ich nicht als Philosoph gesprochen habe; es waren lauter Erfahrungsfachen.
- Saft. Das nennen Sie Erfahrung, wovon ein anderer nichts begreifen kann!
  - Ich. Zu jeder Erfahrung gehört ein Organ.
  - Oan. Wohl ein befonderes?
  - Ich. Rein besonderes, aber eine gewisse Eigenschaft muß es haben.
  - Oaft. Und die ware?
  - Ich. Es muß produciren können.
  - Oan. Was produciren?

Ich. Die Erfahrung! Es giebt keine Erfahrung, die nicht producirt, hervorgebracht, erschaffen wird.

Oaft. Run, bas ift arg genug!

Ich. Befonders gilt es von dem Künftler.

Gast. Fürwahr, was wäre nicht ein Porträtmaler zu beneiden, was würde er nicht für Zulauf haben, wenn er seine fämmtlichen Kunden produciren könnte, ohne sie mit so mancher Sitzung zu incommodiren.

Ich. Bor dieser Instanz fürchte ich mich gar nicht; ich bin vielmehr überzeugt, kein Porträt kann etwas taugen, als wenn es der Maler im eigentlichsten Sinne erschafft.

Gast (aufspringend). Das wird zu toll! Ich wollte, Sie hätten mich zum besten und das alles wäre nur Spaß! Wie würde ich mich freuen, wenn das Näthsel sich dergestalt auflöste! Wie gern würde ich einem wackern Mann, wie Sie sind, die Hand reichen!

Ich. Leider ist es mein völliger Ernst, und ich kann mich weber anders finden noch fügen.

Oast. Nun, so bächte ich, wir reichten einander zum Abschied wenigstens die Hände; besonders da unser Herr Wirth sich entsernt hat, der doch noch allenfalls den Präsidenten bei unserer lebhaften Disputation machen konnte. Leben Sie wohl, Mademoiselle! Leben Sie wohl, mein Herr! Ich lasse morgen anfragen, ob ich wieder auswarten darf.

So stürmte er zur Thüre hinaus, und Julie hatte kaum Zeit ihm die Magd, die sich mit der Laterne parat hielt, nachzuschicken. Ich blieb mit dem liebenswürdigen Kinde allein. Caroline hatte sich schon früher entsernt. Ich glaube, es war nicht lange hernach, als mein Gegner die reine Schönheit, ohne Charafter, für sade erklärt hatte.

Sie haben es arg gemacht, mein Freund, sagte Julie nach einer kurzen Pause. Wenn er mir nicht ganz Recht zu haben scheint, so kann ich Ihnen doch auch unmöglich durchaus Beifall geben, denn es war doch wohl bloß um ihn zu necken, als Sie zuletzt behaupteten, der Porträtmaler müsse das Bildniß ganz eigentlich erschaffen.

Schöne Julie, versetzte ich darauf, wie sehr wünschte ich, mich Ihnen hierüber verständlich zu machen! Vielleicht gelingt es mir mit der Zeit! Aber Ihnen, deren lebhafter Geist sich in alle Regionen bewegt, die den Künstler nicht allein schätzt, sondern ihm gewissermaßen zuvoreilt, und selbst das, was Sie nicht mit Augen gesehen, sich, als stünde es vor ihr,

zu vergegenwärtigen weiß, Sie follten am wenigsten stuten, wenn vom Schaffen, vom Hervorbringen bie Rebe ift.

Julie. Ich merke, Sie wollen mich bestechen. Es wird Ihnen leicht werben; benn ich höre Ihnen gern zu.

Ich. Laffen Gie uns vom Menfchen würdig benten, und befümmern wir uns nicht, ob es ein wenig bizarr klingt, was wir von ihm fagen. Giebt boch jedermann zu, daß ber Poet geboren werden muffe! Schreibt nicht jedermann bem Genie eine schaffende Rraft zu, und niemand glaubt, dadurch eben etwas Paradores zu sagen! Wir läugnen es nicht von ben Werken der Phantasie: aber wahrlich der unthätige, untaugende Mensch wird das Gute, das Eble, das Schöne weber an sich, noch an andern gewahr werden! Wo kame es benn ber, wenn es nicht aus uns selbst entspränge? Fragen Sie Ihr eigen Berg! Ift nicht die Bandelsweise zugleich mit dem Handeln ihm eingeboren? Ift es nicht die Fähigkeit zur guten That, die sich der guten That erfreut? Wer fühlt lebhaft, ohne den Wunsch, das Gefühlte darzustellen? und was stellen wir denn eigent= lich dar, was wir nicht erschaffen? und zwar nicht etwa nur ein= für allemal, damit es da seu, sondern damit es wirke, immer wachse und wieder werde und wieder hervorbringe. Das ist ja eben die göttliche Kraft der Liebe, von der man nicht aufhört zu singen und zu sagen, daß sie in jedem Augenblick bie herrlichen Gigenschaften des geliebten Gegenstandes neu hervorbringt, in den kleinsten Theilen ausbildet, im Ganzen umfaßt, bei Tage nicht raftet, bei Racht nicht ruht, sich an ihrem eigenen Werke entzückt, über ihre eigene rege Thätigkeit erstaunt, das Bekannte immer neu findet, weil es in jedem Augenblicke, in dem füßesten aller Geschäfte wieder neu erzeugt wird. Ja, das Bild der Geliebten kann nicht alt werden; benn jeder Moment ift seine Geburtsstunde. — Ich habe heute fehr gefündigt: ich handelte gegen meinen Borfat, indem ich über eine Materie sprach, die ich nicht ergründet habe, und in diesem Augenblicke bin ich auf dem Wege noch strafwürdiger zu fehlen. Schweigen gebührt dem Menschen, der fich nicht vollendet fühlt; Schweigen geziemt auch dem Liebenden, ber nicht hoffen barf glücklich zu febn. Laffen Gie mich von hinnen gehen, damit ich nicht doppelt scheltenswerth sen!

Ich ergriff Juliens Hand; ich war sehr bewegt, sie hielt mich freundlich sest. Ich darf es sagen. Gebe ber Himmel, daß ich mich nicht geirrt babe, daß ich mich nicht irre! Doch ich fahre in meiner Erzählung fort. Der Oheim kam zursick. Er war freundlich genug, das an mir zu loben, was ich an mir tadelte, war zufrieden, daß meine Ideen über bildende Kunft mit den seinigen zusammenträsen. Er versprach, mir in kurzer Zeit die Anschauung zu verschaffen, deren ich bedürfen könnte. Julie sagte mir scherzend auch ihren Unterricht zu, wenn ich gesprächiger, wenn ich mittheilender werden wollte. Und ich sühle schon recht gut, daß sie alles aus mir machen kann, was sie will.

Die Magd kam zurück, die dem Fremden gesenchtet hatte; sie war sehr vergnügt über seine Freigebigkeit, denn er hatte ihr ein ansehnsliches Trinkgeld gegeben; noch mehr aber lobte sie seine Artigkeit; er hatte sie mit freundlichen Worten entlassen, und sie obendrein schönes Kind genannt.

Ich war nun eben nicht im Humor, ihn zu schonen, und rief auß: D ja! bas kann einem leicht passiren, ber bas Ideal verläugnet, daß er das Gemeine für schön erklärt!

Julie erinnerte mich scherzend, daß Gerechtigkeit und Billigkeit auch ein Ival seh, wonach ber Mensch zu streben habe.

Es war spät geworden; der Dheim bat mich um einen Dienst, durch den ich mir zugleich selbst dienen sollte; er gab mir eine Abschrift jenes Brieses an Sie, meine Herren, worin er die verschiedenen Liebhabereien zu bezeichnen suchte; er gab mir Ihre Antwort, verlangte, daß ich beides geschwind studiren, meine Gedanken darüber zusammenfassen und alsdamn gegenwärtig sehn möchte, wenn die angemeldeten Fremden sein Cabinet besuchten, um zu sehen, ob wir noch mehr Klassen entdecken und auszeichnen könnten. Ich habe den Ueberrest der Nacht damit zugebracht, und ein Schema aus dem Stegreif versertigt, das, wo nicht gründlich, doch wenigstens lustig ist, und das für mich einen großen Werth hat, weil Julie heute früh herzlich darüber lachen konnte.

Leben Sie recht wohl! Ich merke, daß diefer Brief mit dem Briefe des guten Dheims, der noch hier auf dem Schreibtische liegt, zugleich fort kann. Nur flüchtig habe ich das Geschriebene wieder überlesen dürsen. Wie manches wäre anders zu sagen, wie manches besser zu bestimmen gewesen! Ia, wenn ich meinem Gesühl nachginge, so sollten diese Blätter eher ins Fener als auf die Post. Aber wenn nur das Vollendete mitgetheilt werden sollte, wie schlecht würde es überhaupt um Unterhaltung

aussehen! Indessen foll unser Gast gesegnet senn, daß er mich in eine Leidenschaft versetzte, daß er mich in eine Auswallung brachte, die mir diese Unterhaltung mit Ihnen verschaffte, und zu neuen, schönen Berhältnissen Anlaß gab.

#### Siebenter Brief.

Abermals ein Blatt von Juliens Hand! Sie sehen diese Feberzüge wieder, von denen Sie einmal physiognomisirten, daß sie einen leicht sassenden, leicht mittheilenden, über die Gegenstände hinschwebenden Geist andeuteten. Gewiß, diese Eigenschaften sind mir heute nöthig, wenn ich eine Pflicht erfüllen soll, die mir im eigentlichsten Sinne aufgedrungen worden; denn ich fühle mich weder dazu bestimmt noch fähig; aber die Herren wollen es so, und da muß es ja wohl geschehen.

Die Geschichte des gestrigen Tages soll ich aufzeichnen, die Bersonen schildern, die gestern unser Cabinet besuchten, und zuletz Ihnen Rechenschaft von dem allerliebsten Fachwerk geben, worin künftig alle und jede Künstler und Kunstsreunde, die an einem einzelnen Theile seschalten, die sich nicht zum Ganzen erheben, eingeschachtelt und aufgestellt werden sollen. Jenes erste, in sosern es historisch ist, will ich wohl übernehmen; an das letztere kommt es heute ohnehin nicht, und morgen will ich schon sehen, wie ich diesen Austrag ablehne.

Damit Sie nun aber wissen, wie ich gerade dießmal bazu komme, Sie zu unterhalten, so will ich Ihnen nur kürzlich erzählen, was gestern Abend beim Abschied vorgefallen.

Wir hatten lange beisammen gesessen — versteht sich der Oheim, der junge Freund, der nicht mehr als Philosoph aufgeführt sehn will, und die beiden Schwestern — wir hatten uns über die Begebenheiten des Tages unterhalten, uns selbst so wie auch alle befannten Freunde in die verschiedenen Rubriken eingetheilt. Als wir auseinander gehen wollten, sing der Oheim an: Nun wer giebt unsern abwesenden Freunden, die wir heute so oft zu uns gewünscht, deren wir so oft gedacht haben, nunmehr auch schnell Nachricht von den heutigen Borfällen, und von den Borschritten, die wir in Kenntnis und Beurtheilung sowohl unserer selbst als anderer gemacht haben? An dieser Mittheilung muß es nicht sehlen, damit wir auch bald wieder etwas von dort her erhalten, und so der Schneeball sich immer fortwälze und vergrößere.

Ich versetzte darauf: Mich sollte dünken, daß dieses Geschäft nicht in bessern händen sehn könnte, als wenn unser Dheim die Geschichte des Tages aufzeichnete, und unser Freund über die neue Theorie und deren Anwendung einen kurzen Auffatz zu machen sich entschlösse.

Eben da Sie das Wort Theorie nennen, versetzte der Freunt, muß ich schon mit Entsetzen zurücktreten und mich lossagen, so gern ich Ihnen auch in allem gefällig sehn wollte. Ich weiß nicht, was mich diese Tage von einem Fehler zum andern verleitet! Kaum habe ich mein Stillschweigen gebrochen und über bildende Kunst geschwatzt, die ich erst studiren sollte, so lasse ich mich bereden, etwas das theoretisch scheinen könnte, über einen Gegenstand auszusetzen, den ich nicht übersehe. Lassen Sie mir das sisse Gesühl, daß ich diese Schwachheiten aus Neigung gegen meine werthesten Freunde begangen habe; aber sparen Sie mir die Beschämung, mich mit diesen Unvollkommenheiten vor Personen sehen zu lassen, vor denen ich als ein Fremder nicht so ganz im Nachtheil erscheinen möchte.

Hierauf versetzte sogleich der Oheim: Was mich betrifft, so bin ich nicht im Stande, unter den ersten acht Tagen an einen Brief zu denken, meine einheimischen und auswärtigen Patienten fordern meine ganze Aufmerksamkeit; ich muß besuchen, Consultationen schreiben, auß Land sahren. Seht, liebe Kinder, wie ihr zusammen übereinkommt! Ich dächte, Julie ergriffe kurz und gut die Feder, singe mit dem Historischen an und endigte mit dem Speculativen. Sie erinnert sich des Geschehenen recht gut, und an ihren Späßen habe ich gesehen, daß sie auch im Naisonnement uns manchmal zuvorläuft. Es kommt nur auf guten Willen an, und den hat sie meist.

So ward von mir gesprochen, und so muß ich von mir schreiben. Ich vertheidigte mich so gut ich konnte, doch mußte ich zulegt nachgeben, und ich läugne nicht, daß ein paar gute, freundliche Worte des jungen Mannes, der, ich weiß nicht was für eine Gewalt über mich ausübt, mich eigentlich zuletzt noch determinirten.

Run sind also meine Gedanken an Sie gerichtet, meine Herren, meine Feder eilt gleichsam zu Ihnen hin; es scheint mir als wenn ich, indem ich schreibe, nach und nach den Weg zurücklege, der uns trennt. Schon bin ich bei Ihnen; lassen Sie mich und meine Erzählung eine freundliche Aufnahme finden.

Wir hatten gestern Mittag kaum abgegessen, als man uns schon zwei

Fremde melbete: es war ein Hofmeister mit seinem jungen Herrn. Schalfhaft gesinnt und begierig auf die Beute des Tags, eilten wir sogleich
fämmtlich nach dem Cabinette. Der junge Herr war ein hübscher stiller
junger Mann, der Hosmeister hatte nicht eben seine, aber doch gute Sitten.
Nach dem gewöhnlichen allgemeinen Eingang sah er sich unter den Gemälden
um, bat sich die Erlaubnis aus, die vorzüglichsten schristlich anzumerken.
Mein Dheim zeigte ihm gutmüthig die besten Stücke jedes Zimmers; der Fremde notirte sich mit einigen Worten den Namen des Malers und den Gegenstand; dabei wünschte er zu wissen wie viel das Stück gekostet haben möchte? wie viel es wohl allenfalls an baarem Gelde werth seh? worin man ihm denn, wie natürsich, nicht immer willsahren konnte. Der junge Herr war mehr nachdenklich als ausmerksam; er schien bei einsamen Landschaften, selssigen Gegenden und Wassersüllen am meisten zu verweilen.

Nun kam auch der Gast des vorigen Tages, den ich künftig den Charakteristiker nennen werde. Er war heiter und guter Laune, scherzte mit dem Oheim und dem Freunde über den gestrigen Streit, und versicherte, daß er sie noch zu bekehren hofse. Der Oheim sührte ihn gleich gesprächig vor ein interessantes Gemälde; der Freund schien dister und verdrießlich, worüber er von mir ausgescholten wurde. Er gestand, daß ihn die Behaglichkeit seines Gegners einen Augenblick verstimmt habe, und versprach mir heiter zu sehn.

Wir konnten bemerken, daß der Oheim mit seinem Gaste sich recht behaglich unterhielt, als eine Dame hereintrat, mit zwei Reisegefährten. Wir Mädchen, die wir uns, in Erwartung dieses Besuches, zum besten geputzt hatten, eilten ihr sogleich entgegen und hießen sie willkommen. Sie war freundlich und gesprächig, und ein gewisser Ernst besremdete uns nicht, der ihrem Stand und ihrem Alter angemessen war. Um einen Kopf kleiner als meine Schwester und ich, schien sie doch auf uns herabzusehen und sich der Superiorität ihres Geistes und ihrer Ersahrungen zu freuen.

Wir fragten sie, was sie zu sehen beliebe? Sie versicherte, daß sie in einer Galerie, in einem Cabinet am liebsten allein herum gehe, sich ihren Gefühlen zu überlaffen. Wir überließen sie ihren Gefühlen, und hielten uns in einer anständigen Entfernung.

Als ich hörte, daß fie ilber einige niederländische Bilder und beren uneble Gegenstände fich gegen ihren Begleiter mit Tadel herausließ, glaubte

ich meine Sache recht gut zu machen, indem ich ein Kästchen auf die Staffelei hob, worin sich eine köstliche liegende Benus befindet. Man ist über den Meister nicht einig, aber einig, daß sie vortrefslich sen. Ich öffnete die Thüren, und bat sie ins rechte Licht zu treten. Iedoch wie übel kam ich an! Kaum hatte sie einen Blick auf die Tasel geworsen, als sie die Augen niederschlug und mich alsdann sogleich mit einigem Unwillen ansah.

Ich hätte, rief sie aus, von einem jungen bescheibenen Mädchen nicht erwartet, daß sie mir einen solchen Gegenstand gelassen vor die Augen stellen würde.

Wie fo? fragte ich.

Und Gie fonnen fragen! verfette bie Dame.

Ich nahm mich zusammen und fagte mit scheinbarer Naivetät: Gewiß, gnädige Frau, ich sehe nicht ein, warum ich Ihnen dieses Bild nicht vorstellen sollte; vielmehr indem ich diesen Schatz unserer Sammlung, den man gewöhnlich nur erst spät zeigt, gleich vom Ansang vorstelle, glaubte ich einen Beweis meiner Achtung abzulegen.

Dame. Also diese Nachtheit beleidigt Sie nicht?

Julie. Ich wüßte nicht, wie mich bas Schönste beleidigen follte was bas Auge sehen kann; und überdieß ist mir ber Gegenstand nicht fremd, ich habe ihn von Jugend auf gesehen.

Dame. Ich kann die Erzieher nicht loben, die folche Gegenftande nicht vor Ihren Augen verheimlichten.

Julie. Um Bergebung! wie hätten sie das sollen? und wie hätten sie's gekonnt? Man lehrte mich die Naturgeschichte, man zeigte mir die Bögel in ihren Federn, die Thiere in ihren Fellen, man erließ mir die Schuppen der Fische nicht; und man hätte mir sollen ein Geheimniß aus der Gestalt des Menschen machen, wohin alles weist, deutet und drängt! Sollte das wohl möglich gewesen sehn? Gewiß, hätte man alle Menschen mit Kutten zugedeckt, mein Geist hätte nicht eher gerastet und geruht, die ich mir eine menschliche Gestalt selbst ersunden hätte. Und den Menschen versheimlichen? wie kann man den Menschen vor dem Menschen versheimlichen? Und ist es nicht eine gute Schule der Bescheidenheit, wenn man uns, die wir uns überhaupt noch immer für hübsch genug halten, das wahre Schöne kennen sehrt?

Dame. Die Demuth wirkt eigentlich von innen heraus, Matemoifelle,

und die reine Bescheibenheit braucht keinen äußern Anlaß. Auch gehört es, dünkt mich, zu den Tugenden eines Frauenzimmers, wenn man seine Neugierde bezähmen sernt, wenn man seinen Borwitz zu bändigen weiß und ihn wenigstens von Gegenständen ablehnt, die in so manchem Sinne gefährlich werden können.

Julie. Es kann Menschen geben, gnädige Frau, die zu solchen negativen Tugenden bildsam sind. Was meine Erziehung betrifft, so müßten Sie darüber meinen werthen Oheim tadeln. Er sagte mir oft, da ich ansangen konnte über mich selbst zu denken: Gewöhne dich ans freie Anschauen der Natur! sie wird dir immer ernsthafte Betrachtungen erwecken, und die Schönheit der Kunst möge die Empfindungen heiligen, die daraus entstehen.

Die Dame wendete sich um und sprach englisch zu ihrem stummen Begleiter. Sie schien, wie mir es vorkam, mit meiner Freiheit nicht ganz zufrieden; sie kehrte sich um, und da sie nicht weit von einer Berstündigung stand, so begleitete ich sie dahin. Sie betrachtete das Bild mit Ausmerksamkeit, und bewunderte zuletzt die Flügel des Engels und deren besonders natürliche Abbildung.

Nachdem sie sich lange dabei aufgehalten, eilte sie endlich zu einem Ecce Homo, bei dem sie mit Entzücken verweilte. Da mir aber diese leidende Miene keineswegs wohlthätig ist, suchte ich Carolinen an meine Stelle zu schieben; ich winkte ihr und sie verließ den jungen Baron, mit dem sie im Fenster stand und der eben ein Blatt Papier wieder einsteckte.

Auf meine Frage, womit sie dieser junge Herr unterhalten habe, versetzte sie: Er hat mir Gedichte an seine Geliebte vorgelesen, Lieder, die er auf Reisen aus der größten Entsernung an sie gerichtet. Die Berse sind recht hübsch, sagte Caroline; laß dir sie nur auch zeigen!

Ich fand keine Ursache ihn zu unterhalten, denn er war eben zur Dame getreten und hatte sich ihr als ein weitläusiger Verwandter vorsgestellt. Sie kehrte, wie billig, dem Herrn Christus sogleich den Rücken, um den Herrn Vetter zu begrüßen; die Kunft schien auf eine Weile vergessen zu sehn, und es entspann sich ein lebhaftes Welt= und Famisliengespräch.

Unfer junger philosophischer Freund hatte sich indessen an ben einen Begleiter ber Dame angeschlossen; er hatte an ihm einen Rünftler entbedt

und ging mit ihm ein Gemälbe nach dem andern durch, in der Hoffnung etwas zu lernen, wie er nachher versicherte; allein er fand seine Wünsche nicht befriedigt, obgleich der Mann schöne Kenntnisse zu haben schien.

Seine Unterhaltung führte auf manches Tadelnswürdige im Einzelnen. Hier war die Zeichnung, hier die Perspective nicht richtig; hier sehlte die Haltung, hier konnte man den Auftrag der Farben, hier den Binsel nicht soben; eine Schulter saß nicht gut am Rumpf; hier war eine Glorie zu weiß, hier das Fener zu roth; hier stand eine Figur nicht auf dem rechten Plan, und was für Bemerkungen noch alles den Genuß der Bilder störten.

Um meinen Freund zu befreien, der, wie ich merkte, nicht sehr erbaut war, rief ich den Hosmeister herbei und sagte zu ihm: Sie haben die vorzüglichsten Bilder und ihren Werth bemerkt; hier ist ein Kenner, der Sie auch mit den Fehlern bekannt machen kann, und es ist wohl interessant auch diese zu notiren. Kanm hatte ich meinen Freund losze-wickelt, als wir fast in einen schlimmern Zustand geriethen. Der andere Begleiter der Dame, ein Gelehrter, der bisher ernst und einsam in den Zimmern auf und ab gegangen war, und mit einer Lorgnette die Bilder betrachtet hatte, sing an mit und zu sprechen und bedauerte, daß in so wenig Bildern das Costiim beobachtet sey! Besonders, sagte er, sehen ihm die Anachronismen unerträglich: denn wie könne man ausstehen daß der heilige Joseph in einem gebundenen Buche lese, Adam mit einer Schausel grabe, die Heiligen Hieronhmus, Franz, Natharina mit dem Christstinde auf Einem Bilde stehen! Dergleichen Fehler kämen zu oft vor, als daß man in einer Gemäldesammlung sich mit Behaglichkeit umsehen könnte.

Der Oheim hatte sich zwar, der Höflichkeit gemäß, sowohl mit der Dame als den übrigen von Zeit zu Zeit unterhalten, allein mit dem Charakteristiker schien er sich doch am besten zu vertragen. Dieser erinnerte sich dann auch der Dame schon in irgend einem Cabinet begegnet zu sehn. Man sing an auf und ab zu gehen, von fremden Dingen zu sprechen, die Mannichsaltigkeit der übrigen Zimmer nur zu durchlausen, so daß man zuletzt, mitten unter Kunstwerken, sich von der Kunst um hundert Meilen entsernt sühlte.

Die größte Aufmerksamkeit zog endlich gar unser alter Bedienter auf sich. Diesen könnte man wohl den Untercustode unserer Sammlung nennen. Er zeigt sie vor, wenn der Oheim verhindert ist, oder wenn man gewiß weiß, daß die Leute bloß aus Neugierde kommen. Dieser hat

sich bei Gemälden gewisse Späße ausgedacht, die er jedesmal andringt. Er weiß die Fremden durch hohe Preise der Bilder in Erstannen zu setzen, er führt die Gäste zu den Bezirbildern, zeigt einige merkwürdige Reliquien, und ergögt die Zuschauer besonders durch die Künste der Automaten.

Dießmal hatte er die Dienerschaft der Dame herungeführt, mit noch einigen Personen dieses Schlags, und sie auf seine Art besser unterhalten als unsere Weise ums bei den übrigen Gästen gelingen wollte. Er ließ zuletzt einen künftlichen Trommelschläger, den mein Oheim schon lange in eine Nebenkammer verbannt hatte, vor seinem Publicum ein Stückshen aufspielen; die vornehme Gesellschaft versammelte sich auch umher, das Abgeschmackte setzte jedermann in einen behaglichen Zustand und so ward es Nacht, ehe man den dritten Theil der Sammlung gesehen hatte. Die Reisenden konnten sich nicht einen Tag länger aufhalten, eilten fämmtlich ins Wirthshaus zurück, und wir blieben Abends allein.

Run ging es an ein Erzählen, an eine Necapitulation boshafter Bemerkungen, und wenn unsere Gäste nicht immer liebevoll mit den Gemälden versuhren, so will ich nicht läugnen, daß wir dafür mit den Beschauern ziemlich lieblos umgingen.

Caroline besonders ward sehr geplagt, daß sie die Ausmerksamkeit des jungen Herrn nicht von seiner entsernten Geliebten ab und auf sich zu ziehen gewußt. Ich behauptete, es könne einem Mädchen nichts schreckslicher sehn als ein Gedicht auf eine andere vorlesen zu hören. Sie aber versicherte das Gegentheil, und behauptete, daß es ihr schön, ja erbaulich vorgekommen seh: sie habe auch einen abwesenden Liebhaber, und wünsche nichts mehr als daß sich derselbe in Gegenwart anderer Mädchen auch so musterhaft wie der junge Fremde betrage.

Bei einer kalten Collation, bei der wir Ihre Gesundheit zu trinken nicht vergaßen, ward der junge Freund num aufgesordert seine Uebersicht über Künstler und Liebhaber vorzulegen, und er that es mit einigem Zögern. Weie das num eigentlich klingt, kann ich heute unmöglich übersliesern. Meine Finger sind müde geworden und mein Geist ist abgespannt. Auch nuß ich sehen, ob ich nicht etwa dieses Geschäft von mir abschütteln kann. Die Erzählung der Eigenheiten unseres Besuches mochte hingehen, allein mich tieser einzulassen sind bedenklich, und für heute erlauben Sie, daß ich ganz stille aus Ihrer Gegenwart wegschlüpse.

#### Achter Brief.

Und noch einmal Juliens Hand! Heute ist's mein freier Wille, ja gewissermaßen ein Geist des Widerspruchs, der mich antreibt Ihnen zu schreiben. Nachdem ich mich gestern so sehr gesperrt hatte die letzte Arbeit zu übernehmen und Ihnen von dem was noch übrig ist, Rechenschaft zu geben, so ward sestgesetzt, daß heute Abend eine solenne akademische Sitzung gehalten werden sollte, in welcher man die Sache durchsprechen wollte, um sie schließlich an Sie gelangen zu lassen. Nun sind die Herren an ihre Arbeit gegangen, und ich fühle Muth und Beruf das allein zu übernehmen, wozu sie mir ihren Beistand großmüthig zusagten, und ich hosse sie diesen Abend angenehm zu überraschen. Denn wie manches unternehmen die Männer was sie nicht ausführen würden, wenn die Frauen nicht zur rechten Zeit mit eingriffen, und das leicht Begonnene, schwer zu Bollbringende großmüthig beförderten.

Es trat ein sonderbarer Umstand ein, als wir die Liebhaber, die uns gestern besuchten, auch mit in unsere Eintheilung einrangiren wollten: sie pasten nirgends hin, wir fanden eben gar kein Fach für sie.

Alls wir darüber unsern Philosophen tadelten, versetzte er: Meine Eintheilung kann andere Fehler haben; aber das gereicht ihr zur Ehre, daß außer dem Charafteristister niemand Ihrer übrigen dießmaligen Gäste in die Aubriken paßt. Meine Aubriken bezeichnen nur Einseitigkeiten, welche als Mängel anzusehen sind, wenn die Natur den Künstler dergestalt beschränkte, als Fehler, wenn er mit Borsat in dieser Beschränkung verharrt. Das Falsche, Schiefe, fremd Eingemischte aber sindet hier keinen Plaz. Meine sechs Classen bezeichnen die Eigenschaften, welche, alle zusammen verbunden, den wahren Künstler, so wie den wahren Liebhaber, ausmachen würden, die aber, wie ich aus meiner wenigen Ersahrung weiß und aus den mir mitgetheilten Papieren sehe, nur leider zu oft einzeln erscheinen.

Run zur Sache!

# Erfte Abtheilung.

Machabmer.

Man kann dieses Talent als die Base der bildenden Kunst ansehen. Ob sie davon ausgegangen, mag noch eine Frage bleiben. Fängt ein Kilmstler damit an, so kann er sich bis zu dem Höchsten erheben; bleibt

er dabei kleben, so darf man ihn einen Copisten nennen und mit diesem Wort gewissermaßen einen ungünstigen Begriff verbinden. Hat aber ein solches Naturell das Berlangen immer in seinem beschränkten Fache weiter zu gehen, so muß zuletzt eine Forderung an Wirklichkeit entstehen, die der Künstler zu leisten, der Liebhaber zu ersahren strebt. Wird der Uebergang zur ächten Kunst versehlt, so sindet man sich auf dem schlimmsten Abwege; man gelangt endlich dahin, daß man Statuen malt und sich selbst, wie es unser guter Großvater that, im damastenen Schlafrock der Nachwelt überliefert.

Die Neigung zu Schattenriffen hat etwas, das sich dieser Liebhaberei nähert. Eine solche Sammlung ist interessant genug, wenn man sie in einem Porteseuille besitzt. Nur muffen die Wände nicht mit diesen trauzigen, halben Wirklichkeitserscheinungen verziert werden.

Der Nachahmer verdoppelt nur das Nachgeahmte, ohne etwas hinzu zu thun oder uns weiter zu bringen. Er zieht uns in das einzige höchst beschränkte Dasehn hinein; wir erstaunen über die Möglichkeit dieser Operation, wir empfinden ein gewisses Ergötzen; aber recht behaglich kann uns das Werk nicht machen, denn es sehlt ihm die Kunstwahrheit als schöner Schein. Sobald auch dieser nur einigermaßen eintritt, so hat das Bildniß schon einen großen Neiz, wie wir bei manchen deutschen, niederländischen und französischen Porträten und Stillleben empfinden.

(Notabene! Daß Sie ja nicht irre werden und, weil Sie meine Hand sehen, glauben, daß das alles aus meinem Köpschen komme. Ich wollte erst unterstreichen was ich buchstäblich aus den Papieren nehme, die ich vor mir liegen habe; doch dann wäre zu viel unterstrichen worden. Sie werden am besten sehen wo ich nur referire; ja Sie finden die eigenen Worte Ihres letzten Briefs wieder.)

## Bweite Abtheilung.

Imaginanten.

Mit dieser Gesellschaft sind unsere Freunde gar zu lustig umgesprungen. Es schien als wenn der Gegenstand sie reizte ein wenig aus dem Gleise zu treten, und ob ich gleich dabei saß, mich zu dieser Classe bekannte, und zur Gerechtigkeit und Artigkeit aufforderte, so konnte ich doch nicht werhindern, daß ihr eine Menge Namen aufgebürdet wurden, die nicht durchgängig ein Lob anzudeuten scheinen. Man nannte sie Poetisirer, weil sie, anstatt den poetischen Theil der bildenden Kunst zu kennen und

sigen desselben nachjagen und ihre eigenen Vortheile verkennen und verstäumen. Man nannte sie Scheinmänner, weil sie so gern dem Scheine nachstreben, der Einbildungskraft etwas vorzuspielen suchen, ohne sich zu bekümmern, in wie fern dem Anschauen genug geschieht. Sie wurden Phantomisten genannt, weil ein hohles Gespensterwesen sie anzieht; Phantasmisten, weil traumartige Verzerrungen und Incohärenzen nicht ausbleiben; Nebulisten, weil sie der Wolken nicht entbehren können, um ihren Luftbildern einen würdigen Voden zu verschaffen. Ja zuletzt wollte man nach deutscher Reim= und Klangweise sie als Schwebler und Nebler absertigen. Man behauptete, sie sehen ohne Realität, hätten nie und nirgends ein Dasehn, und ihnen sehle Kunstwahrheit als schwe Wirklickeit.

Wenn man den Nachahmern eine falsche Natürlichkeit zuschrieb, so blieben die Imaginanten von dem Vorwurf einer falschen Natur nicht befreit, und was dergleichen Anschuldigungen mehr waren. Ich merkte zwar, daß man darauf ausging mich zu reizen, und doch that ich den Herren den Gefallen wirklich böse zu werden.

Ich fragte sie, ob benn nicht das Genie sich hauptsächlich in der Ersindung äußere, und ob man den Poetisirern diesen Borzug streitig machen könne? Ob es nicht auch schon dankenswerth seh, wenn der Geist durch ein glückliches Traumbild ergötzt werde? Ob nicht in dieser Eigenschaft, die man mit so vielen wunderlichen Namen anschwärze, der Grund und die Möglichseit der höchsten Kunst begriffen seh? Ob irgend etwas mächtiger gegen die leidige Prosa wirke, als eben diese Fähigkeit neue Welten zu schaffen? Ob es nicht ein seltenes Talent, ein seltener Fehler seh, von dem man, wenn man ihn auch auf Abwegen antrisst, immer noch mit Ehrsurcht sprechen müßte?

Die Herren ergaben sich balb. Sie erinnerten mich, daß hier nur von Einseitigkeit die Rede seh, daß eben diese Eigenschaft, weil sie ins Ganze der Kunst so trefflich wirken könne, dagegen so viel schade, wenn sie sich als einzeln, selbstständig und unabhängig erkläre. Der Nachsahmer schadet der Kunst nie, denn er bringt sie mühsam auf eine Stufe, wo sie ihm der ächte Künstler abnehmen kann und nuß; der Imaginant hingegen schadet der Kunst unendlich, weil er sie über alle ihre Gränzen hinausjagt, und es bedürfte des größten Genies, sie aus ihrer

Unbeftimmtheit und Unbedingtheit gegen ihren wahren Mittelpunkt in ihren eigentlichen, angewiesenen Umkreis zurück zu führen.

Es ward noch einiges hin und wieder gestritten; zuletzt sagten sie, ob ich nicht gestehen müsse, daß auf diesem Wege die sathrische Caricaturzeichnung, als die kunst-, geschmack- und sittenverderblichste Verirrung, entstanden seh und entstehe?

Diese konnte ich denn freilich nicht in Schutz nehmen: ob ich gleich nicht längnen will, daß mich das häßliche Zeug manchmal unterhält, und der Schabenfreude, dieser Erbs und Schooßfünde aller Adamskinder, als eine pikante Speise nicht ganz übel schmeckt.

Fahren wir weiter fort!

#### Dritte Abtheilung.

Charafteriftifer.

Mit biesen sind Sie schon bekannt genug, ba Sie von bem Streit mit einem merkwürdigen Individuum dieser Art hinreichend unterrichtet sind.

Wenn dieser Klasse an meinem Beifall etwas gelegen ist, so kann ich ihr denselben versichern; denn wenn meine lieben Imaginanten mit Charakterzügen spielen sollen, so muß erst etwas Charakteristisches da sewn; wenn mir das Bedeutende Spaß machen soll, so kann ich wohl leiden, daß jemand das Bedeutende ernsthaft aufführt. Wenn uns also ein solcher Charaktermann vorarbeiten will, damit meine Boetisirer keine Phantasmisten werden oder sich gar ins Schwebeln und Nebeln verlieren, so soll er mir gelobt und gepriesen bleiben.

Der Dheim schien auch, nach der letzten Unterhaltung, mehr für seinen Kunstfreund eingenommen, so daß er die Partei dieser Klasse nahm. Er glaubte, man könne sie auch in einem gewissen Sinne Rigoristen nennen. Ihre Abstraction, ihre Reduction auf Begriffe begründe immer etwas, führe zu etwas, und gegen die Leerheit anderer Künstler und Kunstfreunde gehalten, seh der Charakteristiker besonders schätzbar.

Der kleine, hartnäckige Philosoph aber zeigt auch hier wieder seinen Zahn, und behauptete, daß ihre Einseitigkeit, eben wegen ihres scheinbaren Rechtes, durch Beschränkung der Kunst weit mehr schade, als das Hinsausstreben des Imaginanten, wobei er versicherte, daß er die Fehde gegen sie nicht aufgeben werde.

Es ift eine curiofe Sache um einen Bhilosophen, bag er in gewiffen

Dingen so nachgiebig scheint und auf andern so fest besteht. Wenn ich nur erst einmal den Schlüssel dazu habe, wo es hinaus will!

Sben finde ich, da ich in den Bapieren nachsehe, daß er sie mit allerlei Unnamen verfolgt. Er nennt sie Skelettisten, Winkler, Steife, und bemerkt in einer Note, daß ein bloß logisches Dasenn, bloße Verstandesoperation in der Kunst nicht ausreiche, noch aushelse. Was er damit sagen will, darüber mag ich mir den Kopf nicht zerbrechen.

Ferner soll ben Charaktermännern die schöne Leichtigkeit sehlen, ohne welche keine Kunft zu benken seh. Das will ich benn auch wohl gelten lassen!

#### Dierte Abtheilung.

Unbuliften.

Unter diesem Ramen wurden diejenigen bezeichnet, die sich mit den vorhergehenden im Gegensatz befinden, Die das Weichere und Gefällige ohne Charafter und Bedeutung lieben, wodurch denn zuletzt höchstens eine gleichgültige Anmuth entsteht. Sie wurden auch Schlängler genannt, und man erinnerte fich ber Zeit, ba man bie Schlangenlinie zum Vorbild und Symbol ber Schönheit genommen, und babei viel gewonnen zu haben glaubte. Diese Schlängelei und Weichheit bezieht sich, sowohl beim Rünftler als Liebhaber, auf eine gewisse Schwäche, Schläfrigkeit und, wenn man will, auf eine gewisse frankliche Reizbarkeit. Solche Runstwerke machen bei benen ihr Glück, die im Bilbe nur etwas mehr als nichts feben wollen, benen eine Seifenblafe, die bunt in die Luft steigt, schon allenfalls ein angenehmes Gefühl erregt. Da Kunstwerke bieser Art kaum einen Körper oder andern reellen Gehalt haben können, so bezieht sich ihr Berdienst meist auf die Behandlung und auf einen gewissen lieblichen Schein. Es fehlt ihnen Bedeutung und Kraft, und beswegen sind sie im allgemeinen willfommen, fo wie die Nullität in der Gefellschaft. Denn von Rechts wegen foll eine gesellige Unterhaltung auch nur etwas mehr als nichts seyn.

Sobald der Künftler, der Liebhaber einfeitig sich dieser Reigung überläßt, so verklingt die Kunst wie eine ausschwirrende Saite, sie verliert sich wie ein Strom im Sand.

Die Behandlung wird immer flacher und schwächer werben. Aus ben Gemälden rerschwinden die Farben; die Striche des Aupferstichs verwandeln sich in Punkte, und so wird alles nach und nach, zum Ergötzen der zarten Liebhaber, in Rauch aufgehen.

Wegen meiner Schwester, die, wie Sie wissen, über diesen Punkt keinen Spaß versteht, und gleich verdrießlich ist, wenn man ihre duftigen Kreise stört, gingen wir im Gespräch kurz über diese Materie hinweg. Ich hätte sonst gesucht dieser Klasse das Nebulistische aufzubürden und meine Imaginanten davon zu befreien. Ich hoffe, meine Herren, Sie werden bei Revision dieses Processes vielleicht hierauf Bedacht nehmen.

#### Bunfte Abtheilung.

#### Rleinfünftler.

Diese Klasse kam noch so ganz gut weg. Niemand glaubte Ursache zu haben ihnen auffässig zu sehn, manches sprach für sie, wenig für sie.

Wenn man auch nur den Effect betrachtet, so sind sie gar nicht unbequem. Mit der größten Sorgfalt punktiren sie einen kleinen Naum aus, und der Liebhaber kann die Arbeit vieler Jahre in einem Kästchen verwahren. In sofern ihre Arbeit sobenswürdig ist, mag man sie wohl Miniaturisten nennen; sehlt es ihnen ganz und gar an Geist, haben sie kein Gesühl fürs Ganze, wissen sie keine Einheit ins Werk zu bringen, so mag man sie Bünktler und Punktirer schelten.

Sie entfernen sich nicht von der wahren Kunst, sie sind nur im Fall der Nachahmer, sie erinnern den wahren Künstler immer daran, daß er diese Eigenschaft, welche sie abgesondert besitzen, auch zu seinen übrigen haben müsse, um völlig vollendet zu senn, um seinem Werk die höchste Aussührung zu geben.

So eben erinnert mich der Brief meines Oheims an Sie, daß auch dort schon gut und leidlich von dieser Klasse gesprochen worden, und wir wollen daher diese friedlichen Menschen auch nicht weiter beunruhigen, sondern ihnen durchaus Kraft, Bedeutung und Einheit wünschen.

# Sechste Abtheilung.

#### Sfiggiften.

Der Dheim hat sich zu vieser Klasse schon bekannt, und wir waren geneigt nicht ganz übel von ihr zu sprechen, als er uns selbst ausmerksam machte, daß die Entwerker eine eben so gefährliche Einseitigkeit in der Kunst befördern könnten, als die Helden der übrigen Rubriken. Die bildende Kunst soll, durch den äußern Sinn, zum Geiste nicht nur sprechen, sie soll den äußern Sinn selbst befriedigen; der Geist mag sich alsdann

hinzugefellen und seinen Beisall nicht versagen. Der Stizzist spricht aber unmittelbar zum Geiste, besticht und entzückt badurch jeden Unersahrenen. Ein glücklicher Einfall, halbwege deutlich, und nur gleichsam symbolisch dargestellt, eilt durch das Auge durch, regt den Geist, den Witz, die Einbildungskraft auf, und der überraschte Liebhaber sieht, was nicht da steht. Hier ist nicht mehr von Zeichnung, von Proportion, von Formen, Charakter, Ausdruck, Zusammenstellung, Uebereinstimmung, Ausstührung die Rede, sondern ein Schein von allem tritt an die Stelle. Der Geist spricht zum Geiste, und das Mittel, wodurch es geschehen sollte, wird zu nichte.

Verdienstvolle Stizzen großer Meister, diese bezaubernden Hieroglyphen, veranlassen meist diese Liebhaberei, und führen den ächten Liebhaber nach und nach an die Schwelle der gesammten Kunst, von der er, sobald er nur einen Blick vorwärts gethan, nicht wieder zurücksehren wird. Der angehende Künstler aber hat mehr als der Liebhaber zu fürchten, wenn er sich im Kreise des Ersindens und Entwersens anhaltend herumdreht; denn wenn er durch diese Pforte am raschesten in den Kunstlreis hincintritt, so kommt er dabei gerade am ersten in Gesahr, an der Schwelle haften zu bleiben.

Dieß sind ungefähr die Worte meines Dheims.

Aber ich habe die Namen der Künftler vergeffen, die, bei einem schönen Talent, das sehr viel versprach, sich auf dieser Seite beschränkt, und die Hoffnungen, die man von ihnen gehegt hatte, nicht erfüllt haben.

Mein Onkel besaß in seiner Sammlung ein besonderes Porteseuille von Zeichnungen solcher Künftler, die es nie weiter als dis zum Stizzisten gebracht, und behauptet, daß dabei sich besonders interessante Bemerkungen machen lassen, wenn man diese mit den Skizzen großer Meister, die zugleich vollenden konnten, vergleicht.

Als man so weit gekommen war, diese seches Klassen von einander abgesondert eine Weile zu betrachten, so sing man an sie wieder zusammen zu verbinden, wie sie oft bei einzelnen Künstlern vereinigt erscheinen, und wovon ich schon im Lauf meiner Relation einiges bemerkte. So fand sich der Nachahmer manchmal mit dem Kleinkünstler zusammen, auch manchmal mit dem Charakteristiker; der Stizzist konnte sich auf die Seite des Imaginanten, Skelettisten oder Undulisten wersen, und dieser konnte sich bequem mit dem Phantomisten verbinden.

Jede Berbindung brachte schon ein Werk höherer Art hervor, als die völlige Einseitigkeit, welche sogar, wenn man sie in der Erfahrung aufsinchte, nur in seltenen Beispielen aufgefunden werden konnte.

Auf diesem Wege gelangte man zu der Betrachtung, von welcher man ausgegangen war, zurück, daß nämlich nur durch die Verbindung der sechs Eigenschaften der vollendete Künftler entstehe, so wie der ächte Liebshaber alle sechs Neigungen in sich vereinigen müsse.

Die eine Hälfte bes halben Dutzends nimmt es zu ernft, ftreng und ängstlich, die andere zu leicht und lose. Nur aus innig verbundenem Ernft und Spiel kann wahre Kunft entspringen, und wenn unsere einseitigen Künftler und Kunftliebhaber je zwei und zwei einander entgegenstehen,

ber Nachahmer bem Imaginanten, ber Charakeristifer bem Undulisten, ber Kleinklinstler bem Skizzisten,

so entsteht, indem man diese Gegensätze verbindet, immer eins der drei Erfordernisse des vollkommenen Kunstwerks, wie zur Uebersicht das Ganze solgendermaßen kurz dargestellt werden kann.

Ernst Ernst und Spiel Spiel allein. verbunden. allein. Individuelle Neigung, Ausbildung ins Allgemeine, Individuelle Neigung, Manier. Sthl. Manier.

Nachahmer. Kunstwahrheit. Phantomisten. Charakteristiker. Schönheit. Undulisten. Kleinkünstler. Bollendung. Skizisten.

Hier haben Sie nun die ganze Uebersicht! Mein Geschäft ift vollendet, und ich scheide abermals um so schneller von Ihnen, als ich überzengt bin, daß ein beistimmendes oder abstimmendes Gespräch eben da anfangen muß, wo ich aufhöre. Was ich noch sonst auf dem Herzen habe, eine Confession, die nicht gerade ins Kunstsach einschlägt, will ich nächstens besonders thun, und mir dazu eigens eine Feder schneiden, indem die gegenwärtige so abgeschrieben ist, daß ich sie umkehren muß, um Ihnen ein Lebewohl zu sagen und einen Namen zu unterzeichnen, den Sie doch ja dießmal, wie immer, freundlich ansehen mögen.

# 11eber Wahrheit und Wahrscheinlichkeit

ter

# Aunstwerke.

Gin Gefpräch.

1798.



Auf einem deutschen Theater ward ein ovales, gewissermaßen amphitheatralisches Gebäude vorgestellt, in dessen viele Zuschauer gemalt sind, als wenn sie an dem was unten vorgeht, Theil nähmen. Manche wirkliche Zuschauer im Parterre und in den Logen waren damit unzufrieden und wollten übel nehmen, daß man ihnen so etwas Unwahres und Unwahrscheinliches aufzubinden gedächte. Bei dieser Gelegenheit siel ein Gespräch vor, dessen ungefährer Inhalt hier aufgezeichnet wird.

Der Anwalt des Kunftlers. Laffen Sie uns feben, ob wir uns nicht einander auf irgend einem Wege nähern können.

Der Buschauer. Ich begreife nicht, wie Sie eine folche Borftel- lung entschuldigen wollen.

Anwalt. Nicht wahr, wenn Sie ins Theater gehen, so erwarten Sie nicht, daß alles was Sie drinnen sehen werden, wahr und wirklich sehn soll?

Buschauer. Rein! ich verlange aber, daß mir wenigstens alles wahr und wirklich scheinen solle.

Anwalt. Berzeihen Sie, wenn ich in Ihre eigene Seele läugne und behaupte, Sie verlangen bas keineswegs.

Buschauer. Das wäre doch sonderbar! Wenn ich es nicht verlangte, warum gäbe sich denn der Decorateur die Mühe alle Linien aufs genaueste nach den Regeln der Perspective zu ziehen, alle Gegenstände nach der vollkommensten Haltung zu malen? Warum studirte man aufs Costiim? warum ließe man sich es so viel kosten ihm treu zu bleiben, um dadurch mich in jene Zeiten zu versetzen? Warum rühmt man den Schauspieler am meisten, der die Empfindungen am wahrsten ausdrückt, der in Rede, Stellung und Gebärden der Wahrheit am nächsten kommt, der mich täuscht, daß ich nicht eine Nachahmung, sondern die Sache selbst zu sehen glaube?

Anwatt. Sie brücken Ihre Empfindungen recht gut aus, nur ist es schwerer als Sie vielleicht denken, recht deutlich einzusehen, was man empfindet. Was werden Sie sagen, wenn ich Ihnen einwende, daß Ihnen alle theatralischen Darstellungen keineswegs wahr scheinen, daß sie vielmehr nur einen Schein des Wahren haben?

Buschauer. Ich werbe fagen, daß Sie eine Subtilität vorbringen, die wohl nur ein Wortspiel sehn könnte.

Anwalt. Und ich darf Ihnen darauf versetzen, daß, wenn wir von Wirkungen unseres Geistes reden, keine Worte zart und snbtil genug sind, und daß Wortspiele dieser Art selbst ein Bedürsniß des Geistes anzeigen, der, da wir das was in uns vorgeht, nicht geradezu ausdrücken können, durch Gegensätze zu operiren, die Frage von zwei Seiten zu beantworten und so gleichsam die Sache in die Mitte zu fassen such.

Busch auer. Gut benn! nur erklären Gie fich beutlicher und, wenn ich bitten barf, in Beispielen.

Anwalt. Die werbe ich leicht zu meinem Bortheil aufbringen können. Zum Beispiel also, wenn Sie in der Oper sind, empfinden Sie nicht ein lebhaftes, vollständiges Bergnügen?

Buschauer. Wenn alles wohl zusammenstimmt, eines der voll- kommensten, deren ich mir bewußt bin.

Anwalt. Wenn aber die guten Leute da droben singend sich begegnen und becomplimentiren, Billets absingen, die sie erhalten, ihre Liebe, ihren Haß, alle ihre Leidenschaften singend darlegen, sich singend herumschlagen und singend verscheiden, können Sie sagen, daß die ganze Borstellung oder auch nur ein Theil derselben wahr scheine? Ja, ich darf sagen, auch nur einen Schein des Wahren habe?

Duschauer. Fürwahr, wenn ich es überlege, so getraue ich mich bas nicht zu sagen. Es kommt mir von allem dem freilich nichts wahr vor.

Anwalt. Und boch find Gie dabei völlig vergnügt und zufrieden.

Buschauer. Ohne Widerrede. Ich erinnere mich zwar noch wohl, wie man sonst die Oper eben wegen ihrer groben Unwahrscheinlichkeit lächerlich machen wollte, und wie ich von jeher dessenungeachtet das größte Bersynügen dabei empfand und immer mehr empfinde, je reicher und vollskommener sie geworden ist.

Anwalt. Und fühlen Sie fich nicht auch in ber Oper vollkommen getäuscht?

Busch auer. Getäuscht, das Wort möchte ich nicht brauchen! - Und doch ja! — und doch nein!

Anwalt. Hier sind Sie ja auch in einem völligen Widerspruch, ber noch viel schlimmer als ein Wortspiel zu sehn scheint.

Buschauer. Nur ruhig, wir wollen ichon ins Rlare fommen.

Anwalt. Sobald wir im Klaren sind, werden wir einig sepn. Wollen Sie mir erlauben auf dem Punkt, wo wir stehen, einige Fragen zu thun?

Duschauer. Es ist Ihre Pflicht, da Sie mich in diese Berwirrung bineingefragt haben, mich auch wieder herauszufragen.

Anwalt. Sie möchten also die Empfindung, in welche Sie durch eine Oper versetzt werden, nicht gern Täuschung nennen.

Buschauer. Nicht gern, und doch ift es eine Art derselben, etwas das ganz nahe verwandt ist.

Anwalt. Nicht mahr, Gie vergeffen beinahe fich felbst?

Buschauer. Nicht beinahe, sondern völlig, wenn bas Ganze oder ber Theil gut ist.

Anwalt. Gie find entzückt?

Buschauer. Es ift mir mehr als einmal geschehen.

Anwalt. Können Sie wohl fagen unter welchen Umftanden?

Buschauer. Es sind so viele Fälle, daß es mir schwer sehn würde sie aufzuzählen.

Anwalt. Und boch haben Sie es schon gesagt; gewiß am meisten, wenn alles zusammenstimmte.

Buschauer. Dhne Widerrede!

Anwalt. Stimmte eine solche vollkommene Aufführung mit sich selbst oder mit einem andern Naturproduct zusammen?

Buschauer. Wohl ohne Frage mit sich felbst!

Anwalt. Und die Uebereinstimmung war doch wohl ein Werk der Kunst?

Buschauer. Gewiß!

Anwalt. Wir sprachen vorher der Oper eine Art Wahrheit ab; wir behaupteten, daß sie keineswegs das was sie nachahmt, wahrscheinlich darstelle; können wir ihr aber eine innere Wahrheit, die aus der Conssequenz eines Kunstwerks entspringt, ablängnen?

Buschauer. Wenn die Oper gut ift, macht fie freilich eine kleine

Welt für sich aus, in der alles nach gewissen Gesetzen vorgeht, die nach ihren eigenen Gesetzen beurtheilt, nach ihren eigenen Gigenschaften gefühlt sehn will.

Anwalt. Sollte nun nicht daraus folgen, daß das Kunstwahre und das Naturwahre völlig verschieden sehn, und daß der Künstler keines= wegs streben sollte noch dürfe, daß sein Werk eigentlich als ein Natur= werk erscheine?

Buschauer. Aber es erscheint uns boch fo oft als ein Naturwerk.

Anwalt. Ich darf es nicht läugnen. Darf ich dagegen aber auch aufrichtig sehn?

Buschauer. Warum das nicht! Es ift ja doch unter uns dießmal nicht auf Complimente angesehen.

Anwalt. So getraue ich mir zu fagen: Nur dem ganz ungebildeten Zuschauer kann ein Kunstwerk als ein Naturwerk erscheinen; und ein solcher ist dem Künstler auch lieb und werth, ob er gleich nur auf der untersten Stufe steht. Leider aber nur so lange, als der Künstler sich zu ihm herabläßt, wird jener zufrieden sehn, niemals wird er sich mit dem ächten Künstler erheben, wenn dieser den Flug, zu dem ihn das Genie treibt, beginnen, sein Werk im ganzen Umfang vollenden muß.

Buschauer. Es ift fonderbar, bod läßt fich's hören.

Anwalt. Sie würden es nicht gern hören, wenn Sie nicht schon felbst eine höhere Stufe erstiegen hatten.

Buschauer. Laffen Sie mich nun felbst einen Bersuch machen, das Abgehandelte zu ordnen und weiter zu gehen, lassen Sie mich die Stelle bes Fragenden einnehmen.

Anwait. Defto lieber!

Buschauer. Nur bem Ungebildeten, fagen Sie, konne ein Runftwerk als ein Naturwerk erscheinen.

Anwalt. Gewiß! Erinnern Sie sich ber Bögel, die nach des großen Meisters Kirschen flogen.

Duschauer. Nun beweist bas nicht, bag biese Früchte vortrefflich gemalt waren?

Anwalt. Keineswegs! vielmehr beweist mir, daß diefe Liebhaber achte Sperlinge waren.

Duschauer. Ich kann mich boch beswegen nicht erwehren, ein solches Gemälbe für vortrefflich zu halten.

Anwalt. Soll ich Ihnen eine neuere Gefchichte erzählen?

Buschauer. 3ch bore Geschichten meiftens lieber als Raisonnement.

Anwalt. Ein großer Naturforscher besaß unter seinen Hausthieren einen Affen, den er einst vermißte und nach langem Suchen in der Bibliothek fand. Dort saß das Thier an der Erde und hatte die Aupfer eines ungebundenen naturgeschichtlichen Werkes um sich her zerstreut. Erstaunt über dieses eifrige Studium des Hausfreundes, nahte sich der Herr und sah zu seiner Berwunderung und zu seinem Berdruß, daß der genäschige Uffe die fämmtlichen Käfer, die er hie und da abgebildet gestunden, herausgespeist habe.

Buschauer. Die Geschichte ift luftig genug.

Anwalt. Und paffend hoffe ich. Sie werden doch nicht diese illuminirten Kupfer dem Gemälde eines so großen Künstlers an die Seite setzen?

Bufchauer. Richt leicht!

Anwalt. Aber ben Uffen boch unter bie ungebildeten Liebhaber rechnen?

Buschauer. Wohl, und unter die gierigen dazu! Sie erregen in mir einen sonderbaren Gedanken! Sollte der ungebildete Liebhaber nicht eben deswegen verlangen, daß ein Kunstwerk natürlich seh, um es nur auch auf eine natürliche, oft rohe und gemeine Weise genießen zu können?

Anwalt. Ich bin völlig diefer Meinung.

Duschauer. Und Sie behaupten daher, daß ein Rünftler fich erniedrige, ber auf diese Wirkung losarbeite?

Anwalt. Es ift meine feste Ueberzeugung!

Duschauer. Ich fühle aber hier noch immer einen Wiberspruch. Sie erzeigten mir vorhin und auch sonst schon die Ehre, mich wenigstens unter die halbgebildeten Liebhaber zu zählen.

Anwalt. Unter die Liebhaber, die auf dem Wege find Renner zu werden.

Duschauer. Run so sagen Sie mir: warum erscheint auch mir ein vollkommenes Kunstwerk als ein Naturwerk?

Anwalt. Weil es mit Ihrer beffern Natur übereinftimmt, weil es übernatürlich, aber nicht außernatürlich ift. Ein vollkommenes Kunftwerk ift ein Werk bes menschlichen Geistes, und in diesem Sinne auch ein Werk ber Natur. Aber indem die zerstreuten Gegenstände in eins gefaßt und

selbst die gemeinsten in ihrer Bedeutung und Würde aufgenommen werden, so ist es über die Natur. Es will durch einen Geist, der harmonisch entsprungen und gebildet ist, aufgefaßt sehn, und dieser sindet das Bortressliche, das in sich Vollendete auch seiner Natur gemäß. Davon hat der gemeine Liebhaber keinen Begriff; er behandelt ein Kunstwerk wie einen Gegenstand, den er auf dem Markte antrisst: aber der wahre Liebhaber sieht nicht nur die Wahrheit des Nachgeahmten, sondern auch die Borzüge des Ausgewählten, das Geistreiche der Jusammenstellung, das Ueberirdische der kleinen Kunstwelt; er sühlt, daß er sich zum Künstler erheben müsse, um das Werk zu genießen, er sühlt, daß er sich aus seinem zerstreuten Leben sammeln, mit dem Kunstwerke wohnen, es wiederholt auschauen und sich selbst dadurch eine höhere Existenz geben müsse.

Buschauer. Gut, mein Freund! Ich habe bei Gemälden, im Theater, bei andern Dichtungsarten wohl ähnliche Empfindungen gehabt, und das ungefähr geahnt, was Sie fordern. Ich will künftig noch besser auf mich und auf die Kunstwerke Acht geben; wenn ich mich aber recht besinne, so sind wir sehr weit von dem Anlaß unseres Gesprächs abgesommen. Sie wollten mich überzeugen, daß ich die gemalten Zuschauer in unserer Oper zulässig finden solle; und noch sehe ich nicht, wenn ich bisher auch mit Ihnen einig geworden bin, wie Sie auch diese Licenz vertheidigen, und unter welcher Rubrit Sie diese gemalten Theilnehmer bei mir einführen wollen.

Anwalt. Glücklicherweise wird die Oper heute wiederholt; und Sie werden sie doch nicht versäumen wollen?

Buschauer. Reineswegs!

Anwalt. Und die gemalten Männer?

Buschauer. Werben mich nicht verscheuchen, weil ich mich für etwas besser als einen Sperling halte.

Anwalt. Ich wünsche, daß ein beiderseitiges Interesse uns balt wieder zusammenführen möge.

# Philostrats Gemälde

unb

Antif und Modern.

1818.



# Philoftrats Gemälde.

Was uns von Poesse und Prosa aus den besten griechischen Tagen übrig geblieben, giebt uns die Ueberzeugung, daß alles was jene hochdegabte Nation in Worte verfaßt, um es mündlich oder schriftlich zu übersliesern, aus unmittelbarem Anschauen der äußern und innern Welt hersvorgegangen seh. Ihre älteste Mythologie personissiert die wichtigsten Ereignisse des Himmels und der Erde, individualisiert das allgemeinste Wenschenschicksel, die unvermeidlichen Thaten und unausweichlichen Dulsdungen eines immer sich erneuenden seltsamen Geschlechts. Poesse und bildende Kunst sinden hier das freieste Feld, wo eine der andern immer neue Vortheile zuweist, indem beide in ewigem Wettstreit sich zu besehden scheinen.

Die bildende Kunst ergreift die alten Fabeln und bedient sich ihrer zu den nächsten Zwecken: sie reizt das Auge, um es zu befriedigen, sie sordert den Geist auf, um ihn zu kräftigen, und bald kann der Poet dem Ohr nichts mehr überliefern, was der Bildkünstler nicht schon dem Auge gebracht hätte. Und so steigern sich wechselsweise Einbildungskraft und Wirklichkeit, dis sie endlich das höchste Ziel erreichen: sie kommen der Religion zu Hüsse, und stellen den Gott, dessen Wink die Himmel erschüttert, der anbetenden Menschheit vor Augen.

In diesem Sinn haben alle neueren Kunstfreunde, die auf dem Wege, den uns Winckelmann vorzeichnete, treulich verharrten, die alten Beschreibungen verlorener Kunstwerke mit übrig gebliebenen Nachbildungen und Nachahmungen derselben immer gern verglichen und sich dem geistereichen Geschäft ergeben völlig Verlorenes im Sinne der Alten wieder hersustellen, welches schwieriger oder leichter sehn mag, als der neue Zeitsinn von jenem abweicht oder ihm sich nähert.

So haben benn auch die Weimarischen Kunstfreunde, früherer Bemühungen um Bolygnots Gemälbe nicht zu gedenken, sich an der Philostrate Schilderungen vielfach geübt, und würden eine Folge derfelben mit Kupfern herausgegeben haben, wenn die Schickfale der Welt und der Kunst das Unternehmen nur einigermaßen begünstigt hätten; doch jene waren zu rauh und diese zu weich, und so nußte das frohe Große und das heitere Gute leider zurückstehen.

Damit nun aber nicht alles verloren gehe, werden die Vorarbeiten mitgetheilt, wie wir sie schon seit mehreren Jahren zu eigener Belehrung eingeleitet. Zuerst also wird vorausgesetzt, daß die Gemäldegalerie wirklich existirt habe, und daß man den Redner loben müsse wegen des zeitgemäßen Gedankens, sie in Gegenwart von wohlgebildeten Jünglingen und hoffnungsvollen Knaben auszulegen und zugleich einen angenehmen und nützlichen Unterricht zu ertheilen. An historischepolitischen Gegenständen seine Kunst zu üben, war schon längst dem Sophisten untersagt; moralische Probleme waren bis zum leberdruß durchgearbeitet und erschöpft; nun blieb das Gebiet der Kunst noch übrig, wohin man sich mit seinen Schülern slüchtete, um an gegebenen harmlosen Darstellungen seine Fertigkeiten zu zeigen und zu entwickeln.

Hieraus entsteht aber für uns die große Schwierigkeit, zu sondern, was jene heitere Gesellschaft wirklich angeschaut und was wohl rednerische Zuthat sehn möchte. Hierzu sind uns in der neuern Zeit sehr viele Mittel gegeben. Herculanische, Bompejische und andere neuentdeckte Gemälde, besonders auch Mosaiken machten es möglich, Geist und Einbildungskraft in jene Kunstepoche zu erheben.

Erfreulich, ja verdienstlich ist diese Bemühung, da neuere Künstler in diesem Sinne wenig arbeiteten. Ans den Werken der Byzantiner und der ersten florentinischen Künstler ließen sich Beispiele ansühren, daß sie auf eigenem Wege nach ähnlichen Zwecken gestrebt, die man jedoch nach und nach aus den Augen verloren. Num aber zeigt Julius Romano allein in seinen Werken deutlich, daß er die Philostrate gelesen; weshalb auch von seinen Bildern manches angesührt und eingeschaltet wird. Jüngere talents volle Künstler der neuern Zeit, die sich mit diesem Sinne vertraut machten, trügen zu Wiederherstellung der Kunst ins kraftvolle, annuthige Leben, worin sie ganz allein gedeihen kann, gewiß sehr vieles bei.

Aber nicht allein die Schwierigkeit, aus rednerischen Ueberlieferungen sich bas eigentlich Dargestellte rein zu entwickeln, hat eine glückliche Wirkung

der Philostratischen Gemälde gehindert; eben so schlimm, ja noch schlimmer ift die Verworrenheit, in welcher diese Bilder hinter einander aufgeführt werden. Braucht man bort schon angestrengte Aufmerksamkeit, so wird man hier gang verwirrt. Defimegen war unfere erfte Sorgfalt bie Bilber zu fondern, albann unter Rubrifen zu theilen, wenn gleich nicht mit der gröften Strenge. Und fo bringen wir nach und nach jum Bortrag: I. Hochheroischen tragischen Inhalts, zielen meift auf Tod und Berberben helbenmüthiger Männer und Frauen. Sieran schließt sich, bamit die Welt nicht entvölfert werde: II. Liebesannäherung und Bewerbung, beren Gelingen und Miglingen. Daraus erfolgt: III. Geburt und Erziehung. Godann tritt uns IV. Bercules fraftig ent= gegen, welcher ein besonderes Capitel füllt. Die Alten behaupten ohne= dieß, daß die Boesie von diesem Helben ausgegangen fen. "Denn die Dichtfunst beschäftigte sich vorher nur mit Göttersprüchen, und entstand erst mit Hercules, Alkmenens Sohn." Auch ist er ber herrlichste, die mannichfaltigsten Abwechselungen darbietende und herbeiführende Charafter. Unmittelbar verbindet fich: V. Rämpfen und Ringen aufs mächtigfte. VI. Jäger und Jagben brängen fich fühn und lebensmuthig beran. Bu gefälliger Ableitung tritt: VII. Boefie, Gefang und Tang an ben Reihen mit menblicher Anmuth. Die Darstellungen von Gegenden folgt sodann: wir finden VIII. viele Gee= und Bafferftude, wenig Lanbichaften. IX. Einige Stillleben fehlen auch nicht.

In dem nachfolgenden Berzeichniß werden die Gegenstände zur Uebersicht nur kurz angegeben; die Ausführung einzelner läßt sich nach und nach mittheilen. Die hinter jedem Bilde angezeichneten römischen Zahlen deuten auf das erste und zweite Buch Philostrats. Jun. weist auf die Neberlieferung des Jüngern. Sen so deuten die arabischen Zahlen auf die Folge wie die Bilder im griechischen Text geordnet sind. Was den Herculanischen Alterthümern und neuern Künstlern angehört, ist gleichfalls angezeichnet.

## Antife Gemäldegalerie.

#### I. hochheroifden, tragifden Inhalts.

1. Antilochus; vor Troja getödteter Held, von Achill beweint, mit großer Umgebung von trauernden Freunden und Kampfgesellen. II. 7.

- 2. Memnon; von Achill getödtet, von Aurora der Mutter liebevoll bestattet. I. 7.
- 3. Stamander; das Gemässer burch Bulcan ausgetrocknet, das Ufer versengt, um Achill zu retten. I. 1.
  - 4. Menöceus; fterbender Beld, als patriotisches Opfer. I. 4.
- 5. \* Hippolyt und Phädra; werbende, verschmähte Stiefmutter. Herculan. Alterth. T. III. Tab. 15.
- 5. Hippolyt; Jüngling, unschuldig, durch übereilten Vaterfluch ungerecht verderbt. II. 4.
- 6. Antigone; Schwester, zu Bestattung des Bruders ihr Leben wagend. II. 29.
- 7. Evadne; Heldenweib, dem erschlagenen Gemahl im Flammentode folgend. II. 30.
- 8. Panthia; Gemahlin, neben dem erlegten Gatten fter- bend. II. 9.
- 9. Ajax, ber Lokrier; unbezwungener Held, bem graufesten Untersgange tropend. II. 13.
  - 10. Philoftet; einfam, gränzenlos leidender Seld. III. 17.
- 11. Phaëthon; verwegener Jüngling, sich durch Uebermuth den Tod zuziehend. I. 11.
- 11. a) Ikarus; gestrandet, bedauert vom geretteten Bater, beschaut vom nachdenklichen Hirten. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 63.
- 11. b) Phrhxus und Helle; Bruder, der die Schwester, auf dem magischen Flug übers Meer, aus den Wellen nicht retten kann. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 4.
- 12. Hacinth; schönster Jüngling, von Apoll und Zephyr geliebt. III. 14.
  - 13. Spacinth; getödtet durch Liebe und Mifgunft. I. 24.
- 13. a) Cephalus und Profris; Gattin durch Eifersucht und Schicksal getöbtet. Julius Romano.
  - 14. Amphiaraus; Prophet auf ber Drafelftätte prangend. 1. 26.
  - 15. Raffandra; Familienmord. II. 19.
  - 16. Rhobogune; Siegerin in voller Pracht. II. 5.
- 16. a) Sieger und Siegesgöttin, an einer Trophäe. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 39.
  - 17. Themistokles; historisch edle Darstellung. II. 32.

#### II. Liebesannaherung, Bewerbung, deren Gelingen, Miftingen.

- 18. \* Benus; dem Meer entsteigend, auf der Muschel ruhend, mit der Muschel schiffend. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 3. Oft und überall wiederholt.
  - 18. Borfpiele ber Liebesgötter. I. 6.
- 19. Reptun und Amymone; der Gott wirbt um die Tochter des Danaus, die, um sich Wasser aus dem Flusse zu holen, an den Inachus berankam. I. 7.
- 19. a) Theseus und die geretteten Kinder. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 5.
- 19. b) Ariadne; verlassen, einsam, bem fortsegelnden Schiffe bestürzt nachblickend. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 14.
- 19. c) Ariadne; verlassen, dem absegelnden Schiffe bewußt und jammervoll nachblickend, unter dem Beistand von Genien. Hercul. Alterth. T. H. Tab. 15.
- 20. Ariadne; schlafende Schönheit, vom Liebenden und seinem Gefolge bewundert. I. 15.
- a) Vollkommen derfelbe Gegenstand, buchstäblich nachgebildet. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 16.
- 20. b) Leda, mit dem Schwan, unzähligemal wiederholt. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 8.
- 20. c) Leda, am Eurotas; die Doppelzwillinge sind den Gierschalen entschlüpft. Julius Romano.
  - 21. Pelops, als Freiersmann. 1. 30.
  - 22. Derfelbe Gegenstand, ernster genommen. Jun. 9.
  - 23. Pelops führt die Braut heim. I. 17.
  - 24. Vorspiel zu der Argonautenfahrt. Jun. 8.
  - 25. Glaucus weiffagt ben Argonauten. II. 15.
  - 26. Jason und Medea; mächtig furchtbares Baar. Jun. 7.
  - 27. Argo; Rückfehr ber Argonauten. Jun. 11.
  - 28. Perseus verbient die Andromeda. I. 29.
  - 29. Cyklop vermißt die Galatee. II. 18.
  - 29. a) Chklop, in Liebeshoffnung. Hercul. Alterth. T. I. p. 10.
  - 30. Pasiphae; Künftler, bem Liebeswahnsinn dienend. I. 16.
  - 31. Meles und Critheis; homer entspringt. II. 8.

#### III. Geburt und Ergiehung.

- 32. Minervens Geburt; sie entwindet sich aus dem Haupte Zeus' und wird von Göttern und Menschen herrlich empfangen. II. 27.
- 33. Semele; des Bacchus Geburt. Die Mutter fommt um, der Sohn tritt durchs Feuer ins lebendigste Leben. I. 14.
- 33. a) Bacchus' Erziehung, durch Faunen und Nymphen in Gegenwart des Mercur. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 12.
- 34. Hermes' Geburt; er tritt sogleich als Schelm und Schalf unter Götter und Menschen. I. 26.
  - 35. Achills Kindheit; von Chiron erzogen. II. 2.
  - 35. a) Daffelbe. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 8.
- 36. Achill, auf Schrus; ber junge Held unter Madchen kaum erkennbar. Jun. 1.
  - 37. Centaurische Familienscene. Söchster Runftfinn. II. 4.

#### IV. Bercules.

- 38. Der Halbgott Sieger als Kind. Jun. 5.
- 38. a) Daffelbe. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 7.
- 39. Achelous; Rampf wegen Desaniren. Jun. 4.
- 40. Reffus; Errettung ber Defanira. Jun. 16.
- 41. Antaus; Gieg burch Ringen. II. 21.
- 42. Sefione; befreit burch Bercules. Jun. 12.
- 42. a) Derfelbe Gegenstand. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 61.
- 43. Atlas; der Held nimmt das himmelsgewölbe auf feine Schultern. II. 20.
- 43. a) Hhlas; untergetaucht von Rymphen. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 6.
  - 43. b) Hlas; überwältigt von Nymphen. Julius Romano.
- 44. Abberus; beffen Tod gerochen. Groß gedacht und reizend rührend ausgeführt. II. 25.
- 44. a) Hercules, als Bater; unendlich zart und zierlich. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 6.
  - 45. Bercules, rafend; schlecht belohnte Großthaten. II. 23.
- 45. a) Hercules, bei Abmet; schwelgender Gast im Trauerhause. Beimarischer Kunstfreund.

- 46. Thiodamas; ber speisegierige Held beschmaust einen widerwilligen Ackersmann. II. 24.
  - 47. Bercules und bie Bugmäen; foftlicher Gegenfat. II. 22.
  - 47. a) Derfelbe Gegenstand; glücklich aufgefaßt von Julius Romano.

#### V. Kämpfen und Ringen.

- 48. Palästra; überschwenglich großes Bild; wer ben Begriff besfelben fassen kann, ift in ber Kunft sein ganzes Leben geborgen. II. 33.
  - 49. Arrhichion; ber Athlet, im britten Siege verscheibend. II. 6.
  - 50. Phorbas; graufam Beraubenber, unterliegt bem Phöbus. II. 19.

#### VI. Jäger und Jagden.

- 51. Meleager und Atalanta; hervische Jagt. Jun. 15.
- 51. a) Das gleiche, von Julius Romano.
- 52. Abermals Schweinsjagt; von unendlicher Schönheit. I. 28.
- 53. Gaftmahl nach ber Jagd; höchst liebenswürdig. Jun. 3.
- 54. Narciffus; ber Jäger in fich felbst verirrt. I. 23.

# VII. Poesie, Gesang und Cans.

- 55. Pan; von den Nyniphen im Mittagsschlaf überfallen, gebunden, verhöhnt und mighandelt. II. 11.
- 56. Midas; der weichliche lydische König, von schönen Mädchen umgeben, freut sich einen Faun gefangen zu haben. Andere Faune freuen sich beshalb auch; der eine aber liegt betrunken, seiner ohnmächtig. I. 22.
- 57. \* Olympus; als Knabe von Pan unterrichtet. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 9.
- 57. Olympus; der schönste Jüngling, einsam sitzend, bläst auf ber Flöte; die Oberhälfte seines Körpers spiegelt sich in der Quelle. I. 21.
- 57. a) Olympus flötet; ein silenartiger Pan hört ihm aufmerksam zu. Hannibal Carracci.
- 58. Olympus; er hat die Flöte weggelegt und fingt; er sitzt auf blumigem Rasen; Satyren umgeben und verehren ihn. I. 20.
- 59. Marsnas besiegt; ber Schthe und Apoll, Sathren und Umsgebung. Jun. 2.

- 60. Amphion; auf zierlichster Lener spielend; die Steine wetteifern sich zur Mauer zu bilben. I. 10.
- 61. Aesop; die Muse der Fabel kommt zu ihm, krönt, bekränzt ihn; Thiere stehen menschenartig umber. 1. 3.
  - 62. Orpheus; Thiere, ja Wälder und Felsen heranziehend. Jun. 6.
- 62. a) Orpheus; entsetzt sich, jenem Zauberlehrling ähnlich, vor ber Menge von Thieren, die er herangezogen. Ein unschätzbarer Gedanke für den engen Naum des geschnittenen Steines geeignet. Antike Gemme.
- 63. Pindar; der Neugeborene liegt auf Lorbeer = und Myrten zweigen unter dem Schutz der Rhea; die Nymphen sind gegenwärtig, Pan tanzt; ein Bienenschwarm umschwebt den Knaben. II. 12.
- 64. Sophokles; nachbenkend, Melpomene Geschenke anbietend; Aesculap steht daneben, Bienen schwärmen umher. Jun. 13.
- 65. Benus; ihr elfenbeinernes Bild von Opfern umgeben; leicht gekleibete, eifrig singende Jungfrauen. II. 1.

#### VIII. See-, Waffer- und Landftuche.

- 66. Bacchus und die Thrrhener; offene See, zwei Schiffe, in dem einen Bacchus und die Bacchantinnen in Zuversicht und Behagen, die Seeräuber gewaltsam, sogleich aber in Delphine verwandelt. I. 19.
- 67. Andros; Insel von Bacchus begünstigt. Der Quellgott, auf einem Lager von Traubenblättern, ertheilt Wein statt Wassers; sein Fluß durchströmt das Land; Schmausende versammeln sich um ihn her. Am Aussluß ins Meer ziehen sich Tritonen heran zur Theilnahme. Bacchus mit großem Gesolg besucht die Insel. I. 25.
- 68. Palämon; am Ufer des korinthischen Isthmus im heiligen Haine opfert das Bolk. Der Anabe Balämon wird von einem Delphin schlafend in eine für ihn göttlich bereitete Uferhöhle geführt. II. 16.
- 69. Bosporus; Land und See aufs mannichfaltigste und herrlichste belebt. I. 12.
  - 70. Der Ril; umgeben von Kindern und allen Attributen. I. 5.
  - 70. a) Der Ril im Sinken; Mofait von Baleftrina.
- 71. Die Infeln; Wasser und Land mit ihren Charakteren, Erzeugnissen und Begebenheiten. II. 17.

- 72. Theffalien; Neptun nöthigt ben Beneus zu schnellerem Lauf. Das Wasser fällt, bie Erbe grünt. II. 14.
- 73. Die Sümpfe; im Sinne ber vorhergehenden. Wasser und Land in wechselseitigem Bezug freundlich bargestellt. 1. 9.
  - 74. Die Fischer; bezüglich auf 69. Fang ber Thunfische. 1. 13.
  - 74. a) Delphinsfang. Julius Romano.
- 74. b) Achnliches um jene Vorstellung zu beleben. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 50.
- 75. Dodona; Götterhain mit allen heiligen Geräthschaften, Be- wohnern und Angestellten. II. 34.
- 76. Nächtlicher Schmans; unschätzbares Bild, schwer einzuordnen, stehe hier als Zugabe. I. 2.

#### IX. Stillleben.

77. Xenien. I. 31.

78. Xenien. II. 26.

78. a) Beispiele zu vollkommener Befriedigung. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 56. sqq.

79. Gewebe; Beispiele ber gartesten, sicherften Binfelführung. II. 29.

# Weitere Ausführung.

llebersehen wir nunmehr die Philostratische Galerie als ein geordnetes Ganzes, wird und klar, daß durch entdeckte wahrhaft antise Bilder wir und von der Grundwahrhaftigkeit jener rhetorischen Beschreibungen überzeugen dürfen, sehen wir ein, daß es nur von und abhängt einzuschalten und anzusügen, damit der Begriff einer lebendigen Kunst sich mehr und mehr bethätige, sinden wir daß auch große Neuere dieser Sinnesart gefolgt und und dergleichen musterhafte Bilder hinterlassen, so wird Wunsch und Berpflichtung immer stärker, nunmehr ins Einzelne zu gehen, und eine Aussichtung, wo nicht zu leisten, doch vorzubereiten. Da also ohnehin schon zu lange gezaudert worden, ungefäumt ans Werk!

I.

#### Antilochus.

Das Hauptersorderniß einer großen Composition war schon von den Alten anerkannt, daß nämlich viele bedeutende Charaktere sich um Einen

Mittelpunkt vereinigen milffen, der, wirksam genug, sie anrege bei einem gemeinsamen Interesse ihre Eigenheiten auszusprechen. Im gegenwärtigen Fall ist dieser Lebenspunkt ein getöbteter, allgemein bedauerter Jüngling.

Antilochus, indem er seinen Bater Nestor in der Schlacht zu schützen herandringt, wird von dem Afrikaner Memnon erschlagen. Hier liegt er nun in jugendlicher Schöne; das Gefühl, seinen Bater gerettet zu haben, umschwebt noch heiter die Gesichtszüge. Sein Bart ist mehr als der keimende Bart eines Jünglings, das Haar gelb wie die Sonne. Die leichten Füße liegen hingestreckt, der Körper, zur Geschwindigkeit gebaut, wie Elsenbein anzusehen, aus der Brustwunde nun von purpurnem Blut durchrieselt.

Achill, grimmig-schmerzhaft, warf sich über ihn, Nache schwörend gegen den Mörder, der ihm den Tröster seines Jammers, als Batroklus unterlag, seinen letzten, besten Freund und Gesellen geraubt.

Die Feldherren stehen umher theilnehmend, jeder seinen Sharakter behauptend. Menelaus wird erkannt am Sanften, Ugamemnon am Göttslichen, Diomedes am Freikühnen. Ajax, der Lokrier, steht finster und trogig, als tücktiger Mann. Ulusses fällt auf als nachdenklich und bemerkend. Nestor scheint zu sehlen. Das Kriegsvolk, auf seine Speere gelehnt, mit über einander geschlagenen Füßen, umringt die Versammlung, einen Trauergesang anzustimmen.

# Stamander.

In schneller Bewegung stürmt aus der Höhe Bulcan auf den Flußgott. Die weite Ebene, wo man auch Troja erblickt, ist mit Feuer überschwemmt, das, wassergleich, nach dem Flußbette zuströmt.

Das Feuer jedoch, wie es ben Gott umgiebt, stürzt unmittelbar in bas Wasser. Schon sind alle Bäume des Ufers verbrannt; der Fluß, ohne Haare, sleht um Gnade vom Gott, um welchen her das Feuer nicht gelb wie gewöhnlich erscheint, sondern gold und sonnenfarben.

## Menoceus.

Ein tüchtiger Jüngling ift vorgestellt, aufrecht noch auf seinen Füßen; aber ach! er hat mit blankem Schwert die Seite durchbohrt, das Blut fließt, die Seele will entfliehen; er fängt schon an zu manken und erwartet

ben Tob mit heitern, liebreichen Augen. Wie Schabe um ben herrlichen jungen Mann! Sein fräftiger Körperbau, im Kampfspiel tüchtig außgearbeitet, brännlich gesunde Farbe. Seine hochgewölbte Brust möchte man betasten, die Schultern sind stark, der Nacken sest, nicht steif, sein Haarwuchs gemäßigt; der Jüngling wollte nicht in Locken weibisch erscheinen. Bom schönsten Gleichmaß Rippen und Lenden. Was uns durch Bewegung und Beugung des Körpers von der Rückseite sichtbar wird, ist ebenfalls schön und bewundernswürdig.

Fragst du nun aber, wer er sen? so erkenne in ihm Kreons, des unglücklichen Thrannen von Theben, geliebtesten Sohn. Tiresias weissagte, daß nur, wenn er beim Eingang der Drachenhöhle sterben würde, die Stadt befreit sehn könne. Heimlich begiebt er sich heraus und opfert sich selbst. Nun begreifst du auch, was die Höhle, was der versteckte Drache bedeutet. In der Ferne sieht man Theben und die Sieben, die es bestürmen. Das Bild ist mit hohem Augpunkt gemalt, und eine Art Perspective dabei angebracht.

# Antigone.

Helbenschwester! Mit einem Anie an der Erde umfast sie den todten Bruder, der, weil er, seine Vaterstadt bedrohend, umgekommen, unbegraben sollte verwesen. Die Nacht verbirgt ihre Großthat, der Mond erleuchtet das Vorhaben. Mit stummem Schmerz ergreift sie den Bruder; ihre Gestalt giebt Zutrauen, daß sie fähig seh einen riesenhaften Helden zu bestatten. In der Ferne sieht man die erschlagenen Belagerer, Roß und Mann hingestreckt.

Ahnungsvoll wächst auf Eteokles' Grabhügel ein Granatbaum; ferner siehst du zwei als Todenopser gegen einander über brennende Flammen; sie stoßen sich wechselseitig ab, jene Frucht, durch blutigen Saft das Mordbeginnen, diese Fener, durch seltsames Erscheinen den unauslöschslichen Haß der Brüder auch im Tode bezeichnend.

# Evadue.

Ein wohlgeschmückter, mit geopferten Thieren umlegter Holzstoß soll ben riefenhaften Körper bes Kapanens verzehren. Aber allein soll er nicht

abscheiden! Evadue, seine Gattin, Heldenweib, des Helden werth, schmückte sich als höchstes Opfer mit Kränzen. Ihr Blick ist hochherrlich; denn indem sie sich ins Feuer stürzt, scheint sie ihrem Gemahl zuzurusen. Sie schwebt mit geöffneten Lippen.

Wer aber auch hat dieses Feuer angeschürt? Liebesgötter mit kleinen Fackeln sind um den dürren Schragen versammelt; schon entzündet er sich, schon dampft und flammt er, sie aber sehen betrübt auf ihr Geschäft. Und so wird ein erhabenes Bild gemildert zur Anmuth.

# Mjag, der Lokrier.

Sonderung der Charaftere war ein Hauptgrundsatz griechischer bildender Kunst, Bertheilung der Eigenschaften in einem hohen geselligen Kreis, er seh göttlich oder menschlich. Wenn nun den Helden mehr als andern Frömmigkeit geziemt, und die Bessern vor Theben, wie vor Troja, als Gottergebene sich darstellen, so bedurfte doch dort, wie hier, der Lebenstreis eines Gottlosen. Diese Rolle war dem untergeordneten Ujax zugetheilt, der sich weder Gott noch Menschen fügt, zuletzt aber seiner Strase nicht entgeht.

Hier sehen wir schäumende Meereswogen den unterwaschenen Felsen umgäschen; oben steht Ajax, furchtbar anzusehen; er blieft umber wie ein vom Rausche sich Sammelnder. Ihm entgegnet Neptun, fürchterlich, mit wilden Haaren, in denen der austrebende Sturm saust.

Das verlassene, im Innersten brennende Schiff treibt fort; in die Flammen, als wie in Segel, stößt der Wind. Keinen Gegenstand faßt Ajax ins Auge, nicht das Schiff, nicht die Felsen; dem Meer scheint er zu zürnen; keineswegs fürchtet er den eindringenden Poseidon; immer noch wie zum Angriff bereit steht er; die Arme streben kräftig, der Nacken schwillt wie gegen Hektor und die Troer. Aber Poseidon schwingt den Dreizack, und sogleich wird die Klippe mit dem trotzigen Helden in den Schlund stürzen.

Ein hochtragisch prägnanter Moment: ein eben Geretteter vom seindseligen Gotte verfolgt und verderbt. Alles ist so augenblicklich bewegt und vorübergehend, daß dieser Gegenstand unter die höchsten zu rechnen ist, welche die bildende Kunst sich aneignen darf.

#### Philoftet.

Einsam sitzend auf Lennus leitet schmerzhaft Philostet an der unheils baren dämonischen Bunde. Das Antlig bezeichnet sein Uebel. Düstere Augenbrauen drücken sich über tiefliegende, geschwächte, niederschauende Augen herüber; unbesorgtes Haar, wilder, starrer Bart bezeichnen genugsam den traurigen Zustand; das veraltete Gewand, der verbundene Knöchel sagen das übrige.

Er zeigte den Griechen ein verpontes Heiligthum, und ward so gestraft.

#### Mhodognne.

Ariegerische Königin! Sie hat mit ihren Persern die bundbrüchigen Armenier überwunden, und erscheint als Gegenbild zu Semiramis. Ariegerisch bewassnet und königlich geschmückt steht sie auf dem Schlachtseld; die Feinde sind erlegt, Pferde verscheucht, Land und Fluß von Blute geröthet. Die Sile, womit sie die Schlacht begann, den Sieg erlangte, wird dadurch angedeutet, daß die eine Seite ihres Haares aufgeschmückt ist, die andere hingegen in Locken frei herunter fällt. Ihr Pferd Nisaassteht neben ihr, schwarz auf weißen Beinen, auch ist dessen erhaben gerundete Stirne weiß und weiße Nasenlöcher schnauben. Sdelsteine, kostsbares Geschmeide und vielen andern Put hat die Fürstin dem Pserd überlassen, damit es stolz darauf sey, sie muthig einhertrage.

Und wie das Schlachtfeld durch Ströme Bluts ein majestätisches Ansehen gewinnt, so erhöht auch der Fürstin Purpurgewand alles, nur nicht sie selbst. Ihr Gürtel, der dem Aleide verwehrt über die Kniee heradzusallen, ist schön, auch schön das Unterkleid, auf welchem du gestickte Figuren siehst. Das Oberkleid, das von der Schulter zum Ellendogen heradhängt, ist unter der Halsgrube zusammengeheftet; daher die Schulter eingehüllt, der Arm aber zum Theil entblößt, und dieser Anzug nicht ganz nach Art der Amazonen. Der Umfang des Schildes würde die Brust bedesten, aber die linke Hand, durch den Schildriemen gesteckt, hält eine Lanze und von dem Busen den Schild ab. Dieser ist nun durch die Kunst des Malers mit der Schärfe gerade gegen uns gerichtet, so daß wir seine äußere, obere erhöhte Fläche und zugleich die innere vertieste sehen. Scheint nicht jene von Gold gewölbt, und sind nicht Thiere

hineingegraben? Das Innere bes Schildes, wo die Hand burchgeht, ift Burpur, beffen Reiz vom Arm überboten wird.

Wir find burchbrungen von ber Siegerin Schönheit, und mögen gern weiter davon sprechen. Hört also! Wegen bes Siegs über bie Armenier bringt sie ein Opfer, und möchte ihrem Dank auch wohl noch eine Bitte bingufügen, nämlich die Männer allezeit fo besiegen zu können wie jetzt; benn bas Glud ber Liebe und Gegenliebe scheint sie nicht zu fennen. Uns aber soll sie nicht erschrecken noch abweisen; wir werden sie nur um besto genauer betrachten. Derjenige Theil ihrer Haare, ber noch aufgesteckt ift, milbert burch weibliche Zierlichkeit ihr spröbes Ansehen, dagegen der herabhängende das Männlich-Wilde vermehrt. Diefer ift goldener als Gold, jener, nach richtiger Beobachtung geflochtener Haare, von etwas mehr dunkler Farbe. Die Augenbrauen entspringen höchst reizend gleich über der Nase wie aus Einer Wurzel, und lagern sich mit unglaub= lichem Reiz um ben Halbeirkel ber Augen. Bon biefen erhält die Wange erst ihre rechte Bedeutung und entzückt burch heiteres Ansehen; benn ber Sit ber Beiterkeit ift bie Wange. Die Augen fallen vom Grauen ins Schwarze; fie nehmen ihre Beiterkeit von dem erfochtenen Sieg, Schonheit von der Natur, Majestät von der Fürstin. Der Mund ift weich, zum Genug ber Liebe reizend, Die Lippen roseblühend und beide einander gleich, die Deffnung mäßig und lieblich; fie spricht bas Opfergebet zum Siege.

Vermagst du nun den Blick von ihr abzuwenden, so siehst du Gefangene hie und da, Siegeszeichen und alle Folgen einer gewonnenen Schlacht; und so überzeugst du dich, daß der Künstler nichts vergaß, seinem Bild alle Vollständigkeit und Vollendung zu geben.

#### II.

# Borfpiele der Liebesgötter.

Bei Betrachtung dieses belebten, heitern Bildes laßt euch zuerst nicht irre machen, weder durch die Schönheit des Fruchthaines, noch durch die lebhafte Bewegung der geflügelten Anaben, sondern beschaut vor allen Dingen die Statue der Benus unter einem ausgehöhlten Felsen, dem die munterste Quelle unausgesetzt entspringt. Dort haben die Nymphen sie

aufgerichtet aus Dankbarkeit, daß die Göttin sie zu so glücklichen Müttern, zu Müttern ber Liebesgötter bestimmt hat.

Als Weihgeschenke stifteten sie daneben, wie diese Inschrift fagt, einen silbernen Spiegel, den vergoldeten Pantoffel, goldene Haften, alles zum Put der Benns gehörig. Auch Liebesgötter bringen ihre Erstlingsäpfel zum Geschenk; sie stehen herum und bitten, der Hain möge sofort immerbar blühen und Früchte tragen.

Abgetheilt ist ber vorliegende Garten in zierliche Beete, durchschnitten von zugänglichen Wegen; im Grase läßt sich ein Wettlauf austellen; auch zum Schlummern sinden sich ruhige Pläte. Auf den hohen Aesten hangen goldene Aepfel, von der Sonne geröthet, ganze Schwärme der Liebesgötter an sich ziehend. Sie fliegen empor zu den Früchten auf schimmernden Flügeln, meerblau, purpurroth und gold. Goldene Köcher und Pseile haben sie an die Aeste gehängt, den Reichthum des Anblicks zu vermehren. Bunte, tausendsarbige Kleider liegen im Grase; der Kränze bedürfen sie nicht; denn mit lockigen Haaren sind sie genugsam bekränzt. Nicht weniger auffallend sind die Körbe zum Einsammeln des Obstes; sie glänzen von Sardonhx, Smaragd, von ächten Perlen. Alles Meisterstücke Bulcans.

Lassen wir nun die Menge tanzen, saufen, schlafen oder sich der Aepfel erfreuen; zwei Baare der schönsten Liebesgötter fordern zunächst unsere ganze Ausmerksamkeit.

Hepfel zu; diese gestistet zu haben. Zwei dieser schönen Knaben wersen sich . Amei dieser Liebe gestistet zu haben. Zwei dieser schönen Knaben wersen sich . Aepfel zu; diese fangen erst an sich einander zu lieben. Der eine küßt den Apfel und wirft ihn dem andern entgegen; dieser faßt ihn auf, und man sieht, daß er ihn wieder küssen und zurückwersen wird. Ein so ansmuthiger Scherz bedentet, daß sie sich erst zur Liebe reizen. Das andere Baar schießt Pfeile gegen einander ab, nicht mit seindlichen Blicken, vielmehr scheint einer dem andern die Brust zu bieten, damit er desto gewisser tressen Beide find bedacht, in das tiesste Herz die Leidenschaft zu senken. Beide Paare beschäftigten sich zur Seite frei und allein.

Aber ein feinbseliges Paar wird von einer Menge Zuschauer umgeben; die Kämpfenden erhitzt, ringen mit einander. Der eine hat seinen Widersacher schon niedergebracht, und fliegt ihm auf den Rücken ihn zu binden und zu erdrosseln; der andere jedoch faßt noch einigen Muth, er strebt sich auszurichten, hält des Gegners Hand von seinem Hals ab, indem er ihm einen Finger auswärts dreht, so daß die andern folgen müssen und sich nicht mehr schließen können. Der verdrehte Finger schmerzt aber den Kämpfer so sehr, daß er den kleinen Widersacher ins Ohr zu beißen sucht. Weil er nun dadurch die Kampsordnung verletzt, zürnen die Zuschauer und wersen ihn mit Aepfeln.

Bu ter allerlebhaftesten Bewegung aber giebt ein Safe die Beranlaffung. Er faß unter ben Apfelbäumen und speiste bie abgefallenen Früchte; einige, schon angenagt, mußte er liegen laffen; benn tie Muthwilligen schreckten ihn auf mit Händeklatschen und Geschrei, mit flatternbem Gewand verscheuchen fie ihn. Einige fliegen über ihm ber; biefer rennt nach, und als er ben Flüchtling zu haschen benkt, breht sich bas gewandte Thier zur andern Seite. Der bort ergriff ihn am Bein, ließ ihn aber wieder entwischen, und alle Gespielen lachen barüber. Indem nun die Jagd fo vormärts geht, find von ben Berfolgenden einige auf tie Seite, andere vor fich bin, andere mit ausgebreiteten Santen gefallen. Sie liegen alle noch in der Stellung, wie fie bas Thier verfehlten, um Die Schnelligkeit ber Sandlung anzudeuten. Aber warum schießen sie nicht nach ihm, da ihnen die Waffen zur Sand sind? Nein! sie wollen ihn lebendig fangen, um ihn ber Benus zu widmen als ein angenehmes Beihgeschenk; benn tiefes brünftige, fruchtbare Geschlecht ift Liebling ber (Söttin.

### Neptun und Amymone.

Danaus, der seine funfzig Töchter streng zu Hausgeschäften anhielt, damit sie in eng abgeschlossenem Kreise ihn bedienten und sich erhielten, hatte, nach alter Sitte, die mannichsaltigen Beschäftigungen unter sie vertheilt. Umpmone, vielleicht die jüngste, war befehligt das tägliche Wasser zu holen; aber nicht etwa bequem aus einem nahe gelegenen Brunnen, sondern dorthin mußte sie wandern, fern von der Wohnung, wo sich Inachus, der Strom, mit dem Meere vereinigt.

Auch heute kam sie wieder. Der Künstler verleiht ihr eine berbe, tüchtige Gestalt, wie sie ber Riesentochter ziemt. Braun ist die Haut bes kräftigen Körpers, angehancht von ben eindringenden Strahlen ber Sonne, benen sie sich auf mühfamen Wegen immersort auszusetzen genöthigt ist. Aber heute sindet sie nicht die Wasser bes Flusses sanft in

bas Meer übergehen. Wellen bes Deans ftirmen heran; benn bie Pferbe Reptuns haben mit Schwimmfüßen ben Gott herbeigebracht.

Die Jungfrau erschrickt, der Einer ist ihrer Hand entfallen; sie steht schen, wie eine die zu fliehen denkt. Aber entserne dich nicht, erhabenes Mädchen! siehe, der Gott blickt nicht wild, wie er wohl sonst den Stürmen gebietet; freundlich ist sein Antlitz, Annuth spielt darüber wie auf beruhigtem Ocean die Abendsonne. Bertraue ihm! schene nicht den umsichtigen Blick des Phöbus, nicht das schattenlose, geschwäßige Ufer! bald wird die Woge sich aufbäumen, unter smaragdenem Gewölbe der Gott sich deiner Neigung im purpurnen Schatten erfreuen. Unbelohnt sollst du nicht bleiben!

Bon der Trefflichseit des Bildes dürsen wir nicht viel Worte machen; da wir aber auf die Zukunft hindeuten, so erlanden wir uns eine Besmerkung außerhalb desselben. Die Härte, womit Danaus seine Töchter erzieht, macht jene That wahrscheinlich, wie sie, mehr sklavensinnig als grausam, ihre Gatten in der Brautnacht sämmtlich ermorden. Annymome, mit dem Liebesglück nicht undekannt, schont des ihrigen, und wird, wegen dieser Milde sowohl als durch die Gunst des Gottes, von jener Strase befreit, die ihren Schwestern für ewig auferlegt ist. Diese verrichten nun das mägdehafte Geschäft des Wasserschöpfens, aber um allen Ersolg betrogen. Statt des goldenen Gesäßes der Schwester sind ihnen zersbrochene und zerbrechende Scherben in die kraftlosen Hände gegeben.

#### Thefens und die Geretteten.

Glücklicherweise, wenn schon durch ein großes Unheil, ward uns dieses Bild nicht bloß in rednerischer Darstellung erhalten; noch jetzt ist es mit Augen zu schauen unter den Schätzen von Portici, und im Aupserstich allgemein bekannt. Bon brauner Körpersarbe steht der junge Held, kräftig und schlank, mächtig und behend vor unsern Augen. Er dünkt uns riesenhaft, weil die Unglücksgefährten, die ummnehr Geretteten, als Kinder gebildet sind, der Hauptsigur syntholisch untergeordnet durch die Weisheit des Künstlers. Keins derselben wäre sähig die Keule zu schwingen und sich mit dem Ungeheuer zu messen, das unter den Füßen des Ueberwinders liegt.

Eben diesem hülfsbedürftigen Alter ziemt auch die Dankbarkeit; ihm ziemt es die rettende Hand zu ergreisen, zu küssen, die Kniee des Kräfstigen zu umfassen, ihm vertraulich zu schmeicheln. Auch eine zwar nur halb kenntliche Gottheit ist in dem obern Raume sichtbar, anzuzeigen, daß nichts Heroisches ohne Mitwirkung hoher Dämonen geschehe.

Hier enthalten wir uns nicht einer weit eingreifenden Bemerkung. Die eigentliche Kraft und Wirksamkeit der Poesie, so wie der bildenden Kunst liegt darin, daß sie Hauptsiguren schafft, und alles was diese umzeiebt, selbst das Würdigste, untergeordnet darstellt. Hierdurch lockt sie den Blick auf eine Mitte, woher sich die Strahlen über das Ganze versbreiten; und so bewährt sich Glück und Weisheit der Ersindung, so wie der Composition einer wahren alleinigen Dichtung.

Die Geschichte dagegen handelt ganz anders. Bon ihr erwartet man Gerechtigkeit; sie darf, ja sie soll den Glanz des Borsechters eher dämpsen als erhöhen. Deshalb vertheilt sie Licht und Schatten über alle; selbst den geringsten unter den Mitwirkenden zieht sie hervor, damit auch ihm seine gebührende Portion des Ruhms zugemessen werde.

Fordert man aber, aus migverstandener Wahrheitsliebe, von der Poesie, daß sie gerecht sehn solle, so zerkört man sie alsbald, wovon uns Philostrat, dem wir so viel verdanken, in seinem Heldenbuche das deutlichste Beispiel überliefert. Sein dämonischer Protesilaus tadelt den Homer deshalb, daß er die Verdienste des Palamedes verschwiegen und sich als Mitschuldigen des verbrecherischen Ulysses erwiesen, der den genannten trefslichen Kriegs - und Friedenshelden heimtücksisch bei Seite geschafft.

Hier sieht man ben Nebergang ber Boesie zur Prosa, welcher baburch bewirft wird, daß man die Einbildungsfraft entzügelt und ihr vergönnt gesetzlos umherzuschweisen, bald ber Wirklichkeit, bald dem Berstand, wie es sich schieden mag, zu dienen. Eben unserer Philostrate fämmtliche Werke geben Zeugniß von der Wahrheit des Behaupteten. Es ist keine Poesie mehr, und sie können der Dichtung nicht entbehren.

#### Ariadne.

Schöner, vielleicht einziger Fall, wo eine Begebenheitsfolge dargeftellt wird, ohne bag bie Einheit bes Bildes baburch aufgehoben werbe. Thefens

entfernt sid, Ariadne schläft ruhig, und schon tritt Bacchus heran zu liebevollem Ersatz des Berlustes, den sie noch nicht kennt. Welche charakteristische Mannichsaltigkeit, aus Einer Fabel entwickelt!

Theseus mit seinen heftig rudernden Athenern gewinnt schon, heimathstüchtig, das hohe Meer; ihr Streben, ihre Richtung, ihre Blicke sind von uns abgewendet, nur die Rücken sehen wir; es wäre vergebens sie aufzuhalten.

Im ruhigsten Gegensatz liegt Ariadne auf bemoostem Felsen; sie schläft, ja sie selbst ist der Schlaf. Die volle Brust, der nackte Oberstörper ziehen das Auge hin; und wie gefällig vermittelt Hals und Kehle das zurückgesenkte Haupt! Die rechte Schulter, Arm und Seite bieten sich gleichfalls dem Beschauenden, dagegen die linke Hand auf dem Kleide ruht, damit es der Wind nicht verwirre. Der Hauch dieses jugendlichen Mundes, wie süß mag er sehn! Ob er duste wie Trauben oder Aepfel, wirst du, herannahender Gott, bald erfahren.

Diefer auch verdient es; benn nur mit Liebe geschmückt läft ihn ber Rünftler auftreten; ihn ziert ein purpurenes Gewand und ein rosener Kranz des Hauptes. Liebetrunken ift sein ganzes Behagen, ruhig in Fülle, vor der Schönheit erstaunt, in sie versunken. Alles andere Beiwesen, wodurch Dionnsos leicht kenntlich gemacht wird, beseitigte der kluge, fähige Rünftler. Verworfen sind als unzeitig das blumige Kleid, die zarten Rehfelle, die Thursen; hier ist nur der gärtlich Liebende. Auch die Umgebung verhält sich gleichermaßen; nicht klappern die Bacchantinnen diegmal mit ihren Blechen, die Faune enthalten sich der Flöten, Ban felbst mäßigt feine Sprünge, bag er die Schläferin nicht frühzeitig erwecke. Schlägt sie aber die Augen auf, so freut sie sich schon über ben Ersatz des Berlustes; sie genießt der göttlichen Gegenwart, ehe sie noch die Entfernung des Ungetreuen erfährt. Wie glücklich wirst du dich halten, wohlversorgtes Mädchen, wenn über biefem durr scheinenden Felsenufer dich der Freund auf bebaute, bepflanzte Weinhügel führt, wo du, in Rebengängen, von der muntersten Dienerschaft umringt, erst des Lebens genießest, welches du nicht enden, sondern von den Sternen berab in ewiger Freundlichkeit auf uns fortblickend, am allgegenwärtigen Simmel genießen wirft.

# Prolog der Argonantenfahrt.

Im Borsaal Inpiters spielen Amor und Gampmed, dieser an der phrygischen Mütze, jener an Bogen und Flügeln leicht zu erkennen; ihr Charakter unterscheidet sie aber noch mehr. Deutlich bezeichnet er sich beim Bürselspiel, das sie am Boden treiben. Amor sprang schon auf, den andern übermüthig verspottend. Ganymed hingegen, von zwei übriggebliebenen Knöchelchen das eine so eben verlierend, wirst furchtsam und besorgt das letzte hin. Seine Gesichtszüge passen tresslich zu dieser Stimmung, die Wange traurig gesenkt, das Auge lieblich, aber getancht in Kummer. Was der Künstler hierdurch andeuten wollte, bleibt Wissenden seineswegs verborgen.

Nebenbei sodann stehen drei Göttinnen, die man nicht verkennen wird. Minerva, in ihrer angeborenen Rüstung, schaut unter dem Helm mit blauen Augen hervor, ihre männliche Wange jungfräulich geröthet. Auch die zweite kennt man sogleich: sie verdankt dem unverwüstlichen Gürtel ein ewig süßes, entzückendes Lächeln, auch im Gemälde bezausbernd. Juno dagegen wird offenbar am Ernst und majestätischen Wesen.

Willst du aber wissen, was die wundersame Gesellschaft veranlasse, so blicke vom Olymp, wo dieses vorgeht, hinab auf das User, das unten dargestellt ist. Dort siehst du einen Flußgott liegend im hohen Rohr, mit wildem Antlitz; sein Haupthaar dicht und straubig, sein Bart nieder-wallend. Der Strom aber entquillt keiner Urne, sondern, ringsum her-vorbrechend, deutet er auf die vielen Mündungen, womit er sich ins Meer stürzt.

Hier, am Phasis, sind nun die funfzig Argonauten gelandet, nachdem sie den Bosporus und die-beweglichen Felsen durchschifft; sie berathen sich unter einander. Vieles ist geschehen, mehr noch zu thun übrig.

Da aber Schiff und Unternehmung allen vereinigten Göttern lieb und werth ift, so kommen in aller Namen der Göttinnen den Amor zu bitten, daß er, der Beförderer und Zerstörer großer Thaten, sich dießmal günstig erweise und Medea, die Tochter des Aeetes, zu Gunsten Jasons wende. Amorn zu bereden und ihn vom Anabenspiel abzuziehen, beut ihm nun die Mutter, den eigenen Sohn mit ihren Neizen bezwingend, einen köstlichen Spielball und versichert ihn, Jupiter selbst habe sich als Kind damit ergößt. Auch ist der Ball keines Gottes unwerth, und mit besonderer

lleberlegung hat ihn ber benkende Künstler dargestellt, als wäre er aus Streifen zusammengesetzt. Die Naht aber siehst du nicht, du mußt sie rathen. Mit goldenen Kreisen wechseln blaue, so daß er, in die Höse geworsen und sich umschwingend, wie ein Stern blinkt. Auch ist die Absicht der Göttinnen schon erfüllt: Amor wirst die Spielknöchelchen weg und hängt am Kleide der Mutter; die Gabe wünscht er gleich und betheuert, dagegen ihre Wünsche augenblicklich zu vollsühren.

# Glaucus, der Meergott.

Schon liegt ber Bosporns und die Symplegaden hinter bem Schiffe. Argo burchschneidet bes Pontus mittelfte Bahn. Orpheus befänftigt burch feinen Gefang bas laufchende Meer. Die Ladung aber bes Fahrzeugs ift kostbar; denn es führt die Dioskuren, Hercules, die Aeaciden, Boreaden und was von Halbgöttern blühte zu der Zeit. Der Riel aber des Schiffes ist zuverlässig, sicher und folder Last geeignet; benn sie zimmerten ihn aus bodonäischer, weissagender Eiche. Nicht ganz verloren ging ihm Sprache und Prophetengeist. Nun im Schiffe feht ihr einen Helben, als Anführer sich auszeichnend, zwar nicht ben Bedeutendsten und Stärksten, aber jung, munter und fühn, blondlockig und gunfterwerbend. Es ift Jason, der das goldwollige Fell des Widders zu erobern schifft, des Wundergeschöpfs, das die Geschwifter Phryxus und Helle durch die Lüfte übers Meer trug. Schwer ift die Aufgabe, die dem jungen Helden aufliegt; ihm geschieht Unrecht, man verdrängt ihn vom väterlichen Thron und nur unter ber Bedingung, daß er bem umfichtigsten Wächterdrachen jenen Schatz entreiße, kehrt er in sein angeerbtes Reich gurudt. Deghalb ift die ganze Heldenschaft aufgeregt, ihm ergeben und untergeben. Typhis hält bas Steuer; ber Erfinder biefer Runft, Lynceus, auf bem Borbertheil, dringt, mit fräftigeren Strahlen als die Sonne felbst, in die weiteste Ferne, entdedt die hintersten Ufer und beobachtet unter bem Wasser jede gefahrdrohende Klippe. Und eben diese durchdringenden Augen bes umfichtigen Mannes scheinen uns ein Entsetzen zu verrathen; er blickt auf eine fürchterliche Erscheinung, die unmittelbar, unerwartet aus den Wellen bricht. Die Helben, fämmtlich erstaunt, feiern von der Arbeit. Hercules allein fährt fort bas Meer zu schlagen; was ben übrigen als

Wunder erscheint, sind ihm bekannte Dinge. Rastlos gewohnt zu arbeiten, strebt er kräftig vor wie nach, unbekümmert um alles nebenbei.

Alle nun schauen auf Glaucus, ber sich dem Meer enthebt. Dieser, sonst ein Fischer, genoß vorwitzig Tang und Meerpflanze; die Wellen schlugen über ihm zusammen und führten ihn hinad als Fisch zu den Fischen. Aber der übrig gebliedende menschliche Theil ward begünstigt; zukünstige Dinge kennt er, und nun steigt er herauf den Argonauten ihre Schicksale zu verkünden. Wir betrachten seine Gestalt: auß seinen Locken, auß seinem Bart trieft, gießt daß Meerwasser über Brust und Schultern herab, anzudeuten die Schnelligkeit, womit er sich hervorhob.

Seine Augenbrauen sind stark, in eins zusammengewachsen; sein mächtiger Arm ist kräftig geübt, mit dem er immer die Wellen ergreist und unter sich zwingt. Dicht mit Haaren ist seine Brust bewachsen; Woos und Meergras schlangen sich ein. Am Unterleibe sieht man die Andeutungen der schuppigen Fischgestalt, und wie das übrige gesormt set, läßt der Schwanz errathen, der hinten aus dem Meer herausschlägt, sich um seine Lenden schlingt und am gekrümmten, halbmondsörmig auslaufenden Theil die Farbe des Meers abglänzt. Um hin her schwärmen Alchonen. Auch sie besingen die Schicksale der Menschen: denn auch sie wurden verwandelt, auf und über die Wellen zu nisten und zu schweben. Das Meer scheint Theil an ihrer Klage zu nehmen und Orpheus auf ihren Ton zu lauschen.

## Jason und Medea.

Das Liebespaar, bas hier gegen einander steht, giebt zu eigenen Betrachtungen Anlaß; wir fragen besorgt: Sollten diese beiden wohl auch gliicklich gegattet sehn? Wer ist sie, die so bedenklich über den Augen die Stirne erhebt, tieses Nachdenken auf den Brauen andeutet, das Haar priesterlich geschmückt, in dem Blick, ich weiß nicht ob einen verliebten oder begeisterten Ausdruck. An ihr glaube ich eine der Heliaden zu erkennen! Es ist Medea, Tochter des Aeetes; sie steht neben Jason, welchem Amor ihr Herz gewann. Nun aber scheint sie wunderdar nachdenklich. Worauf sie leidenschaftlich sinnt? wüßte ich nicht zu sagen; so viel aber läßt sich behaupten, sie ist im Geiste unruhig, in der Seele bedrängt. Sie steht ganz nach innen

gekehrt, in tiefer Bruft beschäftigt; zur Einsamkeit aber nicht geneigt: benn ihre Kleidung ist nicht jene, deren sie sich bei zauberischen Weihegebräuchen bedient, des fürchterlichen Umgangs mit höheren Gewalten sich zu erfreuen; dießmal erscheint sie wie es einer Fürstin ziemt, die sich der Menge darftellen will.

Jason aber hat ein angenehmes Gesicht, nicht ohne Manneskraft; sein Auge blickt ernst unter ben Augenbrauen hervor; es beutet auf hohe Gesimmungen, auf ein Verschmähen aller Hindernisse. Das goldgelbe Haar bewegt sich um das Gesicht, und die seine Wolle sprost um die Wange; gegürtet ist sein weites Kleid, von seinen Schultern fällt eine Löwenhaut, er steht gelehnt am Spieß. Der Ausdruck seines Gesichtes ist nicht übermithig, vielmehr bescheiden, doch voll Zutrauen auf seine Kräfte. Amor zwischen beiden maßt sich an dieses Kunststück ausgesührt zu haben. Mit über einander geschlagenen Füßen stützt er sich auf seinen Bogen; die Fackel hat er umgekehrt zur Erde gesenkt, anzudeuten, daß Unheil diese Versbindung bedrohe.

# Die Mückfehr der Argonauten.

Dieses Bild, mein Sohn, bedarf wohl keiner Auslegung; du machft dir sie, ohne dich anzustrengen, selbst: denn das ist der Bortheil bei chklischen Darstellungen, daß eine auf die andere hinweist, daß man sich in bekannter Gegend mit denselben Bersonen, nur unter andern Umständen, wiederfinde.

Du erkennst hier Phasis, den Flußgott, wieder; sein Strom stürzt sich wie vormals ins Meer. Dießmal aber führt er Argo, das Schiff, abwärts, der Mündung zu. Die Personen, die es trägt, kennst du sämmtlich. Auch hier ist Orpheus, der mit Saitenspiel und Sang die Gesellen antreibt zu kräftigem Ruderschlag. Doch kaum bedarf es einer solchen Anreizung: aller Arme streben ja schon kräftigst den hinabeilenden Fluß zu übereilen, aller Gesahren wohl bewust, die sie im Rücken bedrohen.

Auf dem Hintertheile des Schiffes steht Jason, mit seiner schönen Beute; er hält, wie immer seinen Spieß zur Bertheidigung seiner Geliebten bewaffnet; sie aber steht nicht wie wir sie soust gekannt, herrlich und hehr, voll Muth und Trotz; ihre Augen, niederblickend, stehen voll Thränen;

Furcht wegen der begangenen That und Nachdenken über die Zukunft scheinen sie zu beschäftigen. Auf ihren Zügen ift Ueberlegung ausgedrückt, als wenn sie jeden der streitenden Gedanken in ihrer Seele besonders betrachtete, den Blick auf jeden einzelnen heftete.

Am Lande siehst du die Auflösung dessen, was dir räthselhaft bleiben könnte. Um eine hohe Fichte ist ein Drache vielsach gewunden und geschlungen, das schwere Haupt jedoch auf den Boden gesenkt; diesen hat Medea eingeschläfert, und das golvene Bließ war erobert.

Aber schon hat Aectes den Verrath entdeckt; du erblickst den zornigen Vater auf einem vierspännigen Kriegswagen. Der Mann ist groß, über die andern hervorvagend, mit einer riesenhasten Rüstung angethan. Wüthend glüht sein Gesicht; Feuer strömt aus den Augen. Entzündet ist die Fackel in seiner Rechten und deutet auf den Willen, Schiff und Schiffende zu verbrennen. Auf dem Hinterwagen ward sein Spieß gesteckt, auch diese verderbliche Wasse gleich zur Hand.

Den wilden Anblick dieses Heranstürmers vermehrt das gewaltige Borgreifen der Pferde; die Nasenlöcher stehen weit offen, den Nacken wersen sie in die Höhe, die Blicke sind voll Muths, wie allezeit, jetzt besonders, da sie aufgeregt sind; sie keuchen aus tieser Brust, weil Absprtus, der seinen Bater Aectes führt, ihnen schon Blutstriemen geschlagen hat. Der Staub, den sie erregen, verdunkelt über ihnen die Luft.

## Perfens und Andromeda.

Und sind diese das Ufer bespielenden Wellen nicht bluthroth? die Küste wäre dieß Indien oder Aethiopien? Und hier im fremdesten Lande, was hat wohl der griechische Jüngling zu thun? Ein seltsamer Kampf ist hier vorgefallen, das sehen wir. Aus dem äthiopischen Meere stieg oft ein dämonischer Seedrache ans Land, um Heerden und Menschen zu tödten. Opfer wurden ihm geweiht, und nun auch Andromeda, die Königstochter, die deshalb nackt an den Felsen angeschlossen erscheint; aber sie hat nichts mehr zu fürchten: der Sieg ist gewonnen, das Ungehener liegt ans Ufer herausgewälzt, und Ströme seines Blutes sind es, die das Meer färben.

Berfeus eilte, von Göttern aufgefordert, unter göttlicher Begünftigung

wundersam bewaffnet herbei, aber doch vertraute er sich nicht allein; den Amor rief er heran, daß er ihn beim Luftkampf umschwebte und ihm beistünde, wenn er bald auf das Unthier herabschießen, bald sich wieder von ihm vorsichtig entsernen sollte. Beiden zusammen, dem Gott und dem Helden, gebührt der Siegespreis. Auch tritt Amor hinzu in herrlicher Jünglingsgröße, die Fesseln der Andromeda zu lösen, nicht wie sonst göttlich beruhigt und heiter, sondern wie ausgeregt und tief athmend vom überwundenen großen Bestreben.

Andromeda ist schön, merkwürdig wegen der weißen Haut als Aethiopierin; aber noch mehr Bewunderung erfordert ihre Gestalt. Nicht sind die lydischen Mädchen weicher und zärter, die von Athen nicht stolzeres Ansehens, noch die von Sparta fräftiger. Besonders aber wird ihre Schönheit erhöht durch die Lage, in welcher sie sich befindet. Sie kann es nicht glauben, daß sie so glücklich befreit ist, doch blickt sie schon dem Perseus zu lächeln.

Der Held aber liegt unfern in schön duftendem Grase, worein die Schweißtropfen fallen. Den Medusenkopf beseitigt er, damit niemand, ihn erblickend, versteine. Eingeborene Hirten reichen ihm Milch und Wein. Es ist für uns ein fremder lustiger Anblick diese Aethiopier schwarz gefärdt zu sehen, wie sie zähnebleckend lachen und von Herzen sich freuen, an Gesichtszügen meist einander ähnlich. Perseus läßt es geschehen, stütt sich auf den linken Arm, erhebt sich athmend und betrachtet nur Andromeda. Sein Mantel flattert im Winde; dieser ist von hoher Purpursarbe, besprengt mit dunkleren Blutstropfen, die unter dem Kampse mit dem Drachen hinaufspritzten.

Seine Schulter so trefflich zu malen hat der Künstler die elsenbeinerne des Pelops zum Muster genommen, aber nur der Form nach: denn diese hier, vorher schon lebendig fleischsarben, ward im Kampf nur noch erhöhter. Die Adern sind nun doppelt belebt: denn nach dem erhitztesten Streite fühlt eine neue liebliche Regung der Held im Anblick Andromeda's.

### Cyflop und Galatee.

Du erblickst hier, mein Sohn, das Felsenufer einer zwar steilen und gebirgigen, aber doch glücklichen Insel, denn du siehst in Thälern und

auf abhängigen Räumen Weinlese halten und Weizen abernten. Diese Männer aber haben nicht gepflanzt noch gefäet, sondern ihnen wächst nach dem Willen der Götter, so wie durch dichterische Gunft, alles von selbst entgegen. Auch siehst du an höheren schroffen Stellen Ziegen und Schase behaglich weiden; denn auch Milch, sowohl frische als geronnene, lieben die Bewohner zu Trank und Speise.

Fragft bu nun, welches Bolk wir sehen? so antworte ich bir: Es sind die rauhen Cyklopen, die keine Häuser auferbanen, sondern sich in Höhlen des Gebirges einzeln unterthun; beswegen betreiben sie auch kein gemeinsames Geschäft, noch versammeln sie sich zu irgend einer Berathung.

Lassen wir aber alles dieses bei Seite, wenden wir unsern Blick auf den wildesten unter ihnen, auf den hier sitzenden Polyphem, den Sohn Neptuns! Ueber seinem einzigen Auge dehnt sich ein Brauenbogen von Ohr zu Ohr; über dem aufgeworsenen Mund steht eine breite Nase; die Eckzähne ragen aus dem Lippenwinkel herab; sein dichtes Haar starrt umher wie Fichtenreis; an Brust, Bauch und Schenkeln ist er ganz rauch. Innerlich hungert er, löwengleich, nach Menschenstelsch; jetzt aber enthält er sich dessen: er ist verliebt, möchte gar zu gern gesittet erscheinen, und bemüht sich, wenigstens freundlich auszusehen. Sein Blick aber bleibt immer schrecklich, das Drohende desselben läst sich nicht mildern, so wie reißende Thiere, wenn sie auch gehorchen, doch immer grimmig umsberblicken.

Den deutlichsten Beweiß aber, wie sehr er wünscht, sich angenehm zu machen, giebt sein gegenwärtiges Benehmen. Im Schatten einer Steinseiche hält er die Flöte unter dem Arm und läßt sie ruhen, besingt aber Galateen, die Schöne des Meers, die dort unten auf der Welle spielt; dorthin blickt er sehnsuchtsvoll, singt ihre weiße Hant, ihr munteres, frisches Betragen. An Süßigkeit überträse sie ihm alle Trauben. Auch mit Geschenken möchte er sie bestechen; er hat zwei Nehe und zwei allersliebste Bären für sie aufgezogen. Solch ein Drang, solch eine Sehnsucht verschlingt alle gewohnte Sorgsalt; diese zerstreuten Schase sind die seinigen, er achtet sie nicht, zählt sie nicht, schaut nicht mehr landwärts; sein Blick ift aufs Meer gerichtet.

Ruhig schwankt die breite Wassersläche unter dem Wagen der Schönen; vier Delphine, neben einander gespannt, scheinen, zusammen fortstrebend, von Einem Geiste beseelt; jungfräuliche Tritonen legen ihnen Zaum und

Gebiß an, ihre muthwilligen Sprünge zu bämpfen. Sie aber steht auf dem Muschelwagen; das purpurne Gewand, ein Spiel der Winde, schwillt segelartig über ihrem Haupte und beschattet sie zugleich; deßhalb ein röthslicher Durchschein auf ihrer Stirne glänzt, aber doch die Röthe der Wangen nicht überdietet. Mit ihren Haaren versucht Zephyr nicht zu spielen; sie scheinen seucht zu sehn. Der rechte Arm, gedogen, stützt sich mit zierlichen Fingern leicht auf die weiche Histe; der Ellenbogen blendet uns durch sein röthlich Weiß; sanst schwellen die Musskeln des Arms, wie kleine Meereswellen; die Brust dringt hervor; wer möchte der Schenkel Bollkommenheit verkennen! Bein und Fuß sind schwebend über das Weer gewendet; die Sohle berührt ganz leise das Wasser, eine stenernde Bewegung anzudeuten. Auswärts aber, die Augen, ziehen uns immer wieder und wieder an: sie sind bewundernswürdig; sie verrathen den schärssten, unbegränztesten Blick, der über das Ende des Meeres hinausreicht.

Bedeutend ist es für unsere Zwecke, wenn wir mit dieser Beschreibung zusammenhalten, was Raphael, die Carracci und andere an demselben Gegenstand gethan. Eine solche Bergleichung wird uns den alten und neuen Sinn, beide nach ihrer ganzen Bürdigkeit, aufschließen.

### Meles und Critheis.

Die Quellnymphe Crithers liebt ben Flußgott Meles; aus beiben, jonischen Ursprungs, wird Homer geboren.

Meles, im frühen Jünglingsalter vorgestellt. Bon seiner Quelle, beren Auslauf ins Meer man zugleich sieht, trinkt die Nhmphe ohne Durst; sie schöpft das Wasser und scheint mit der rieselnden Welle zu schwatzen, indem ihr liebevolle Thränen herabrinnen. Der Fluß aber liebt sie wieder und freut sich dieses zärtlichen Opsers.

Die Hauptschöne bes Bilbes ist in der Figur des Meles. Er ruht auf Crocus, Lotus und Hacinthen, blumenliebend, früheren Jahren gemäß; er selbst ist als Jüngling dargestellt, zartgebildet und gesittet; man möchte sagen, seine Augen fännen auf etwas Poetisches.

Am annuthigsten erweist er sich, daß er nicht heftiges Wasser außströmt, wie ein rohes ungezogenes Quellgeschlecht wohl thun mag, sondern, indem er mit seiner Hand über die Obersläche der Erde hinfährt, läßt er das fanftquellende Waffer durch die Finger raufchen, als ein Waffer, geschickt Liebesträume zu wecken.

Aber kein Traum ist's, Erithers! benn beine stillen Wünsche sind nicht vergebens: bald werden sich die Wellen bäumen, und unter ihrem grün purpurnen Gewölbe dich und den Gott, Liebe begünstigend, versbergen.

Wie schön das Mädchen ist, wie zart ihre Gestalt, jonisch in allem! Schamhaftigkeit ziert ihre Bildung, und gerade diese Röthe ist hinlänglich sür die Wangen. Das Haar hinter das Ohr gezogen, ist mit purpurner Binde geschmückt. Sie schaut aber so süß und einsach, daß auch die Thränen das Sanste vermehren. Schöner ist der Hals ohne Schmuck, und wenn wir die Hände betrachten, sinden wir weiche lange Finger, so weiß als der Vorderarm, der unter dem weißen Kleid noch weißer erscheint; so zeigt sich auch eine wohlgebildete Brust.

Was aber haben die Musen hier zu schaffen? An der Quelle des Meles sind sie nicht fremd: denn schon geleiteten sie, in Bienengestalt, die Flotte der atheniensischen Colonien hierher. Wenn sie aber gegenwärtig am Ort leichte Tänze sühren, so erscheinen sie als freudige Parzen, die einstehende Geburt Homers zu seiern.

#### Ш.

### Minervens Geburt.

Sämmtliche Götter und Göttinnen siehst du im Olymp versammelt; sogar die Nymphen der Flüsse sehlen nicht. Alle sind erstaunt die ganz bewaffnete Pallas zu sehen, welche so eben aus dem Haupte des Zeus gesprungen ist. Bulcan, der das Werk verrichtet, steht und scheint um die Gunst der Göttin sich zu bemühen, sein Werkzeug in der Hand, das wie der Regendogen von Farben glänzt. Zeus athmet von Freude, wie einer, der eine große Arbeit um großen Nutzens willen übernommen, und stolz auf eine solche Tochter, betrachtet er sie mit Ausmerksamkeit. Auch Juno, ohne Eisersucht, sieht sie mit Neigung an, als ob sie ihr eigen Kind wäre.

Ferner sind unten die Athener und Rhodier vorgestellt, auf zwei

Hochburgen, im Land und auf der Insel, der Neugeborenen schon Opfer bringend; die Rhodier nur unwollsommen, ohne Feuer, aber die Athener mit Feuer und hinreichender Anstalt, wovon der Rauch hier glänzend gemalt ist, als wenn er mit gutem Geruch aufstiege. Deswegen schreitet auch die Göttin auf sie zu, als zu den weisesten. Aber zugleich hat Zeus die Rhodier bedacht, weil sie seine Tochter zuerst mit anerkannt: denn man sagt, er habe eine große Wolfe Goldes über ihre Häuser und Straßen ausgeschüttet. Deswegen schwebt auch hier Plutus von den Wolken herab über diesen Gebäuden, ganz vergoldet, um den Stoff anzuzeigen, den er ausspendet.

# Geburt des Dionnfos.

Eine breite Feuerwolke hat die Stadt Theben bedeckt, und mit großer Gewalt umhüllte Donner und Blitz den Palast des Cadmus; denn Zeus hat seinen tödtlichen Besuch bei Semele vollbracht. Sie ist schon verschieden, und Dionysos inmitten des Feuers geboren. Ihr Bildniß, gleich einem dunkeln Schatten, steigt gegen den Himmel; aber der Gottknabe wirst sich aus dem Feuer heraus und, leuchtender als ein Stern, versdunkelt er die Gluth, daß sie finster und trüb erscheint. Wunderbar theilt sich die Flamme, sie bildet sich nach Art einer angenehmen Grotte, denn der Epheu, reich von Trauben, wächst rings umher; der Weinstock um Thyrsusrohre geschlungen, steigt willig aus der Erde, er sproßt zum Theil mitten in den Flammen, worüber man sich nicht verwundern muß: denn zu Gunsten des Gottes wird zunächst hier alles wunderbar zugehen.

Beachtet nun auch den Pan, wie er, auf Cithärons Berggipfel, den Dionhsos verehrt, tanzend und springend, das Wort Evoe im Munde. Aber Cithäron in menschlicher Gestalt betrübt sich schon über das Unglück, das bevorsteht. Ein Ephenkranz hängt ihm leicht auf dem Scheitel, im Begriff heradzusallen; er mag zu Ehren des Dionhsos nicht gern gefränzt sehn. Denn schon pslanzt die rasende Megäre eine Fichte nächst bei ihm, und dort entspringt jene Quelle, wo Pentheus Blut und Leben verlieren soll.

### Geburt des Hermes.

Auf dem Gipfel des Olymp ist Hermes, der Schalf, geboren. Die Jahreszeiten nahmen ihn auf: sie sind alle mit gehöriger Schönheit vorgestellt. Sie unwickeln ihn mit Windeln und Binden, welche sie mit den ausgesuchtesten Blumen bestreuen. Die Mutter ruht neben an auf einem Lager.

Sogleich aber hat er sich aus seinen Gewanden heimlich losgemacht und wandelt munter den Olymp hinab. Der Berg freut sich sein und lächelt ihm zu. Schon treibt der Knabe die am Fuße weidenden, weißen, mit vergoldeten Hörnern geschmückten Kühe, Phöbus' Eigenthum, in eine Höhle.

Phöbus ift zur Maja geeilt, um sich über diesen Raub zu beklagen. Sie aber sieht ihn verwundert an und scheint ihm nicht zu glauben. Während solches Gespräches hat sich Hermes schon hinter Phöbus geschlichen. Leicht springt er hinauf und macht den Bogen los. Phöbus aber, den schelmischen Räuber entdeckend, erheitert sein Gesicht. Dieser Ausdruck des Uebergangs von Verdruß zu Behagen macht der Weisheit und Fertigkeit des Künstlers viel Ehre.

#### IV.

### Hercules.

Um biesen ungeheuern Gegenstand nur einigermaßen übersehen zu können, fassen wir und kurz und sagen, daß Hercules der Alkmene Sohn, dem Künstler hinreiche, und er sich um alles übrige, was nach und nach auf diesen Namen gehäuft worden, keineswegs umzuthun braucht.

Götter und gottähnliche Wesen sind gleich nach der Geburt vollendet: Pallas entspringt dem Haupte Jupiters geharnischt, Mercur spielt den diebischen Schalk, ehe sich's die Wöchnerin versieht. Diese Betrachtung müssen wir festhalten, wenn wir folgendes Bild recht schäpen wollen.

Hercules in Windeln. Nicht etwa in der Wiege und auch nicht einmal in Windeln, sondern ausgewindelt, wie oben Mercur. Kaum ist Alkmene, durch List der Galanthis, vom Hercules genesen, kaum ist er in Windeln, nach löblicher Ammenweise, beschränkt, so schieft die betrogene,

unversöhnliche Juno unmittelbar bei eintretender Mitternacht zwei Schlangen auf das Kind. Die Wöchnerin fährt entsetzt vom Lager; die beihelfenden Weiber, nach mehrtägiger Angst und Sorge nochmals aufgeschreckt, sahren hülflos durch einander. Ein wildes Getümmel entsteht in dem so eben hochbeglückten Hause.

Trot diesem allem wäre der Anabe verloren, entschlöffe er sich nicht turz und gut. Rasch befreit er sich von den lästigen Banden, faßt die Schlangen mit geschicktem Griff unmittelbar unter bem Ropf an ber oberften Rehle, würgt sie; aber sie schleppen ihn fort, und der Kampf entscheidet sich zuletzt am Boben. Bier kniet er: benn die Weisheit des Rünftlers will nur die Kraft der Arme und Fäufte darstellen. Diese Glieder sind schon göttlich; aber die Kniee des neugeborenen Menschenkindes muffen erft burch Zeit und Rahrung gestärkt werben; biefmal brechen sie zusammen, wie jedem Sängling, ber aufrecht stehen follte. Alfo hercules am Boden. Schon find, von dem Drud ber kindischen Fauft, Lebens = und Ringelfrafte der Drachen aufgelöst; schlaff ziehen sich ihre Windungen am Estrich, sie neigen ihr Haupt unter Kindesfaust und zeigen einen Theil der Zähne scharf und giftvoll, die Rämme welt, die Augen geschlossen, die Schuppen glanzlos. Berschwunden ift Gold und Burpur ihrer sonst ringelnden Bewegung und, anzudeuten ihr völliges Verlöschen, ward ihre gelbe Haut mit Blut befpritt.

Allmene, im Unterkleibe, mit fliegenden Haaren, wie sie dem Bette entsprang, streckt aus die Hände und schreit. Dann scheint sie, über die Wunderthat betroffen, sich zwar vom Schrecken zu erholen, aber doch ihren eigenen Augen nicht zu trauen. Die immer geschäftigen Weiber möchten, bestürzt, sich gegen einander verständigen. Auch der Vater ist aufgeregt; unwissend, ob ein seindlicher Ucberfall sein Haus ergriff, sammelt er seine getreuen Thebaner und schreitet heran zum Schutze der Seinigen. Das nackte Schwert ist zum Hieb aufgehoben, aber aus den Augen leuchtet Unentschlossenheit; ob er staunt oder sich freut, weiß ich nicht; daß er als Retter zu spät komme, sieht er glücklicherweise nur allzu deutlich.

Und so bedarf denn dieser unbegreifliche Borgang einer höhern Auslegung; deshalb steht Tiresias in der Mitte, uns zu verkündigen die überschwengliche Größe des Helden. Er ist begeistert, tief und heftig Athem holend, nach Art der Wahrsagenden. Auch ist in der Höhe, nach löblichem dichterischen Sinn, die Nacht als Zeuge dieses großen Ereignisses

in menschlicher Gestalt beigesellt; sie trägt eine Fackel in der Hand, sich selbst erleuchtend, damit auch nicht das Geringste von diesen großen Anfängen unbemerkt bleibe.

Indem wir nun bewundernd uns vor die Ginbildungefraft ftellen, wie Wirklichkeit und Dichtung verschwistert äußere That und tiefern Sinn vereinigen, so begegnet uns in den Herculanischen Alterthümern derfelbe Gegenstand, freilich nicht in so hochsinnlicher Sphäre, aber bennoch sehr schätzenswerth. Es ift eigentlich eine Familienscene, verständig gedacht und symbolisirt. Auch hier finden wir Hercules am Boben; nur hat er Die Schlangen ungeschickt angefaßt, viel zu weit abwärts; sie können ihn nach Belieben beißen und riten. Die bewegteste Stellung ber Mutter nimmt die Mitte des Bildes ein; sie ift herrlich, von den Alten bei jeder schicklichen Gelegenheit wiederholt. Amphitryo auf einem Thronfessel benn bis zu seinen Füßen hat sich ber Knabe mit ben Schlangen heran= gebalgt — eben im Begriff aufzustehen, bas Schwert zu ziehen, befindet sich in zweifelhafter Stellung und Bewegung. Gegen ihm über ber Bädagog. Diefer alte Sausfreund hat ben zweiten Rnaben auf ben Urm genommen und schützt ihn vor Gefahr. Dieses Bild ift jedermann zugänglich und höchlich zu schätzen, ob es gleich, schwächerer Zeichnung und Behandlung nach, auf ein höheres vollkommenes Driginal binbeutet.

Aus dieser liebenswürdigen Wirklichkeit hat sich nun ein dritter Künstler in das Höchste gehoben, der, wie Plinius meldet, eben den ganzen Himmel um Zeus versammelte, damit Geburt und That des frästigen Sohnes auf Erden für ewige Zeiten bestätigt seh. Zu diesem hohen geistigen Sinne, daß ohne Bezug des Obern und Untern uichts dämonisch Großes zu erwarten seh, haben die Alten, wie wir schon östers rühnen müssen, ihre künstlerischen Arbeiten hingelenkt. Auch war bei Minervens Geburt derselbige Fall; und wird nicht noch dis auf diesen Tag bei Geburt eines bedeutenden Kindes, um sie zu bewahrheiten, zu bekräftigen und zu verehren, alles was Großes und Hohes den Fürsten umgiebt, herbeigerusen?

Nun, zum Zeugniß, wie die Alten aus der Fülle der Umgebung den Hauptmoment herauszuheben und einzeln darzustellen das Glück gehabt, erwähnen wir einer sehr kleinen antiken Münze von der größten Schönbeit, deren Naum das tüchtige Kind nit den Schlangen im Conflict bis

an den letten Rand vollkommen ausfüllt. Möge ein kräftiger junger Künftler einige Jahre seine Bemühungen diesem Gegenstande schenken!

Wir schreiten nun fort in das Leben des Helden, und da bemerken wir, daß man eigentlich zu viel Gewicht auf seine zwölf Arbeiten gelegt, wie es geschieht, wenn eine bestimmte Zahl und Folge ausgesprochen ist, da man denn wohl immer ein Dutzend ähnlicher Gegenstände in einem Kreise beisammen sehen mag. Doch gewiß sinden sich unter den übrigen Thaten des Helden, die er aus reinem Willen oder auf zufällige Anregung unternahm, noch wichtige, mehr erfreuliche Bezüge. Glücklicherweise giebt unsere Galerie hiervon die schönsten Beispiele.

### Berenles und Achelous.

Um dieses Bild klar ins Anschauen zu fassen, mußt du, mein Sohn, dich wohl zusammennehmen und voraus erfahren, daß du auf ätolischem Grund und Boden sehest. Diese Heroine, mit Buchenlaub bekränzt, von erustem, ja widerwilligem Ansehen, ist die Schutzsöttin der Stadt Calydon; sie wäre nicht hier, wenn nicht das ganze Bolk die Mauern verlassen und einen Kreis geschlossen hätte, dem ungeheuersten Ereigniß zuzusehen.

Denn du siehst hier den König Denens in Person, traurig, wie es einem König ziemt, der zu seiner und der Seinen Errettung kein Mittel sieht. Wovon aber eigentlich die Rede sen, begreifen wir näher, wenn wir seine Tochter neben ihm sehen, zwar als Braut geschmückt, jedoch gleichfalls niedergeschlagen, mit abgewendetem Blicke.

Was sie zu sehen vermeidet, ist ein unwillsommener, furchtbarer Freier, der gefährliche Gränznachbar, Flußgott Achelous. Er steht in derbster Mannesgestalt, dreitschulterig, ein Stierhaupt zu tragen mächtig genug. Aber nicht allein tritt er auf; zu beiden Seiten stehen ihm die Truggestalten, wodurch er die Calydonier schrecket. Ein Drache in sürchterlichen Windungen aufgereckt, roth auf dem Rücken, mit strotzendem Kamm, von der andern Seite ein munteres Pferd von schönster Mähne, mit dem Fuß die Erde schlagend, als wenn es zum Tressen sollte. Betrachtest du nun wieder den surchtbaren Flußgott in der Mitte, so entsetzest du dich vor dem wilden Bart, aus welchem Quellen hervortriesen. So steht nun alles in größter Erwartung, als ein tüchtiger

1,

Jüngling herantritt, die Löwenhaut abwerfend und eine Reule in ber Hand behaltend.

Hat man nun bisher das Bergangene deutungsweise vorgeführt, so siehst du, nun verwandelte sich Achelous in einen mächtig gehörnten Stier, der auf Hercules losrennt. Dieser aber faßt mit der linken Hand das Horn des dämonischen Ungeheuers und schlägt das andere mit der Keule herab. Hier fließt Blut, woraus du siehst, daß der Gott in seiner innersten Persönlichkeit verwundet ist. Hercules aber, vergnügt über seine That, betrachtet nur Desaniren; er hat die Keule weggeworsen, und reicht ihr das Horn zum Unterpfand. Künftig wird es zu den Händen der Nymphen gelangen, die es mit Uebersluß füllen, um die Welt zu beglücken.

### Bercules und Meffus.

Diese brausenden Fluthen, welche, angeschwollen, Felsen und Baumsstämme mit sich führend, jedem Reisenden die sonst bequeme Fahrt verssagen, es sind die Fluthen des Evenus, des calpdonischen Landstroms. Hier hat ein wundersamer Fährmann seinen Posten genommen, Nessus, der Centaur, der einzige seines Gelichters, der aus Pholos den Händen des Hercules entrann. Hier aber hat er sich einem friedlichen nützlichen Geschäft ergeben: er dient mit seinen Doppelkräften jedem Neisenden, diese will er auch für Hercules und die Seinigen verwenden.

Hercules, Desanira und Hyllus kamen im Wagen zum Flusse; hier machte Hercules, damit sie sicherer überkämen, die Eintheilung, Nessus sollte Desaniren übersetzen, Hyllus aber auf dem Wagen sich durchbringen; Hercules gedachte watend zu solgen. Schon ist Nessus hinüber. Auch Hyllus hat sich mit dem Wagen gerettet, aber Hercules kämpst noch gewaltig mit dem Flusse. Indessen vermist sich der Centaur gegen Desaniren; der Hüsse rusenden gleich gewärtig, faßt Hercules den Bogen und sendet einen Pseil auf den Verwegenen. Er schießt; der Pseil trisst; Desanira reicht die Arme gegen den Gemahl. Dieß ist der Augenblick, den wir im Bilde bewundern. Der junge Hyllus erheitert die gewaltsame Scene: ans Ufer gelangt hat er sogleich die Leitriemen an den Wagen gebunden; und nun steht er droben, klatscht in die Hände, und frent sich einer That, die er selbst nicht verrichten konnte. Nessus aber scheint das tödtliche Geheinnis Desaniren noch nicht vertraut zu haben.

#### Betrachtung.

Wir halten fest im Auge, daß bei Hercules auf Persönlichkeit alles gemeint sen; nur unmittelbare That follte den Halbgott verherrlichen. Mit Händen zu ergreisen, mit Fäusten zu zerschmettern, mit Armen zu erdrücken, mit Schultern zu ertragen, mit Füßen zu erreichen, das war seine Bestimmung und sein Geschick. Bogen und Pfeile dienten ihm nebenher, um in die Ferne zu wirken; als Nahwasse gebrauchte er die Keule, und selbst diese östers nur als Wanderstad. Denn gewöhnlich um die That zu beginnen wirst er sie weg; eben so auch die Löwenhaut, die er mehr als ein Siegeszeichen, denn für ein Gewand trägt. Und so sinden wir ihn immer auf sich selbst gestützt, im Zweikamps, Wettstreit, Wetteiser überall ehrenvoll austretend.

Daß seine Gestalt von dem Künstler jedesmal nach der nächsten Bestimmung modiscirt worden, können wir weissagen, wobei die köstlichsten classischen Reste uns zu Hülfe kommen, nicht weniger Zengnisse der Schristesteller, wie wir sogleich sehen werden.

#### Bercules und Antaus.

Der libziche Wegelagerer verläßt sich auf seine Kräfte, die von der Mutter Erde nach jedem Verlust durch die mindeste Berührung wieder erstattet werden. Er ist im Begriff die Erschlagenen zu begraben, und man nuß ihn wohl für einen Sohn des Bodens halten; denn er gleicht einer roh gebildeten Erdscholle. Er ist fast eben so breit als lang, der Hals mit den Schultern zusammengewachsen; Brust und Hals scheinen so hart als wenn der Erzarbeiter sie mit Hämmern getrieben hätte. Fest steht er auf seinen Füßen, die nicht gerade, aber tüchtig gebildet sind.

Diesem vierschrötigen Boxer steht ein gelenker Held entgegen, gestaltet als wenn er zu Faustkämpsen ganz allein geboren und geübt seh. Ebenmaß und Stärke der Glieder geben das beste Zutrauen; sein erhabenes Ansehen läßt uns glauben, daß er mehr seh als ein Mensch. Seine Farbe ist rothbraum, und die aufgelausenen Adern verrathen innerlichen Zorn, ob er sich gleich zusammennimmt, um, als ein von beschwerlicher Wanderung Angegriffener, nicht etwa hier den kürzern zu ziehen. Solchen Berzug fühlt Antäus nicht; schwarz von der Sonne gebrannt, tritt er frech dem

Helben entgegen, nur daß er sich die Ohren verwahrt, weil dorthin die ersten mächtigsten Schläge fallen.

Dem Helden jedoch ift nicht unbewußt, daß er weder mit Stoß noch Schlag das Ungehener erlegen werde. Denn Gäa, die Mutter, stellt ihren Liebling, wie er sie nur im mindesten berührt, in allen Kräften wieder her. Deßhalb faßt Hercules den Antäus in der Mitte, wo die Rippen sind, hält ihm die Hände hinterwärts zusammen, stemmt den Ellenbogen gegen den keuchenden Bauch und stößt ihm die Seele aus. Du siehst, wie er winselnd auf die Erde herabblickt, Hercules hingegen voller Kraft bei der Arbeit lächelt. Daß auch Götter diese That beobachten, kannst du an der goldenen Wolke sehen, die, auf den Berg gelagert, sie wahrscheinlich bedeckt. Bon dorther kommt ja Mercur, als Ersinder des Faustkampses, den Sieger zu bekränzen.

# Hercules und Atlas.

Diegmal treffen wir unsern Selben nicht kämpfend noch streitend, nein, der löblichste Wetteifer hat ihn ergriffen: im Dulden will er hulf= reich febn. Denn auf feinem Wege zu ben libhschen Sesperiben, wo er die goldenen Aepfel gewinnen follte, findet er Atlas, den Bater jener Heroinen, unter der ungeheuern Last des Firmamentes, das ihm zu tragen auferlegt war, fast erliegend. Wir sehen bie riefenhafte Gestalt auf ein Knie niedergedrückt: Schweiß rinnt berab. Den eingezogenen Leib und bessen Darstellung bewundern wir; er scheint wirklich eine Söhle, aber nicht finster: benn er ift, burch Schatten und Widerscheine, Die sich begegnen, genugsam erleuchtet, bem Maler als ein großes Runftstück an= zurechnen. Die Bruft bagegen tritt mächtig hervor in vollem Lichte; sie ist fräftig, boch scheint sie gewaltsam ausgedehnt. Ein tiefes Athemholen glaubt man zu bemerken; so scheint auch der Arm zu zittern, welcher die himmlischen Kreise stützt. Was aber in biesen sich bewegt, ift nicht for= perlich gemalt, sondern als in Aether schwimmend; die beiden Bären sieht man, fo wie den Stier; auch Winde blasen theils gemeinsam, theils widerwärtig, wie es sich in der Atmosphäre begeben mag.

Hercules aber tritt hinzu, im stillen begierig auch bieses Abenteuer zu bestehen; er bietet nicht geradezu bem Riesen seine Dienste, aber

bedauert ben gewaltsamen Zustand, und erweist sich nicht abgeneigt, einen Theil der Last zu übertragen; der andere dagegen ist es wohl zusrieden und bittet, daß er das Ganze nur auf kurze Zeit übernehmen möge. Nun sehen wir die Freudigkeit des Helden zu solcher That: aus seinem Ungesicht leuchtet Bereitwilligkeit; die Keule ist weggeworsen; nach Bemühung streben die Hände. Diese lebhaste Bewegung ist durch Licht und Schatten des Körpers und aller Glieder kräftig hervorgehoben, und wir zweiseln keinen Angenblick, die ungeheure Last von den Schultern des einen auf die Schultern des andern herübergewälzt zu sehen.

Untersuchen wir uns recht, so können wir den Hercules nicht als gebietend, sondern immer als vollbringend in der Einbildungskraft hervorzusen, zu welchen Zwecken ihn denn auch die Fabel in die entschiedensten Verhältnisse gesetzt hat. Er verlebt seine Tage als Diener, als Anecht; er freut sich keiner Heinst; theils zieht er auf Abenteuer umher, theils in Verbannung; mit Frau und Kindern ist er unglücklich, so wie mit schönen Günstlingen, zu deren Betrachtung wir nun ausgesordert sind.

# Bercules und Sylas.

Der Helb als Jüngling begleitet die Argonautenfahrt, einen schönen Liebling, den Hylas an der Seite. Dieser, knabenhaft, Wasser zu holen, steigt in Myssen ans Land, um nicht zurückzukehren. Hier sehen wir wie es ihm ergangen: denn als er unklug von einem abschüffigen User herab die klare Welle schöpfen will, wie sie in dichtem Waldgebüsch reichlich hervorquillt, sindet es eine lüsterne Nymphe gar leicht ihn hinadzustoßen. Noch kniet sie oben in derselben Handlung und Bewegung. Zwei andere, aus dem Wasser erhoben, verbünden sich mit ihr; vier Hände, glücklich verschlungen, sind beschäftigt den Knaben unterzutanchen; aber mit so ruhiger schmeichelnder Bewegung, wie es Wellengöttinnen geziemt. Noch ist die Linke des Knaben beschäftigt den Krug ins Wasser zu tauchen; seine Rechte, wie zum Schwimmen ausgestreckt, mag nun auch bald von den holdseligen Feindinnen ergriffen werden. Er wendet sein Gesicht nach der ersten, gefährlichsten, und wir würden dem Maler einen hohen Preis zuerkennen,

welcher die Absicht des alten Künftlers uns wieder belebt vor Augen stellte. Dieses Mienenspiel von Furcht und Sehnsucht, von Scheu und Berlangen auf den Gesichtszügen des Knaben würde das Lieblingswürdigste sehn, was ein Künstler uns darstellen könnte. Büste er nun den gemeinsamen Ausdruck der drei Rymphen abzustufen, entschiedene Begierde, dunkles Berlangen, unschuldige, gleichsam spielende Theilnahme zu sondern und auszudrücken, so würde ein Bild entstehen, welches auf den Beifall der fämmtlichen Kunstwelt Anspruch machen dürfte.

Aber noch ist das Gemälde nicht vollendet, noch schließt sich ein herrlicher unentbehrlicher Theil daran. Hercules als liebender Jüngling drängt sich durchs Dickicht; er hat den Namen seines Freundes wiederholt gerusen. Hylas! Hylas! tönt es durch Fels und Wald, und so antwortet auch das Scho: Hylas! Hylas! Solche trügerische Antwort versnehmend steht der Held stille; sein Horchen wird uns deutlich, denn er hat die linke Hand gar schön gegen das linke Ohr gehoben. Wer nun auch hier die Sehnsucht des getäusschten Wiedersindens ausdrücken könnte, der wäre ein Glücklicher, den wir zu begrüßen wünsschen.

## Hercules und Abderns.

Hier hat der Kräftige das Biergespann des Diomedes mit der Keule bezwungen: eine der Stuten liegt todt, die andere zappelt, und wenn die dritte wieder aufzuspringen scheint, so sinkt die vierte nieder, rauchhaarig und wild sämmtlich anzusehen. Die Krippen aber sind mit menschlichen Gliedern und Knochen gefüllt, wie sie Diomed seinen Thieren zur Nahrung vorzuwersen pslegte. Der barbarische Kossenährer selbst liegt erschlagen bei den Bestien, wilder anzuschauen als diese.

Aber ein schwereres Geschäft als die That vollbringt nun der Held; denn das Obertheil eines schönen Knaben schlottert in der Löwenhaut. Wohl, wohl! daß uns die untere Hälfte verdeckt scheint! denn nur einen Theil seines geliebten Abberus trägt Hercules hinweg, da der andere schon, in der Hitze des gräßlichen Kampses, von den Ungeheuern aufgezehrt ift.

Darum blidt der Unbezwingliche so bekimmert vor sich hin, Thränen scheint er zu vergießen, doch er nimmt sich zusammen und sinnt schon auf

eine würdige Grabstätte. Nicht etwa ein Higel, eine Säule nur soll ben Geliebten verewigen: eine Stadt soll gebaut werden, jährliche Feste gewidmet, herrlich an allerlei Arten Wettspiel und Kampf, nur ohne Pferderennen; das Andenken dieser verhaßten Thiere sen verbannt!

Die herrliche Composition, welche zu dieser Beschreibung Anlaß gegeben, tritt sogleich vor die Phantasie, und der Werth solcher zur Einsheit verknüpften mannichfaltigen, bedeutenden, deutlichen Aufgabe wird sogleich anerkannt.

Wir lenken daher unfere Betrachtungen nur auf die bedenkliche Darstellung ber zerfleischten Glieder, welche der Künstler, der uns die Verstümmelung bes Abderus so weislich verbarg, reichlich in den Pferdekrippen ausspendet.

Betrachtet man die Forderungen genauer, so konnten freilich die Ueberreste des barbarischen Futters nicht vermißt werden; man beruhige sich mit dem Ausspruch: alles Nothwendige ist schiedlich!

In den von uns dargestellten und bearbeiteten Bildern finden wir das Bedeutende niemals vermieden, sondern vielmehr dem Zuschauer mächtig entgegengebracht. So sinden wir die Köpse und Schädel, welche der Straßenräuber am alten Baume als Trophäen aufgehängt; eben so wenig sehlen die Köpse der Treier Hippodamia's am Palaste des Baters aufgesteckt, und wie sollen wir uns bei den Strömen Blutes benehmen, die in so manchen Bildern mit Staub vermischt hin und wieder fließen und stocken. Und so dürsen wir wohl sagen: Der höchste Grundsatz der Alten war das Bedeutende, das höchste Resultat aber einer glücklichen Behandlung das Schöne. Und ist es bei uns Neueren nicht derselbe Fall? Denn wo wollten wir in Kirchen und Galerien die Augen hinwenden, nöthigten uns nicht vollendete Meister so manches widerwärtige Märthysthum dankbar und behaglich anzuschauen!

Wenn wir uns in dem vorigen für unfähig erklärt haben, die Gestalt des Hercules als eines Herrschenden, Gebietenden, Antreibenden in unserer Einbildungskraft hervorzubringen, und wir ihn dagegen nur als dienend, wirkend, leistend anerkennen wollten, so gestehen wir doch gegenwärtig ohne Beschämung, daß der Genius alter Kunst unsere

Fähigkeiten weit überflügelt, und dasjenige was jene für unthulich hielten, schon längst geliesert hat. Denn wir sühren uns zur Erinnerung, daß vor dreißig Jahren sich in Kom der Abzuß eines nach England gewanderten Kopfes befand, den Hercules vorstellend, von königlichem Ansehen. In der ganzen Form des Hauptes, so wie in der Bestimmung einzelner Gesichtszüge, war der höchste Friede ausgedrückt, den Verstand und klarer Sinn allein dem Antlitz des Menschen verleihen mag. Alles Heftige, Rohe, Gewaltsame war verschwunden und jeder Beschauende sühlte sich beruhigt in der friedlichen Gegenwart. Diesem huldigte man unbedingt als seinem Herrn und Gebieter; ihm vertraute man als Gesetzgeber, ihn hätten wir in jedem Falle zum Schiedsrichter gewählt.

#### Bercules und Telephus.

Und so finden wir den Helden auch in dem zartesten Verhältnisse als Bater zum Sohn; und hier bewährt sich abermals die große Beweg-lichkeit griechischer Bildungskraft. Wir sinden den Helden auf dem Gipfel der Menschheit. Leider hat die neuere Kunst durch religiöse Zufälligkeiten werhindert die köstlichsten Verhältnisse nachzubilden: den Bezug vom Vater zum Sohn, vom Ernährer zum Säugling, vom Erzieher zum Zögling, da uns doch die alte Kunst die herrlichsten Documente dieser Art hinterließ. Glücklicherweise darf jeder Kunstreund nur die Herculanischen Alterthümer aufschlagen, um sich von der Vortressslichsteit des Vildes zu überzeugen, welches zu rühmen wir uns berufen fühlen.

Hier steht Hercules, helbenhaft geschmückt; ihm sehlt keines jener bekannten Beizeichen. Die Keule, vom Löwenfell behangen und bepolstert, dient ihm zur bequemen Stütze; Köcher und Pfeile ruhen unter dem sinkenden Urm. Die linke Hand auf den Rücken gelegt, die Füße über einander geschlagen, steht er beruhigt, vom Rücken anzusehen, das mit Kranz und Binde zierlich umwundene Haupt nach uns wendend, und zugleich den kleinen am Reh säugenden Knaben betrachtend.

Reh und Knabe führen uns wieder auf Myrons Kuh zurück. Hier ist eine eben so schöne, ja mehr elegante, sentimentale Gruppe, nicht so genau in sich geschlossen wie jene; denn sie macht den Antheil eines größern Ganzen. Der Knabe, indem er sängt, blickt nach dem Bater hinauf; er ist schon halbwücksig, ein Heldenkind, nicht bewustlos.

Jedermann bewundere wie die Tafel ausgefüllt fen; vorn in ber Mitte fteht ein Abler feierlich, eben fo gur Seite liegt eine Löwengeftalt, anzubeuten daß durch dämonische und hervische Gegenwart diese Bergesböhen zum friedlichen Paradies geworden. Wie follen wir aber diefe Frau ausprechen, welche bem Selven so mächtig ruhig gegenüber sitt? Es ift Die Beroine des Berges; maskenhaft ftarr blickt fie vor sich bin, nach Dämonenweise untheilnehmend an allem Zufälligen. Der Blumenkrang ihres Hauptes beutet auf die fröhlichen Wiesen ber Landschaft, Trauben und Granatäpfel bes Fruchtforbes auf die Gartenfülle ber Sügel, fo wie ein Faun über ihr uns bezeugt, daß zu gefunder Weide die befte Gelegenbeit auf ben Söhen sey. Auch er bedeutet nur die Gelegenheit bes Ortes, ohne Theil an bem garten und zierlichen Ereigniß zu nehmen. Gegenüber jedoch begleitet ben väterlichen Selben eine beschwingte Göttin, befränzt wie er; sie hat ihm den Weg durch die Wildniß gezeigt, sie deutet ihm nun auf ben wundersam erhaltenen und glücklich herangewachsenen Sohn. Wir benamfen sie nicht, aber bie Kornähren, die sie führt, beuten auf Nahrung und Vorsorge. Wahrscheinlich ift sie es, bie ben Knaben ber fäugenden Sinde untergelegt hat.

An diesem Bilde sollte sich jeder Künstler in seinem Leben einmal versucht haben, er sollte sich prüsen, um zu ersahren wie sern es möglich seh, das was dieses Bild durch Ueberlieserung verloren haben mag, wieder herzustellen, ohne daß dem Hauptbegriff der in sich vollendeten Composition geschadet werde. Sodann wäre die Frage, wie die Charaktere zu erhalten und zu erhöhen sehn möchten? Ferner könnte dieses Bild, in allen seinen Theilen vollsommen ausgesührt, die Fertigkeit und Geschicklichkeit des Künstelers auf das unwidersprechlichste bewähren.

# Hercules und Thiodamas.

Dem Helben, bessen höchstes Berdienst auf tüchtigen Gliedern beruht, geziemt es wohl einen seiner Arbeit gemäßen Hunger zu befriedigen; und so ist Hercules auch von dieser Seite berühmt und dargestellt. Heiß-hungerig sindet er einst gegen Abend auf dem schroffsten Theil der Insel Mhodus, von Lindiern bewohnt, einen Ackersmann, den kümmerlichsten Bodenraum mit der Pflugschar aufreißend. Hercules handelt um die Stiere;

gutwillig will sie ihm der Mann nicht abtreten. Ohne Umstände ergreift ber Held den einen, tödtet, zerlegt ihn, weiß Feuer zu verschaffen, und fängt an sich eine gute Mahlzeit vorzubereiten.

Hier steht er, ausmerksam auf das Fleisch, das über den Kohlen bratend schmort. Er scheint mit großem Appetit zu erwarten, daß es bald gar werde, und beinahe mit dem Fener zu hadern, daß es zu langsam wirke. Die Heiterkeit, welche sich über seine Gesichtszüge verbreitet, wird keineswegs gestört, als der in seinen nützlichsten Thieren höchst beschädigte Ackersmann ihn mit Verwünschungen, mit Steinen überfällt. Der Halbgott steht in seinen großen Formen, der Landmann als ein alter, schrosser, strauchwilder, roher, derber Mann, den Körper bekleidet, nur Kniee, Arme, was Kraft andeutet, entblößt.

Die Lindier verehren immerfort, zum Andenken dieses Ereignisses, den Hercules an hohen Festtagen mit Berwünschungen und Steinwerfen, und er, in seiner unverwüstlichen guten Lanne, thut ihnen immer dagegen manches zu gute.

Die Kunst, wenn sie lange mit Gegenständen umgeht, wird Herr über dieselben, so daß sie den würdigsten eine leichte, lustige Seite wohl abgewinnt. Auf diesem Wege entsprang auch gegenwärtiges Bilv.

Es ist zur Bearbeitung höchst anlockend. Im schönen Gegensatz steht eine große heitere Helbennatur gegen eine roh andringende, kräftige Gewalt. Die erste ruhig, aber bedeutend in ihren Formen, die zweite durch heftige Bewegung auffallend. Man benke sich die Umgebung dazu! Ein zweiter Stier, noch am Pfluge, geringes aufgerissenes Erdreich, Felsen daneben, eine glückliche Beleuchtung vom Feuer her. Wäre dieß nicht ein schönes Gegenstück zum Uhrsses bei dem Chklopen, im heitersten Sinne ein glücklicher Gegensatz?

# Hercules bei Admet.

Und so mag benn bieses heitere Bild unsere biesmalige Arbeit beschließen. Ein traulich mitwirkender Kunftfreund entwarf es vor Jahren, zum Bersuch in wiesern man sich der antiken Behandlungsweise solcher Gegenstände einigermaßen nähern könne. Der Raum ist wohl das Doppelte so breit als hoch, und enthält drei verschiedene Gruppen, welche

funstreich zusammen verbunden sind. In der Mitte ruht Hercules riefenhaft, auf Polster gelehnt, und kommt durch diese Lage mit den übrigen stehenden Figuren ins Gleichgewicht. Der vor ihn gestellte Speisetisch, bas unter ihm umgefturzte Weingefäß beuten fchon auf reichlich eingenommenen Genuff, mit welchem sich jeder andere wohl begnügt hätte; bem Selben aber foll sich das Gastmahl immerfort erneuern. find zu feiner Rechten brei Diener beschäftigt. Giner, die Treppe beraufsteigend, bringt auf mächtiger Schüffel ben fettesten Braten, ein anderer ihm nach, die schweren Brodforbe kaum erschleppend; sie begegnen einem britten, ber hinab zum Reller gebenkt, eine umgekehrte Ranne am Henkel schwenkt und, mit dem Deckel klappernd, über die Trinklust des mächtigen Gastes ungehalten scheint. Alle brei mögen sich verbrieflich über die Bubringlichkeit bes Helben besprechen, bessen Finger ber rechten Sand ben im Alterthum, als Ausbruck von Sorgfeligkeit, fo beliebten Act bes Schnalzens auszuüben bewegt find. Bur Linken aber fteht Admet, eine Schale barreichend, in ruhiger Stellung bes freundlichsten Wirthes. Und fo verbirgt er dem Gaft die traurige Scene, die durch einen Vorhang von dem bisher beschriebenen offenen Raume getrennt wird, dem Zuschauer jedoch nicht verborgen bleibt.

Aus diesem dunkeln Winkel, wo eine Anzahl trostloser Frauen ihre abgeschiedene Hervin bedauern, trat ein Knabe hervor, der, den Vater beim Mantel fassend, ihn hereinzuziehen und ihm Theilnahme an dem unseligen Familiengeschief auszunöthigen gedenkt. Durch Gestalt und Handlung dieses Kindes wird nun das Innere mit dem Aeusern verbunden, und das Auge kehrt gern über Gast und Knechte die Treppe hinab in das weite Vorhaus und in den Feldraum vor demselben, wo man noch einen Hausgenossen beschäftigt sieht ein ausgehängtes Schwein zu zerstücken, um die entschiedene Speisclust des Gastes anzudeuten und auf deren Unendlichkeit scherzhaft hinzuweisen.

Da jedoch weder die wohldurchbachte Composition noch die Annuth der Einzelheiten, noch weniger das Glück, womit Licht und Schatten, von Farbe begleitet, einander entgegengesetzt sind, sich keineswegs durch Worte aussprechen lassen, so wünschen wir gedachtes Blatt den Kunstsfreunden gelegentlich nachgebildet mitzutheilen, um die frühern Absichten durch ein Beispiel auszusprechen und wo möglich zu rechtfertigen.

Mag nun unser Leser zurückschauen auf das Berzeichniß, worin wir sämmtliche Philostratische Gemälde vorausgeschieft, so wird er gewiß mit uns die Empfindung theilen, wenn wir bekennen, daß wir höchst ungern uns in der Hälfte von einer so erfreulichen Aufstellung trennen. Biele Jahre lagen die Borarbeiten unbenutzt; ein glücklicher Augenblick vergönnte sie wieder vorzunehmen.

Möge das, was wir vorgetragen haben, nicht bloß gelesen, in der Einbildungskraft hervorgerusen werden, sondern in die Thatkraft jüngerer Männer übergehen! Mehr als alle Maximen, die doch jeder am Ende nach Belieben auslegt, können solche Beispiele wirken; denn sie tragen den Sinn mit sich, worauf alles ankommt, und beleben, wo noch zu beleben ist.

#### Antik und modern.

Da ich in Vorstehendem genöthigt war zu Gunsten des Alterthums, befonders aber der damaligen bildenden Künstler, so viel Gutes zu sagen, so wünschte ich doch nicht misverstanden zu werden, wie es leider gar oft geschieht, indem der Leser sich eher auf den Gegensatz wirft, als daß er zu einer billigen Ausgleichung sich geneigt fände. Ich ergreife daher eine dargebotene Gelegenheit, um beispielweise zu erklären, wie es eigentlich gemeint seh, und auf das ewig fortdauernde Leben des menschlichen Thuns und Handelns, unter dem Symbol der bildenden Kunst, hinzubeuten.

Ein junger Freund, Carl Ernft Schubarth, in seinem Befte: Bur Beurtheilung Goethe's, welches ich in jedem Ginne zu ichaten und dankbar anzuerkennen habe, fagt: "Ich bin nicht der Meinung, wie bie meisten Berehrer ber Alten, unter die Goethe felbst gehört, daß in ber Welt für eine hohe vollendete Bildung der Menschheit nichts ähnlich Günstiges sich hervorgethan habe, wie bei ben Griechen." Glücklicher= weise können wir diese Differeng mit Schubarths eigenen Worten ins gleiche bringen, indem er fpricht: "Bon unferm Goethe aber fen es gefagt, daß ich Shakspeare ihm darum vorziehe, weil ich in Shakspeare einen folden tüchtigen, sich selbst unbewusten Menschen gefunden zu haben glaube, ber mit höchster Sicherheit, ohne alles Raisonniren, Reflectiren, Subtilifiren, Claffificiren und Potenziren, ben mahren und falfchen Bunkt der Menschheit überall so genau, mit so nie irrendem Griff und so natürlich hervorhebt, daß ich zwar am Schluß bei Goethe immer das nämliche Ziel erkenne, von vorn herein aber stets mit bem Entgegengesetzten zuerst zu kämpfen, es zu überwinden und mich sorgfältig in Acht

zu nehmen habe, baß ich nicht für blanke Wahrheit hinnehme, mas roch nur als entschiedener Irrthum abgelehnt werden soll."

Hier trifft unser Freunt ben Nagel auf ben Kopf; benn gerabe ba, wo er mich gegen Shafspeare im Nachtheil findet, stehen wir im Nachtheil gegen die Alten. Und was reben wir von den Alten? Ein jedes Talent, bessen Entwickelung von Zeit und Umständen nicht begünstigt wirt, so daß es sich vielmehr erst durch vielsache Hindernisse durcharbeiten, von manchen Irrthümern sich losarbeiten muß, steht unendlich im Nachteil gegen ein gleichzeitiges, welches Gelegenheit sindet sich mit Leichtigkeit auszuhlen, und was es vermag, ohne Witerstand auszuhlen.

Bejahrten Personen sällt aus ber Fülle ber Ersahrung oft bei Gelegenheit ein, was eine Behauptung erläutern und bestärken könnte; besichalb sen solgende Anekote zu erzählen vergönnt. Ein geübter Diplomat, ber meine Bekanntschaft wünschte, sagte, nachtem er mich bei dem ersten Zusammentressen nur überhin angesehen und gesprochen, zu seinen Freunden: Voila un homme qui a eu de grands chagrins! Diese Worte gaben mir zu benken. Der gewandte Gesichtssorscher hatte recht gesehen, aber bas Phänomen bloß durch den Begriff von Duldung ausgedrückt, was er auch der Gegenwirkung hätte zuschreiben sollen. Ein ausmerksamer, gerader Deutscher hätte vielleicht gesagt: "Das ist auch einer der sich's hat sauer werden lassen!"

Wenn sich nun in unsern Gesichtszügen bie Spur überstandenen Leidens, durchgeführter Thätigkeit nicht auslöschen läßt, so ist es kein Wunder, wenn alles, was von uns und unserm Bestreben übrig bleibt, dieselbe Spur trägt und dem ausmerksamen Beobachter auf ein Tasenn hindeutet, das in einer glücklichsten Entsaltung, so wie in der nothgedrungensten Beschränkung sich gleich zu bleiben und, wo nicht immer die Würde, doch wenigstens die Hartnäckigkeit des menschlichen Wesens durchzusühren trachtete.

Lassen wir also Altes unt Neues, Bergangenes und Gegenwärtiges sahren, und sagen im allgemeinen: Jedes fünstlerisch Hervorgebrachte versietzt uns in die Stimmung, in welcher sich der Berfasser befand; war sie heiter und leicht, so werden wir uns frei fühlen; war sie beschränkt, sorglich und bedenklich, so zieht sie uns gleichmäßig in die Enge.

Run bemerken wir bei einigem Nachrenken, bag hier eigentlich nur von ber Behandlung bie Rebe seh; Stoff und Gehalt kommt nicht in

Betracht. Schauen wir sodann diesem gemäß in der Kunstwelt frei umber, so gestehen wir, daß ein jedes Erzengniß und Freude macht, das dem Künstler mit Bequemlichkeit und Leichtigkeit gelungen. Welcher Liebhaber besitzt nicht mit Bergnigen eine wohlgerathene Zeichnung oder Radirung unseres Chodowieck? Hier sehen wir eine solche Unmittelbarkeit an der und bekannten Natur, daß nichts zu wünschen übrig bleibt. Nur darf er nicht aus seinem Kreise, nicht aus seinem Format herausgehen, wenn nicht alle seiner Individualität gegönnten Vortheile sollen verloren sehn.

Wir wagen uns weiter und bekennen, daß Manieristen sogar, wenn sie es nur nicht allzu weit treiben, uns viel Bergnügen machen, und daß wir ihre eigenhändigen Arbeiten sehr gern besitzen. Künstler, die man mit diesem Namen benennt, sind mit entschiedenem Talente geboren; allein sie fühlen bald, daß nach Berhältniß der Tage so wie der Schule, worein sie gekommen, nicht zu Federlesen Raum bleibt, sondern daß man sich entschließen und fertig werden müsse. Sie bilden sich daher eine Sprache, mit welcher sie ohne weiteres Bedenken die sichtbaren Zustände leicht und kühn behandeln und uns, mit mehr oder minderem Glück, allerlei Weltbilder vorspiegeln, wodurch denn manchmal ganze Nationen mehrere Decennien hindurch angenehm unterhalten und getäusicht werden, dis zuletzt einer oder der andere wieder zur Natur und höhern Sinnesart zurücksehrt.

Daß es bei den Alten auch zuletzt auf eine solche Art von Manier hinauslief, sehen wir an den Herculanischen Alterthümern; allein die Vorbilder waren zu groß, zu frisch, wohlerhalten und gegenwärtig, als daß ihre Dugendmaler sich hätten ganz ins Nichtige verlieren können.

Treten wir nun auf einen höhern und angenehmern Standpunkt und betrachten das einzige Talent Raphaels. Dieser, mit dem glücklichsten Naturell geboren, erwuchs in einer Zeit, wo man redlichste Bemühung, Aufmerksamkeit, Fleiß und Treue der Kunst widmete. Boransgehende Weister sührten den Jüngling bis an die Schwelle, und er brauchte nur den Fuß aufzuheben, um in den Tempel zu treten. Durch Beter Berugino zur sorgfältigsten Aussührung angehalten, entwickelt sich sein Genie an Leonardo da Binci und Michel Angelo. Beide gelangten während eines langen Lebens, ungeachtet der höchsten Steigerung ihrer Talente, kaum zu dem eigentlichen Behagen des Kunstwirkens; jener hatte sich, genaus besehen, wirklich müde gedacht, und sich allzu sehr am Technischen abgearbeitet, dieser, anstatt uns zu dem was wir ihm schon verdanken, noch

lleberschwengliches im Plastischen zu hinterlassen, quält sich die schönsten Jahre durch in Steinbrüchen, nach Marmorblöcken und Bänken, so daß zuletzt von allen beabsichtigten Heroen des alten und neuen Testamentes der einzige Moses sertig wird, als ein Musterbild dessen, was hätte geschehen können und sollen. Raphael hingegen wirkt seine ganze Lebenszeit hindurch mit immer gleicher und größerer Leichtigkeit. Gemüths und Thatkraft stehen bei ihm in so entschiedenem Gleichgewicht, daß man wohl behaupten darf, kein neuerer Künstler habe so rein und vollkommen gedacht als er und sich so klar ausgesprochen. Hier haben wir also wieder ein Talent, das uns aus der ersten Quelle das frischeste Wasser entgegen sendet. Er gräcisirt nirgends, fühlt, denkt, handelt aber durchaus wie ein Grieche. Wir sehen hier das schönste Talent zu eben so glücklicher Stunde entwickelt, als es, unter ähnlichen Bedingungen und Umständen, zu Perikles' Zeit geschah.

Und so muß man immer wiederholen: Das geborene Talent wird zur Production gefordert; es fordert dagegen aber auch eine natur und kunstgemäße Entwickelung für sich; es kann sich seiner Borzüge nicht begeben, und kann sie ohne äußere Zeitbegünstigung nicht gemäß vollenden.

Man betrachte die Schule der Carracci! Hier lag Talent, Ernst, Fleiß und Consequenz zum Grunde, hier war ein Element, in welchem sich schöne Talente natur= und kunstgemäß entwickeln konnten. Wir sehen ein ganzes Dutzend vorzüglicher Künstler von dort ausgehen, jeden in gleichem, allgemeinem Sinn sein besonderes Talent üben und bilden, so daß kaum nach der Zeit ähnliche wieder erscheinen konnten.

Sehen wir ferner die ungeheuern Schritte, welche der talentreiche Rubens in die Kunstwelt hineinthun! Auch er ist kein Erstgeborener; man schaue die große Erbschaft in die er eintritt, von den Urvätern des vierzehnten und sünszehnten Sahrhunderts durch alle die trefslichen des sechnes hindurch, gegen dessen Ende er geboren wird.

Betrachtet man eben und nach ihm die Fülle niederländischer Meister des siedzehnten, deren große Fähigkeiten sich bald zu Hause, bald südlich, bald nördlich ausbilden, so wird man nicht läugnen können, daß die unglaubliche Sagacität, womit ihr Auge die Natur durchdrungen, und die Leichtigkeit, womit sie ihr eigenes gesetzliches Behagen ausgedrückt, uns durchaus zu entzücken geneigt sen. Ja, in so fern wir dergleichen besitzen, beschränken wir uns gern ganze Zeiten hindurch auf Betrachtung und

Liebe folder Erzeugnisse, und verargen es Kunstfreunden keineswegs, die sich ganz allein im Besitz und Berehrung dieses Faches begnügen.

Und so könnten wir noch hundert Beispiele bringen, das was wir aussprechen, zu bewahrheiten. Die Klarheit der Ansicht, die Heiterkeit der Aufnahme, die Leichtigkeit der Mittheilung, das ist es was uns entzückt; und wenn wir nun behaupten, dieses alles sinden wir in den ächt griechischen Werken, und zwar geleistet am edelsten Stoff, am würdigsten Gehalt, mit sicherer und vollendeter Aussührung, so wird man uns verstehen, wenn wir immer von dort ausgehen, und immer dort hinweisen. Jeder seh auf seine Art ein Grieche, aber er seh's!

Eben so ist es mit dem schriftstellerischen Berdienste. Das Faßliche wird uns immer zuerst ergreisen und vollkommen befriedigen; ja wenn wir die Werke eines und desselben Dichters vornehmen, so sinden wir manche, die auf eine gewisse peinliche Arbeit hindeuten, andere dagegen, weil das Talent dem Gehalt und der Form vollkommen gewachsen war, wie freie Naturerzeugnisse hervortreten. Und so ist unser wiederholtes, aufrichtiges Bekenntniß, daß keiner Zeit versagt seh das schönste Talent hervorzubringen, daß aber nicht einer jeden gegeben ist, es vollkommen würdig zu entwickeln.

Und so führen wir noch zum Schlufse einen neuern Künstler vor, um zu zeigen, daß wir nicht eben gar zu hoch hinaus wollen, sondern auch mit bedingten Werken und Zuständen zufrieden sind. Sebastian Bourdon, ein dem siedzehnten Jahrhundert angehöriger Künstler, dessen Name wohl jedem Aunstliebhaber mehrmals um die Ohren gesummt, dessen Talent jedoch in seiner ächten Individualität nicht immer verdiente Anerskennung genossen hat, liefert uns vier eigenhändig radirte Blätter, in welchen er den Verlauf der Flucht nach Aegypten vollständig vorsührt.

Man muß zuwörderst den Gegenstand wohl gelten lassen, daß ein bedeutendes Kind aus uraltem Fürstenstamme, dem beschieden ist künftig auf die Welt ungeheuern Einfluß zu haben, wodurch das Alte zerstört und ganz Erneutes dagegen herangeführt wird, daß ein solcher Knabe in den Armen der liebevollsten Mutter, unter Obhut des bedächtigsten Greises geslüchtet und mit göttlicher Hülfe gerettet werde. Die verschiedenen Momente dieser bedeutenden Handlung sind hundertmal vorgestellt, und

mande hiernach entsprungene Kunstwerke reißen uns oft zur Bewunberung hin.

Bon den vier gemeldeten Blättern haben wir jedoch folgendes zu fagen, damit ein Liebhaber, der sie nicht felbst vor Augen schaut, einigermaßen unsern Beisall beurtheilen möge. In diesen Bildern erscheint Joseph als die Hauptperson; vielleicht waren sie für eine Capelle dieses Heiligen bestimmt.

I.

Das Local mag für den Stall zu Bethlehem, unmittelbar nach dem Scheiden der drei frommen Magier, gehalten werden; denn in der Tiefe sieht man noch die beiden bewußten Thiere. Auf einem erhöhtern Hauß-raum ruht Joseph, anständig in Falten gehüllt, auf das Gepäck gebettet, wider den hohen Sattel gelehnt, worauf das heilige Kind, so eben erwachend, sich rührt. Die Mutter daneben ist in frommem Gebete begriffen. Mit diesem ruhigen Tagesanbruch contrastirt ein höchst bewegter gegen Ioseph heranschwebender Engel, der mit beiden Händen nach einer Gegend hindeutet, die, mit Tempeln und Obelissen geschmückt, ein Traumbild Aegyptens hervorruft. Zimmermannshandwertzeng liegt vernachlässigt am Boden.

II.

Zwischen Ruinen hat sich die Familie, nach einer starken Tagreise, niedergelassen. Joseph, an das beladene lastbare, aus einem Steintroge sich nährende Thier gelehnt, scheint einer augenblicklichen Ruhe stehend zu genießen; aber ein Engel fährt hinter ihm her, ergreist seinen Mantel und deutet nach dem Meere hin. Joseph, in die Höhe schauend und zugleich nach des Thieres Futter hindeutend, möchte noch kurze Frist sür das milde Geschöpf erbitten. Die heilige Mutter, die sich mit dem Kind beschäftigte, schaut verwundert nach dem seltsamen Zwiegespräch herum; denn der Himmelsbote mag ihr unsichtbar sehn.

#### III.

Drückt eine eilende Wanderschaft vollkommen aus. Sie lassen eine große Bergstadt zur Nechten hinter sich. Knapp am Zaum führt Joseph das Thier einen Pfad hinab, welchen sich die Einbildungskraft um besto steiler beukt, weil wir davon gar nichts, vielmehr gleich unten hinter dem

Borbergrunde das Meer sehen. Die Mutter, auf dem Sattel, weiß von keiner Gesahr; ihre Blicke sind völlig in das schlasende Kind versenkt. Sehr geistvoll ist die Sile der Wandernden dadurch angedeutet, daß sie schon das Bild größtentheils durchzogen haben und im Begriff sind auf der linken Seite zu verschwinden.

#### IV.

Ganz im Gegenfatz des vorigen ruhen Joseph und Maria in der Mitte des Bildes auf dem Gemäuer eines Röhrbrunnens. Joseph, dahinter stehend und herübergesehnt, deutet auf ein im Vordergrund umgestürztes Gögenbild und scheint der heiligen Mutter dieses bedeutende Zeichen zu erklären. Sie, das Kind an der Brust, schaut ernst und horchend, ohne daß man wüßte wonach sie blickt. Das entbürdete Thier schmaust hinterwärts an reich grünenden Zweigen. In der Ferne schen wir die Obelissen wieder, auf die im Traume gedeutet war. Palmen in der Nähe überzengen uns, daß wir in Aegypten schon angelangt sind.

Alles dieses hat der bisbende Künftler in so engen Rämmen mit leichten, aber glücklichen Zügen dargestellt. Durchdringendes, vollständiges Denken, geistreiches Leben, Auffassen des Unentbehrlichsten, Beseitigung alles Ueberstüffigen, glücklich flüchtige Behandlung im Aussühren, dieß ist es was wir an unsern Blättern rühmen, und mehr bedarf es nicht: denn wir sinden hier so gut als irgendwo die Höhe der Kunst erreicht. Der Barnaß ist ein Montserrat, der viele Ansiedelungen, in mancherlei Etagen erlaubt; ein jeder gehe hin, versuche sich und er wird eine Stätte sinden, es seh auf Gipfeln oder in Winkeln!

# Nachträgliches zu Philostrats Gemälden.

#### Cephalus und Profris.

Nach Julius Romano.

Cephalus, der leidenschaftliche Täger, nachdem er das Unglück, welches er unwissend in der Morgendämmerung angerichtet, gewahr worden, erstüllte mit Jammergeschrei Felsen und Wald. Hier auf diesem nicht genug zu schätzenden Blatte, nachdem er sich ausgetobt, sitzt er, brütend über sein Geschick, den Leichnam seiner Gattin entseelt im Schoose haltend.

Indessen hat sein Wehstagen alles was in den waldigen Bergeshöhen lebt und webt, aus der morgendlichen Ruhe aufgeregt. Ein alter Faun hat sich heran gedrängt, und repräsentirt die Leidklagenden mit schmerzlichen Gesichtszügen und leidenschaftlichen Gebärden. Zwei Frauen, schon mäßiger theilnehmend, deren eine die Hand der Verblichenen saßt, als ob sie sich ihres wirklichen Abscheidens versichern wollte, gesellen sich hinzu, und drücken ihre Gesühle schon zarter aus. Von oben herab, auf Zweigen sich wiegend, schaut ein Orhas, gleichsalls mit betrübt; unten hat sich der unausweichliche Hund hingelagert und scheint sich nach frischer Beute lechzend umzuschanen. Umor, mit der linken Hand der Hauptzruppe verbunden, zeigt mit der rechten den verhängnisvollen Pfeil vor.

Wem zeigt er ihn entgegen? Einer Caravane von Faunen, Waldweibern und Kindern, die, durch jenes Jammergeschrei erschreckt, herangesordert, die That gewahr werden, sich darüber entsetzen, und in die Schmerzen der Hauptperson hestig einstimmen. Daß ihnen aber noch mehrere folgen und den Schauplatz beengen werden, dieß bezeugt das letzte Mädchen des Zugs, welches von der Mutter mit heranigerissen wird, indem es sich nach den wahrscheinlich Folgenden umsieht. Auf dem Felsen über ihren Häuptern sitzt eine Quellnymphe traurig über der ausgießenden Urne; weiter oben kommt eine Oreas eilig, sich verwundernd umschanend hervor; sie hat das Geschrei gehört, aber sich nicht Zeit genommen ihre Haarslechten zu endigen; sie kommt, das Langhaar in der Hand hebend, neugierig und theilnehmend. Ein Rehböcklein steigt gegenüber ganz gelassen in die Höhe und zupft, als wenn nichts vorginge, sein Frühstück von den Zweigen. Damit wir aber ja nicht zweiseln, daß das alles mit Tagesandruch sich zutrug, eilt Helios auf seinem Wagen aus dem Meere hervor. Sein Hinschauen, seine Gekärden bezengen, daß er das Unheil vernommen, es nun erblicke und mitempfinde.

Uns aber darf es bei aufmerksamer Betrachtung nicht irren, daß die Sonne gerade im Hintergrunde aufgeht und das ganze oben beschriebene Bersonal wie vom Mittag her beseuchtet ist. Ohne diese Fiction wäre das Bild nicht, was es ist, und wir müssen eine hohe Kunst verehren, die sich gegen alle Wirklichkeit ihrer angestammten Rechte zu bedienen weiß.

Noch eine Bemerkung haben wir über den Vordergrund zu machen. Hier findet sich die Spur benutzender Menschenhände. Die Hauptgruppe ist vor dem tiefsten Walddickst gelagert; der Vordergrund ist als ein einjähriger Schlag behandelt; Bäume sind, nicht weit von der Wurzel, abgesägt, die lebendige Rinde hat schon wieder ihren Zweig getrieben. Diesen forstmäßigen Schlag legte der Künstler weißlich an, damit wir bequem und vollständig sähen, was die Bäume, wenn sie aufrecht stünden, und verdecken müßten. Sben so weislich ist im Mittelgrund ein Baum algesägt, damit er uns Fluß und hintere Landschaft nicht verberge, wo Gebände, Thürme, Aquäducte und eine Mühle, als Dienerin der allernährenden Geres thätig, uns andeuten, daß menschliche Wohnungen zwar sern sehen, daß wir uns aber nicht durchaus in einer Wüsse besinden.

### Mesop.

Go wie die Thiere zum Orpheus kamen, um der Musik zu genießen, so zieht sich ein anderes Gefühl zu Aesop, das Gefühl der Dankbarkeit, daß er sie mit Vernunft begakt.

Löwe, Fuchs und Pferd nahen sich.

Die Thiere nahen sich zu ber Thure des Weisen, ihn mit Binden und Kränzen zu verehren.

Aber er felbst scheint irgend eine Fabel zu bichten, seine Augen sind auf die Erde gerichtet und sein Mund lächelt.

Der Maler hat sehr weistlich die Thiere, welche die Fabel schilbert, vorgestellt, und gleich als ob es Menschen wären, sühren sie einen Chorheran, von dem Theater Aesops entnommen. Der Fuchs aber ist Chorsührer, den auch Aesop in seinen Fabeln oft als Diener braucht, wie Lustspieldichter den Davus.

### Droheus.

Zu den großen Borzügen der griechischen Aunst gehörte, daß Bildner und Dichter einen Charakter, den sie einmal angesaßt, nicht wieder Ios-ließen, sondern durch alle denkbaren Fälle durchsührten. Orpheus war ihnen das Gefäß, in welches sie alle Wirkungen der Dichtkunst nieder-legten: rohe Menschen sollte er der Sittlichkeit näher führen, Flüsse, Wälder und Thiere bezaubern, und endlich gar dem Hades eine Verstorbene wieder abzwingen.

Orpheus ift in der Mitte von Lebendigen und leblosen Geschöpfen vorgestellt, die sich um ihn versammeln; Löw und Reuler stehen zunächst und horden, Birsch und hase sind burch die fürchterliche Gegenwart ihres Erbfeindes nicht erschreckt; auch andere, benen er sonft feindselig nachzujagen pflegt, ruben in der Gegenwart des Rubenden. Bon Geflügel find nicht die Singvögel bes Walbes allein, fontern auch ber frachzende Gaber, bie geschwätzige Krähe und Jupiters Abler gegenwärtig. Diefer, mit ausgespannten Flügeln schwebend, schaut unverwandt auf Orpheus, und, bes naben Sasens nicht gewahrend, halt er ben Schnabel geschlossen — eine Wirkung der befänftigenden Musik. Auch Bölfe und Schafe stehen vermischt und erstaunt. Aber noch ein größeres Wagstück besteht ber Maler; benn Bäume reifit er aus ihren Wurzeln, führt sie dem Orpheus zu und stellt sie im Rreise umber. Diese Fichte, Chpresse, Erle, Pappel und andere bergleichen Bäume, mit händegleich verschlungenen Aesten, umgeben ben Orpheus; ein Theater gleichsam bilden sie um ihn ber, so bag bie Bögel als Zuhörer auf den Zweigen sitzen mögen, daß Orpheus in frischem Schatten singe.

Er aber sitzt, die keimende Bartwolle um die Wange, die glänzende Goldmütze auf dem Haupte; sein Ange aber ist geistreich, zartblickend, von dem Gott voll, den er besingt. Auch seine Angenbrauen scheinen den Sinn seiner Gefänge auszudrücken, nach dem Inhalt beweglich.

Der linke Fuß, der auf der Erde steht, trägt die Zither, die auf dem Schenkel ruht, der rechte hingegen deutet den Tact an, indem er den Boden mit der Sohle schlägt; die rechte Hand hält das Plectrum sest und ragt über die Saiten hin, indessen der Ellenbogen anliegt und die Handwurzel inwärts gebeugt ist; die Linke dagegen berührt die Saiten mit geraden Fingern.

#### Die Andrier.

Seht den Duellgott auf einem wohlgeschichteten Bette von Trauben, aus denen durch seinen Druck eine Duelle zu entspringen scheint. Sie gewährt den Andriern Wein, und sie sind im Genuß dieser Gabe vorgestellt. Der Gott hat ein rothes aufgeschwollenes Gesicht, wie es einem Trinker geziemt, und Thursen wachsen um ihn her, wie sonst die Rohre an wasserreichen Orten. An beiden Usern seht ihr die Andrier singend und tanzend; Mädchen und Knaben sind mit Epheu gekrönt, einige trinken, andere wälzen sich schon an der Erde.

Seht ihr weiter hinans über diese verbreiteten Feste, so seht ihr den Bach schon ins Meer fließen, wo an der Mündung die Tritonen mit schönen Muscheln ihn auffassen, zum Theil trinkend und zum Theil blasend versprühen. Einige schon trunken tanzen und springen so gut es ihnen gelingen will. Indessen ist Dionhsus mit vollen Segeln angekommen, um an seinem Feste Theil zu nehmen. Schon hat das Schiff im Hasen Anker geworfen, und vermischt folgen ihm Sathre, Silenen, das Lachen und Comus, zwei der besten Trinker unter den Dämonen.

Natürliche, naive und boch weit ausbeutende Behandlung griechischer Mythologie findet sich in den alten Kunftwerken.

Theseus, als Knabe, der auf des Hercules Löwenhaut fühn losgeht, indeß die andern Kinder schüchtern flieben, ist ein schöner und erfreulicher Gedanke.

Orpheus, auf einem bezweigten Baumstamm sitzend, hat durch seine Melodien manche Thiere herbeigezogen, deren herandringende Menge ihn zu ängstigen scheint. Die Hand ist ihm von den Saiten herabgefallen, er stützt sich auf sie. Gebückt und gleichsam zurückweichend drückt er sich gegen die linke Seite des geschnittenen Steines. Das Angesicht ist schu, die Haare wild. Seine zusammengezogene Stellung ziert den Raum aufs vollkommenste, und giebt Gelegenheit, daß Lever und Thiere das übrige Leere geschmack- und bedeutungsvoll aussüllen. Die Thiere sind klein gehalten, und höchst geistreich ist der Gedanke, daß ein Schmetterling gleichfalls angezogen, wie nach einem Lichte, so nach den Augen des Sängers hinstattert.

Bon neuerer Kunst, aber doch auch zu beachten und zu schätzen, ist eine geschnittene Muschel: der junge Hercules von der Tugend, als einer Matrone, die Keule empfangend. Dieser Gedanke scheint und glücklich: denn, wohl überlegt, so ist ein Hercules, der schon mit der Keule an den Scheideweg kommt, von selbst entschieden etwas Tüchtiges vorzusnehmen; denken wir ihn aber daß er frank und frei, als muthiger Banderer, den Thyrsus, die Blumenkränze und Beinkrüge der lockenden Bollust verschmähe, und sich die Keule von der ernsten derben Tugend erbitte, so möchte dieß wohl mehr solgerecht sehn. Auf unserer Camée componiren nur die zwei Figuren mit einander; wie allenfalls die dritte hinzuzussügen, davon kann die Rede sehn, wenn wir auf diesen Gegenstand zurücksehren, der alle Betrachtung verdient, indem er, eigentlich rhetorischen Ursprungs, gleichfalls der Boesie und bildenden Kunst gewissermaßen zusagt.

Beneus, ber Flußgott, über ben Berlust seiner Tochter Daphne betrübt, wird von seinen untergeordneten Duellen und Bächen getröstet. Wenn man fragt, wie benn eigentlich ein Flußgott traure? so wird jedermann antworten: indem er seicht fließt; getröstet wird er bagegen,

wenn ihm frische Wasser zugeführt werden. Das erste, als nicht bildnerisch, vermied Julius Romano. Beneus liegt, traurig ausgestreckt über seiner noch reichlich sließenden Urne; aber das zweite Motiv des Tröstens, des Ernuthigens, Frischbelebens ist dadurch, so köstlich als deutlich, ausgedrückt, daß vier untergeordnete Flußgötter, zunächst hinter ihm, ihre Urnen reichlich ausgießen, so daß ihre Wasser ihm selbst über die Füße schwellen und er also aufgesordert ist, stolzer und muthiger als sonst, sich strömend zu ergießen. Der eminente Geist des Julius Romano zeigt sich hier auch in seiner Glorie.

Die fromme, liebevolle Freude einer Mutter an ihrem jungen Knaben ist schon tausendmal, mehr oder weniger ehrwürdig und heilig, vorgestellt und kann in Ewigkeit variirt werden.

Die heitere, muntere Lust einer jungfräulichen Wärterin an einem Kinde, dessen erste menschliche Bewegungen sie leitet und fördert, giebt zu den mannichsaltigsten, anmuthigsten Darstellungen Anlaß.

Der Jüngling, der Mann, der Greis seh von diesem hohen Lebenssennß nicht ausgeschlossen! Mercur, der einen Knaben eilig wegträgt und, zurückgewendet, ihn freundlich betrachtet, Hercules und Telephus, den wir schon gerühmt, Chiron und Achill, Phönix und Achill, Pan und Olympus, Niobe's Knabe und der ihn vor den Pfeilen des Apoll schützende Pädagog, und was sonst noch Bäterliches und Lehrhaftes dieser Art gefunden werden kann, geben köstliche kunstgerechte und zugleich den sittlichen Sinn rein ansprechende Bilder.

Das Höchste bieser Art vielleicht ist Simeon, entzückt über bas ihm bargebrachte Zesuskind. Ein schön motivirtes Bild bavon ist uns vorgestommen. Der Priester überläßt sich seinem prophetischen Entzücken; das Kind, gleichsam davon erregt, wendet sich von ihm ab, und indem es naiv die Hand ausstreckt, scheint es die Gemeinde zu segnen. Die knieende

Mutter biegt sich vor und breitet die Arme aus, den Wunderknaben wieder zu empfangen. Die reiche Umgebung erlaubt, von den ernst betrachtenden Priestern und Leviten bis zur gleichgültigsten Gegenwart Geschenke tragender Kinder, eine vollkommene Stusenreihe darzustellen. Glücklicherweise hat Raphael diesen Gegenstand nicht behandelt und so bleibt dem Künstler die Gelegenheit ohne Vorbild nach dem Höchsten zu streben.

# Goethe's

# fämmtliche Werfe.

Fünfundzwanzigster Band.



# Goethe's

# fämmtliche Werke

in dreißig Bänden.

Bollständige, neugeordnete Ausgabe.

Sunfundzwanzigster Band.

Stuttgart und Cubingen.

3. G. Cotta's cher Berlag.

1851.

Ferneres über Kunst.

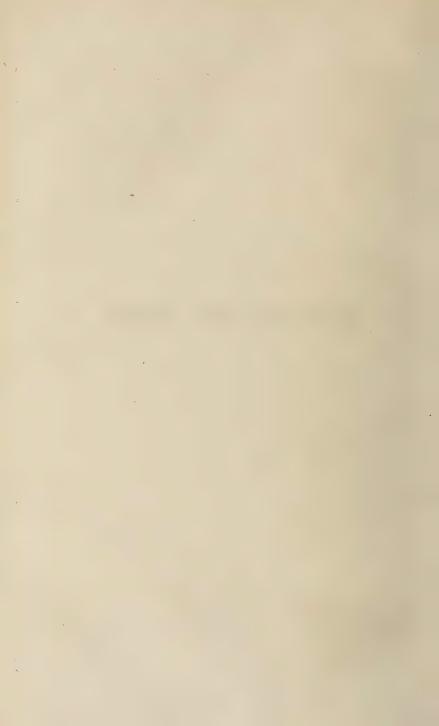

# Inhalt.

|                                                                    | Scite |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Bon beutscher Baufunft 1771                                        | . 1   |
| Berfchiedenes über Runft zc                                        | . 9   |
| Baufunst                                                           | . 17  |
| Material ber bilbenben Runft                                       | 20    |
| Einfache Nachahmung ber Natur, Manier, Styl                        | 22    |
| Bon Arabesfen                                                      | 27    |
| Neber Chriftus und die zwölf Apostel nach Raphael von Marc Anton . | 31    |
| Joseph Boffi über das Abendmahl Leonardo's da Binci                | 36    |
| Triumphzug von Mantegna                                            | 66    |
| Polygnots Gemalbe in der Lesche zu Delphi                          | 87    |
| Rupferstich nach Tizian                                            | 107   |
| Tifchbeins Idullen                                                 | 110   |
| Sandzeichnungen von Goethe                                         | 128   |
| Sfiggen gu Cafti's rebenben Thieren                                | 133   |
| Blumenmalerei                                                      | 137   |
| Runftlerifche Behandlung lanbichaftlicher Gegenstände              | 142   |
| Runsbael als Dichter                                               |       |
| Altdeutsche Gemälbe in Leipzig                                     | 155   |
| Gerarde historifche Porträte                                       | 159   |
| Galerie zu Chaffpeare von Regich                                   | 171   |
| Glasmalerei                                                        | 172   |
| Charon, ale Breisaufgabe                                           | 173   |
| Bahns Ornamente und Gemalbe                                        | 183   |
| Jacob Roux über die Farben                                         | 197   |
| Myrons Ruh                                                         | 198   |
| Anforderung an den modernen Bildhauer                              | 205   |
| Blüchers Denfmal                                                   | 208   |

|                                                                           | Geite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Externsteine                                                          | 212   |
| Chriftus nebft zwölf alt: und neutestamentlichen Figuren, den Bildhauern  |       |
| vorgeschlagen                                                             | 216   |
| Berein ber beutschen Bildhauer                                            | 223   |
| Denfmale                                                                  | 227   |
| Borfchläge, ben Runftlern Arbeit zu verschaffen                           | 229   |
| Rauche Baerelief am Biebestal von Blüchere Statue                         | 234   |
| Granitarbeiten in Berlin                                                  | 236   |
| Der Markgrafenstein                                                       | 237   |
| Blastische Anatomie                                                       | 238   |
| Borbilder für Fabricanten und handwerfer                                  | 245   |
| Programm gur Prufung ber Böglinge ber Gewerbichule                        | 248   |
| Berzeichniß ber geschnittenen Steine in bem foniglichen Mufeum ber Alter- |       |
| thumer zu Berlin                                                          | 249   |
| Semfterhuis - Galliginifche Gemmenfammlung                                | 252   |
| Notice sur le Cabinet des Médailles etc                                   | 255   |
| Mungfunde ber beutschen Mittelzeit                                        | 260   |
| Bon beutscher Baufunft                                                    | 262   |
| Berftellung bes Strafburger Munftere                                      | 267   |
| Pentazonium Vimariense vom Oberbaudirector Coubray                        | 274   |
| Architeftur in Sicilien                                                   | 277   |
| Rirchen, Balafte und Rlofter in Italien von Ruhl                          | 280   |
| Das altrömische Denkmal bei Igel unweit Trier                             | 283   |
| Der Tängerin Grab                                                         | 291   |
| Homers Apotheose                                                          | 296   |
| Roma sotterranea di Antonio Bosio Romano                                  | 299   |
| 3wei antike weibliche Figuren                                             | 301   |
| Reizmittel in der bilbenden Kunft                                         | 303   |
| Tifchbeine Zeichnungen bes Ammazzamente ber Schweine in Rom               | 305   |
| Danaë                                                                     | 307   |
| Beispiele symbolischer Behandlung                                         | 308   |
| Rembrandt ber Denfer                                                      | 310   |
| Georg Friedrich Schmidt                                                   | 312   |
| Bortheile, die ein junger Maler haben fonnte, welcher fich zu einem       |       |
| Bildhauer in die Lehre begäbe                                             | 314   |
| Zu malende Gegenstände                                                    | 316   |
| Neber ben Dilettantismus der                                              | 317   |
|                                                                           |       |

# Von dentscher Bankunft.

#### D. M. Ervini a Steinbach. 1771.

Als ich auf beinem Grabe herumwandelte, edler Erwin, und den Stein suchte, der mir deuten sollte: Anno domini 1318. xvi. Kal. Febr. obiit Magister Ervinus, Gubernator Fabricae Ecclesiae Argentinensis, und ich ihn nicht sinden, keiner deiner Landsleute mir ihn zeigen konnte, daß sich meine Berehrung deiner an der heiligen Stätte ergossen hätte, da ward ich tief in die Seele betriibt, und mein Herz, jünger, wärmer, thörichter und besser als jetzt, gelobte dir ein Denkmal, wenn ich zum ruhigen Genuß meiner Besitzthümer gelangen würde, von Marmor oder Sandsteinen, wie ich's vermöchte.

Was braucht's dir Denkmal! Du hast dir das herrlichste errichtet; und kümmert die Ameisen, die drum krabbeln, dein Name nichts, hast du gleiches Schicksal mit dem Baumeister, der Berge aufthürmte in die Wolken.

Wenigen ward es gegeben, einen Babelgedanken in der Seele zu zeugen, ganz, groß, und bis in den kleinsten Theil nothwendig schön, wie Bäume Gottes; wenigeren, auf tausend bietende Hände zu tressen, Felsengrund zu graben, steile Höhen drauf zu zaubern, und dann sterbend ihren Söhnen zu sagen: Ich bleibe bei euch in den Werken meines Geistes; vollendet das Begonnene in die Wolken!

Was braucht's dir Denkmal! und von mir! Wenn der Böbel heilige Namen ausspricht, ift's Aberglaube oder Lästerung. Dem schwachen Geschmäckler wird's immer schwindeln an beinem Koloß, und ganze Seelen werden dich erkennen ohne Deuter.

Alfo nur, trefflicher Mann, ehe ich mein geflicktes Schiffchen wieder auf den Ocean mage, wahrscheinlicher dem Tod, als dem Gewinnst

entgegen, siehe hier in diesem Hain, wo ringsum die Namen meiner Geliebten grünen, schneide ich den deinigen in eine deinem Thurm gleich schlank aufsteigende Buche, hänge an seinen vier Zipfeln dieß Schnupftuch mit Gaben dabei auf — nicht ungleich jenem Tuche, das dem heiligen Apostel-aus den Wolken herabgelassen ward, voll reiner und unreiner Thiere; so auch voll Blumen, Blüthen, Blätter, auch wohl dürres Gras und Moos und über Nacht geschossene Schwämme, das alles ich, auf dem Spaziergang durch unbedeutende Gegenden kalt, zu meinem Zeitvertreib botanisirend, eingesammelt, dir nun zu Ehren der Verwesung weihe.

Es ist im kleinen Geschmack, sagt der Italiäner, und geht vorbei. Kindereien! laut der Franzose nach, und schnellt triumphirend auf seine Dose à la Grecque. Was habt ihr gethan, daß ihr verachten dürft?

Hat nicht der seinem Grab entsteigende Genius der Alten den deinen gesesselt, Wälscher! Krochst an den mächtigen Resten, Berhältnisse zu betteln, flicktest aus den heiligen Trümmern dir Lusthäuser zusammen, und hältst dich für Verwahrer der Kunstgeheimnisse, weil du auf Zoll und Linie von Riesengebäuden Rechenschaft geben kannst. Hättest du mehr gefühlt als gemessen, wäre der Geist der Massen über dich gekommen, die du anstauntest, du hättest nicht so nur nachgeahmt, weil sie's thaten, und es schön ist; nothwendig und wahr hättest du deine Plane geschaffen, und lebendige Schönheit wäre bildend aus ihnen gequollen.

So hast du beinen Bedürsnissen einen Schein von Wahrheit und Schönheit aufgetüncht. Die herrliche Wirkung der Säulen traf dich; du wolltest auch ihrer brauchen und mauertest sie ein, wolltest auch Säulen-reihen haben, und umzirkeltest den Vorhof der Peterskirche mit Marmorsgängen, die nirgends hin noch her führen, daß Mutter Natur, die das Ungehörige und Unnöthige verachtet und haßt, deinen Pöbel trieb jene Herrlichseit zu öffentlichen Cloaken zu prostituiren, daß ihr die Augen wegwendet und die Nasen zuhaltet vorm Wunder der Welt.

Das geht nun so alles seinen Gang: die Grille des Klinftlers dient bem Eigensinne des Reichen; der Reisebeschreiber gafft, und unsere schönen Geister, genannt Philosophen, erdrechseln aus protoplastischen Mährchen Principien und Geschichte der Künste dis auf den hentigen Tag, und ächte Menschen ermordet der bose Genius im Vorhof der Geheimnisse.

Schäblicher als Beispiele sind dem Genius Principien. Vor ihm mögen einzelne Menschen einzelne Theile bearbeitet haben; er ist der erste, aus dessen Seele die Theile, in Sin ewiges Ganzes zusammen gewachsen, hervortreten. Aber Schule und Principium sessellt alle Kraft der Erkenntniß und Thätigkeit. Was soll uns das, du neufranzösischer philosophirender Kenner, daß der erste zum Bedürsniß ersindsame Mensch vier Stämme einrammelte, vier Stangen drüber verband, und Aeste und Moos drauf deckte? Daraus entscheibest du das Gehörige unserer heutigen Bedürsnisse, eben als wenn du dein neues Babylon mit einfältigem patriarchalischem Hausvatersinn regieren wolltest.

Und es ift noch dazu falsch, daß beine Hütte die erstgeborne der Welt ift. Zwei an ihrem Gipfel sich kreuzende Stangen vornen, zwei hinten und eine Stange quer über zum First ist und bleibt, wie du alltäglich an Hütten der Felder und Weinberge erkennen kannst, eine weit primävere Ersindung, von der du doch nicht einmal Principium für deine Schweinställe abstrahiren könntest.

So norman kainer beiner

So vermag keiner beiner Schlüsse sich zur Region ber Wahrheit zu erheben, sie schweben alle in ber Atmosphäre beines Shstems. Du willst uns lehren, was wir brauchen sollen, weil bas, was wir brauchen, sich nach beinen Grundsäßen nicht rechtfertigen läßt.

Die Säule liegt dir sehr am Herzen, und in anderer Weltgegend wärst du Prophet. Da sagst: Die Säule ist der erste, wesentliche Bestandtheil des Gebändes, und der schönste. Welche erhabene Eleganz der Form, welche reine mannichsaltige Größe, wenn sie in Reihen dastehen! Nur hütet euch, sie ungehörig zu brauchen; ihre Natur ist freizustehen. Wehe den Elenden, die ihren schlanken Wuchs an plumpe Mauern gesichmiedet haben!

Und doch dünkt mich, lieber Abt, hätte die öftere Wieberholung dieser Unschiedlichkeit des Säuleneinmauerns, daß die Neuern sogar antiker Tempel Intercolumnia mit Mauerwerk ausstopften, dir einiges Nachdenken erregen können; wäre dein Ohr nicht für Wahrheit taub, diese Steine würden sie dir gepredigt haben.

Säule ist mit nichten ein Bestandtheil unserer Wohnungen; sie widers spricht vielmehr dem Wesen all unserer Gebäude. Unsere Häuser entstehen nicht aus vier Säulen in vier Eden; sie entstehen aus vier Mauern auf vier Seiten, die statt aller Säulen sind, alle Säulen ausschließen, und

wo ihr sie anflickt, sind sie belastender Uebersluß. Eben das gilt von unsern Palästen und Kirchen, wenige Fälle ausgenommen, auf die ich nicht zu achten brauche.

Eure Gebäude stellen euch also Flächen dar, die, je weiter sie sich ausbreiten, je kühner sie zum himmel steigen, mit desto unerträglicherer Einförmigkeit die Seelen unterdrücken müssen! Wohl! wenn uns der Genius nicht zu hülfe käme, der Erwinen von Steinbach eingab: Vermannichfaltige die ungeheure Mauer, die du gen himmel führen sollst, daß sie aufsteige gleich einem hocherhabenen weitverbreiteten Baume Gottes, der mit tausend Aesten, Millionen Zweigen, und Blättern wie der Sand am Meer, ringsum der Gegend verkündet die Herrlichkeit des Herrn, seines Meisters.

Als ich das erstemal nach dem Münster ging, hatte ich den Kopf voll allgemeiner Erkenntniß guten Geschmacks. Auf Hörensagen ehrte ich die Harmonie der Massen, die Reinheit der Formen, war ein abgesagter Feind der verworrenen Willfürlichkeiten gothischer Berzierungen. Unter die Rubrik Gothisch, gleich dem Artikel eines Wörterbuchs, häuste ich alle spnonymischen Mißverständnisse, die mir von Unbestimmtem, Ungesordnetem, Unnatürlichem, Zusammengestoppeltem, Ausgeslicktem, Uebersladenem jemals durch den Kopf gezogen waren. Nicht gescheidter als ein Bolf, das die ganze fremde Welt barbarisch nennt, hieß alles Gothisch, was nicht in mein System paste, von dem gedrechselten, bunten Puppensund Bilderwerk an, womit unsere bürgerlichen Edelleute ihre Hänserschmäcken, bis zu den ernsten Resten der ältern deutschen Baukunst, über die ich, auf Anlaß einiger abentenerlichen Schnörkel, in den allgemeinen Wesang stimmte: "Ganz von Zierrath erdrückt!" und so graute mir's im Gehen vorm Anblick eines mißgesormten, krausborstigen Ungeheuers.

Mit welcher unerwarteten Empfindung überraschte mich der Anblick, als ich davor trat. Ein ganzer, großer Eindrunk füllte meine Seele, den, weil er auß tausend harmonirenden Einzelheiten bestand, ich wohl schmecken und genießen, keineswegs aber erkennen und erklären konnte. Sie sagen, daß es also mit den Freuden des Himmels seh. Wie oft bin ich zurücksgekehrt, diese himmlisch-irdische Freude zu genießen, den Riesengeist unserer ältern Brüder in ihren Werken zu umfassen! Wie oft bin ich zurückzekehrt, von allen Seiten, auß allen Entsernungen, in jedem Lichte des Tags zu

ichauen feine Burbe und Berrlichkeit! Schwer ift's bem Menfchengeift, wenn seines Bruders Werk so hoch erhaben ift, daß er nur beugen und anbeten muß. Wie oft hat die Abendbämmerung mein burch forschendes Schauen ermattendes Auge mit freundlicher Rube gelett, wenn durch sie bie ungähligen Theile zu ganzen Maffen schmolzen, und nun biefe, einfach und groff, vor meiner Seele standen, und meine Rraft sich wonnevoll entfaltete, zugleich zu genießen und zu erkennen! Da offenbarte sich mir in leisen Ahnungen ber Genius bes großen Werkmeisters. Was staunst bu? lispelt er mir entgegen. Alle biefe Maffen waren nothwendig; und fiehst bu sie nicht an allen älteren Rirchen meiner Stadt? Nur ihre will= fürlichen Größen habe ich zum stimmenden Berhältniß erhoben. Wie über bem Saupteingang, ber zwei fleinere zu'n Seiten beherricht, fich ber weite Rreis bes Fensters öffnet, ber bem Schiffe ber Kirche antwortet und fonst nur Tageloch war, wie hoch barüber ber Glockenplat die kleineren Fenfter forderte! - bas all war nothwendig, und ich bildete es schön. Aber ach, wenn ich burch die duftern erhabenen Deffnungen bier zur Seite schwebe, die leer und vergebens da zu stehen scheinen! In ihre fühne schlanke Gestalt habe ich die geheimnisvollen Kräfte verborgen, die jene beiden Thurme boch in die Luft heben follten, beren, ach, nur einer traurig ba fteht, ohne ben fünfgethurmten Sauptschmud, ben ich ihm bestimmte, daß ihm und seinem königlichen Bruder die Provinzen umber huldigten! Und so schied er von mir, und ich versank in theilnehmende Traurigkeit, bis die Bögel des Morgens, die in seinen tausend Deffnungen wohnen, ber Sonne entgegen jauchzten, und mich aus bem Schlummer weckten. Wie frisch leuchtet er im Morgenduftglang mir entgegen, wie froh konnte ich ihm meine Arme entgegenstrecken, schauen die großen harmonischen Maffen, zu unzählig kleinen Theilen belebt, wie in Werken ber ewigen Natur, bis aufs geringste Zäserchen, alles Gestalt, und alles zweckend zum Ganzen; wie bas festgegründete, ungeheure Gebäude sich leicht in bie Luft hebt, wie durchbrochen alles und boch für die Ewigkeit! Deinem Unterricht banke ich's, Genius, bag mir's nicht mehr schwindelt an beinen Tiefen, daß in meine Seele ein Tropfen fich fenkt ber Wonnerube bes Beistes, ber auf folch eine Schöpfung berabschauen, und Gott gleich fprechen fann : Es ist gut!

Und nun foll ich nicht ergrimmen, beiliger Erwin, wenn ber beutsche Runftgelehrte, auf Borenfagen neibifder Nachbarn, feinen Borzug verfennt, bein Bert mit bem unverftandenen Borte Gothifd verkleinert, ba er Gott banken follte, laut verkündigen gu können: Das ift beutsche Baufunft, unfere Baufunft, ba ber Italianer fich feiner eigenen ruhmen barf, viel weniger ber Frangose. Und wenn bu bir felbst biefen Borgug nicht zugestehen willst, so erweise une, daß die Gothen schon wirklich so gebaut haben, wo fich einige Schwierigkeiten erheben werben. Und, gang am Ende, wenn du nicht barthuft, ein Homer fen schon vor bem Somer gewesen, so laffen wir bir gerne bie Geschichte kleiner gelungener und mißlungener Bersuche, und treten anbetend vor das Werk des Meisters. ber zuerst die zerftreuten Elemente in ein lebendiges Banges gusammenfcuf. Und bu, mein lieber Bruder im Geifte bes Forschens nach Wahr= heit und Schönheit, verschließe bein Dhr vor allem Wortgeprahle über bilbende Runft, tomm, genieße und schaue. Site bich, ben Ramen beines cbelften Künstlers zu entheiligen und eile berbei, daß bu schauest sein berrliches Werk! Macht es bir einen widrigen Eindruck ober keinen, fo gehab' dich wohl, lag einspannen, und so weiter nach Paris!

Aber zu dir, theurer Jüngling, geselle ich mich, der du bewegt da stehst, und die Widersprücke nicht vereinigen kannst, die sich in deiner Seele kreuzen, dald die unwiderstehliche Macht des großen Ganzen fühlst bald mich einen Träumer schiltst, daß ich da Schönheit sehe, wo du nur Stärke und Nanheit siehst. Laß einen Mißverstand uns nicht trennen, laß die weiche Lehre neuerer Schönheitelei dich für das bedeutende Nanhe nicht verzärteln, daß nicht zuletzt deine kränkelnde Empfindung nur eine unbedeutende Glätte ertragen könne. Sie wollen euch glauben machen, die schönen Künste sehen entstanden aus dem Hang, den wir haben sollen, die Dinge rings um uns zu verschönern. Das ist nicht wahr! denn in dem Sinne, darin es wahr sehn könnte, braucht wohl der Bürger und Handwerker die Worte, kein Philosoph.

Die Kunft ift lange bilbend, ehe fie schön ift, und boch so wahre große Kunft, ja oft wahrer und größer als die schöne selbst. Denn in dem Menschen ist eine bilbende Natur, die gleich sich thätig beweist, wann seine Existenz gesichert ist; sobald er nichts zu sorgen und zu fürchten hat, greift der Halbgott, wirksam in seiner Ruhe, umher nach Stoff, ihm seinen Geist einzuhauchen. Und so modelt der Wilde mit abenteuerlichen Zügen,

gräflichen Gestalten, hohen Farben seine Cocos, seine Febern und seinen Körper. Und laßt biese Bildnerei aus den willfürlichsten Formen bestehen, sie wird ohne Gestaltsverhältniß zusammenstimmen; denn Eine Empfindung schuf sie zum charakteristischen Ganzen.

Diese charakteristische Kunst ist nun die einzige wahre. Wenn sie aus inniger, einiger, eigener, selbstständiger Empfindung um sich wirkt, umbekümmert, ja unwissend alles Fremden, da mag sie aus roher Wildheit oder aus gebildeter Empfindsamkeit geboren werden, sie ist ganz und lebendig. Da seht ihr bei Nationen und einzelnen Menschen dann unzählige Grade. Je mehr sich die Seele erhebt zu dem Gesühl der Verhältnisse, die allein schön und von Ewigkeit sind, deren Hauptaccorde man beweisen, deren Geheimnisse man nur sühlen kann, in denen sich allein das Leben des gottgleichen Genius in seligen Melodien herumwälzt; je mehr diese Schönheit in das Wesen eines Geistes eindringt, daß sie mit ihm entstanden zu sehn schon, daß ihm nichts genugthut als sie, daß er nichts aus sich wirkt als sie, desto glücklicher ist der Künstler, desto herrlicher ist er, desto tiesgebeugter stehen wir da und beten an den Gesalbten Gottes.

Und von der Stufe, auf welche Erwin gestiegen ist, wird ihn keiner herabstoßen. Hier steht sein Werk: tretet hin und erkennt das tiefste Gestühl von Wahrheit und Schönheit der Verhältnisse, wirkend aus starker, rauher, deutscher Seele, auf dem eingeschränkten dustern Pfaffenschauplat des medii aevi.

Und unser aevum? hat auf seinen Genius verziehen, hat seine Söhne umhergeschickt, fremde Gewächse zu ihrem Berderben einzusammeln. Der leichte Franzose, der noch weit ärger stoppelt, hat wenigstens eine Art von Witz, seine Beute zu Sinem Ganzen zu fügen, er baut jetzt aus griechischen Säulen und deutschen Gewölben seiner Magdalene einen Wundertempel. Bon einem unserer Künstler, als er ersucht ward zu einer altdeutschen Kirche ein Portal zu ersinden, hab' ich gesehen ein Modell serzigen stattlichen antiken Säulenwerks.

Wie sehr unsere geschminkten Puppenmaler mir verhaßt sind, mag ich nicht beclamiren. Sie haben durch theatralische Stellungen, erlogene Teints und bunte Kleider die Augen der Weiber gefangen. Männlicher Albrecht Dürer, den die Neulinge anspötteln, deine holzgeschnitzteste Gestalt ist mir willsommener!

Und ihr selbst, trefsliche Menschen, denen die höchste Schönheit zu genießen gegeben ward, und nunmehr herabtretet, zu verkünden eure Seligkeit, ihr schadet dem Genius. Er will auf keinen fremden Klügeln, und wären's die Flügel der Morgenröthe, emporgehoben und fortgerückt werden. Seine eigenen Kräfte sind's, die sich im Kindertraum entsalten, im Jünglingsleben bearbeiten, dis er stark und behend wie der Löwe des Gebirges auseilt auf Raub. Drum erzieht sie meist die Natur, weil ihr Pädagogen ihm nimmer den mannichsaltigen Schauplat erkünsteln könnt, stets im gegenwärtigen Maß seiner Kräfte zu handeln und zu genießen.

Heil dir, Knabe! der du mit einem scharfen Ang' für Verhältnisse geboren wirst, dich mit Leichtigkeit an allen Gestalten zu üben. Wenn denn nach und nach die Freude des Lebens um dich erwacht, und du jauchzenden Menschengenuß nach Arbeit, Furcht und Hoffnung sühlst; das muthige Geschrei des Winzers, wenn die Fülle des Herbsts seine Gesäße anschwellt, den belebten Tanz des Schnitters, wenn er die müßige Sichel hoch in den Balken geheftet hat; wenn dann männlicher die gewaltige Nerve der Begierden und Leiden in deinem Pinsel lebt, du gestrebt und gelitten genug haft und genug genossen, und satt bist irdischer Schönsheit und werth bist auszuruhen in dem Arme der Göttin, werth an ihrem Busen zu fühlen, was den vergötterten Hercules neu gedar — nimm ihn auf, himmlische Schönheit, du Mittlerin zwischen Göttern und Menschen, und mehr als Prometheus leite er die Seligkeit der Götter auf die Erde!

# Verschiedenes über Runft.

Mus ber nächften Zeit nach bem Göt von Berlichingen und Werther.

Folgende Blätter stren' ich ins Publicum mit der Hoffnung, daß sie die Menschen sinden werden, denen sie Freude machen können. Sie enthalten Bemerkungen und Grillen des Augenblicks über verschiedene Kunst, und sind also für eine besondere Klasse von Lesern nicht geeignet. Seh's also nur denen, die einen Sprung über die Gräben, wodurch Kunst von Kunst gesondert wird, als salto mortale nicht fürchten, und solchen, die mit freundlichem Herzen aufnehmen, was man ihnen in harmloser Zutraulichkeit hinreicht.

#### I.

# Dramatische Form.

Es ist endlich einmal Zeit, daß man aufgehört hat über die Form dramatischer Stücke zu reden, über ihre Länge und Kürze, ihre Einheiten, ihren Anfang, ihr Mittel und Ende, und wie das Zeug alle hieß, und daß man nunmehr stracks auf den Inhalt losgeht, der sich sonst so von selbst zu geben schien.

Deswegen giebt's boch eine Form, die sich von jener unterscheibet, wie der innere Sinn vom äußern, die nicht mit Händen gegriffen, die gefühlt sehn will. Unser Kopf muß übersehen, was ein anderer Kopf sassen tann; unser Herz nuß empfinden, was ein anderes fühlen mag. Das Zusammenwersen der Regeln giebt keine Ungebundenheit; und wenn ja das Beispiel gefährlich sehn sollte, so ist's doch im Grunde besser ein verworrenes Stück machen als ein kaltes.

Freilich, wenn mehrere bas Gefühl dieser innern Form hätten, die

alle Formen in sich begreift, würden uns weniger verschobene Geburten bes Geistes anekeln; man würde sich nicht einfallen lassen, jede tragische Begebenheit zum Drama zu strecken, nicht jeden Roman zum Schauspiel zerstückeln. Ich wollte, daß ein guter Kopf dieß doppelte Unwesen parobirte und etwa die Aesopische Fabel vom Wolf und Lamme zum Trauersspiel in fünf Acten umarbeitete.

Jebe Form, auch die gefühlteste, hat etwas Unwahres, allein sie ist ein für allemal das Glas, wodurch wir die heiligen Strahlen der verbreiteten Natur an das Herz der Menschen zum Fenerblick sammeln. Aber das Glas! Wem's nicht gegeben ist, wird's nicht erjagen; es ist, wie der geheimnisvolle Stein der Alchymisten, Gefäß und Materie, Fener und Kühlbad, so einsach, daß es vor allen Thüren liegt, und so ein wunderbar Ding, daß just die Leute, die es besitzen, meist keinen Gebrauch davon machen können.

Wer übrigens eigentlich für die Bühne arbeiten will, studire die Bühne, Wirkung der Fernmalerei, der Lichter, Schminke, Glanzleinewand und Flittern, lasse die Natur an ihrem Ort, und bedenke ja sleißig, nichts anzulegen, als was sich auf Brettern, zwischen Latten, Pappendeckel und Leinewand, durch Puppen vor Kindern aussühren läßt.

#### 11.

# Mach Falconet und über Falconet.

— Aber, möchte einer sagen, diese schwebenden Berbindungen, diese Glanzkraft des Marmors, die die Uebereinstimmung hervordringen, diese Uebereinstimmung hervordringen, diese Uebereinstimmung selbst, begeistert sie nicht den Künstler mit der Weichheit, mit der Lieblichkeit, die er nachher in seine Werke legt? Der Ghps dagegen, beraudt er ihn nicht einer Duelle von Annehmlichkeiten, die sowohl die Malerei als die Bildhauerkunst erheben? Diese Bemerkung ist nur obenhin. Der Künstler sindet die Zusammenstimmung weit stärker in den Gegenständen der Natur, als in einem Marmor, der sie vorstellt. Das ist die Duelle wo er unaushörlich schöpft, und da hat er nicht, wie bei der Arbeit nach dem Marmor, zu fürchten ein schwacher Colorist zu werden. Man vergleiche nur, was diesen Theil betrifft, Rembrandt und Rubens mit Poussiin, und entscheide nachher, was ein Künstler mit allen den

fogenannten Borzügen bes Marmors gewinnt. Auch sucht ber Bildhauer die Stimmung nicht in ber Materie, woraus er arbeitet, er versteht sie in ber Natur zu sehen, er findet sie so gut in dem Ghps als in dem Marmor; 1 benn es ift falich, bag ber Ghps eines harmonischen Marmors nicht auch harmonisch sen, sonst würde man nur Abguffe ohne Gefühl machen können; das Gefühl ift Uebereinstimmung und vice versa. Die Liebhaber, die bezaubert von diesen tons, diesen feinen Schwingungen sind, haben nicht Unrecht; benn es zeigen sich folche an bem Marmor so gut wie in der ganzen Natur, nur erkennt man sie leichter da, wegen der ein= fachen und starken Wirkung, und ber Liebhaber, weil er sie hier zum erstenmal bemerkt, glaubt, daß sie nirgends ober wenigstens nirgends so fräftig anzutreffen sehen. Das Auge bes Künstlers aber findet sie überall. Er mag die Werkstätte eines Schufters betreten ober einen Stall; er mag bas Gesicht feiner Geliebten, seine Stiefel ober bie Antike ansehen, überall fieht er die heiligen Schwingungen und leisen Tone, womit die Natur alle Gegenstände verbindet. Bei jedem Tritt eröffnet sich ihm die magische Welt, die jene großen Meister innig und beständig umgab, beren Werke in Ewigkeit ben wetteifernden Rünftler zur Ehrfurcht hinreißen, alle Berächter, ausländische und inländische, studirte und unftudirte, im Zaum halten, und den reichen Sammler in Contribution feten werden.

Jeder Mensch hat mehrmal in seinem Leben die Gewalt dieser Zauberei gefühlt, die den Künstler allgegenwärtig faßt, und durch die ihm die Welt rings umher belebt wird. Wer ist nicht einmal beim Eintritt in einen heiligen Wald von Schauer überfallen worden? Wen hat die umsfangende Nacht nicht mit einem unheimlichen Grausen geschüttelt? Wem hat nicht in Gegenwart seines Mädchens die ganze Welt golden geschienen? Wer sühlte nicht an ihrem Arme Himmel und Erde in wonnevollsten Harmonien zusammensließen?

Davon fühlt nun der Künstler nicht allein die Wirkungen, er dringt bis in die Ursachen hinein, die sie hervorbringen. Die Welt liegt vor ihm, möcht' ich sagen, wie vor ihrem Schöpfer, der in dem Angenblick,

<sup>1</sup> Warum ist die Natur immer schön? überall schön? überall bebeutend? sprechend? Und der Marmor und Gyps, warum will der Licht, besonder Licht haben? Ist's nicht, weil die Natur sich ewig in sich bewegt, ewig neu erschafft, und der Marmor, der belebteste, da steht todt, erst durch den Zauberstab der Besleuchtung zu retten von seiner Leblosigseit?

da er sich des Geschaffenen freut, auch alle die Harmonien genießt, durch die er sie hervorbrachte und in denen sie besteht. Darum glaubt nicht so schnell zu verstehen, was das heiße: das Gesühl ist die Harmonie und vice versa.

Und das ist es, was immer durch die Seele des Künftlers webt, was in ihm nach und nach sich zum verstandensten Ausdrucke drängt, ohne durch die Erkenntniskraft durchgegangen zu sehn. Ach! dieser Zauber ist's, der aus den Sälen der Großen und aus ihren Gärten slieht, die nur zum Durchstreisen, nur zum Schauplatz der an einander hinwischenden Eitelkeit ausstaffirt und beschnitten sind. Nur da wo Vertraulichkeit, Bedürsniß, Innigkeit wohnen, wohnt alle Dichtungskraft, und weh dem Künstler, der seine Hütte verläßt, um in den akademischen Pranggebänden sich zu versslattern! Denn wie geschrieben steht, es seh schwer, daß ein Neicher ins Neich Gottes komme, eben so schwer ist's auch, daß ein Mann, der sich der veränderlichen modischen Art gleichstellt, der sich an der Klitterherrslichkeit der neuen Welt ergößt, ein gesühlvoller Künstler werde. Alle Duellen natürlicher Empfindung, die der Fülle unserer Bäter offen waren, schließen sich ihm. Die papierene Tapete, die an seiner Wand in wenig Jahren verbleicht, ist ein Zeugniß seines Sinns und ein Gleichniß seiner Werke.

Ueber das Uebliche find schon so viel Blätter verdorben worden; mögen diese mit drein gehen. Mich dünkt das Schickliche gelte in aller Welt sürs Uebliche; und was ist in der Welt schicklicher als das Gefühlte? Rembrandt, Raphael, Rubens kommen mir in ihren geistlichen Geschichten wie wahre Heilige vor, die sich Gott überall auf Schritt und Tritt, im Kämmersein und auf dem Felde gegenwärtig sühlen, und nicht der umständlichen Pracht von Tempeln und Opfern bedürsen, um ihn an ihre Herzen herbeizuzerren. Ich seize da drei Meister zusammen, die man fast immer durch Berge und Meere zu trennen pslegt; aber ich dürste mich wohl getrauen noch manche große Namen herzuseten, und zu beweisen, daß sie sich alle in diesem wesentlichen Stücke gleich waren.

Ein großer Maler wie der andere lokt durch große und kleine empfundene Naturzüge den Zuschauer, daß er glauben soll, er seh in die Zeiten der vorgestellten Geschichte entrückt, während er nur in die Vorstellungsart, in das Gesühl des Malers versetzt wird. Und was kann er im Grunde verlangen, als daß ihm Geschichte der Menschheit mit und zu wahrer menschlicher Theilnehmung hingezaubert werde?

Wenn Rembrandt feine Mutter Gottes mit bem Kinde als niederländische Bäuerin vorstellt, sieht freilich jedes Herrchen, daß entsetlich gegen Die Geschichte geschlägelt ift, welche vermelbet, Christus fen zu Bethlehem im jübischen Lande geboren worden. Das haben bie Italianer beffer gemacht! fagt er. Und wie? Hat Raphael was anders, was mehr gemalt, als eine liebende Mutter mit ihrem Ersten, Einzigen? und war aus bem Süjet etwas anders zu malen? Und ist Mutterliebe in ihren Abschattungen nicht eine ergiebige Quelle für Dichter und Maler in allen Zeiten? Aber es sind die biblischen Stücke alle durch kalte Beredlung und die gesteifte Rirchenschicklichkeit aus ihrer Einfalt und Wahrheit herausgezogen und dem theilnehmenden Bergen entriffen worden, um gaffende Augen des Dumpf= finns zu blenden. Sitt nicht Maria zwischen ben Schnörkeln aller Altar= einfassungen vor ben hirten mit dem Anäblein da, als ließ fie's um Geld sehen, ober habe sich, nach ausgeruhten vier Wochen, mit aller Kindbetts= muße und Weibseitelkeit auf die Ehre dieses Besuchs vorbereitet? Das ift mm schicklich! bas ift gehörig! bas stöft nicht gegen bie Geschichte!

Wie behandelt Nembrandt diesen Borwurf? Er versetzt uns in einen dunkeln Stall; Noth hat die Gebärerin getrieben, das Kind an der Brust mit dem Bieh das Lager zu theisen; sie sind beide dis an Hals mit Stroh und Kleidern zugedeckt; es ist alles düster, außer einem Lämpchen, das dem Bater leuchtet, der mit einem Büchelchen dasitzt und Marien einige Gebete vorzusesen scheint. In dem Augenblick treten die Hirten herein; der vorderste, der mit einer Stallsaterne vorangeht, guckt, indem er die Mütze abnimmt, in das Stroh. War an diesem Platze die Frage deutslicher auszudrücken: Ist hier der neugeborene König der Juden?

Und so ist alles Costüm lächerlich, denn auch der Maler, der's euch am besten zu beobachten scheint, beobachtet's nicht einen Augenblick. Dersienige, der auf die Tasel des reichen Mannes Stengelgläser setzte, würde übel angesehen werden, und drum hilft er sich mit abentenerlichen Formen, belügt euch mit undekannten Töpfen, aus welchem uralten Gerümpelschranke er nur immer mag, und zwingt euch durch den markleeren Abel überirbischer Wesen in stattlich gefalteten Schleppmänteln zu Bewunderung und Ehrsucht.

Was der Künstler nicht geliebt hat, nicht liebt, soll er nicht schildern, kann er nicht schildern. Ihr findet Rubens Weiber zu fleischig? Ich sage ench, es waren seine Weiber, und hätte er Himmel und Hölle, Luft,

Erde und Meer mit Ibealen bevölfert, so wäre er ein schlechter Chemann gewesen, und es wäre nie kräftiges Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein geworden.

Es ist thörig von einem Künftler zu fordern, er foll viel, er foll alle Formen umfaffen. Satte boch oft die Natur felbst für ganze Provinzen nur Eine Gesichtsgestalt zu vergeben. Wer allgemein sehn will, wird nichts; die Einschränkung ist dem Rünstler so nothwendig, als jedem der aus sich etwas Bedeutendes bilden will. Das Saften an ebendenfelben Gegen= ständen, an dem Schrank voll alten Hausraths und wunderbaren Lumpen hat Rembrandt zu dem Einzigen gemacht, der er ift. Denn ich will hier nur von Licht und Schatten reben, ob fich gleich auf Zeichnung eben bas anwenden läft. Das Saften an eben ber Geftalt unter Einer Lichtart muß nothwendig ben, ber Augen hat, endlich in alle Geheimnisse leiten, wodurch sich das Ding ihm darstellt, wie es ist. Nimm jeto das Haften an Einer Form, unter allen Lichtern, fo wird bir biefes Ding immer lebendiger, mahrer, runder, es wird endlich Du felbst werden. Aber bebenke, daß jeder Menschenkraft ihre Gränzen gegeben sind. Wie viel Gegenstände bift bu im Stande so zu fassen, baf fie aus bir wieder neu hervorgeschaffen werden mögen? Das frage bich, geh' vom Bäuslichen aus und verbreite bich, fo bu kannst, über alle Welt.

#### III.

# Dritte Wallfahrt nach Erwins Grabe im Juli 1775.

### Vorbereitung.

Wieder an beinem Grabe und bem Denkmal bes ewigen Lebens in dir über beinem Grabe, heiliger Erwin! fühle ich, Gott sen Dank, daß ich bin, wie ich war; noch immer so kräftig gerührt von dem Großen,

'In bem Stude von Goubt nach Elzheimer: Philemon und Baucis, hat fich Iupiter auf einem Großvaterstuhl niedergelassen, Mercur ruht auf einem niedern Lager aus, Wirth und Wirthin find nach ihrer Art beschäftigt sie zu bedienen. Jupiter hat sich indessen in der Stude umgesehen und just fallen seine Augen auf einen Holzschnitt an der Wand, wo er einen seiner Liedesschwänke, durch Mercurs Beihülfe ausgeführt, klärlich abgebildet sieht. Wenn so ein Zug nicht mehr werth ift als ein ganzes Zeughaus wahrhaft antifer Nachtgeschirre, so will ich alles Denken, Dichten, Trachten und Schreiben ausgeben.

und o Wonne! noch einziger, ausschließender gerührt von dem Wahren, als ehemals, da ich oft aus kindlicher Ergebenheit das zu ehren mich bestrebte, wosür ich nichts sühlte und, mich selbst betrügend, den kraft= und wahrheitsleeren Gegenstand mit liebevoller Uhnung übertünchte. Wie viel Nebel sind von meinen Augen gefallen, und doch bist du nicht aus meinem Herzen gewichen, alles belebende Liebe! die du mit der Wahrheit wohnst, ob sie gleich sagen, du sehst lichtscheu und entsliehend im Nebel.

#### Webet.

Du bift Eins und lebendig, gezeugt und entfaltet, nicht zusammengetragen und geslickt. Bor dir, wie vor dem schaumstürmenden Sturze des gewaltigen Rheins, wie vor der glänzenden Krone der ewigen Schneezgebirge, wie vor dem Anblick des heiter ausgebreiteten Sees und deiner Wolkenselsen und wüsten Thäler, grauer Gotthard! wie vor jedem großen Gedanken der Schöpfung, wird in der Seele reg, was auch Schöpfungskraft in ihr ist. In Dichtung stammelt sie über, in kritzelnden Stricken wühlt sie auf dem Papier Andetung dem Schaffenden, ewiges Leben, umsfassendes unauslöschliches Gesühl deß, was da ist und da war und da sehn wird.

### Erfte Station.

Ich will schreiben, benn mir ist's wohl, und so oft ich da schrieb, ist's auch andern wohl worden, die's lasen, wenn ihnen das Blut rein durch die Abern floß und die Augen ihnen hell waren. Möge es euch wohl sehn, meine Freunde, wie mir in der Lust, die mir über alle Dächer der verzerrten Stadt morgenblich auf diesem Umgange entgegenweht.

#### Bweite Station.

Höher in der Luft, hinabschauend, schon überschauend die herrliche Seene, vaterlandwärts, liebwärts, und doch voll bleibenden Gefühls des gegenwärtigen Augenblicks.

Ich schrieb ehemals ein Blatt verhüllter Innigkeit, das wenige lasen, buchstabenweise nicht verstanden, und worin gute Seelen nur Funken wehen sahen deß, was sie unaussprechlich und unausgesprochen glücklich macht. Bunderlich war's, von einem Gebäude geheimnisvoll reden, Thatsachen in Räthsel hüllen, und von Masverhältnissen poetisch lallen! Und doch

geht mir's jetzt nicht beffer. So seh es benn mein Schickfal, wie es bein Schickfal ist, himmelanstrebender Thurm, und deins, weitverbreitete Welt Gottes! angegafft und läppchenweise in den Gehirnchen der Wälschen aller Bölker auftapeziert zu werden.

#### Dritte Station.

Hätt' ich ench bei mir, schöpfungsvolle Kimstler, gefühlvolle Kenner! beren ich auf meinen kleinen Wanderungen so viele sand, und auch euch, die ich nicht fand, und die sind! Wenn euch dieß Blatt erreichen wird, laßt es euch Stärkung sehn gegen das flache unermüdete Anspülen unbebeutender Mittelmäßigkeit, und solltet ihr an diesen Plat kommen, gedenkt mein in Liebe!

Tausend Menschen ist die Welt ein Navitätenkaften, die Bilber gaukeln vorüber und verschwinden, die Eindrücke bleiben flach und einzeln in der Seele; drum laffen sie sich so leicht durch fremdes Urtheil leiten; sie sind willig, die Eindrücke anders ordnen, verschieben und ihren Werth auf und ab bestimmen zu lassen.

Hier ward durch Lenzens Ankunft die Andacht des Schreibenden untersbrochen, die Empfindung ging in Gespräche über, unter welchen die übrigen Stationen vollendet wurden. Mit jedem Tritte überzeugte man sich mehr, daß Schöpfungskraft im Künstler sen, aufschwellendes Gefühl der Bershältnisse, Maße und des Gehörigen, und daß nur durch diese ein selbstständig Werk, wie andere Geschöpfe durch ihre individuelle Keimkraft hersvorgetrieben werden.

# Bankunft.

#### 1788.

Es war sehr leicht zu sehen, daß die Steinbaukunst der Alten, in sosern sie Säulenordnungen gebrauchten, von der Holzbaukunst ihr Muster genommen habe. Vitruv bringt bei dieser Gelegenheit das Mährchen von der Hütte zu Markte, das nun auch von so vielen Theoristen angenommen und geheiligt worden ist; allein ich bin überzeugt, daß man die Ursachen viel näher zu suchen habe.

Die dorischen Tempel der ältesten Ordnung, wie sie in Großgriechenland und Sicilien bis auf den heutigen Tag noch zu sehen sind, und welche Bitruv nicht kannte, bringen uns auf den natürlichen Gedanken, daß nicht eine hölzerne Hitte zuerst den sehr entsernten Anlaß gegeben habe.

Die ältesten Tempel waren von Holz, sie waren auf die simpelste Beise ausgebaut, man hatte nur für das Nothwendigste gesorgt. Die Säulen trugen den Hauptbalken, dieser wieder die Röpfe der Balken, welche von innen heraus lagen, und das Gesims ruhte oben drüber. Die sichtbaren Balkenköpfe waren, wie es der Zimmermann nicht lassen kann, ein wenig ausgekerbt, übrigens aber der Naum zwischen denselben, die sogenannten Metopen, nicht einmal verschlagen, so daß man die Schädel der Opferthiere hineinlegen, daß Phlades, in der Iphigenie auf Tauris des Euripides, hindurchzusriechen den Borschlag thun konnte. Diese ganz sollte, einsache und rohe Gestalt der Tempel war jedoch dem Auge des Bolks heilig, und da man aussing von Stein zu bauen, ahmte man sie, so gut man konnte, im dorischen Tempel nach.

Es ift fehr mahrscheinlich, daß man bei hölzernen Tempeln auch die stämme zu Säulen genommen habe, weil man fie, wie es scheint,

ohne eigentliche Verbindung der Zimmerkunst dem Hauptbalken nur gerad untersetzte. Als man diese Säulen in Stein nachzuahmen ansing, wollte man für die Ewigkeit bauen; man hatte aber nicht jederzeit die sestelken Steine zur Hand: man mußte die Säulen aus Stücken zusammensetzen, nm ihnen die gehörige Höhe zu geben; man machte sie also sehr stark in Verhältniß zur Höhe, und ließ sie spitzer zugehen, um die Gewalt ihres Tragens zu vermehren.

Die Tempel von Päftum, Segeste, Selinunt, Girgenti sind alle von Kalkstein, der mehr oder weniger sich der Tufsteinart nähert, die in Italien Travertin genannt wird; ja die Tempel von Girgenti sind alle von dem losesten Muschelkalkstein, der sich denken läßt; sie waren auch deshalb von der Witterung so leicht anzugreisen, und ohne eine andere seindliche Gewalt zu zerstören.

Man erlaube mir eine Stelle bes Bitruv hierher zu beuten, wo er erzählt, daß Hermogenes, ein Architekt, da er zu Erbauung eines dorisichen Tempels den Marmor beisammengehabt, seine Gedanken geändert, und daraus einen jonischen gebaut habe. Bitruv giebt zwar zur Ursache an, daß dieser Baumeister sowohl als andere mit der Eintheilung der Triglyphen nicht einig werden können; allein es gefällt mir mehr, zu glauben, daß dieser Mann, als er die schönen Blöcke Marmor vor sich gesehen, solche lieber zu einem gefälligeren und reizenderen Gebäude bestimmt habe, indem ihn die Materie an der Aussührung nicht hinderte. Auch hat man die dorische Ordnung selbst immer schlanker gemacht, so daß zusletzt der Tempel des Hercules zu Cora acht Diameter in der Säulenlänge enthält.

Ich möchte burch das, was ich sage, es nicht gerne mit benjenigen verderben, welche für die Form der altdorischen Tempel eingenommen sind. Ich gestehe selbst, daß sie ein majestätisches, ja einige ein reizendes Anssehen haben, allein es liegt in der menschlichen Natur, immer weiter, ja über ihr Ziel fortzuschreiten; und so war es auch natürlich, daß in dem Berhältniß der Säulendicke zur Höhe das Auge immer das Schlankere suchte, und der Geist mehr Hoheit und Freiheit dadurch zu empsuden glaubte, besonders da man von so mannichsaltigem schönem Marmer sehr große Säulen aus einem Stücke fertigen konnte, und zuletzt noch der Urvater alles Gesteins, der alte Granit, aus Aegupten herüber nach Assen und Europa gebracht ward und seine großen und schönen Massen zu jedem und Europa gebracht ward und seine großen und schönen Massen zu jedem

ungeheuern Gebrauche darbot. So viel ich weiß, find noch immer die größten Säulen von Granit.

Die jonische Ordnung unterschied sich bald von der dorischen nicht allein durch die mehrere verhältnismäßige Säulenhöhe, durch ein verzierteres Capitäl, sondern auch vorzüglich dadurch, daß man die Triglyphen aus dem Friese ließ, und den immer unvermeidlichen Brüchen in der Eintheislung derselben entging. Auch würden, nach meinem Begriff, die Triglyphen niemals in die Steinbaukunst gekommen sehn, wenn die ersten nachzeahmten Holztempel nicht so gar roh gewesen, die Metopen verwahrt und zugeschlossen und der Fries etwa abgetüncht worden wäre. Allein ich gestehe es selbst, daß solche Ausbildungen sür jene Zeiten nicht waren, und daß es dem rohen Handwerf ganz natürlich ist Gebände nur wie einen Holzstoß über einander zu legen.

Daß nun ein solches Gebäude, durch die Andacht der Bölker geheisligt, zum Muster ward, wonach ein anderes von einer ganz andern Masterie aufgeführt wurde, ist ein Schickal, welches unser Menschengeschlecht in hundert andern Fällen erfahren nußte, die ihm weit näher lagen und weit schlimmer auf dasselbe wirkten, als Metopen und Triglyphen.

Ich überspringe viele Jahrhunderte und suche ein ähnliches Beispiel auf, indem ich den größten Theil so genannter gothischer Baukunst auß den Holzschnitzwerken zu erklären suche, womit man in den ältesten Zeiten Heiligenschränkthen, Altäre und Capellen auszuzieren pflegte, welche man nachher, als die Macht und der Neichthum der Kirche wuchsen, mit allen ihren Schnörkeln, Stäben und Leisten an die Außenseiten der nordischen Mauern anheftete, und Giebel und formenlose Thürme damit zu zieren glaubte.

Leiber suchten alle nordischen Kirchenverzierer ihre Größe nur in der multiplicirten Kleinheit. Wenige verstanden diesen kleinlichen Formen unter sich ein Verhältniß zu geben; und dadurch wurden solche Ungeheuer wie der Dom zu Mailand, wo man einen ganzen Marmorberg mit ungeheuern Kosten versetzt und in die elendesten Formen gezwungen hat, ja noch täglich die armen Steine quält, um ein Werk sortzusetzen, das nie geendigt werden kann, indem der erfindungslose Unsinn, der es eingab, auch die Gewalt hatte einen gleichsam unendlichen Plan zu bezeichnen.

# Material der bildenden Runft.

#### 1788.

Kein Kunstwerk ist unbedingt, wenn es and, der größte und geildeste Künstler versertigt: er mag sich noch so sehr zum Herrn der Materie machen, in welcher er arbeitet, so kann er doch ihre Natur nicht verändern. Er kann also nur in einem gewissen Sinne und unter einer gewissen Bedingung das hervordringen, was er im Sinne hat, und es wird derzenige Künstler in seiner Art immer der tresslichste sehn, dessen Ersindungs- und Einbildungskraft sich gleichsam unmittelbar mit der Materie werbindet, in welcher er zu arbeiten hat. Dieses ist einer der großen Borzüge der alten Kunst; und wie Menschen nur dann klug und glücklich genannt werden können, wenn sie in der Beschränkung ihrer Natur und Umstände mit der möglichsten Freiheit leben, so verdienen auch jene Künstler unsere große Berehrung, welche nicht mehr machen wollen, als die Materie ihnen erlandte, und doch eben dadurch so viel machten, daß wir mit einer angestrengten und ausgebildeten Geisteskraft ihr Verdienst kaum zu erkennen vermögen.

Wir wollen gelegentlich Beispiele anführen, wie die Menschen durch das Material zur Kunst geführt und in ihr selbst weiter geleitet worden sind. Für dießmal ein sehr einfaches.

Es scheint mir sehr wahrscheinlich, daß die Aeghpter zu der Aufrichtung so vieler Obelisken durch die Form des Granits selbst sind gebracht worden. Ich habe bei einem sehr genauen Studium der sehr
mannichsaltigen Formen, in welchen der Granit sich sindet, eine meist
allgemeine Uebereinstimmung bemerkt, daß die Parallelepipeden, in welchen
man ihn antrifft, öfters wieder diagonal getheilt sind, wodurch sogleich zwei
rohe Obelisken entstehen. Wahrscheinlich kommt diese Naturerscheinung in

Oberägypten, im Spenitischen Gebirge, kolossalisch vor; und wie man, eine merkwürdige Stätte zu bezeichnen, irgend einen ansehnlichen Stein aufzrichtete, so hat man dort zu öffentlichen Monumenten die größten, vielleicht selbst in dortigen Gebirgen seltenen Granitkeile ausgesucht und hervorgezogen. Es gehörte noch immer Arbeit genug dazu, um ihnen eine regelmäßige Form zu geben, die Hieroglyphen mit solcher Sorgfalt hineinzusarbeiten und das Ganze zu glätten; aber doch nicht so viel, als wenn die ganze Gestalt ohne einigen Anlaß der Natur aus einer ungeheuern Felsmasse hätte herausgehauen werden sollen.

Ich will nicht zur Befestigung meines Arguments die Art angeben, wie die Hieroglyphen eingegraben sind, daß nämlich erst eine Bertiefung in den Stein gehauen ist, in welcher die Figur dann erst erhaben steht. Man könnte dieses noch aus einigen andern Ursachen erklären; ich könnte es aber auch für mich anführen und behaupten, daß man die meisten Seiten der Steine schon so ziemlich eben gesunden, dergestalt, daß es viel vortheilhafter gewesen die Figuren gleichsam zu incassiren, als solche ershaben vorzustellen und die ganze Obersläche des Steins um so viel zu vertiesen.

# Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl.

#### 1788.

Es scheint nicht überslüssig zu seyn, genau anzuzeigen, was wir uns bei diesen Worten benken, welche wir öfters brauchen werden. Denn wenn man sich gleich auch berselben schon lange in Schriften bedient, wenn sie gleich durch theoretische Werke bestimmt zu seyn scheinen, so braucht benn boch jeder sie meistens in einem eigenen Sinne und denkt sich mehr oder weniger dabei, je schärfer oder schwächer er den Begriff gefast hat, der dadurch ausgedrückt werden soll.

# Ginfache Nachahmung ber Natur.

Wenn ein Künstler, bei dem man das natürliche Talent voraussetzen muß, in der früheften Zeit, nachdem er nur einigermaßen Auge und Hand an Mustern geübt, sich an die Gegenstände der Natur wendete, mit Treue und Fleiß ihre Gestalten, ihre Farben auf das genaueste nachahmte, sich gewissenhaft niemals von ihr entsernte, jedes Gemälde, das er zu fertigen hätte, wieder in ihrer Gegenwart ansinge und vollendete, ein solcher würde immer ein schätzenswerther Künstler sehn; denn es könnte ihm nicht sehlen, daß er in einem unglaublichen Grade wahr würde, daß seine Arbeiten sicher, fräftig und reich sehn müßten.

Wenn man diese Bedingungen genau überlegt, so sieht man leicht, daß eine zwar fähige, aber beschränkte Natur angenehme, aber beschränkte Gegenstände auf diese Weise behandeln könne. Solche Gegenstände muffen leicht und immer zu haben seyn; sie muffen bequem gesehen und ruhig nachgebildet werden können; das Gemüth, das sich mit einer solchen Arbeit beschäftigt, nunß still, in sich gekehrt, und in einem mußigen Genuß genügsam sehn.

Diese Art der Nachbildung würde also bei sogenannten todten oder stillliegenden Gegenständen von ruhigen, treuen, eingeschränkten Menschen in Ausübung gebracht werden. Sie schließt ihrer Natur nach eine hohe Bollsommenheit nicht aus.

#### Manier.

Allein gewöhnlich wird dem Menschen eine solche Art zu versahren zu ängstlich oder nicht hinreichend. Er sieht eine llebereinstimmung vieler Gegenstände, die er nur in ein Bild bringen kann, indem er das Einzelne ausopfert; es verdrießt ihn, der Natur ihre Buchstaden im Zeichnen nur gleichsam nachzubuchstadiren; er erfindet sich selbst eine Weise, macht sich selbst eine Sprache, um das, was er mit der Seele ergriffen, wieder nach seiner Art auszudrücken, einem Gegenstande, den er öfters wiederholt hat, eine eigene bezeichnende Form zu geben, ohne, wenn er ihn wiederholt, die Natur selbst vor sich zu haben, noch auch sich geradezu ihrer ganz lebhaft zu erinnern.

Nun wird es eine Sprache, in welcher sich der Geist des Sprechenden unmittelbar ausdrückt und bezeichnet. Und wie die Meinungen über sittliche Gegenstände sich in der Seele eines jeden, der selbst denkt, anders reihen und gestalten, so wird auch jeder Künstler dieser Art die Welt anders sehen, ergreisen und nachbilden; er wird ihre Erscheinungen bedächtiger oder leichter fassen, er wird sie gesetzter oder slüchtiger wieder hervorbringen.

Wir sehen, daß diese Art der Nachahmung am geschicktesten bei Gegenständen angewendet wird, welche in einem großen Ganzen viele kleine subordinirte Gegenstände enthalten. Diese letztern müssen aufgeopsert wersten, wenn der allgemeine Ausdruck des großen Gegenstandes erreicht werden soll, wie zum Beispiel bei Landschaften der Fall ist, wo man ganz die Absicht versehlen würde, wenn man sich ängstlich beim Ginzelnen aufhalten und den Begriff des Ganzen nicht vielmehr seschalten wollte.

#### Sinl.

Gelangt die Kunft durch Nachahnung der Natur, durch Bemühung sich eine allgemeine Sprache zu machen, durch genaues und tiefes Studium der Gegenstände selbst endlich dahin, daß sie die Eigenschaften der Dinge und die Art, wie sie bestehen, genau und immer genauer kennen

lernt, daß sie die Neihe der Gestalten übersieht und die verschiedenen charafteristischen Formen neben einander zu stellen und nachzuahmen weiß: dann wird der Styl der höchste Grad wohin sie gelangen kann, der Grad wo sie sich den höchsten menschlichen Bemühungen gleichstellen darf.

Wie die einfache Nachahmung auf dem ruhigen Dasehn und einer liebevollen Gegenwart beruht, die Manier eine Erscheinung mit einem leichten, fähigen Gemüth ergreift, so ruht der Styl auf den tiefsten Grundfesten der Erkenntniß, auf dem Wesen der Dinge, in sofern uns erlaubt ist es in sichtbaren und greislichen Gestalten zu erkennen.

Die Aussührung bes Obengesagten würde ganze Bände einnehmen; man kann auch schon manches darüber in Büchern finden: der reine Begriff aber ist allein an der Natur und den Kunstwerken zu studiren. Bir fügen noch einige Betrachtungen hinzu, und werden, so oft von bilbender Kunst die Rede ist, Gelegenheit haben uns dieser Blätter zu erinnern.

Es läßt sich leicht einsehen, daß diese drei hier von einander getheilten Arten, Kunstwerke hervorzubringen, genau mit einander verwandt sind und daß eine in die andere sich zart verlaufen kann.

Die einfache Nachahnung leichtfaflicher Gegenstände -- wir wollen hier zum Beispiel Blumen und Früchte nehmen — kann schon auf einen hohen Grad gebracht werden. Es ist natürlich, daß einer, der Rosen nachbildet, bald die schönsten und frischesten Rosen kennen und unterscheis ben, und unter Taufenden, die ihm ber Sommer anbietet, heraussuchen werde. Also tritt hier schon die Wahl ein, ohne daß sich der Künstler einen allgemeinen bestimmten Begriff von ber Schönheit ber Rose gemacht hätte. Er hat mit faklichen Formen zu thun; alles kommt auf die mannichfaltige Bestimmung und die Farbe der Oberfläche an. Die pelzige Pfirsche, die fein bestaubte Pflaume, den glatten Apfel, die glänzende Kirfche, die blendende Rose, die mannichfaltigen Relfen, die bunten Tulpen, alle wird er nach Wunsch im höchsten Grade der Bollkommenheit ihrer Blüthe und Reife in seinem stillen Arbeitszimmer vor sich haben; er wird ihnen die gunftigste Beleuchtung geben; sein Auge wird sich an die Barmonie ber glänzenden Farben, gleichsam spielend, gewöhnen; er wird alle Jahre diefelben Wegenstände zu erneuern im Stande fenn, und burch eine ruhige nachahmende Betrachtung bes simpeln Dasenns bie Eigenschaften

biefer Gegenstände ohne muhfame Abstraction erkennen und fassen: und fo werden die Bunderwerke eines Suhsum, einer Rachel Runsch entstehen, welche Künstler sich gleichsam über bas Mögliche hinüber gearbeitet haben. Es ist offenbar, daß ein folder Rünftler nur desto größer und entschiebener werden muß, wenn er zu seinem Talente noch ein unterrichteter Botanifer ift, wenn er von ber Wurzel an ben Ginflug ber verschiebenen Theile auf das Gedeihen und ben Wachsthum ber Pflanze, ihre Bestimmung und wechselfeitigen Wirkungen erkennt, wenn er die successive Ent= wickelung der Blätter, Blumen, Befruchtung, Frucht und des neuen Reimes einsieht und überdenkt. Er wird alsdann nicht bloß durch die Wahl aus den Erscheinungen seinen Geschmad zeigen, sondern er wird uns auch durch eine richtige Darstellung der Eigenschaften zugleich in Berwunderung setzen und belehren. In diesem Sinne wurde man fagen fonnen, er habe sich einen Styl gebildet, ba man von ber andern Seite leicht einsehen kann, wie ein solcher Meister, wenn er es nicht gar so genau nähme, wenn er nur das Auffallende, Blendende leicht auszudrücken befliffen mare, gar bald in die Manier übergehen murbe.

Die einsache Nachahmung arbeitet also gleichsam im Vorhose bed Styls. Je treuer, forgfältiger, reiner sie zu Werke geht, je ruhiger sie bas, was sie erblickt, empfindet, je gelassener sie es nachahmt, je mehr sie sich dabei zu benken gewöhnt, das heißt, je mehr sie das Aehn-liche zu vergleichen, das Unähnliche von einander abzusondern und einzelne Gegenstände unter allgemeine Begriffe zu ordnen lernt, desto würdiger wird sie sich machen die Schwelle des Heiligthums selbst zu betreten.

Wenn wir nun ferner die Manier betrachten, so sehen wir, daß sie im höchsten Sinne und in der reinsten Bedeutung des Worts ein Mittel zwischen der einfachen Nachahmung und dem Styl sehn könne. Je mehr sie bei ihrer leichtern Methode sich der treuen Nachahmung nähert, se eifriger sie von der andern Seite das Charakteristische der Gegenstände zu ergreisen und faßlich auszudrücken sucht, se mehr sie beides durch eine reine, lebhafte, thätige Individualität verbindet, desto höher, größer und respectabler wird sie werden. Unterläßt ein solcher Künstler sich an die Natur zu halten und an die Natur zu benken, so wird er sich immer mehr von der Grundseste der Kunst entsernen, seine Manier wird immer leerer und unbedeutender werden, se weiter sie sich von der einfachen Nachsahmung und von dem Styl entsernt.

Wir brauchen hier nicht zu wiederholen, daß wir das Wort Manier in einem hohen und respectabeln Sinne nehmen, daß also die Künstler, deren Arbeiten nach unserer Meinung in den Kreis der Manier fallen, sich über uns nicht zu beschweren haben. Es ist uns bloß angelegen, das Wort Sthl in den höchsten Ehren zu halten, damit uns ein Ausdruck übrig bleibe, um den höchsten Grad zu bezeichnen, welchen die Kunst je erreicht hat und je erreichen kann. Diesen Grad auch nur erkennen, ist schon eine große Glückseligkeit, und davon sich mit Verständigen unterbalten ein edles Vergnügen, das wir uns in der Folge zu verschaffen manche Gelegenheit sinden werden.

## Von Arabesken.

#### 1788.

Wir bezeichnen mit biefem Namen eine willfürliche und geschmakvolle malerische Zusammenstellung ber mannichfaltigsten Gegenstände, um die innern Wände eines Gebäudes zu verzieren.

Wenn wir diese Art Malerei mit der Kunst im höhern Sinne ver gleichen, so mag sie wohl tadelnswerth sehn und uns geringschätzig vorskommen; allein wenn wir billig sind, so werden wir derselben gern ihren Blatz anweisen und gönnen.

Wir können, wo Arabesken hin gehören, am besten von den Alten lernen, welche in dem ganzen Kunstfache unsere Meister sind und bleiben. Wir wollen suchen unseren Lesern anschaulich zu machen, auf welche Weise die Arabesken von den Alten gebraucht worden sind.

Die Zimmer in den Häusern des ausgegrabenen Pompeji sind meistenstheils klein; durchgängig sindet man aber, daß die Menschen, die solche bewohnten, alles um sich her gern verziert und durch angebrachte Gestalten veredelt sahen. Alle Wände sind glatt und forgfältig abgetüncht, alle sind gemalt; auf einer Wand von mäßiger Höhe und Breite sindet man in der Mitte ein Vilden angebracht, das meistens einen mythologischen Gegensstand vorstellt. Es ist oft nur zwischen zwei und drei Fuß lang und proportionirlich hoch, und hat als Kunstwerk mehr oder weniger Verdienst. Die übrige Wand ist in einer Farbe abgetüncht; die Einsassung derselben besteht aus sogenannten Arabessen. Städchen, Schnörkel, Vänder, aus denen hie und da eine Blume oder sonst ein lebendiges Wesen hervorblickt, alles ist meistentheils sehr leicht gehalten, und alle diese Zierrathen, scheint es, sollen nur diese einfarbige Wand freundlicher machen und, indem sich

ihre leichten Züge gegen das Mittelstück bewegen, daffelbe mit dem Ganzen in Harmonie bringen.

Wenn wir den Ursprung dieser Berzierungsart näher betrachten, so werden wir sie sehr vernünftig finden. Ein Hausbesitzer hatte nicht Bersmögen genug, seine ganzen Wände mit würdigen Kunstwerken zu bedecken, und wenn er es gehabt hätte, wäre es nicht einmal rathsam gewesen, denn es würden ihn Vilder mit lebensgroßen Figuren in seinem kleinen Zimmer nur geängstigt, oder eine Menge kleiner neben einander ihn nur zerstreut haben. Er verziert also seine Wände nach dem Maße seines Beutels auf eine gefällige und unterhaltende Weise; der einfardige Grund seiner Wände mit den fardigen Zierrathen auf demselben giebt seinen Augen immer einen angenehmen Eindruck. Wenn er für sich zu denken und zu thun hat, zerstreuen und beschäftigen sie ihn nicht, und doch ist er von angenehmen Gegenständen umgeben. Will er seinen Geschmack an Kunst befriedigen, will er denken, einen höhern Sinn ergötzen, so sieht er seine Mittelbildchen an, und erfreut sich an ihrem Besitz.

Auf diese Weise wären also Arabessen jener Zeit nicht eine Bersschwendung, sondern eine Ersparniß der Kunst gewesen. Die Wand sollte und konnte nicht ein ganzes Kunstwerk sehn, aber sie sollte doch ganz verziert, ein ganz freundlicher und fröhlicher Gegenstand werden, und in ihrer Mitte ein proportionirliches gutes Kunstwerk enthalten, welches die Augen anzöge und den Geist befriedigte.

Die meisten dieser Stücke sind nunmehr aus den Wänden herausgehoben und nach Portici gebracht; die Wände mit ihren Farben und Zierrathen stehen noch meistentheils freier Luft ausgesetzt und müssen nach und nach zu Grunde gehen. Wie wünschenswerth wäre es, daß man nur einige solche Wände im Zusammenhang, wie man sie gefunden, in Kupfer mitgetheilt hätte; so würde das was ich hier sage, einem jeden sogleich in die Augen fallen.

Ich glaube noch eine Bemerkung gemacht zu haben, woraus mir beutlich wird, wie die bessern Künstler damaliger Zeit dem Bedürsniß der Liebhaber entgegen gearbeitet haben. Die Mittelbilder der Wände, ob sie gleich auch auf Tünche gemalt sind, scheinen doch nicht an dem Orte, wo sie sich gegenwärtig besinden, gesertigt worden zu seyn; es scheint als habe man sie erst herbeigebracht, an die Wand besestigt, und sie daselbst eingestüncht und die übrige Fläche umber gemalt.

Es ist sehr leicht, aus Kalk und Buzzolane seste und transportable Taseln zu fertigen. Wahrscheinlich hatten gute Künstler ihren Aufenthalt in Neapel, und malten mit ihren Schülern solche Bilder in Vorrath; von daher holte sich der Bewohner eines Landstädtchens, wie Pompezi war, nach seinem Vermögen ein solches Vild; Tüncher und subordinirte Künstler, welche fähig waren Arabesten hinzuzeichnen, sanden sich eher, und so ward das Bedürsniß eines jeden Hausbestigers befriedigt.

Man hat in dem Gewölbe eines Hauses zu Pompeji ein paar solche Taseln los und an die Wand gelehnt gesunden; und darans hat man schließen wollen, die Einwohner hätten bei der Eruption des Besu Zeit gehabt, solche von den Wänden abzusägen, in der Absicht sie zu retten. Allein es scheint mir dieses in mehr als einem Sinne höchst unwahrscheinlich, und ich bin vielmehr überzeugt, daß es solche angeschafste Tasseln gewesen, welche noch erst in einem Gebände hätten angebracht werden sollen.

Fröhlichkeit, Leichtsinn, Lust zum Schnuck scheinen die Arabesken erstunden und verbreitet zu haben, und in diesem Sinn mag man sie gerne zulassen, besonders wenn sie, wie hier, der bessern Kunst gleichsam zum Rahmen dienen, sie nicht ausschließen, sie nicht verdrängen, sondern sie nur noch allgemeiner, den Besitz guter Kunstwerke möglicher machen.

Ich würde beswegen nie gegen sie eisern, sondern nur wünschen, daß der Werth der höchsten Kunstwerke erkannt würde. Geschieht das, so tritt alle subordinirte Kunst, bis zum Handwerk herunter, an ihren Platz, und die Welt ist so groß und die Seele hat so nöthig ihren Genuß zu vermannichfaltigen, daß uns das geringste Kunstwerk an seinem Platz immer schätzbar bleiben wird.

In den Bädern des Titus zu Nom sieht man auch noch Ueberbleibsel dieser Malerei. Lange gewöldte Gänge, große Zimmer sollten gleichsam nur geglättet und gefärdt, mit so wenig Umständen als möglich verziert werden. Man weiß, mit welcher Sorgsalt die Alten ihre Mauern abstünchten, welche Marmorglätte und Festigseit sie der Tünche zu geben wußten. Diese reine Fläche malten sie mit Wachssarben, die ihre Schönsheit dis jetzt noch kaum verloren haben und in ihrer ersten Zeit wie mit einem glänzenden Firniß überzogen waren. Schon also, wie gesagt,

ergötzte ein solcher gewölbter Gang durch Glätte, Glanz, Farbe, Reinlichfeit das Ange. Die leichte Zierde, der gefällige Schmuck contrastirte gleichsam mit den großen, einfachen, architektonischen Massen, machte ein Gewölbe zur Laube und einen dunkeln Saal zur bunten Welt. Wo sie solid verzieren sollten und wollten, sehlte es ihnen weder an Mitteln noch an Sinn, wovon ein andermal die Rede sehn wird.

Die berühmten Arabesten, womit Raphael einen Theil ber Logen bes Batican ausgeziert, sind freilich schon in einem andern Sinne; es ift als wenn er verschwenderisch habe zeigen wollen, was er erfinden, und was die Anzahl geschickter Leute, welche mit ihm waren, ausführen konnte. Bier ift also schon nicht mehr jene weise Sparsamkeit ber Alten, Die nur gleichsam eilten mit einem Gebäude fertig zu werden, um es genießen zu können, sondern bier ift ein Rünftler, der für den Berrn der Welt arbeitet, und sich sowohl als jenem ein Denkmal ber Fülle und bes Reich= thums errichten will. Um meisten im Sinne ber Alten bunken mich bie Arabesken in einem Zimmerchen ber Billa, welche Raphael mit seiner Geliebten bewohnte. Bier findet man an ben Seiten ber gewölbten Decke die Hochzeit Alexanders und Roranens und ein ander geheimnifivoll allegorisches Bild, wahrscheinlich die Gewalt der Begierden vorstellend. Un den Wänden sieht man kleine Genien und ausgewachsene männliche Ge= stalten, die auf Schnörkeln und Stäben gaukeln, und fich heftiger und munterer bewegen. Sie scheinen zu balanciren, nach einem Ziel zu eilen, und mas alles die Lebensluft für Bewegungen einflößen mag. Das Bruft= bild ber schönen Fornarina ift viermal wiederholt, und die halb leicht= finnigen, halb foliden Zierrathen dieses Zimmerchens athmen Freude, Leben und Liebe. Er hat wahrscheinlicherweise nur einen Theil davon selbst gemalt, und es ift um so reizender, weil er hier viel hätte machen können, aber weniger, und eben was genug war, machen wollte.

# Weber Chriftus und die zwölf Apoftel.

Nach Raphael von Marc-Anton gestochen, und von Herrn Professor Langer in Düsseldorf copirt.

#### 1789.

Indem wir die Meisterwerse Naphaels bewundern, bemerken wir gar leicht eine höchst glückliche Ersindung und eine dem Gedanken ganz gemäße bequeme und leichte Aussührung. Wenn wir jenes einem glücklichen Naturell zuschreiben, so sehen wir in diesem einen durch vieles Nachdenken geübten Geschmack und eine durch anhaltende Uebung unter den Augen großer Meister erlangte Kunstfertigkeit.

Die breizehn Blätter, welche Christum und die zwölf Apostel vorstellen, und welche Marc-Anton nach ihm gestochen, Herr Professor Langer in Düsselvorf aber neuerdings copirt hat, geben uns die schönste Gelegenheit jene Betrachtung zu erneuern.

Die Aufgabe, einen verklärten Lehrer mit seinen zwölf ersten und vornehmsten Schülern, welche ganz an seinen Worten und an seinem Dassenn hingen, und größtentheils ihren einsachen Wanbel mit einem Märstrertode krönten, gebührend vorzustellen, hat er mit einer solchen Einfalt, Mannichsaltigkeit, Herzlichkeit und mit so einem reichen Kunstverständniß aufgelöst, daß wir diese Blätter für eins der schönsten Monumente seines glücklichen Dasens halten können.

Was uns von ihrem Charakter, Stande, Beschäftigung, Wandel und Tode in ihren Schriften oder durch Traditionen übrig geblieben, hat er auf das zarteste benutzt, und dadurch eine Reihe von Gestalten hervorgebracht, welche, ohne einander zu gleichen, eine innere Beziehung auf einander haben. Wir wollen sie einzeln durchgehen, um unsere Leser auf diese interessante Sammlung aufmerksam zu machen.

Betrus. Er hat ihn gerade von vorne gestellt und ihm eine feste gedrungene Gestalt gegeben. Die Extremitäten sind bei dieser, wie bei einigen andern Figuren, ein wenig groß gehalten, wodurch die Figuretwas kürzer scheint. Der Hals ist kurz, und die kurzen Haare sind unter allen dreizehn Figuren am stärksten gekraust. Die Hauptsalten des Gewandes laufen in der Mitte des Körpers zusammen, das Gesicht sieht man, wie die übrige Gestalt, ganz von vorn. Die Figur ist in sich selbst zusammengenommen und steht da wie ein Pfeiler, der eine Last zu tragen im Stande ist.

Paulus ift auch stehend abgebildet, aber abgewendet, wie einer der gehen will und nochmals zurücksieht; der Mantel ist aufgezogen und über den Arm, in welchem er das Buch hält, geschlagen; die Füße sind frei, es hindert sie nichts am Fortschreiten; Haare und Bart bewegen sich wie Flammen, und ein schwärmerischer Ernst glüht auf dem Gesichte.

Johannes. Ein edler Jüngling, mit langen, angenehmen, nur am Ende kraufen Haaren. Er scheint zufrieden, ruhig, die Zeugnisse der Resligion, das Buch und den Kelch, zu besitzen und vorzuzeigen. Es ist ein sehr glücklicher Kunstgriff, daß der Adler, indem er die Flügel hebt, das Gewand zugleich mit in die Höhe lringt, und durch dieses Mittel die schön angelegten Falten in die vollkommenste Lage gesetzt werden.

Matthäus. Sin wohlhabender, behaglicher, auf seinem Dasehn ruhender Mann. Die allzu große Ruhe und Bequemlichkeit ist durch einen ernsthaften, beinahe scheuen Blick ins Gleichgewicht gebracht; die Falten, die über den Leib geschlagen sind, und der Geldbeutel geben einen undesschreiblichen Begriff von behaglicher Harmonie.

Thomas ift eine ber schönsten, in ber größten Einfalt ausdrucksvollsten Figuren. Er steht, in seinen Mantel zusammengenommen, ber auf beiden Seiten sast shummetrische Falten wirst, die aber durch ganz leise Beränderungen einander völlig unähnlich gemacht worden sind. Stiller, ruhiger, bescheidener kann wohl kaum eine Gestalt gebildet werden. Die Wendung des Kopfes, der Ernst, der beinahe traurige Blick, die Feinheit des Mundes harmoniren auf das schönste mit dem ruhigen Ganzen. Die Haare allein sind in Bewegung, ein unter einer sansten Außenseite bewegtes Gemüth anzuzeigen.

Jacobus major. Gine fanfte, eingehüllte, vorbeimandelnde Bil-grimsgestalt.

Philippus. Man lege biesen zwischen die beiden vorhergehenden, und betrachte den Faltenwurf aller drei neben einander, und es wird auffallen, wie reich, groß und breit die Falten dieser Gestalt, gegen jene gehalten sind. So reich und vornehm sein Gewand ist, so sicher steht er, so sest hält er das Kreuz, so scharf sieht er darauf, und das Ganze scheint eine innere Größe, Ruhe und Festigkeit anzudeuten.

Andreas umarmt und liebkost sein Kreuz mehr als er es trägt; die einfachen Falten des Mantels sind mit großem Verstande geworsen.

Thabbans. Ein Jüngling, ber, wie es die Mönche auf der Reise zu thun pflegen, sein langes Ueberkleid in die Höhe nimmt, daß es ihn nicht im Gehen hindere. Aus dieser einfachen Handlung entstehen sehr schöne Falten. Er trägt die Partisane, das Zeichen seines Märthrertodes, als einen Wanderstab in der Hand.

Matthias. Sin munterer Alter, in einem durch höchst verstandene Falten vermannichfaltigten einfachen Kleide, lehnt sich auf einen Spieß; sein Mantel fällt hinterwärts herunter.

Simon. Die Falten des Mantels sowohl als des übrigen Gewandes, womit diese mehr von hinten, als von der Seite zu sehende Figur bekleidet ist, gehören mit unter die schönsten der ganzen Sammlung, wie überhaupt in der Stellung, in der Miene, in dem Haarwuchse eine unbeschreibliche Harmonie zu bewundern ist.

Bartholomäus steht in seinen Mantel wild und mit großer Kunst kunstlos eingewickelt; seine Stellung, seine Haare, die Art, wie er das Messer hält, möchte uns fast auf die Gedanken bringen, er seher bereit, jemand die Haut abzuziehen, als eine solche Operation zu dulden.

Chriftus zuletzt wird wohl niemand befriedigen, der die Wundersgeftalt eines Gottmenschen hier suchen möchte. Er tritt einsach und still hervor, um das Bolk zu segnen. Bon dem Gewand, das von unten herauf gezogen ift, in schönen Falten das Knie sehen läßt und wider dem Leibe ruht, wird man mit Recht behaupten, daß es sich keinen Augenblick so erhalten könne, sondern gleich herunter sallen müsse. Wahrscheinlich hat Naphael supponirt, die Figur habe mit der rechten Hand das Gewand heraufgezogen und angehalten und lasse es in dem Augenblick, in dem sie den Arm zum Segnen aushebt, los, so daß es eben niedersallen muß. Es wäre dieses ein Beispiel von dem schönen Kunstmittel, die kurz

vorhergegangene Handlung durch ben überbleibenden Zustand der Falten anszudeuten.

Alles bieses Bishergesagte sind immer nur Noten ohne Text, und wir würden uns wohl schwerlich entschlossen haben, sie aufzuzeichnen, noch weniger sie abdrucken zu lassen, wenn es nicht unsern Lesern möglich wäre, sich wenigstens einen großen Theil bes Bergnügens zu verschaffen, welches man beim Anblick dieser Aunstwerke genießt.

Herr Professor Langer in Dufseldorf hat von diesen feltenen und schätzbaren Blättern uns vor kurzem Copien geliefert, welche für das, was sie leisten, um einen sehr geringen Preis zu haben sind.

Die Contoure im allgemeinen, sowohl ber ganzen Figuren als ber einzelnen Theile, sind forgfältig und treu gearbeitet; auch sind Licht und Schatten, im Ganzen genommen, harmonisch genug behandelt, und ber Stich thut, besonders auf lichtgrauem Papier, einen ganz guten Effect. Diefe Blätter gewähren also unftreitig einen Begriff von bem Werth ber Driginale in Absicht auf Erfindung, Stellung, Wurf ber Falten, Charafter ber Haare und ber Gesichter, und wir burfen wohl sagen, daß kein Liebhaber ber Rünfte verfäumen follte fich biefe Langer'ichen Copien an= zuschaffen, selbst in dem feltenen Falle, wenn er die Originale befäße; benn auch alsbann würden ihm diefe Copien, wie eine gute Uebersetzung, noch manchen Stoff zum Rachtenken geben. Wir wollen hingegen auch nicht bergen, daß, in Bergleichung mit ben Driginalen, uns biefe Copien manches zu wünschen übrig lassen. Besonders bemerkt man balb, daß die Geduld und Aufmerksamkeit des Copirenden durch alle dreizehn Blätter sich nicht gleich geblieben ift. Go ift zum Beispiel bie Figur bes Betrus mit vieler Sorgfalt, die Figur bes Johannes bagegen fehr nachläffig gearbeitet, und bei genauer Prüfung findet man, daß bie übrigen sich bald biesem, bald jenem am Werthe nähern. Da alle Figuren bekleibet find, und ber größere Runftwerth in den harmonischen, zu jedem Charakter, zu jeder Stellung paffenden Gewändern liegt, so geht freilich die höchste Blüthe dieser Werke verloren, wenn ber Copirende nicht überall bie Falten auf bas gartefte behandelt. Nicht allein die Hauptfalten der Originale find meisterhaft gebacht, sondern von den schärfften und kleinsten Brüchen bis zu ben breiteften Berflächungen ift alles überlegt, und mit dem verständigsten Grabstichel geber Theil nach seiner Eigenschaft ausgebrückt. Die verschiebenen Abschattungen, kleine Bertiefungen, Erhöhungen, Ränder, Brüche, Säume

find alle mit einer bewundernswürdigen Kunft nicht angebeutet, sondern ausgeführt; und wenn man an diesen Blättern den strengen Fleiß und die große Reinlichkeit ber Albrecht = Dürer'schen Arbeiten vermift, so zeigen fie bagegen, bei bem größten Kunstverstand, ein so leichtes und glückliches Naturell ihrer Urheber, daß fie uns wieder unschätzbar vorkommen. In ben Driginalen ift keine Falte, von ber wir uns nicht Rechenschaft zu geben getrauen, keine, die nicht, selbst in den schwächeren Abdrücken, welche wir vor uns haben, bis zu ihrer letten Abstufung zu verfolgen mare. Bei ben Copien ift das nicht immer ber Fall, und wir haben es nur befto mehr bedauert, da, nach dem was schon geleistet ist, es Herrn Professor Langer gar nicht an Kunstfertigkeit zu fehlen scheint, das mehrere gleichfalls zu leiften. Rach allem biefem glauben wir mit gutem Gewissen wieberholen zu können, daß wir wünschen, diesen geschickten, auf ernsthafte Runstwerke aufmerksamen und - welches in unserer Zeit selten zu sehn scheint - Aufmerksamkeit erregenden Künstler, durch gute Auf= und Ab= nahme seiner gegenwärtigen Arbeit aufgemuntert zu sehen, damit er in der Folge etwa noch ein und das andere ähnliche Werk unternehmen, und mit Unftrengung aller feiner Kräfte uns eine Arbeit vorlegen möge, welche wir mit einem ganz unbedingten Lobe ben Liebhabern anpreisen können.

# Joseph Bolli.

Ueber Leonardo's da Binci Abendmahl gu Mailand.

Groffolio. 264 Seiten. 1810.

#### 1817-1818.

Der Verfasser dieses bebeutenden Werkes, ein Mailänder, geboren 1777, von der Natur begabt mit schönen Fähigkeiten, die sich früh entwickelten; vor allem aber mit Neigung und Geschick zur bildenden Kunst ausgestattet, scheint aus sich selbst und an Leonardo's da Binci Berlassenschaft sich herangebildet zu haben. So viel wissen wir übrigens von ihm, daß er nach einem sechsjährigen Ausenthalte in Nom und seiner Nückfunst ins Baterland als Director einer neu zu besehenden Kunstakademie angestellt ward.

So zum Nachdenken als wie zum Arbeiten geneigt, hatte er die Grundfätze und Geschichte der Kunft sich eigen gemacht, und durfte daher das schwere Geschäft übernehmen, in einer wohlburchdachten Copie das berühmte Bild Leonardo's da Binci, das Abendmahl des Herrn, wieder herzustellen, damit solches in Mosaik gebracht, und für ewige Zeiten ershalten würde. Wie er dabei versahren, davon giebt er in genanntem Werke Rechenschaft, und unsere Absicht ist eine kurze Darstellung seiner Besmühungen zu liesern.

Allgemein wird dieses Buch von Aunstfreunden günftig aufgenommen, solches aber näher zu beurtheilen ist man in Weimar glücklicherweise in den Stand gesetzt, denn indem Bossi ein gänzlich verdorbenes, übermaltes Original nicht zum Grund seiner Arbeit legen konnte, sah er sich genöthigt, die vorhandenen Copien desselben genau zu studiren; er zeichnete von drei Wiederholungen die Köpfe, wohl auch Hände durch, und suchte möglichst in den Geist seines großen Borgängers einzudringen und bessel Absichten zu errathen, da er denn zuletzt, durch Urtheil, Wahl und Gesühl geleitet,

seine Arbeit vollendete, zum Borbild einer nunmehr schon fertigen Mosaik. Gedachte Durchzeichnungen finden sich sämmtlich in Weimar, als ein Gewinn der setzen Reise Ihro Königlichen Hoheit des Großherzogs in die Lombardei; von wie großem Werth sie aber sehen, wird sich in der Folge dieser Darstellung zeigen.

#### Aus dem Leben Leonardo's.

Binci, ein Schlöß und Herrschaft in Bal d'Arno, nahe bei Florenz, hatte in der Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts einen Besitzer Namens Pierro, dem ein natürlicher Sohn von einer uns unbekannt gebliebenen Mutter geboren ward. Dieser, Leonardo genannt, erwies gar bald als Knabe sich mit allen ritterlichen Eigenschaften begabt; Stärke des Körpers, Gewandtheit in allen Leibesübungen, Anmuth und gute Sitten waren ihm verliehen, mächtig aber zeigte sich Leidenschaft und Fertigkeit zur bildenden Kunst; deshalb man ihn sogleich nach Florenz zu Verrocchio, einem denkenden, durchaus theoretisch begründeten Manne, in die Lehre that, da denn Leonardo seinen Meister praktisch bald übertraf, ja demselben das Malen verleidete.

Die Kunft befand sich damals auf einer Stufe, wo ein großes Talent mit Glück antreten und sich im Glanze seiner Thätigkeit zeigen kann; sie hatte sich schon seit zwei Jahrhunderten von der magern Steisheit jener byzantinischen Schule losgesagt, und sogleich durch Nachahmung der Natur, durch Ausdruck frommer sittlicher Gesinnungen ein neues Leben begonnen; der Künstler arbeitete trefslich, aber undewußt, ihm gelang, was ihm sein Talent eingab, wohin sein Gesühl ihn trug, so weit sein Geschmack sich ansbildete, aber keiner vermochte noch sich Nechenschaft zu geden von dem Guten, was er leistete, und von seinen Mängeln, wenn er sie auch empfand und bemerkte. Wahrheit und Natürslichkeit hat jeder im Auge, aber eine lebendige Einheit sehlt; man sindet die herrlichsten Anlagen, und doch ist keins der Werke vollkommen ausgedacht, völlig zusammengedacht; überall trifft man auf etwas Zusälliges, Fremdes; noch sind die Grundsätze nicht ausgesprochen, wonach man seine eigene Arbeit beurtheilt hätte.

In solche Zeit kam Leonardo, und wie ihm bei angeborener Kunstfertigkeit die Natur nachzuahmen leicht war, so bemerkte sein Tiefsinn gar bald, daß hinter der äußern Erscheinung, deren Nachbildung ihm so glücklich gelang, noch manches Geheinmiß verborgen liege, nach dessen Erkenntniß er sich unermübet bestreben sollte; er suchte daher die Gesetze des organischen Baus, den Grund der Proportion, bemühte sich um die Regeln der Persspective, der Zusammenstellung, Haltung und Färdung seiner Gegenstände im gegebenen Raum, genug, alle Kunstersordernisse suchte er mit Einsicht zu durchsdringen; was ihm aber besonders am Herzen lag, war die Verschiedenheit menschlicher Gesichtsbildung, in welcher sich sowohl der bestehende Charafter, als die momentane Leidenschaft dem Auge darstellt, und dieses wird der Kunstsehn, wo wir, das Abendmahl betrachtend, am längsten zu verweilen haben.

### Deffen öffentliche Werke.

Die unruhigen Zeiten, welche der unzulängliche Peter Medicis über Florenz heranzog, trieben Leonardo in die Lombardei, wo eben nach dem Tode des Herzogs Franz Sforza dessen Nachsolger Ludwig, mit dem Zunamen il Moro, seinem Borgänger und sich selbst durch gleiche Großeheit und Thätigkeit Ehre machen, auch die eigene Regierung durch Kunstwerke zu verherrlichen gedachte. Hier nun erhielt Leonardo sogleich den Auftrag eine riesenhaste Neiterstatue vorzubereiten. Das Modell des Pferdes war nach mehreren Jahren zur allgemeinen Bewunderung sertig. Da man es aber bei einem Feste, als das Prächtigste was man aufsühren konnte, in der Reihe mit hinzog, zerbrach es, und der Künstler sah sich genöthigt das zweite vorzunehmen; auch dieses ward vollendet. Nun zogen die Franzosen über die Alpen; es diente den Soldaten als Zielbild, sie schosen es zusammen: und so ist uns von beiden, die eine Arbeit von sechzehn Jahren gekostet, nichts übrig geblieben. Daran erkennen wir, daß eitle Prunksucht eben so wie roher Unwerstand den Künsten zum höchsten Schaden gereiche.

Nur im Vorübergehen gedenken wir der Schlacht von Anghiari, deren Carton er zu Florenz, mit Michel Angelo wetteisernd, ausarbeitete, und des Bildes der heiligen Anna, wo Großmutter, Mutter und Enkel, Schook auf Schook, kunstreich zusammen gruppirt sind.

#### Das Abendmahl.

Wir wenden uns nunmehr gegen das eigentliche Ziel unserer Bemühung, zu dem Abendmahl, welches im Kloster alle Grazie zu Mailand auf die Wand gemalt war. Möchten unsere Lefer Morghens Kupferstich vor sich nehmen, welcher hinreicht uns sowohl über das Ganze als wie das Einzelne zu verständigen. Die Stelle, wo das Bild gemalt ist, wird allervörderst in Betrachtung gezogen: denn hier thut sich die Weisheit des Künstlers in ihrem Brennpunkte vollkommen hervor. Konnte siir ein Refectorium etwas schicklicher und edler ausgedacht werden, als ein Scheidemahl, das der ganzen Welt sitr alle Zeiten als heilig gelten sollte?

Mls Reifende haben wir biefes Speifezimmer vor manchen Jahren noch unzerftört gefeben. Dem Eingang an ber schmalen Seite gegenüber, im Grunde bes Saals, ftand bie Tafel bes Priors, zu beiben Seiten Die Monchstische, fammtlich auf einer Stufe vom Boben erhöht; und nun wenn der Hereintretende sich umkehrte, sah er an der vierten Wand über den nicht allzuhohen Thüren den vierten Tifch gemalt, an demfelben Chriftum und seine Jünger, eben als wenn sie zur Gesellschaft gehörten. Es muß zur Speisestunde ein bedeutender Anblick gewesen sehn, wenn die Tische des Priors und Chrifti, als zwei Gegenbilder, auf einander blickten, und die Mönche an ihren Tafeln sich dazwischen eingeschlossen fanden. Und eben defhalb mußte die Weisheit des Malers die vorhandenen Monchs= tische zum Borbilde nehmen. Auch ist gewiß das Tischtuch mit seinen gequetschten Falten, gemufterten Streifen und aufgeknüpften Bipfeln aus ber Waschkammer bes Rlosters genommen, Schüffeln, Teller, Becher und sonstiges Geräthe gleichfalls benjenigen nachgeahmt, beren sich bie Mönche bedienten.

Hier war also keineswegs die Rede von Annäherung an ein unsicheres, veraltetes Costüm. Höchst ungeschickt wäre es gewesen, an diesem Orte die heilige Gesellschaft auf Polster auszustrecken. Nein, sie sollte der Gegenwart angenähert werden, Christus sollte sein Abendmahl bei den Dominicanern zu Mailand einnehmen.

Auch in manchem andern Betracht mußte das Bild große Wirfung thum. Ungefähr zehn Fuß über der Erde nehmen die dreizehn Figuren, fämmtlich etwa anderthalbmal die Lebensgröße gebildet, den Naum von achtundzwanzig Parifer Fuß der Länge nach ein. Nur zwei derfelben sieht man ganz an den entgegengesetzten Enden der Tasel, die übrigen sind Halbsiguren, und auch hier fand der Künstler in der Nothwendigkeit seinen Bortheil. Ieder sittliche Ausdruck gehört nur dem obern Theil des Körpers an, und die Füße sind in solchen Fällen überall im Wege; der Künstler schuf sich hier eilf Halbsiguren, deren Schooß und Knie von Tisch und Tischtuch bedeckt wird, unten aber die Füße im bescheidenen Dämmerlicht kaum bemerklich sem sollten.

Nun versetze man sich an Ort und Stelle, benke sich die sittliche äußere Ruhe, die in einem folchen mönchischen Speisesaale obwaltet, und bewundere den Künstler, der seinem Bilde kräftige Erschütterung, leidenschaftliche Bewegung einhaucht und, indem er sein Kunstwerk möglichst an die Natur herangebracht hat, es alsobald mit der nächsten Wirklichkeit in Contrast setzt.

Das Aufregungsmittel, wodurch der Künstler die ruhig heilige Abendtasel erschüttert, sind Worte des Meisters: Einer ist unter euch, der
mich verräth! Ausgesprochen sind sie, die ganze Gesellschaft kommt
darüber in Unruhe; er aber neigt sein Haupt, gesenkten Blickes; die ganze
Stellung, die Bewegung der Arme, der Hände, alles wiederholt mit
himmlischer Ergebenheit die unglücklichen Worte, das Schweigen selbst
bekräftigt: Ja, es ist nicht anders! Einer ist unter euch, der
mich verräth!

Ehe wir aber weiter gehen, müssen wir ein großes Mittel entwickeln, wodurch Leonardo dieses Bild hauptsächlich belebte: es ist die Bewegung der Hände; dieß konnte aber auch nur ein Italiäner sinden. Bei seiner Nation ist der ganze Körper geistreich, alle Glieder nehmen Theil an jedem Ausdruck des Gesühls, der Leidenschaft, ja des Gedankens. Durch verschiedene Gestaltung und Bewegung der Hände drückt er aus: "Was kümmert's nich! — Konun her! — Dieß ist ein Schelm! nimm dich in Acht vor ihm! — Er soll nicht lange leben! — Dieß ist ein Hauptpunkt. — Dieß merkt besonders wohl, meine Zuhörer!" Einer solchen Nationaleigenschaft nußte der alles Charakteristische höchst ausmerksam betrachtende Leonardo sein forschendes Auge besonders zuwenden; hieran ist das gegenwärtige Bild einzig, und man kann ihm nicht genug Betrachtung widmen. Bollkommen übereinstimmend ist die Gesichtsbildung und jede Bewegung, auch dabei eine dem Auge gleich sassliche Zusammen= und Gegeneinandersstellung aller Glieder auf das lobenswürdigste geleistet.

Die Gestalten überhanpt zu beiden Seiten des Herrn lassen sich drei und drei zusammen betrachten, wie sie denn auch so jedesmal in Eins gedacht, in Verhältniß gestellt, und doch in Bezug auf ihre Nachbarn gehalten sind. Zunächst an Christi rechter Seite Johannes, Judas und Petrus.

Betrus, der entferntefte, fährt nach feinem heftigen Charafter, als er bes herrn Wort vernommen, eilig hinter Indas her, ber sich,

erschrocken auswärts sehend, vorwärts über den Tisch beugt, mit der rechten festgeschlossenen Hand den Beutel hält, mit der linken aber eine unwillskürliche krampshaste Bewegung macht, als wollte er sagen: Was soll das heißen? was soll das werden? Betrus hat indessen mit seiner linken Hand des gegen ihn geneigten Johannes rechte Schulter gesast, hindentend auf Christum, und zugleich den geliebten Jünger anregend, er solle fragen, wer denn der Verräther seh? Einen Messerziff in der Nechten, setzt er dem Judas unwillstürlich zufällig in die Rippen, wodurch dessen erschrockene Vorwärtsbewegung, die sogar ein Salzsaß umschüttet, glüdslich bewirft wird. Diese Eruppe kann als die zuerst gedachte des Vildes angesehen werden; sie ist die vollkommenste.

Wenn nun auf der rechten Seite des Herrn mit mäßiger Bewegung unmittelbare Rache angedroht wird, entspringt auf seiner Linken lebhastes Entsetzen und Abscheu vor dem Verrath. Jacobus, der ältere, beugt sich vor Schrecken zurück, breitet die Arme aus, starrt, das Haupt niedergebeugt, vor sich hin wie einer, der das Ungeheure, das er durchs Ohr vernimmt, schon mit Augen zu sehen glaubt. Thomas erscheint hinter seiner Schulter hervor und, sich dem Heiland nähernd, hebt er den Zeigesinger der rechten Hand gegen die Stirne. Philippus, der dritte zu dieser Gruppe gehörige, rundet sie aufs lieblichste; er ist aufgestanden, beugt sich gegen den Meister, legt die Hände auf die Brust, mit größter Klarheit außsprechend: Herr, ich bin's nicht! Du weißt es! Du kennst mein reines Herz. Ich bin's nicht!

Und nunmehr geben uns die benachbarten drei letztern dieser Seite neuen Stoff zur Betrachtung. Sie unterhalten sich unter einander über das schrecklich Bernommene. Matthäus wendet mit eifriger Bewegung das Gesicht links zu seinen beiden Genossen, die Hände hingegen streckt er mit Schnelligkeit gegen den Meister und verbindet so, durch das unschätzbarste Kunstmittel, seine Gruppe mit der vorhergehenden. Thad däus zeigt die heftigste Ueberraschung, Zweisel und Argwohn: er hat die linke Hand offen auf den Tisch gelegt, und die rechte dergestalt erhoben, als stehe er im Begriff mit dem Rücken derselben in die linke einzuschlagen — eine Bewegung, die man wohl noch von Naturmenschen sieht, wenn sie bei unerwartetem Borsall ausdrücken wollen: Hab' ich's nicht gesagt! Hab' ich's nicht immer vermuthet! Simon sitzt höchst würdig am Ende des Tisches, wir sehen daher dessen ganze Figur; er,

der älteste von allen, ist reich mit Falten bekleibet, Gesicht und Bewegung zeigen, er seh betroffen und nachdenkend, nicht erschüttert, kaum bewegt.

Wenden wir nun die Augen sogleich auf das entgegengesetzte Tischende, so sehen wir Bartholomäus, der auf dem rechten Fuß, den linken übergeschlagen, steht, mit beiden ruhig auf den Tisch gestemmten Händen seinen übergebogenen Körper unterstützend. Er horcht, wahrscheinlich zu vernehmen, was Irhannes vom Herrn ausfragen wird: denn überhaupt scheint die Anregung des Lieblingsjüngers von dieser ganzen Seite auszugehen. Facobus, der jüngere, neben und hinter Bartholomäus, legt die linke Hand auf Betrus' Schulter, so wie Betrus auf die Schulter Johannis, aber Jacobus mild, nur Aufklärung verlangend, wo Betrus schon Nache droht.

Und also wie Betrus hinter Judas, so greift Jacob, der jüngere, hinter Andreas her, welcher als eine der bedeutendsten Figuren mit halbaufgehobenen Armen die flachen Hände vorwärts zeigt, als entschiesdenen Ausdruck des Entsetzens, der in diesem Bilde nur einmal vorkommt, da er in andern weniger geistreich und gründlich gedachten Werken sich leider nur zu oft wiederholt.

### Cednisches Derfahren.

Indem uns nun noch manches über Gestalten und Gesichtsbildung, Bewegung, Bekleidung zu sagen übrig bleibt, wenden wir ums zu einem andern Theil des Bortrags, von welchem wir nur Betrübniß erwarten können: es sind nämlich die mechanischen, chemisch=physsschen und technischen Kunstmittel, welche der Künstler anwendete, das herrliche Wert zu versertigen. Durch die neuesten Untersuchungen wird es nur allzu klar, daß es auf die Mauer mit Delfarbe gemalt gewesen; dieses Versahren, schon längst mit Vortheil ausgeübt, mußte einem Künstler wie Leonardo höchst willkommen sehn, der, mit dem glücklichsten Blick die Natur anzuschauen geboren, sie zu durchschauen trachtete, um ihr Inneres im Aeußern vorzustellen.

Wie groß biese Unternehmung, ja wie sie anmaßend sen, fällt balb in die Augen, wenn wir bedenken, daß die Natur von innen heraus arbeitet und sich selbst erst unendliche Mittel vorbereiten nuß, ehe sie, nach tausendfältigen Bersuchen, die Organe aus und an einander zu entwickeln

fähig wird, um eine Gestalt wie die menschliche hervorzubringen, welche zwar die höchsten innerlichen Bollkommenheiten äußerlich offenbart, das Räthsel aber, wohinter die Natur sich verbirgt, mehr zu verwickeln als zu lösen scheint.

Das Innere nun im Aeußern gewissenhaft darzustellen, war nur der größten Meister höchster und einziger Bunsch; sie trachteten nicht nur den Begriff des Gegenstandes treffend wahr nachzubilden, sondern die Abbildung sollte sich an die Stelle der Natur selbst setzen, ja, in Absicht aus Erscheinung sie überdieten. Hier war nun vor allem die höchste Aussührslichteit nöthig; und wie sollte diese anders als nach und nach zu leisten sehn? Ferner war unerläßlich, daß man irgend einen Reuezug andringen und aussehen. Diese Vortheile und noch so viele andere bietet die Delmalerei.

Und so hat man denn nach genauer Untersuchung gesunden, daß Leonardo ein Gemisch von Mastix, Pech und andern Antheilen mit warsmen Eisen auf den Manertünch gezogen. Ferner, um sowohl einen völsligen glatten Grund als auch eine größere Sicherheit gegen äußere Einswirtung zu erhalten, gab er dem Ganzen einen zarten Ueberzug von Bleiweiß, auch gelben und seinen Thonerden. Aber eben diese Sorgsalt scheint dem Werke geschadet zu haben; denn wenn auch dieser letzte zarte Deltünch im Ansange, als die darauf getragenen Farben des Vildes genungsame Nahrung hatten, seinen Theil davon ausnahm und sich eine Weile gut hielt, so verlor er doch, als das Del mit der Zeit austrockenete, gleichsalls seine Kraft und sing an zu reißen, da denn die Feuchtigsteit der Mauer durchdrang und zuerst den Moder erzeugte, durch welchen das Vild nach und nach unscheinbar ward.

## Ort und Plat.

Was aber noch mehr traurige Betrachtungen erregt, ist leiber, daß man, als das Bild gemalt wurde, dessen Untergang aus der Beschaffensheit des Gebäudes und der Lage desselben weissagen konnte. Herzog Ludwig, aus Absicht oder Grille, nöthigte die Mönche ihr verfallenes Kloster an diesem widerwärtigen Orte zu erneuern, daher es denn schlecht und wie zur Frohne gebaut ward. Man sieht in den alten Umgängen elende, liesderlich gearbeitete Säusen, große Bogen mit kleinen abwechselnd, ungleiche angegriffene Ziegel, Materialien von alten abgetragenen Gebäuden. Wenn

man num so an äußerlichen, dem Blick des Beobachters ausgesetzten Stellen versuhr, so läßt sich fürchten, daß die innern Mauern, welche übertüncht werden sollten, noch schlechter behandelt worden. Hier mochte man verwitternde Backsteine und andere von schädlichen Salzen durchdrungene Mineralien verwenden, welche die Fenchtigkeit des Locals einsogen und verderblich wieder aushauchten. Ferner stand die unglückliche Mauer, welcher ein so großer Schatz anvertraut war, gegen Norden und überdieß in der Nähe der Küche, der Speisekammer, der Anrichten. Und wie traurig, daß ein so vorsichtiger Künstler, der seine Farben nicht genugsam wählen und verseinern, seine Firnisse nicht genug klären konnte, durch Umstände genöthigt war gerade Platz und Ort, wo das Bild stehen sollte, den Hauptpunkt, worauf alles ankommt, zu übersehen oder nicht genug zu beherzigen.

Wäre aber doch, trot allem diesem, das ganze Aloster auf einer Höhe gestanden, so würde das llebel nicht auf einen solchen Grad erwachsen sepn. Es liegt aber so tief, das Resectorium tieser als das übrige, so daß im Jahre 1800, bei anhaltendem Regen, das Wasser darin über drei Balmen stand, welches uns zu solgern berechtigt, daß das entsetzliche Gewässer, welches 1500 niederging und überschwoll, sich auf gleiche Weise hierher erstreckt habe. Denke man sich auch, daß die damaligen Geistlichen zur Austrochnung gethan, so blieb leider noch genug eingesogene Feuchtigkeit zurück. Und dieß ereignete sich sogar schon zu der Zeit, als Leonardo noch malte.

Etwa zehn Jahre nach beendigtem Bilbe überfiel eine schreckliche Best die gute Stadt; und wie kann man bedrängten Geistlichen zumuthen, daß sie, von aller Welt verlassen, in Todesgefahr schwebend, für das Gemälbe ihres Speisezimmers Sorge tragen sollten?

Kriegsunruhen und unzählig anderes Unglück, welches die Lombardei in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts betraf, verursachten gleichfalls die gänzliche Bernachlässigung solcher Werke, da denn das unfere bei den schon angeführten innern Mängeln, besonders der Mauer, des Tünchgrundes, vielleicht der Malweise selbst, dem Berderben schon überliefert war. In der Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts sagt ein Reisender, das Bild seh halb verdorben; ein anderer sieht darin nur einen blinden Flecken; man beklagt das Bild als schon verloren, versichert, man sehe es kaum und schlecht; einer nennt es völlig unbrauchbar, und so sprechen alle spätern Schriftsteller dieser Zeit.

Aber das Bilb war boch immer noch da, und wenn auch gegen seine erste Zeit nur ein Schatten, es war noch vorhanden. Jetzt aber nach und nach tritt die Furcht ein, es völlig zu verlieren: die Sprünge versmehren sich, sie lausen zusammen, und die große kostbare Fläche, in unzählige kleine Krusten zersprengt, droht Stück vor Stück herabzusallen. Bon diesem Zustande gerührt, läßt Cardinal Friedrich Borromeo 1612 eine Copie fördern, deren wir nur vorläusig danklar gedenken.

### Bunehmendes Bedürfnif.

Allein nicht nur ber Zeitverlauf, in Verbindung mit gedachten Umständen, nein, die Besitzer selbst, die seine Hüter und Bewahrer hätten sehn sollen, veranlaßten sein größtes Verderben und bedeckten dadurch ihr Andenken mit ewiger Schande. Die Thüre schien ihnen zu niedrig, durch die sie ins Resectorium gehen sollten; sie war symmetrisch mit einer andern im Sockel angebracht, worauf das Bild suste: sie verlangten einen majestätischen Eingang in dieses ihnen so theure Gemach.

Eine Thüre, weit größer als nöthig, ward in die Mitte gebrochen und ohne Pietät, weder gegen den Maler noch gegen die abgebildeten Berklärten, zerstörten sie die Füße einiger Apostel, ja Christi selbst. Und hier fängt der Ruin des Bildes eigentlich an! Denn da, um einen Bosen zu wölben, eine weit größere Lücke als die Thüre in die Maner gesbrochen werden nußte, so ging nicht allein mehr von der Fläche des Bildes verloren, sondern die Hammers und Hackenschläge erschütterten das Gemälde in seinem eigenen Felde; an vielen Orten ging die Kruste los, deren Stücke man wieder mit Nägeln befestigte.

Späterhin war das Bild durch eine neue Geschmacklosigkeit versinstert, indem man ein landesherrliches Wappenschild unter der Decke befestigte, welches, Christi Scheitel fast berührend, wie die Thüre von unten, so nun auch von oben des Herrn Gegenwart beengte und entwürdigte. Von dieser Zeit an besprach man die Wiederherstellung immer aufs neue; unternommen wurde sie später, denn welcher ächte Künstler mochte die Gesahr einer solchen Verantwortung auf sich nehmen? Unglücklicherweise endlich im Jahre 1726 meldet sich Bellotti, arm an Kunst, und zugleich, wie gewöhnlich, mit Unmaßungen überslüssig begabt; dieser, marktschreierisch, rühmte sich eines besondern Geheimnisses, womit er das verblichene Vild ins Leben zu rusen sich untersange. Mit einer keinen Probe bethört er

ven er sogleich mit Bretterverschlägen verheimlicht, und nun, dahinter versborgen, mit kunftschänderischer Hand vas Werf von oben bis unten übersmalt. Die Mönchlein bewunderten das Geheimniß, das er ihnen, um sie völlig zu bethören, in einem gemeinen Firniß mittheilte; damit sollten sie, wie er sie versicherte, sich künftig aus allen Verlegenheiten erretten.

Ob sie bei einer neuen, bald eintretenden Uebernebelung des Bildes von diesem köstlichen Mittel Gebrauch gemacht, ist nicht bekannt, aber gewiß ward es noch einigemal theilweise aufgefrischt, und zwar mit Wassersfarbe, wie sich noch an einigen Stellen bemerken läßt.

Indessen verdarb das Bild immer und weiter, und aufs neue ward die Frage, in wiesern es noch zu erhalten seh, nicht ohne manchen Streit unter Künstlern und Anordnenden besprochen. De Giorgi, ein bescheidener Mann von mäßigem Talent, aber einsichtig und eifrig, Kenner der wahren Kunst, lehnte beharrlich ab, seine Hand dahin zu führen, wo Leonardo die seinige gehalten habe.

Enblich 1770, auf wohlmeinenden, aber Einsicht ermangelnden Befehl, durch Nachgiebigkeit eines hofmännischen Briors, ward einem gewissen Mazza das Geschäft übertragen; dieser pfuschte meisterhaft: die wenigen alten Originalstellen, obschon durch fremde Hand zweimal getribt, waren seinem freien Binsel ein Anstoß; er beschabte sie mit Eisen, und bereitete sich glatte Stellen, die Züge seiner frechen Kunst hinzusudeln, ja mehrere Köpfe wurden auf gleiche Weise behandelt.

Dawider nun regten sich Männer und Kunstfreunde in Mailand; öffentlich tadelte man Gönner und Clienten. Lebhafte, wunderliche Geister schürten zu, und die Gährung ward allgemein. Mazza, der zu der Rechten des Heilandes zu malen angesangen hatte, hielt sich dergestalt an die Arbeit, daß er auch zur Linken gelangte, und nur unberührt blieben die Röpfe des Matthäus, Thaddans und Simon. Auch an diesen gesachte er Bellotti's Arbeit zuzudecken, und mit ihm um den Namen eines Herostratus zu wetteisern. Dagegen aber wollte das Geschief, daß, nachsem der abhängige Prior einen auswärtigen Auf angenommen, sein Nachsfolger, ein Kunstfreund, nicht zauderte den Mazza sogleich zu entsernen, durch welchen Schritt genannte drei Röpfe in so sern gerettet worden, daß man das Bersahren des Bellotti danach beurtheilen kann. Und zwar gab

biefer Umftand mahrscheinlich zu ber Sage Gelegenheit, es sehen noch brei Röpfe bes ächten Driginals übrig geblieben.

Seit jener Zeit ist, nach mancher Berathschlagung, nichts geschehen; und was hätte man denn an einem breihundertjährigen Leichnam noch einsbalsamiren sollen? Im Jahre 1796 überstieg das französische Heer stegreich die Alpen; der General Bonaparte sührte sie an. Jung, ruhmbegierig und Gerühmtes aufsuchend, ward er vom Namen Leonardo's an den Ort gezogen, der uns nun so lange sesthält. Er verordnete gleich, daß hier keine Kriegswohnung sehn, noch anderer Schaden geschehen solle, unterschrieb die Ordre auf dem Knie, ehe er zu Pferde stieg. Kurz darauf misachtete diese Besehle ein anderer General, ließ die Thüre einschlagen und verwandelte den Saal in Stallung.

Der Aufput des Mazza hatte schon seine Lebhaftigkeit verloren, und der Pferdebrudel, der nunmehr, schlimmer als der Speisedamps von mönschischer Anrichte, anhaltend die Wände beschlug, erzeugte neuen Moder über dem Bilde, ja die Feuchtigkeit sammelte sich so stark, daß sie freisenweise herunterlief und ihren Weg mit weißer Spur bezeichnete. Nachher ist dieser Saal bald zum Heumagazin, bald zu andern immer militärischen Bedürsnissen misbraucht worden.

Endlich gelang es der Administration den Ort zu schließen, ja zu vermauern, so daß eine ganze Zeit lang diejenigen die das Abendmahl sehen wollten, auf einer Sprossenleiter von der außerhalb zugänglichen Kanzel herabsteigen mußten, von wo sonst der Borleser die Speisenden erbaute.

Im Jahre 1800 trat die große Ueberschwemmung ein, verbreitete sich, versumpste den Saal und vermehrte höchlich die Feuchtigkeit; hierauf ward 1801, auf Bossi's Beranlassung, der sich hierzu als Secretär der Atademie berechtigt fand, eine Thüre eingesetzt, und der Berwaltungsrath versprach fernere Sorgsalt. Endlich verordnete 1807 der Vicekönig von Italien, dieser Ort solle wiederhergestellt und zu Ehren gebracht werden. Man setzte Fenster ein, und einen Theil des Bodens, errichtete Gerüste, um zu untersuchen, ob sich noch etwas thun lasse. Man verlegte die Thüre an die Seite, und seit der Zeit sindet man keine merkliche Beränderung, obgleich das Bild dem genauern Beobachter, nach Beschaffenheit der Atmosphäre, mehr oder weniger getrübt erscheint. Möge, da das Wert selbst so gut als verloren ist, seine Spur, zum traurigen, aber frommen Andenken künstigen Zeiten ausbewahrt bleiben!

### Copien überhaupt.

Ehe wir nun an die Nachbildungen unseres Gemäldes, deren man fast dreißig zählt, gelangen, müssen wir von Copien überhaupt einige Erwähnung thun. Sie kamen nicht in Gebrauch als bis jedermann gestand, die Kunst habe ihren höchsten Gipsel erreicht, da denn geringere Talente, die Werke der größten Weister schauend, an eigener Kraft, nach der Natur oder aus der Idee ähnliches hervorzubringen verzweiselten, womit denn die Kunst, welche sich nun als Handwerk abschloß, ansing ihre eigenen Geschöpse zu wiederholen. Diese Unsähigkeit der meisten Künstler blied den Liebhabern nicht verborgen, die, weil sie sich nicht immer an die ersten Weister wenden konnten, geringere Talente ausriesen und bezahlten, da sie denn, um nicht etwas ganz Ungeschicktes zu erhalten, lieber Nachahmungen von anerkannten Werken bestellten, um doch einigermaßen gut bedient zu sehn. Nun begünstigten das neue Versahren sowohl Sigenthümer als Künstler durch Kargheit und Uebereilung, und die Kunst erniedrigte sich vorsätzlich, aus Grundsatz zu copiren.

Im fünfzehnten Jahrhundert und im vorhergehenden hatten die Künftler von sich selbst und von der Kunst einen hohen Begriff, und bequemten sich nicht leicht Ersindungen anderer zu wiederholen; deswegen sieht man aus jener Zeit keine eigentlichen Copien — ein Umstand, den ein Freund der Kunstgeschichte wohl beachten wird. Geringere Künste bedienten sich wohl zu kleineren Arbeiten höherer Borbilder, wie bei Niello und andern Schmelzarbeiten geschah; und wenn ja aus religiösen oder sonstigen Beweggründen eine Wiederholung verlangt wurde, so begnügte man sich mit ungenauer Nachahmung, welche nur ungefähr Bewegung und Handlung des Originals ausdrückte, ohne daß man auf Form und Farbe scharf gesehen hätte. Deshalb sindet man in den reichsten Galerien keine Copie vor dem sechzehnten Jahrhundert.

Nun kam aber die Zeit, wo durch wenige außerordentliche Männer — unter welche unser Leonardo ohne Widerrede gezählt und als der früheste betrachtet wird — die Kunst in jedem ihrer Theile zur Vollkommenheit gelangte; man lernte besser sehen und urtheilen, und nun war das Verslangen um Nachbildungen trefslicher Werke nicht schwer zu befriedigen, besonders in solchen Schulen, wohin sich viele Schüler drängten und die Werke des Meisters sehr gesucht waren. Und doch beschränkte sich zu jener

Beit dief Berlangen auf kleinere Werke, Die man mit bem Driginal leicht zusammenhalten und beurtheilen fann. Bei großen Arbeiten verhielt es sich ganz anders damals wie nachher, weil das Driginal sich mit den Copien nicht vergleichen läßt, auch folche Bestellungen felten sind. Alfo begnügte sich nun die Runft so wie der Liebhaber mit Nachahmungen im fleinen, wo man bem Copirenden viel Freiheit ließ, und die Folgen biefer Willfür zeigten sich übermäßig in ben wenigen Fällen, wo man Abbildungen im Großen verlangte, welche fast immer Copien von Copien waren, und zwar gefertigt nach Copien im kleineren Makstab, fern von bem Driginal ausgeführt, oft fogar nach blogen Zeichnungen, ja vielleicht aus bem Gebächtniß. Run mehrten sich die Dutendmaler, und arbeiteten um die geringsten Preise: man prunkte mit ber Malerei, ber Geschmack verfiel; Copien mehrten sich, und verfinsterten die Wände der Vorzimmer und Treppen; hungrige Anfänger lebten von geringem Solde, indem fie die wichtigsten Werke in jedem Mafistab wiederholten, ja viele Maler brachten ganz ihr Leben bloß mit Copiren zu; aber auch da fah man in jeder Copie einige Abweichung, fen's Einfall bes Beftellers, Grille bes Malers, und vielleicht Anniagung man wolle Original senn.

Hierzu trat noch die Forderung gewirkter Tapeten, wo die Malerei nicht würdig als durch Gold bereichert scheinen wollte, und man die herr= lichsten Bilber, weil sie ernft und einfach waren, für mager und armfelig hielt; beswegen ber Copist Baulichkeiten und Landschaften im Grunde anbrachte, Zierrathen an den Kleidern, goldene Strahlen oder Kronen um die Häupter, ferner wunderlich gestaltete Kinder, Thiere, Chimaren, Grotesten und andere Thorheiten. Oft auch kam wohl der Fall vor, daß ein Rünftler, ber sich eigene Erfindung zutraute, nach dem Willen eines Bestellers, ber seine Fähigkeiten nicht zu schätzen wußte, ein fremdes Werk zu copiren den Auftrag erhielt, und indem er es mit Widerwillen that, boch auch hie und da als Original erscheinen wollte, und nun veränderte ober hinzufügte, wie es Kenntnig, vielleicht auch Citelkeit eingab. Dergleichen geschah auch wohl wie es Zeit und Ort verlangten. Man bediente sich mancher Figuren zu ganz anderem Zweck, als sie der erste Urheber bestimmt hatte. Weltliche Gegenstäude wurden durch einige Zuthaten in geiftliche verwandelt; beidnische Götter und Selben mußten sich bequemen Märthrer und Evangelisten zu sehn. Dft auch hatte ber Künstler zu eigner Belehrung und Uebung irgend eine Figur aus einem berühmten

Werk copirt, und setzte nun etwas von seiner Ersindung hinzu, um ein verkäufliches Bild daraus zu machen. Zuletzt darf man auch wohl der Entdeckung und dem Missbranch der Kupferstiche einen Theil des Kunstwerderbens zuschreiben, welche den Dutendmalern fremde Ersindungen häusig zubrachten, so daß niemand mehr studirte, und die Malerei zuletzt so weit versiel, daß sie mit mechanischen Arbeiten vermischt ward. Waren doch die Kupferstiche selbst schon von den Originalen verschieden, und wer sie copirte vervielsachte, die Beränderung nach eigener und fremder Ueberzeugung oder Grille. Eben so ging es mit den Zeichnungen: die Künstler entwarsen sich die merkwürdigsten Gegenstände in Rom und Florenz, um sie, nach Hause gelangt, willkürlich zu wiederholen.

### Covien des Abendmahls.

Hiernach läßt sich nun gar wohl urtheilen was mehr ober weniger von den Copien des Abendmahls zu erwarten seh, obgleich die frühesten gleichzeitig gesertigt wurden; denn das Werk machte großes Aufsehen, und andere Klöster verlangten eben dergleichen.

Unter den vielen von dem Verfasser aufgeführten Copien beschäftigen uns hier nur drei, indem die zu Weimar befindlichen Durchzeichnungen von ihnen abgenommen sind; doch liegt diesen eine vierte zum Grund, von welcher wir also zuerst sprechen mussen.

Marcus d'Oggiono, ein Schüler Leonardo's da Binci, ohne weitumgreifendes Talent, erwarb sich doch das Verdienst seiner Schule, vorzüglich in den Köpfen, ob er sich schon auch hier nicht immer gleich bleibt. Er arbeitete ungefähr 1510 eine Copie im Kleinen, um sie nachher im Großen zu benutzen. Sie war, herkömmlicher Weise, nicht ganz genau, er legte sie aber zum Grunde einer größern Copie, die sich an der Wand des nun aufgehobenen Klosters zu Castelazzo befindet, gleichfalls im Speisesal der ehemaligen Mönche. Alles daran ist sorgsältig gearbeitet, doch herrscht in den Beiwerken die gewöhnliche Willkür. Und obgleich Bossi nicht viel Gutes davon sagen mochte, so läugnet er doch nicht, daß es ein bedeutendes Monument, auch der Charaster mehrerer Köpfe, wo der Ausdruck nicht übertrieben worden, zu loben seh. Bossi hat sie durchsgezeichnet, und wir werden bei Bergleichung der drei Copien aus eigenem Anschauen darüber urtheilen können.

Eine zweite Copie, deren burchgezeichnete Röpfe wir ebenfalls vor

uns haben, findet sich in Fresco auf der Wand zu Ponte Capriasca; sie wird in das Jahr 1565 gesetzt, und dem Peter Lovino zugeschrieben. Ihre Verdienste lernen wir in der Folge kennen; sie hat das Eigene, daß die Namen der Figuren hinzugeschrieben worden, welche Vorsicht uns zu einer sichern Charakteristik der verschiedenen Physiognomien verhilft.

Das allmählige Verderbnif des Originals haben wir leider umftändlich genug aufgeführt, und es stand schon sehr schlimm um dasselbe, als 1612 Cardinal Friedrich Borromeo, ein eifriger Kunstfreund, den völligen Verlust des Werfes zu verhüten trachtete und einem Mailänder Andreas Vianchi, zugenannt Vespino, den Auftrag gab eine Copie in wirklicher Größe zu sertigen. Dieser Künstler versuchte sich ansangs nur an einigen Köpsen; diese gelangen, er ging weiter, und copirte die sämmtlichen Figuren, aber einzeln, die er denn zusetzt mit möglichster Sorgfalt zusammensügte; das Vild sindet sich noch gegenwärtig in der Ambrosianischen Bibliothet zu Mailand, und liegt der neuesten von Bossi versertigten Copie hauptsächlich zum Grund. Diese aber ward auf solgende Veranlassung gesertigt.

## Neueste Copie.

Das Königreich Italien war ausgesprochen, und Prinz Eugen wollte ben Anfang seiner Regentschaft, nach dem Beispiel Ludwigs Sforza, durch Begünstigung der Künste verherrlichen. Ludwig hatte die Darstellung des Abendmahls dem Leonardo aufgetragen: Eugen beschloß das durch dreishundert Jahre durch verdorbene Bild so viel als möglich in einem neuen Gemälde wiederherzustellen; dieses aber sollte, damit es unvergänglich bliebe, in Mosaif gesetzt werden, wozu die Vorbereitung in einer schon vorhandenen großen Anstalt gegeben war.

Bossi erhält sogleich den Auftrag und beginnt Anfangs Mai 1807. Er sindet räthlich einen Carton in gleicher Größe zu sertigen, nimmt seine Jugendstudien wieder auf und wendet sich ganz zu Leonardo, beachtet dessen Kunstnachlaß und Schriften, besonders letztere, weil er überzeugt ist, ein Mann, der so vortrefsliche Werke hervorgebracht, müsse nach den entschiedensten und vortheilhaftesten Grundsätzen gehandelt haben. Er hatte die Köpfe der Copie von Ponte Capriasca und einige andere Theile derselben nachgezeichnet, serner die Köpfe und Hände der Copie von Castelazzo und

der von Bianchi. Nun zeichnet er alles nach was von Binci felbst, ja sogar was von einigen Zeitgenossen herstammt. Ferner sieht er sich nach allen vorhandenen Copien um, deren er siehenundzwanzig näher oder ferner kennen lernt; Zeichnungen, Manuscripte von Binci werden ihm von allen Seiten freundlichst mitgetheilt.

Bei der Aussührung seines Cartons hält er sich zunächst an die Copie der Ambrosiana, sie allein ist so groß wie das Original: Bianchi hatte durch Fadennetze und durchscheinend Papier eine genaueste Nachbildung zu geben gesucht und unablässig unmittelbar in Gegenwart des Originals gearbeitet, welches, obgleich schon sehr beschädigt, doch noch nicht übermalt war.

Ende Octobers 1807 ist der Carton fertig, Leinewand an Einem Stück gleichmäßig gegründet, alsobald auch das Ganze aufgezeichnet. Sogleich, um einigermaßen seine Tinten zu reguliren, malte Bossi das Wenige von Himmel und Landschaft, das wegen der Höhe und Reinheit der Farben im Original noch frisch und glänzend geblieben. Er untermalt hierauf die Köpfe Christi und der drei Apostel zu dessen. Er untermalt hierauf die Köpfe Christi und der drei Apostel zu dessen. Insten; und was die Gewänder betrifft, malte er diejenigen zuerst, über deren Farben er schneller gewiß geworden, um sortan, nach den Grundsätzen des Meisters und eigenem Geschmack, die übrigen auszuwählen. So deckte er die ganze Leinewand, von sorgfältigem Nachdenken geleitet, und hielt seine Farben gleich hoch und kräftig.

Leider überfiel ihn an diesem seuchten und verödeten Ort eine Arankbeit, die ihn seine Bemühungen einzustellen nöthigte; allein er benutzte diesen Zwischenraum, Zeichnungen, Aupserstiche, schriftliche Aufsätze zu ordnen, theils auf das Abendmahl selbst, theils auf andere Werke des Meisters bezüglich; zugleich begünstigte ihn das Glück, das ihm eine Sammlung Handzeichnungen zuführte, welche, sich vom Cardinal Säsar Monti hersschreibend, unter andern Kostbarkeiten auch tressliche Sachen von Leonardo selbst enthält. Er studirte sogar die mit Leonardo gleichzeitigen Schriftsteller, um ihre Meinungen und Wünsche zu benutzen, und blicke auf das was ihn fördern kounte, nach allen Seiten umher. So benutzte er seinen krankhaften Zustand und gelangte endlich wieder zu Kräften, um auss neue ans Werk zu gehen.

Rein Rünftler und Runftfreund läßt die Rechenschaft ungelesen, wie er im Einzelnen verfahren, wie er die Charaftere ber Gesichter, beren

Ausbruck, ja die Bewegung der Hände durchgedacht, wie er sie hergestellt. Eben so bedenkt er das Tischgeräthe, das Zimmer, den Grund, und zeigt, daß er über keinen Theil sich ohne die tristigsten Gründe entschieden. Welche Mühe giebt er sich nicht, um unter dem Tisch die Füße gesetzmäßig herzustellen, da diese Region in dem Original längst zerstört, in den Copien nachlässig behandelt war.

Bis hierher haben wir von bem Werke bes Ritters Boffi im allge= meinen Nachricht, im einzelnen Uebersetzung und Auszug gegeben; seine Darstellung nahmen wir bankbar auf, theilten seine Ueberzeugung, ließen feine Meinung gelten, und wenn wir etwas einschalteten, fo mar es gleich= ftimmig mit seinem Bortrag; nun aber, ba von Grundfätzen die Rede ift, benen er bei Bearbeitung seiner Copie gefolgt, von bem Wege, ben er genommen sind wir veranlaßt einigermaßen von ihm abzuweichen. Auch finden wir, daß er manche Anfechtung erlitten, daß Gegner ihn ftreng behandelt, Freunde sogar ihm abgestimmt, wodurch wir wenigstens in Zweifel gefett werden, ob wir benn alles billigen follen, was er gethan. Da er jedoch, schon von uns abgeschieden, sich nicht mehr vertheidigen, nicht mehr seine Gründe versechten mag, so ist es unsere Pflicht, ihn, wenn auch nicht zu rechtfertigen, doch möglichst zu entschuldigen, indem wir das was ihm zur Last gelegt wird, den Umständen, unter welchen er gearbeitet, aufbürden, und darzuthun suchen, daß ihm Urtheil und Handlung mehr aufgenöthigt worden, als daß sie sich aus ihm felbst ent= wickelt hätten.

Kunstunternehmungen dieser Art, welche in die Augen fallen, Aufsehen, ja Staunen erregen sollen, werden gewöhnlich ins Kolossale geführt. So überschritt schon bei Darstellung des Abendmahls Leonardo die menschliche Größe um eine völlige Hälste; die Figuren waren auf neun Fuß berechnet, und obgleich zwölf Personen sitzen, oder sich doch hinter dem Tisch besinden, daher als Halbsiguren anzusehen sind, auch nur eine und zwar gebückt steht, so muß doch das Bild, selbst in ansehnlicher Ferne, von unsgeheurer Wirkung gewesen sehn. Diese wollte man, wenn auch nicht im besondern charakteristisch zart, doch im allgemeinen kräftig wirksam wieder hervorbringen.

Für die Menge war ein Ungeheures angekündigt: ein Bild von

achtundzwanzig Parifer Fuß Länge, und vielleicht achtzehn Fuß hoch, sollte auß tausend und aber tausend Glasstiften zusammengesetzt werden, nachsem vorher ein geistreicher Künstler sorgfältig das Gauze nachgebildet, durchdacht und, alle sinnlichen und geistigen Kunstmittel zu Hülfe rusend, das Verlorene möglichst wieder hergestellt hätte. Und warum sollte man an der Aussührung dieses Unternehmens in dem Moment einer bedeutenden Staatsveränderung zweiseln? Warum sollte der Künstler nicht hingerissen werden, gerade in dieser Spoche etwas zu leisten, was im gewöhnlichen Lebensverlauf ganz und gar unthulich scheinen möchte!

Sobald aber festgesetzt war, das Bild solle in der Größe des Orisinals ausgesührt werden, und Bossi die Arbeit übernahm, so sinden wir ihn schon genugsam entschuldigt, daß er sich an die Copie des Bespino gehalten. Die alte Copie zu Castellazzo, welcher man mit Recht große Borzüge zuschreibt, ist um einen guten Theil kleiner als das Original; wollte er diese ausschließlich benutzen, so mußte er Figuren und Köpfe versgrößern; welche undenkbare Arbeit aber besonders das letzte sen, ist keinem Kunstkenner verborgen.

Es wird längst anerkannt, daß nur den größten Meistern gelingen könne, kolossale Menschengesichter in Malerei darzustellen. Die menschliche Gestalt, vorzüglich das Antlitz, ist nach Naturgesetzen in einen gewissen Raum eingeschränkt, innerhalb welchem es nur regelmäßig, charakteristisch, schön, geistreich erscheinen kann. Man mache den Versuch, sich in einem Hohlspiegel zu beschanen, und ihr werdet erschrecken vor der seelenlosen, roben Unisorm, die euch medusenhaft entgegentritt. Etwas Aehnliches widersährt dem Künstler, unter dessen Händen sich ein ungeheures Angessicht bilden soll. Das Lebendige eines Gemäldes entspringt aus der Aussführlichseit, das Aussührliche jedoch wird durchs Einzelne dargestellt; und wo will man Einzelnes sinden, wenn die Theile zum Allgemeinen erweitert sind?

Welchen hohen Grad der Ausführung übrigens Leonardo seinen Köpfen gegeben habe, ist unserm Anschauen entzogen. In den Köpfen des Bespino, die vor uns liegen, obgleich aller Ehren, alles Dankes werth, ist eine gewisse Leerheit fühlbar, die den beabsichtigten Charakter aufschwellend versstöft; zugleich aber sind sie ihrer Größe wegen imposant, resolut genug

gemacht, und müssen auf die Ferne tüchtig wirken. Bossi fand sie vor sich; die Arbeit der Vergrößerung, die er nach kleinen Copien mit eigener Gesahr hätte unternehmen müssen, war gethan: warum sollte er sich nicht dabei beruhigen? Er hatte, als ein Mann von lebhaftem Charakter, sich für das, was ihm oblag, entschieden, was zur Seite stand oder gar sich entgegensetzte, völlig abgewiesen; daher seine Ungerechtigkeit gegen die Copie von Castellazzo und ein festes Zutrauen auf Grundsätze, die er sich aus den Werken und Schriften des Meisters gebildet hatte. Hierüber gerieth er mit Graf Verri in öffentlichen Widerstreit, mit seinen besten Freunden, wo nicht in Uneinigkeit, doch in Zwiespalt.

### Blick auf Leonardo.

Ehe wir aber weiter gehen, haben wir von Leonardo's Persönlichseit und Talenten einiges nachzuholen. Die mannichfaltigen Gaben, womit ihn die Natur ausgestattet, concentrirten sich vorzüglich im Auge; deshalb er denn, obgleich zu allem sähig, als Maler am entschiedensten groß ersichien. Regelmäßig, schön gebildet, stand er als ein Mustermensch der Menschheit gegenüber, und wie des Auges Fassungskraft und Klarheit dem Berstande eigentlichst angehört, so war Klarheit und Verständigkeit unserm Künstler vollkommen zu eigen; nicht verließ er sich auf den innern Antrieb seines angeborenen, unschätzbaren Talentes, kein willkürlicher, zufälliger Strich sollte gelten, alles nusste bedacht und überdacht werden. Bon der reinen ersorschten Proportion an dis zu den seltsaussten, aus widersprechenden Gebilden zusammengehäusten Ungeheuern sollte alles zugleich natürlich und rationell sehn.

Dieser scharfen, verständigen Weltanschauung verdanken wir auch die große Ausführlichkeit, womit er verwickelter Erdenbegegnisse heftigste Beswegung mit Worten vorzusühren weiß, eben als wenn es Gemälde werden könnten. Man lese die Beschreibung der Schlacht, des Ungewitters, und man wird nicht leicht genauere Darstellungen gesunden haben, die zwar nicht gemalt werden können, aber dem Maler andeuten, was man von ihm fordern dürfte.

Und so sehen wir aus seinem schriftlichen Nachlaß, wie das zarte ruhige Gemüth unseres Leonardo geneigt war die mannichfaltigsten und bewegtesten Erscheinungen in sich aufzunehmen. Seine Lehre dringt zuerst auf allgemeine Wohlgestalt, sodann aber auch zugleich auf sorgfältiges Beachten aller Abweichungen bis ins Häßlichste; die sichtbare Umwandelung des Kindes bis zum Greis auf allen Stufen, besonders aber die Ausbrücke der Leidenschaft, von Freude zur Wuth, sollen slüchtig, wie sie im Leben vorsommen, aufgezeichnet werden. Will man in der Folge von einer solchen Abbildung Gebrauch machen, so soll man in der Wirklichkeit eine annähernde Gestalt suchen, sie in dieselbe Stellung setzen, und mit obwaltendem allgemeinem Begriff genau nach dem Leben versahren. Man sieht leicht ein, daß, so viel Borzüge auch diese Methode haben mag, sie doch nur vom allergrößten Talente ausgeübt werden kann; denn da der Künstler vom Individuellen ausgeht und zu dem Allgemeinen hinansteigt, so wird er immer, besonders wenn mehrere Figuren zusammenwirken, eine schwer zu lösende Aufgabe vor sich sinden.

Betrachte man das Abendmahl, wo Leonardo dreizehn Personen, vom Jüngling dis zum Greise, dargestellt hat. Einen ruhig ergeben, einen erschreckt, eilf durch den Gedanken eines Familienverraths an und aufgeregt. Hier sieht man das sansteste, sittlichste Betragen dis zu den hefztigsten leidenschaftlichen Aeußerungen. Sollte num alles dieses aus der Natur genommen werden, welches gelegentliche Ausmerken, welche Zeit war nicht ersorderlich, um so viel Einzelnes auszutreiben und ins Ganze zu verarbeiten! Daher ist es gar nicht unwahrscheinlich, daß er sechzehn Jahre an dem Werke gearbeitet, und doch weder mit dem Verräther, noch mit dem Gottmenschen fertig werden können, und zwar weil beides nur Begriffe sind, die nicht mit den Augen geschaut werden.

## Bur Sache!

Ueberlegen wir nun das Vorgesagte, daß das Bild nur durch eine Art von Kunstwunder seiner Vollendung nahe gebracht werden konnte, daß, nach der beschriebenen Behandlungsart, immer in manchen Köpfen etwas Problematisches blieb, welches durch jede Copie, auch durch die genaueste, nur problematischer werden mußte, so sehen wir uns in einem Labyrinth, in welchem uns die vorliegenden Durchzeichnungen wohl erleuchten, nicht aber aus demselben völlig erlösen können.

Zuerst also müssen wir gestehen, daß uns jene Abhandlung, wodurch Bossi die Copien durchaus verdächtig zu machen sucht, ihre historische Richtigkeit unangetastet, zu dem rednerischen Zweck geschrieben zu sehn scheint, die Copie von Castellazzo herunter zu setzen, die, ob sie gleich

viele Mängel haben mag, boch in Absicht der Köpfe, welche vor uns liegen, gegen die von Bespino, deren allgemeinen Charafter wir oben ausgesprochen, entschiedene Borzüge hat. In den Köpfen des Marcus d'Ogsiono ist offendar die erste Intention des Binci zu spüren, ja Leonardo kömnte selbst daran Theil genommen und den Kopf Christi mit eigener Hand gemalt haben. Sollte er da nicht zugleich auf die übrigen Köpfe, wo nicht auf das Ganze, lehrenden und leitenden Einfluß verbreiten! Dursten auch die Dominicaner zu Mailand so unsreundlich sehn, den weitern Kunstzebrauch des Werkes zu untersagen, so fand sich in der Schule selbst so mancher Entwurf, Zeichnung und Carton, womit Leonardo, der seinen Schülern nichts vorenthielt, einem begünstigten Lehrling, welcher unsern der Stadt eine Nachbildung des Gemäldes sorgfältig unternahm, gar wohl aushelsen konnte.

Von dem Verhältniß beider Copien — das Verdienst der dritten ist nur vor die Augen, nicht mit Worten vor den Geist zu stellen — hier nur mit wenigem das Nöthigste, das Entschiedenste, bis wir vielleicht so glücklich sind Nachbildungen dieser interessanten Blätter Freunden der Kunst vorzusegen.

## Vergleichung.

St. Bartholomäns, männlicher Jüngling, scharf Profil, zusammengefaßtes, reines Gesicht, Augenlied und Braue niedergedrückt, den Mund geschlossen, als wie mit Verdacht horchend, ein vollkommen in sich selbst umschriebener Charakter. Bei Bespino keine Spur von individueller, charakteristischer Gesichtsbildung, ein allgemeines Zeichenbuchsgesicht, mit eröffnetem Munde horchend. Bossi hat diese Lippenöffnung gebilligt und beibehalten, wozu wir unsere Einstimmung nicht geben könnten.

St. Jacobus, der jüngere, gleichfalls Profil, die Verwandtschaftsähnlichkeit mit Christo unverkennbar, erhält durch vorgeschobene, leicht geöffnete Lippen etwas Individuelles, das jene Aehnlichkeit wieder aushebt. Bei Bespino nahezu ein allgemeines, akademisches Christusgesicht, der Mund eher zum Staunen, als zum Fragen geöffnet. Unsere Behauptung, daß Bartholomäus den Mund schließen müsse, wird dadurch bestätigt, daß der Nachbar den Mund geöffnet hält; eine solche Wiederholung würde sich Leonardo nie erlaubt haben, vielmehr hat der nachsolgende

St. Andreas ben Mund gleichfalls geschloffen. Er brückt, nach

Art älterer Personen, die Unterlippe mehr gegen die Oberlippe. Dieser Kopf hat in der Copie von Marcus etwas Eigenes, mit Worten nicht Auszusprechendes; die Augen in sich gesehrt, der Mund, obgleich geschlossen, doch naiv. Der Unwiß der linken Seite gegen den Grund macht eine schöne Silhouette; man sieht von jenseitiger Stirne, von Auge, Rasenssläche, Bart so viel, daß der Kopf sich rundet, und ein eigenes Leben gewinnt; dahingegen Bespino das linke Auge völlig unterdrückt, doch aber von der linken Stirns und Bartseite noch so viel sehen läßt, daß ein derber kühner Ausdruck bei auswärts gehobenem Gesichte entspringt, welcher zwar ansprechend ist, aber mehr zu geballten Fäusten, als zu vorgewiesenen slachen Händen passen würde.

Indas verschlossen, erschrocken, ängstlich auf und rückwärts sehend, das Profil ausgezackt, nicht übertrieben, keineswegs häßliche Bildung; wie denn der gute Geschmack in der Nähe so reiner und redlicher Menschen kein eigentliches Ungeheuer dulden könnte. Bespino dagegen hat wirklich ein solches dargestellt, und man kann nicht längnen, daß, abgesondert genommen, dieser Kopf viel Berdienst hat; er drückt eine boshaft kühne Schadenfreude lebhaft aus, und würde unter dem Böbel der über ein Ecce Homo jubelt, und "Kreuzige! kreuzige!" rust, sich vortresslich hervorsheben. Auch für einen Mephistopheles im teuslischsten Augenblick müßte man ihn gelten lassen. Aber von Erschrecken und Furcht, mit Verstellung, Gleichgültigkeit und Berachtung verbunden, ist keine Spur, die borstigen Haare passen gut zum Ganzen, ihre llebertriebenheit jedoch kann nur neben Kraft und Gewaltsamkeit der übrigen Bespinischen Köpfe bestehen.

St. Betrus, sehr problematische Züge. Schon bei Marcus ist es bloß schmerzlicher Ausbruck; von Zorn aber und Bedräuung kann man nichts darin sehen; etwas Aengstliches ist gleichfalls ausgedrückt, und hier mag Leonardo selbst mit sich nicht ganz einig gewesen sehn, denn herzliche Theilnahme an einem geliebten Meister und Bedrohung des Verräthers sind wohl schwerlich in Sinem Gesichte zu vereinigen. Indessen will Cardinal Borromeo zu seiner Zeit dieses Wunder gesehen haben. So gut seine Worte auch klingen, haben wir Ursache zu glauben, daß der kunstliebende Cardinal mehr seine Empfindung, als das Bild ausgesprochen; denn wir wüßten sonst unsern Vespino nicht zu vertheidigen, dessen Petrus einen unangenehmen Ausdruck hat. Er sieht aus wie ein harter Capuziner, bessen Fastenpredigt die Sünder aufregen soll. Wundersam, daß Vespine

ihm straubige Haare gegeben hat, ba ber Petrus des Marcus ein schön kurz gelocktes Kräuselhaupt darstellt.

St. Johannes ist von Marcus ganz in Binci'schem Sinne gebildet: bas schöne rundliche, sich aber doch nach dem Länglichen ziehende Gesicht, die vom Scheitel an schlichten, unterwärts aber sanst sich kräuselnden Haare, vorzüglich wo sie sich an Betrus' eindringende Hand anschmiegen, sind allerliebst. Was man vom Schwarzen des Auges sieht, ist von Petrus abgekehrt — eine unendlich seine Bemerkung, indem wer mit innigstem Gesühl seinem heimlich sprechenden Seitenmanne zuhört, den Blick von ihm abwendet. Bei Bespino ist es ein behaglicher, ruhender, beinahe schlasender, keine Spur von Theilnahme zeigender Jüngling.

Wir wenden uns nun auf Chrifti linke Seite, um von dem Bilde des Erlöfers felbst erft am Schlusse zu reden.

- St. Thomas' Kopf und rechte Hand, beren aufgehobener Zeigefinger etwas gegen die Stirne gebogen ift, um Nachbenken anzudeuten. Diese dem Argwöhnischen und Zweiselnden so wohl anstehende Bewegung hat man disher verkannt, und einen bedenklichen Jünger als drohend anzesprochen. In Bespino's Copie ist er gleichfalls nachdenklich genug; da aber der Künstler wieder das flichende rechte Auge weggelassen, so entsteht ein perpendiculares, gleichsörmiges Prosil, worin von dem Borgeschobenen, Aufspürenden der ältern Copie nichts mehr zu sehen ist.
- St. Jacob, ber ältere. Die heftigste Gesichtsbewegung, ber aufgesperrteste Mund, Entsetzen im Auge, ein originelles Wagestück Leonardo's; doch haben wir Ursache zu glauben, daß auch dieser Kopf dem Marcus vorzüglich gerathen seh. Die Durchzeichnung ist vortressschie, in der Copie des Bespino dagegen alles verloren: Stellung, Haltung, Miene, alles ist verschwunden, und in eine gewisse gleichgültige Allgemeinheit aufgelöst.
- St. Philipp, liebenswürdig unschätzbar, gleicht vollkommen ben Raphael'schen Jünglingen, die sich auf der linken Seite der Schule von Athen um Bramante versammeln. Bespino hat aber unglücklicherweise das rechte Auge abermals unterdrückt, und da er nicht verläugnen kounte, hier liege etwas mehr als Profil zum Grunde, einen zweidentigen, wunderlich übergebogenen Kopf hervorgebracht.
- St. Matthäus, jung, argloser Natur, mit krausem Haar, ein ängstlicher Ausdruck in bem wenig geöffneten Munde, in welchem die sichtsaren Zähne eine Art leisen Grimmes aussprechen, zu der heftigen

Bewegung der Figur passend. Bon allem diesem ist bei Bespino nichts übrig geblieben; starr und geistlos blickt er vor sich hin; niemand ahnt auch nur im mindesten die heftige Körperbewegung.

St. Thabbäus bes Marcus ist gleichfalls ein ganz unschätzbarer Kopf; Aengstlichkeit, Berbacht, Berbruß kündigt sich in allen Zügen. Die Einheit dieser Gesichtsbewegung ist ganz köstlich, paßt vollkommen zu der Bewegung der Hände, die wir ausgelegt haben. Bei Bespino ist alles abermals ins Allgemeine gezogen; auch hat er den Kopf dadurch undebeutender gemacht, daß er ihn zu sehr nach dem Zuschauer wendet, austatt daß bei Marcus die linke Seite kaum den vierten Theil beträgt, wodurch das Argwöhnische, Scheelsehende gar köstlich ausgedrückt wird.

St. Simon, der ältere, ganz im Profil, dem gleichfalls reinen Profil des jungen Matthäus entgegenstellt. Un ihm ist die vorgeworsene Unterlippe, welche Leonardo bei alten Gesichtern so sehr liebte, am überstriebensten, thut aber, mit der ernsten, überhangenden Stirn, die vorstrefslichste Wirkung von Verdruß und Nachdenken, welches der leidenschaftslichen Bewegung des jungen Matthäus scharf entgegengesteht. Bei Bespino ist es ein abgelebter, gutmitthiger Greis, der auch an dem wichtigsten, in seiner Gegenwart sich ereignenden Vorsall keinen Antheil mehr zu nehmen im Stande ist.

Nachdem wir nun dergestalt die Apostel beleuchtet, wenden wir uns zur Gestalt Christi selbst. Hier begegnet uns abermals die Legende, daß Leonardo weder Christus noch Judas zu endigen gewußt, welches wir gerne glauben, da nach seinem Bersahren es unmöglich war an diese beiden Enden der Darstellung die letzte Hand zu legen. Schlimm genug also mag es im Original, nach allen Bersinsterungen, welche dasselbe durchaus erseiden müssen, mit Christi nur angelegter Physiognomie ausgessehen haben. Wie wenig Bespino vorsand, läßt sich darans schließen, daß er einen kolossalen Christuskopf, ganz gegen den Sinn Binci's, aufstellte, ohne auch nur im mindesten auf die Neigung des Hauptes zu achten, die nothwendig mit der des Iohannes zu parallelisiren war. Bom Ausdruck wollen wir nichts sagen; die Züge sind regelmäßig, gutmüthig, verständig, wie wir sie an Christo zu sehen gewohnt sind, aber auch ohne die mindeste Sensibilität, daß wir beinahe nicht wüßten, zu welcher Geschichte des neuen Testaments dieser Kopf willsommen sehn könnte.

Sier tritt nun aber zu unferm Bortheil ber Fall ein, daß Renner

behanpten, Leonardo habe den Kopf des Heilandes in Castellazzo selbst gemalt, und innerhalb einer fremden Arbeit daszenige gewagt, was er bei seinem eigenen Hauptbilde nicht unternehmen wollen. Da wir das Original nicht vor Augen haben, so müssen wir von der Durchzeichnung sagen, daß sie völlig dem Begriff entspricht, den man sich von einem edlen Manne bildet, dem ein schmerzliches Seelenleiden die Brust beschwert, wovon er sich durch ein vertrauliches Wort zu erleichtern suchte, dadurch aber die Sache nicht besser, sondern schlimmer gemacht hat.

Durch diese vergleichenden Vorschritte haben wir uns denn dem Berfahren bes außerorbentlichen Rünftlers, wie er folches in Schriften und Bilbern umftändlich und beutlich erklart und bewiefen hat, genugfam genähert, und glücklicherweise finden wir noch eine Gelegenheit, einen ferneren Schritt zu thun. Auf ber Ambrofianischen Bibliothek nämlich wird eine von Leonardo unwidersprechlich verfertigte Zeichnung aufbewahrt, auf blaulichem Papier mit wenig weiß und farbiger Rreide. Bon diefer hat Ritter Boffi bas genaueste Facsimile verfertigt, welches gleichfalls vor unfern Augen liegt. Ein edles Jünglingsangesicht, nach ber Natur gezeichnet, offenbar in Rücksicht bes Chriftuskopfes zum Abendmahl. Reine, regelmäßige Büge, bas schlichte Haar, bas Haupt nach ber linken Seite gesenkt, die Augen niedergeschlagen, den Mund halbgeöffnet, und die ganze Bildung durch einen leisen Zug bes Rummers in Die herrlichste Harmonie gebracht. Sier ift freilich nur ber Mensch, ber ein Seelenleiden nicht verbirgt; wie aber, ohne diese Zusage auszulöschen, Erhabenheit, Unabhängigkeit, Kraft, Macht ber Gottheit zugleich auszudrücken ware, ift eine Aufgabe, die auch felbst bem geistreichsten irdischen Binsel schwer zu lösen sehn möchte. In biefer Jünglingsphysiognomie, welche zwischen Christus und Johannes schwebt, sehen wir den höchsten Bersuch sich an der Natur festzuhalten, da wo vom Ueberirdischen die Rede ift.

Die ältere florentinische und sienesische Schule entsernten sich von den trockenen Typen der byzantinischen Kunst dadurch, daß sie überall in ihren Bildern Porträte andrachten. Dieß ließ sich nun sehr gut thun, weil bei den ruhigen Ereignissen ihrer Taseln die theilnehmenden Personen gelassen bleiben konnten. Das Zusammensehn heiliger Männer, Anhörung einer Predigt, Einsammeln von Almosen, Begräbniß eines verehrten Frommen sordert von dem Umstehenden nur solchen Ansdruck, der in jedes natürslich sinnliche Gesicht gar wohl zu legen ist; sobald nun aber Leonardo

Lebendigkeit, Bewegung, Leidenschaft forderte, zeigte sich die Schwierigkeit, befonders da nicht etwa ähnliche Personen neben einander stehen, sondern die entgegesetzesten Charaktere mit einander contrastiren sollten. Diese Aufgabe, welche Leonardo mit Worten so deutlich ausspricht und beinahe selbst unauslösslich sindet, ist vielleicht Ursache, daß in der Folgezeit große Talente die Sache leichter machten, und zwischen der besondern Wirklichkeit und der ihnen eingeborenen allgemeinen Idee ihren Pinsel schweben ließen, und sich so von der Erde zum Himmel, vom Himmel zur Erde mit Freisheit bewegten.

Noch manches wäre zu fagen über die höchst verwickelte und zugleich höchst kunstgemäße Composition, über den Lokalbezug der Köpfe, Körper, Urme, Bande unter einander. Bon ben Banden besonders wurden wir einiges zu sprechen das Recht haben, indem Durchzeichnungen nach ber Copie des Bespino gleichfalls gegenwärtig sind. Wir schließen aber billig diese Borarbeit, weil wir vor allen Dingen die Bemerkungen der Transalpinischen Freunde abzuwarten haben. Denn diesen kommt allein bas Recht zu, über manche Punkte zu entscheiben, da sie alle und jede Gegen= stände, von denen wir nur durch Ueberlieferung sprechen, seit vielen Jahren felbst gekannt, sie noch vor Augen haben, nicht weniger den ganzen Bergang ber neuesten Zeit perfonlich mit erlebten. Außer bem Urtheil über die von uns angedeuteten Bunkte werden sie uns gefällig Nachricht geben, in wie fern Boffi von den Röpfen der Copie zu Caftellazzo doch noch Gebrauch gemacht? welches um fo mahrscheinlicher ift, als biefelbe überhaupt viel gegolten, und das Rupfer von Morghen dadurch so großes Berdienst erhält, daß sie dabei forgfältig benutt worden.

Run aber müffen wir noch, ehe wir scheiben, dankbarlich erkennen, daß unser mehrjähriger Freund, Mitarbeiter und Zeitgenosse, ben wir noch immer so gern, früherer Jahre eingebenk, mit dem Namen des Maler Müller bezeichnen, uns von Rom aus mit einem trefslichen Aufsatz über Bossi's Werk in den Heibelberger Jahrbüchern December 1816 beschenkt, der, unserer Arbeit in ihrem Laufe begegnend, dergestalt zu gute kam, daß wir uns an mehreren Stellen kürzer fassen konnten, und nunmehr auf jene Abhandlung hinweisen, wo unsere Leser mit Verznügen bemerken werden, wie nahe wir mit jenem geprüften Künstler und Kenner verwandt, ja übereinstimmend gesprochen haben. In Gesolg dessen machten wir uns zur Pflicht, hauptsächlich diesenigen Puntte hervorzuheben, welche

jener Kunstkenner, nach Gelegenheit und Absicht weniger, aussührlich behandelte.

Eben indem wir schließen, wird uns dargebracht: Trattato della Pittura di Leonardo da Vinci; tratto da un Codice della Biblioteca Vaticana. Roma 1817. Dieser starke Quartband enthält viele bisher unbekannte Capitel, woraus tiese, neue Einsicht in Leonardo's Kunst und Denkweise gar wohl zu hoffen ist. Auch sind zweiundzwanzig Kupfertaseln, klein Folio, beigelegt, Nachbildungen bedeutender, leichter Federzüge völlig nach Sinn und Art derzenigen, womit Leonardo gewöhnlich seine schristlichen Aufsätze zu erläutern pflegte. Und so sind wir denn verpslichtet bald wieder auszunehmen, was wir niedergelegt haben, welches denn unter Beistand der höchst gefälligen Mailändischen Kunstsreunde uns und andern möge zu gute kommen!

Observations on Leonardo da Vinci's celebrated picture of the Last supper. By Goethe. Translated, and accompanied with an introduction. By Noehden. London 1821.

Herr Dr. Noehben, in Göttingen geboren und eine gelehrte Erziehung daselbst genießend, widmete sich nachher in England dem Geschäft einer Familienerziehung. Seine Lebensereignisse so wie seine Verdienste sind durch eine Viographie im 5. Bande der Zeitgenossen dem Baterlande allgemein bekannt geworden, und ist derselbe gegenwärtig bei dem Brittischen Museum angestellt. Er verweilte den Winter von 1818—19 in Weimar, und gegenwärtige Schrift ist als Denkmal seines Ausenthalts daselbst höchst erfreulich; er erinnert sich der seinen Verdiensten und Charafter angemessenen, zutrauensvollen, freundschaftlichen Ausnahme, seines, obzleich leider nur vorübergehenden Einslusses in die dortigen Eirsel.

Seine gründlichen Sprachkenntnisse sind durchaus willfommen, und weil die Bemühung sie zu erlangen den denkenden und forschenden Manu zur allgemeinen Bildung treibt, muß eine vielseitige Cultur daher entstehen. Seine Bekanntschaft mit Altem und Neuem, historische Kenntnisse aller Art, die Einsicht in den Zustand von England gaben Stoff genug zu unterhaltenden Gesprächen; sodann war seine Theilnahme an den schönen Künsten vorzüglich geeignet, um die Unterhaltung ber Gesellschaft zu beleben.

Denn überzengt, daß Kunstwerke die schönste Unterlage geistreicher Gespräche sehen, das Auge ergößend, den Sinn auffordernd, ist es in Weimar herkömmlich, Kupferstiche und Zeichnungen vereinigten Freunden vorzulegen. In sofern nun eine solche Sammlung nach Schulen geordnet ist oder vielmehr nach wechselseitigem Einfluß der Meister und Mitschüler, so ist sie besto wirksamer und gründet das Gespräch, indem sie es belebt. Gedachten Winter jedoch war die Betrachtung Leonardo's da Vinci an der

Tagesordnung, weil von Mailand bedeutende, auf diesen Künstler bezügliche Kunstschätze so eben anlangten, und der über das Abendmahl verfaste Auffatz Herrn Dr. Noehden mitgetheilt wurde. Daß er diese Arbeit billige, ließ sich bald bemerken, ja er bethätigte seine Theilnahme durch begonnene Uebersetzung.

Eine Reise nach Italien, wenn sie schon seine Gegenwart entzieht, wird einem so unterrichteten Manne sodann gern gegönnt; er benutt sogleich in Maisand die Gesegnheit gedachtes Kunstwerk nochmals zu untersuchen. Nun aber giebt er, in voransgesendeter Einleitung, Nachricht von dem gegenwärtigen Zustande desselben, und erweitert unsere Kenntniß davon auf mancherlei Weise; das bisher Bekannte bestimmt er näher, berichtigt Ersahrung und Urtheil; serner benachrichtigt er uns von einigen Copien und schätzt sie. Die von Castellazzo sah er nicht, jedoch die aus der Karthause von Pavia 1818 in London. Er gedenkt ferner der Tapete in St. Peter am Frohnleichnamstage ausgehängt, rühmt eine Originalstizze in der königlichen Sammlung, tadelt aber die Copie Rylands als höchst unvollkommen, und spricht auslangend von Kupferstichen nach dem merk-würdigen Bilde.

Auf diese Einleitung folgt die Uebersetzung selbst, mit Bedacht, Genauigkeit und doch mit Freiheit behandelt; Druck und Papier ist Englands werth, und es kommt dem Deutschen wunderlich vor, seine Gedanken so anständig vorgetragen zu sehen; freilich um hiezu zu gelangen, mußten sie übers Meer wandern und durch Freundes Bermittlung in einer fremden Sprache sich hervorthun.

Eine Miniaturnachbildung des kolossalen Gemäldes von Joseph Moschetti sindet sich in den Prachtexemplaren dem Titel gegenüber, welchen als Bignette eine auf Seine des Großherzogs von Weimar königliche Hoheit in Mailand geprägte Medaille zum Andenken der Acquisition dortiger besteutender Kunstschätze ziert. Die dem Ganzen vorausgeschickte Dedication an Ihro der Fran Erbgroßherzogin kaiserliche Hoheit ist sowohl für den Versasser als für den hohen bedeutenden Kreis ein erfreuliches Denkmal.

Abschließen können wir nicht, ohne Herrn Dr. Noehben für eine freundlich fortgesetzte Theilnahme zu banken, wovon bei Gelegenheit einer Entwickelung des Triumphzugs von Mantegna nächstens umständlicher zu handeln sehn wird.

# Inlins Cafars Criumphzug, gemalt von Mantegna.

Erfter Abichnitt. 1820.

## Des Meifters Kunft im allgemeinften.

An den Werken dieses außerordentlichen Kinstlers, vorzüglich auch an dem Triumphzug Cäfars, einer Hauptarbeit, wovon wir näher zu handeln gedenken, glauben wir einen Widerstreit zu fühlen, welcher beim ersten Anblick nicht aufzulösen scheint.

Zuvörderst also werden wir gewahr, daß er nach dem strebt, was man Styl nennt, nach einer allgemeinen Norm der Gestalten: denn sind auch mitunter seine Broportionen zu lang, die Formen zu hager, so ist doch ein allgemein Kräftiges, Tüchtiges, Uebereinstimmendes durchaus wahrzunehmen an Menschen und Thieren, nicht weniger in allen Nebenschen von Kleidern, Waffen und erdenklichem Geräth. Hier überzeugt man sich von seinem Studium der Antike; hier muß man anerkennen, er seh in das Alterthum eingeweiht, er habe sich darein völlig versenkt.

Nun gelingt ihm aber auch die unmittelbarste und individuellste Natürlichseit bei Darstellung der mannichfaltigsten Gestalten und Charaftere. Die Menschen, wie sie leiben und leben mit persönlichen Borzügen und Mängeln, wie sie auf dem Markte schlendern, in Processionen einhergehen, sich in Hausen zusammendrängen, weiß er zu schildern; jedes Alter, jedes Temperament wird in seiner Eigenthümlichseit vorgesührt, so daß, wenn wir erst das allgemeinste ideellste Streben gewahr wurden, wir sodam, nicht etwa neben an, sondern mit dem Höhern verkörpert auch das Besonderste, Natürlichste, Gemeinste ausgesaft und überliesert sehen.

### Lebensereigniffe.

Diese beinahe unmöglich scheinende Leistung erklärt sich nur durch Ereignisse seinahe unmöglich scheinende Leitung erklärt sich nur durch Ereignisse seinen Leinen Leinen Leit, Franz Squarecione, gewinnt unter vielen Schülern den jungen, früh sich auszeichnenden Mantegna lieb, daß er ihm nicht allein den treuesten und entschiedensten Unterricht gönnt, sondern ihn sogar an Kindesstatt anninnnt, und also mit ihm, für und durch ihn fortwirken zu wollen erklärt.

Alls aber endlich dieser herangebildete glückliche Zögling mit der Familie Bellini bekannt wird und sie an ihm gleichfalls den Künstler wie
den Menschen anzuerkennen und zu schäßen weiß, in solchem Grade, daß
ihm eine Tochter Jakobs, die Schwester von Johann und Gentile angetraut wird, da verwandelt sich die eisersüchtige Neigung des ersten väterlichen Meisters in einen gränzenlosen Haß, sein Beistand in Versolgung,
sein Lob in Schmähungen.

Nun gehörte aber Squarcione zu ben Künstlern, benen im fünszehnten Jahrhunderte der hohe Werth antiker Kunst aufgegangen war; er selbst arbeitete in diesem Sinne nach Bermögen und säumte nicht seine Schüler unverrückt dahin zu weisen. Es seh sehr thöricht, war sein Behaupten, das Schöne, Hohe, Herrliche mit eigenen Augen in der Natur suchen, es mit eigenen Kräften ihr abgewinnen zu wollen, da unsere großen grieschischen Borsahren sich schon längst des Schelsten und des Darstellenswerthesten bemächtigt und wir also aus ihren Schmelzösen schon das geläuterte Gold erhalten könnten, das wir aus Schutt und Grus der Natur nur mühselig ausstlaubend als kümmerlichen Gewinn eines vergendeten Lebens bedauern müffen.

In diesem Sinne hatte sich denn der hohe Geist des talentvollsten Jünglings unablässig gehalten, zu Frende seines Meisters und eigenen großen Ehren. Als nun aber Lehrer und Schüler seindselig zerfallen, vergist jener seines Leitens und Strebens, seines Lehrens und Unterweissens; widersinnig tadelt er nunmehr, was der Jüngling auf seinen Rath, auf sein Geheiß vollbracht hat und vollbringt; er verbindet sich mit der Menge, welche einen Künstler zu sich heradziehen will, um ihn beurtheilen zu können. Sie fordert Natürlichseit und Wirklichseit, damit sie einen Berzgleichungspunkt habe, nicht den höhern, der im Geiste ruht, sondern den gemeinern äußern, wo sich dem Aehnlichseit und Unähnlichseit des Originals und der Copie allenfalls in Anspruch nehmen läßt. Num soll Mantegna

nicht mehr gelten: er vermag, so heißt es, nichts Lebendiges hervorzubringen; seine herrlichsten Arbeiten werden als steinern und hölzern, als starr und steif gescholten. Der edle Künstler, noch in seiner kräftigsten Zeit, ergrimmt und fühlt recht gut, daß ihm, eben vom Standpunkt der Antike, die Natur nur desto natürlicher, seinem Kunstblick verständlicher geworden, er fühlt sich ihr gewachsen und wagt auch auf dieser Woge zu schwimmen. Von dem Augenblick an ziert er seine Gemälde mit den Gbenbildnissen vieler Mitbürger, und indem er das gereiste Alter im individuellen Freund, die köstsliche Ingend in seinen Geliebten verewigt, und so den edelsten würdigsten Menschen das erfreulichste Denkmal setzt, so verschmäht er nicht, auch seltsam ausgezeichnete, allgemein bekannte, wunderlich gebildete, ja, den letzten Gegensat, mißgebildete darzustellen.

Iene beiden Elemente nun fühlt man in seinen Werken, nicht etwa getrennt, sondern verflochten. Das Ideelle, Höhere zeigt sich in der Anslage, in Werth und Würde des Ganzen; hier offenbart sich der große Sinn, Absicht, Grund und Halt. Dagegen dringt aber auch die Natur mit ursprünglicher Gewaltsamkeit herein, und wie der Bergstrom durch alle Zacken des Felsens Wege zu sinden weiß und mit gleicher Macht, wie er angekommen, wieder ganz vom Ganzen herunterstürzt, so ist es auch hier. Das Studium der Antike giebt die Gestalt, sodann aber die Natur Gewandtheit und letztes Leben.

Da nun aber selbst das größte Talent, welches in seiner Bildung einen Zwiespalt ersuhr, indem es sich zweimal und zwar nach entgegengesetzen Seiten auszubilden Anlaß und Antrieb fand, kaum vermögend ist diesen Widerspruch ganz auszugleichen, das Entgegengesetzte völlig zu vereinigen, so wird jenes Gesühl, von dem wir zuerst gesprochen, das uns vor Mantegna's Werken ergreift, vielleicht durch einen nicht völlig aufgelösten Widerstreit erregt. Indessen möchte es der höchste Conslict sehn, in welchem sich jemals ein Künstler befunden, da er ein solches Abenteuer zu bestehen zu einer Zeit berusen war, wo eine sich entwickelnde höchste Kunst über ihr Wollen und Vermögen sich noch nicht deutliche Rechensaaft ablegen konnte.

Dieses Doppelleben also, welches Mantegna's Werke eigenthümlich auszeichnet, und wovon noch viel zu sagen wäre, manifestirt sich besons bers in seinem Triumphzuge Cäsars, wo er alles, was ein großes Talent vermochte, in höchster Fülle vorüberführt.

hiervon giebt uns nun einen genugsam allgemeinen Begriff bie

Arbeit, welche Andreas Andreani gegen das Ende des sechzehnten Jahrhunderts unternommen, indem er die neum Bilder Mantegna's auf eben so viel Blättern mit Holzstöcken in bedeutender Größe nachgebildet, und also die Ansicht und den Genuß derselben allgemeiner verbreitet hat. Wir legen sie vor uns und beschreiben sie der Reihe nach.

1.

Posaunen und Hörner, kriegerische Ankündigung, pausbäckige Musiskanten voraus. Hierauf andringende Soldaten, Felds, Kriegssund Glückszeichen auf Stangen hoch emportragend. Roma's Büste voran, Juno, die Verleiherin, der Pfan besonders, Abundantien mit Fruchthorn und Blumenkord, sie schwanken über fliegenden Wimpeln und schwebenden Taseln. Dazwischen in den Lüsten flammende, dampfende Fackelpfannen, den Elementen zur Ehre, zu Anregung aller Sinne.

Andere Krieger, vorwärts zu schreiten verhindert, stehen still, den unmittelbar nachfolgenden gewaltsamen Drang abzuwehren; je zwei und zwei halten senkrecht hohe, von einander entsernte Stangen, an denen man hüben und drüben angeheftet Gemälde lang und schmal ausgespannt erblickt. Diese Schildereien, in Felder abgetheilt, dienen zur Exposition; hier wird dem Auge bildlich dargebracht, was geschehen nußte, damit dieser übersschwengliche Triumphzug stattsände.

Feste Städte von Kriegsheeren unwingt, bestürmt durch Maschinen, eingenommen, verbrannt, zerstört; weggeführte Gesangene, zwischen Niederslage und Tod. Böllig die ankündigende Symphonie, die Introduction einer großen Oper.

2.

Hier nun die nächste und höchste Folge des unbedingten Sieges. Weggeführte Götter, welche die nicht mehr zu schützenden Tempel verlassen. Lebensgroße Statuen von Jupiter und Juno auf zweispännigem, Kolossalbüste der Cybele auf einspännigem Wagen, sodann eine kleine tragbare Gottheit in den Armen eines Knechtes. Der Hintergrund überhaupt von hoch aufgethürmten Wagengerüsten, Tempelmodellen, baulichen Herrlichseiten angefüllt, zugleich Belagerungsmaschinen, Widder und Balisten. Aber ganz gränzenlos mannichfaltig aufgeschichtet gleich hinterdrein Wassen aller Heeresarten, mit großem ernstem Geschmack zusammen und über einander gestellt und gehängt. Erst in der solgenden Abtheilung

3.

wird jedoch die größte Masse aufgehäuft vorübergeschafft. Sodann sieht man, von tüchtigen Jünglingen getragen, jede Art von Schätzen: dickbäuchige Urnen, angefüllt mit aufgehäusten Münzen, und auf denselben Traggestellen Basen und Krüge; auf den Schultern lasten diese schonschwer genug, aber nebenbei trägt jeder noch ein Gefäß oder sonst etwas Bedeutendes. Dergleichen Gruppen ziehen sich auch noch ins folgende Blatt fort.

4.

Die Gefäße sind von der mannichfaltigsten Art, aber die Hauptbestimmung ist gemünztes Silber heranzubringen. Nun schieben sich über dieses Gedränge überlange Posaumen in die Luft vor; an ihnen spielen herabhängende Bänder, mit inschriftlicher Widmung: Dem triumphirenden Halbgott Julius Cäsar; geschmückte Opferthiere; zierliche Camillen und fleischermäßige Popen.

5.

Bier Elephanten, ber vordere völlig sichtbar, die drei andern perspectivisch weichend; Blumen und Fruchtförbe auf den Häuptern, kranzartig. Auf ihrem Rücken hohe flammende Candelaber; schwie Zünglinge leicht bewegt, aufreichend, wohlriechendes Holz in die Flammen zu legen, andere die Elephanten leitend, andere anders beschäftigt.

6

Auf die beschwerliche Masse der ungehenern Thiere solgt mannichfaltige Bewegung; das Kostbarste, das höchste Gewonnene wird nun herangebracht. Die Träger schlagen einen andern Weg ein, hinter den Elephanten ins Bild schreitend. Was aber tragen sie? Wahrscheinlich lauteres
Gold, Goldmünzen in kleinerem Geschirr, kleinere Vasen und Gefäße. Hinter ihnen solgt noch eine Beute von größerem Werth und Wichtigkeit, die Beute der Beuten, die alle vorhergehenden in sich begreift: es sind die Küstungen der überwundenen Könige und Helden, jede Persönlichseit als eigene Trophäe. Die Derbheit und Tüchtigkeit der überwundenen Fürsten wird dadurch angezeigt, daß die Träger ihre Stangenlast kaum heben können, sie nah am Boden herschleppen oder gar niedersetzen, um, einen Angenblick ausruhend, sie wieder frischer fortzutragen. 7.

Doch sie werden nicht fehr gedrängt; hinter ihnen schreiten Gefangene einher; fein Abzeichen unterscheibet sie, wohl aber perfönliche Burbe. Eble Matronen geben voran mit erwachsenen Töchtern. Bunächst gegen den Zuschauer geht ein Fräulchen von acht bis zehn Jahren an der Mutter Seite, so schmuck und zierlich als bei bem anständigsten Feste. Treffliche tüchtige Männer folgen bierauf, in langen Bewändern, ernst, nicht erniedrigt; es ift ein boberes Geschick, das sie hinzieht. Auffallend ift daher im folgenden Glied ein großer, wohlgebildeter, gleichfalls ehrenvoll gekleideter Mann, welcher mit grimmigen, beinahe fratenhaftem Gesicht rudwärts blidt, ohne daß wir ihn begreifen. Wir laffen ihn vorüber, benn ihm folgt eine Gruppe von anziehenden Frauen. Eine junge Braut in ganzer Jugenbfülle, im Bollgesicht bargestellt - wir fagen Braut, weil sie auch ohne Kranz in den Haaren so bezeichnet zu werden verdiente fteht hinterwärts, vor dem Zuschauer zum Theil verdeckt von einer ältern finderbeläftigten Frau; biefe hat ein Bickelfind auf dem rechten Urme, und ihre linke hand nimmt ein stillstehender Knabe in Anspruch, der den Fuß aufgereckt; weinend will er auch getragen sehn. Gine ältere sich über ihn hinneigende Berson, vielleicht die Grofmutter, sucht ihn vergebens zu begütigen.

Höchlich rühmen müffen wir indeß den Künstler, daß kein Kriegsheld, kein Heerführer als Gefangener vorgeführt wird. Sie sind nicht mehr, ihre Rüstungen trug man hohl vorbei; aber die eigentlichen Staaten, die uralten edlen Familien, die tüchtigen Rathsherren, die behäbigen, fruchtbar sich fortpflanzenden Bürger führt man im Triumph auf; und so ist es denn alles gesagt: die einen sind todtgeschlagen und die andern leiden.

Zwischen diesem und dem folgenden Bilde werden wir nun gewahr, warum der stattliche Gesangene so grimmig zurücklickt. Mißgestaltete Narren und Vorschenreißer schleichen sich heran und verhöhnen die edlen Unglücklichen, diesem Würdigen ist das noch zu neu, er kann nicht ruhig vorübergehen; wenn er dagegen nicht schimpfen mag, so grinst er dagegen.

8.

Aber der Shrenmann scheint noch auf eine schmählichere Weise verletzt: es folgt ein Chor Musikanten in contrastirenden Figuren. Ein wohlbehaglicher, hübscher Jüngling, in langer, fast weiblicher Kleidung, singt zur Leher, und scheint dabei zu springen und zu gesticuliren. Ein solcher durfte beim Triumphzug nicht fehlen; sein Geschäft war sich seltsam zu gebärden, neckische Lieder zu singen, die überwundenen Gesangenen frevelbaft zu verspotten. Die Schalksnarren deuten auf ihn, und scheinen mit albernen Gebärden seine Worte zu commentiren, welches jenem Ehrenmann allzu ärgerlich auffallen mag.

Daß übrigens von keiner ernsthaft eblen Musik die Rebe set, ergiebt sich sogleich aus der folgenden Figur, denn ein himmellanger, schasbepelzter, hochgemütter Dudelsachseifer tritt unmittelbar hinterdrein; Anaben mit Schellentrommeln scheinen den Mißlaut zu vermehren. Einige rückwärts blickende Soldaten aber und andere Andeutungen machen uns aufmerksam, daß num bald das Höchste erfolgen werde.

9.

Und nun erscheint auch, auf einem übermäßig, obgleich mit großem Sinn und Geschmack, verzierten Wagen, Julius Casar selbst, dem ein tüchtig gestalteter Jüngling auf einer Art Standarte das: Veni, Vidi, Vici entgegenhält. Dieses Blatt ist so gedrängt voll, daß man die nackten Kinder mit Siegeszweigen zwischen Pferden und Rädern nur mit Angst ansieht; in der Wirklichkeit müßten sie längst zerquetscht sehn. Trefslicher war jedoch ein solches Gedränge, das für die Augen immer unsaßlich und für den Sinn verwirrend ist, bildlich nicht darzustellen.

#### 10.

Ein zehntes Bild aber ift für uns nun von der größten Bedeutung: denn das Gefühl, der Zug seh nicht geschlossen, wandelt einen jeden an, der die neum Blätter hinter einander legt. Wir sinden nicht allein den Wagen steil, sondern sogar hinter demselben durch den Rahmen abgeschnittene Figuren; das Auge verlangt einen Nachklang und wenigstens einige der Hauptgestalt nahe tretende, den Rücken deckende Gestalten.

Zu Hülfe kommt uns nun ein eigenhändiger Aupferstich, welcher mit der größten Sorgfalt gearbeitet und zu den vorzüglichsten Werken des Meisters dieser Art zu rechnen ist. Eine Schaar tritt heran männlicher, älterer und jüngerer, sämmtlich charakteristischer Personen. Daß es der Senat seh, ist keineswegs zuzugeben; der Senat wird den Triumphzug am schieklichen Ort durch eine Deputation empfangen haben, aber auch diese

konnte ihm nicht weiter entgegengehen, als nöthig war umzukehren und vorauszuschreiten, und den versammelten Bätern die Ankömmlinge vorzusführen.

Doch seh viese Untersuchung dem Alterthumsforscher vorbehalten. Nach unserer Weise dürsen wir nur das Blatt ausmerksam betrachten, so spricht es sich, wie jedes vortrefsliche Kunstwerk, selbst aus; da sagen wir denn geradezu: es ist der Lehrstand, der gern dem siegenden Wehrstand huldigt, weil durch diesen allein Sicherheit und Fördernis zu hoffen ist. Den Nährstand hatte Mantegna in den Triumphzug als Tragende, Bringende, Feiernde, Preisende vertheilt, auch in der Umgebung als Zuschauer ausgestellt. Nun aber freut sich der Lehrstand, den Ueberwinder zu bezgleiten, weil durch ihn Staat und Eultur wieder gesichert ist.

In Absicht auf Mannichfaltigkeit der Charakteristik ist das beschriebene Blatt eines der schätzbarsten, die wir kennen, und Mantegna hat gewiß biesen Zug auf der hohen Schule von Padua studirt.

Boran im ersten Glieb, in langen faltigen Gewändern, brei Männer, mittlern Alters, theils ernsten, theils heitern Angesichts, wie beides Gelehrten und Lehrern ziemt. Im zweiten Gliede zeichnet sich zunächst eine alte, koloffale, behaglich bicke, kräftige Natur aus, die hinter alle bem mächtigen Triumphgewirre sich noch ganz tüchtig hervorthut. Das bartlose Rinn läßt einen fleischigen Sals feben, Die Baare find furz geschnitten; höchst behaglich hält er die Sände auf Bruft und Bauch, und macht sich nach allen bedeutenden Vorgängern noch immer auffallend bemerklich. Unter den Lebendigen habe ich niemand gesehen, der ihm zu vergleichen wäre, außer Gottsched; biefer würde in ähnlichem Fall und gleicher Kleidung eben fo einher geschritten sehn: er sieht vollkommen dem Pfeiler einer bogmatisch bidaktischen Austalt gleich. Wie er ohne Bart und Haupthaare, find auch seine Collegen, wenn gleich behaart, boch ohne Barte; ber vorberfte, etwas ernfter und grämlicher, scheint eber bialektischen Sinn zu haben. Solcher Lehrenden sind sechs, welche in Haupt und Geist alles mit sich zu tragen scheinen; bagegen bie Schüler nicht allein burch jungere leichtere Gestalten bezeichnet find, fondern auch badurch, daß sie gebundene Bücher in Händen tragen, anzuzeigen, daß sie, sowohl hörend als lesend, sich zu unterrichten geneigt seben.

Zwischen jene ältesten und mittlern ist ein Knabe von etwa acht Jahren eingeklenunt, um die ersten Lehrjahre zu bezeichnen, wo das Kind sich

anzuschließen geneigt ist, sich einzumischen Lust hat; es hängt ein Pennal an seiner Seite, anzubeuten, daß er auf dem Bildungswege seh, wo dem Herankömmling manches Unangenehme begegnet. Wunderlicher und anmuthig natürlicher ist nichts zu ersinnen, als dieß Figürchen in solcher Lage. Die Lehrer gehen jeder vor sich hin, die Schüler unterhalten sich unter einander.

Nun aber macht ben ganzen Schluß, wie billig, das Militär, von welchem benn doch zuerst und zuletzt die Herrlichkeit des Reiches nach außen erworben und die Sicherheit nach innen erhalten werden nuß. Diese ganze große Forderung aber befriedigt Mantegna mit ein paar Figuren; ein jüngerer Krieger, einen Delzweig tragend, den Blick auswärts gerichtet, läßt uns im Zweisel, ob er sich des Sieges erfreue oder ob er sich über das Ende des Kriegs betrübe; dagegen ein alter, ganz abgelebter, in den schwersten Wassen, indem er die Dauer des Krieges repräsentirt, überzbeutlich ausspricht, dieser Triumphzug seh ihm beschwerlich, und er werde sich glücklich schätzen heute Abend irgendwo zur Ruhe zu kommen.

Der Hintergrund bieses Blattes nun, anstatt daß wir bisher meistens freie Aussichten gehabt, drängt sich, dem Menschendrang gemäß, gleichfalls zusammen; rechter Hand sehen wir einen Palast, zur Linken Thurm und Mauern; die Nähe des Stadtthors möchte damit angedeutet senn, angezeigt, daß wir uns wirklich am Ende besinden, daß nunmehr der ganze Triumphzug in die Stadt eingetreten, und innerhalb derselben beschlossen sein.

Sollten auch dieser Vermuthung die Hintergründe der vorhergehenden Blätter zu widersprechen scheinen, indem landschaftliche Aussichten, viel freie Luft, zwar auf Hügeln Tempel und Paläste, doch auch Ruinen gesehen werden, so läßt sich doch auch annehmen, daß der Künstler hierbei die verschiedenen Hügel von Rom gedacht, und sie so bebaut und so ruinenshaft, wie er sie zu seiner Zeit gesunden, vorgestellt habe. Diese Auslegung gewinnt um so mehr Kraft, als doch wohl einmal ein Palast, ein Kerker, eine Brücke, die als Wasserleitung gesten kann, eine hohe Ehrensäule da steht, die man denn doch auf städtischen Grund und Boden versmuthen muß.

Doch wir halten inne, weil wir fonst ins Gränzenlose geriethen, und man mit noch so viel gehäuften Worten ben Werth ber flüchtig beschriebenen Blätter boch nicht ausdrücken könnte.

# Cafars Criumphzug, gemalt von Mantegna.

3 weiter Abichnitt. 1822.

- 1) Ursprung, Wanderung, Beschaffenheit der Bilder.
- 2) Fernere Geschichte berselben. Sammlungen Carls I von England.
- 3) Mantegna's eigene Kupferstiche in Bezug auf den Triumph.
- 4) Zeugniß von Bafari mit Bemerkungen darüber.
- 5) Allgemeine Betrachtung und Mißbilligung seiner falschen Methode, von hinten hervor zu beschreiben.
- 6) Emendation ber Bartschischen Auslegung.
- 7) Schwerdgeburths Zeichnung.

1.

Mantegna lebte 1451 bis 1517 und malte in seiner besten Zeit, auf Anregen seines großen Gönners, Ludwig Gonzaga, Herzogs von Mantua, gedachten Triumphzug für den Palast in der Nähe des Klosters St. Sebastian. Der Zug ist nicht auf die Wand, nicht im unmittelbaren Zusammenshange gemalt, sondern in neum abgesonderten Bildern, vom Platze besweglich; daher sie denn auch nicht an Ort und Stelle geblieben. Sie kamen vielmehr unter Carl I, welcher, als ein großer Kunstsreumd die köstlichsten Schätze zusammenbrachte und also auch den Herzog von Mantua auskauste, nach London und blieben daselbst, obgleich nach seinem unglückslichen Tode die meisten Besitzungen dieser Art durch eine Auction verschlendert wurden.

Gegenwärtig befinden sie sich, hochgeehrt, im Palaste Hamptoncourt, neum Stücke, alle von gleicher Größe, völlig quadrat, jede Seite neum Fuß, mit Wasserfarben auf Papier gemalt, mit Leinwand unterzogen, wie die Raphael'schen Cartone, welche benselben Palast verherrlichen.

Die Farben biefer Bilber find höchst mannichfaltig, wohl erhalten und lebhaft, die Hauptfarben in allen ihren Abstusungen, Mischungen und Uebergängen zu sehen: bem Scharlach steht anderes Hell = und Tiefroth entgegen; an Dunkel = und Hellgelb fehlt est nicht, Himmelblau zeigt sich, Blaßblau, Braun, Schwarz, Weiß und Gold.

Die Gemälde sind überhaupt in gutem Zustande, besonders die sieben ersten; die zwei letztern, ein wenig verbleicht, scheinen von der Zeit geslitten zu haben oder abgerieben zu sehn; doch ist dieß auch nicht bedeutend. Sie hangen in vergoldeten Rahmen neun Fuß hoch über dem Boden, drei und drei auf drei Wände vertheilt; die öftliche ist eine Fensterseite, und solgen sie, von der südlichen zur nördlichen, völlig in der Ordnung, wie sie Andreas Andreani numerirt hat.

Erwähnung berfelben thut Hamptoncourt-Guide, Seite 19, mit wenigen Worten; nicht viel umständlicher das Prachtwerk: The History of
the Royal Residences of Windsor Castle, St. James's Palace p. p.
By W. H. Pyne. In three Volumes. London 1819, welches gerade
diesem Zimmer keine bildliche Darstellung gegönnt hat.

Borstehende nähere Nachricht verdanken wir der Gefälligkeit eines in England wohnenden deutschen Freundes, des Herrn Dr. Noehden, welcher nichts ermangeln läßt, das in Weimar angeknüpfte schöne Verhältniß auch in der Ferne dauerhaft und in Wechselwirfung zu erhalten. Auf unser zutrauliches Ansuchen begab er sich wiederholt nach Hamptoncourt, und alles was wir genau von Maß, Grund, Farben, Erhaltung, Ausstellung und so weiter angeben, ist die Frucht seiner ausmerksamen Genauigkeit.

2.

Die frühefte Neigung der Engländer zur Kunst nuchte sich, in Ermanglung inländischer Talente, nach auswärtigen Künstlern und Kunstwerken umsehen. Unter Heinrich VIII arbeitete Holbein viel in England. Was unter Elisabeth und Jakob I geschehen, wäre noch zu untersuchen. Der hoffnungsvolle Kronprinz Heinrich, zu Ansang des siebzehnten Jahrhunderts geboren, hatte viel Sinn für die Künste und legte bedeutende Sammlungen an. Als er vor dem achtzehnten Jahre mit Tode abging, erbte Carl I mit der Krone die Sammlung des Bruders und seine

Liebhaberei. Rubens und van Dyk werden als Künstler beschäftigt, als Kunstkenner zu Sammlungen behülflich.

Die Sammlung des Herzogs von Mantua wird angekauft, mit ihr also die neun Taseln Triumphzug. Ueber das Jahr sind wir nicht genau belehrt; es muß aber zwischen 1625 und 1642 fallen, indem nachher, während der Bürgerkriege, Geldmangel dem König dergleichen Acquisitionen untersagte.

"Nach des Königs Ermordung wurde sowohl sein als seiner Gemahlin und Prinzen Bermögen der Nation heimgefallen erklärt und, durch einen Parlamentsbeschluß vom März 1649, auctionsweise zum Berkauf angeboten, worunter auch sämmtliche Kunstwerke und Gemälde. Aber erst den solgenden Juni faßte die Gemeine, um ihr neues Gemeingut desto kräftiger zu besestigen, über die Berwendung des persönlichen Bermögens des letzten Königs, der Königin und Prinzen einen Beschluß. Sie erließ einen Beschl, alles zu verzeichnen, zu schätzen und zu verkausen, ausgenommen solche Theile, welche zum Gebrauch des Staates vorzubehalten sehen; jedoch mit solcher Borsicht, um alle Nachrede einzelnen Interesses zu vermeiden, daß kein Glied des Hauses sich damit besasse. In diese Schätzung und Berstauf waren eingeschlossen, heu dolor! die ganze Sammlung von edlen Gemälden, alten Statuen und Büsten, welche der letzte König mit gränzenlosen Kosten und Mühen von Kom und allen Theilen Italiens herbeizgeschafft hatte."

Ein Berzeichniß bieser höchst kostbaren Merkwürdigkeiten, wovon jetzt gar manche den Palästen des Louvre und Escurial, auch mancher auslänsdischen Fürsten zur Berherrlichung dienen, mit Schätzungs und Berkaufspreisen, ward unter solgendem Titel 1757 in London gedruckt: A Catalogue and Description of King Charles the First's Capital Collection of Pictures, Bronzes, Limnings, Medals, Statues and other Curiosities.

Nun heißt es auf der fünften Seite: Gemälde zu Hamptoncourt Nro. 332, geschätzt 4675 Pfund 10 Schilling; darunter waren:

- 1) Neum Stück, der Triumphzug des Julius Cäfar, gemalt von Ansbreas Mantegna, geschätzt 1000 Pfund.
- 2) Herodias, St. Johannis Haupt in einer Schüffel haltend, von Tizian, geschätzt 150 Pfund.

Die größere Anzahl ber Gemälde, welche ben übrigen Werth von 3525 Pfund 10 Schilling ausmachte, ift nicht einzeln aufgeführt.

Da nun aber hieraus hervorgeht, daß Carl I die Gemälbe Manstegna's beseffen, so wird noch zum Ueberfluß dargethan, woher sie zu ihm gekommen; solgendes diene zur Erläuterung:

"König Carls Museum war das berühmteste in Europa; er liebte, verstand und schätzte die Künste. Da er nicht das Glück hatte, große Malergeister unter seinen Unterthanen zu sinden, so rief er die geschicktesten Meister anderer Nationen herbei, mit rühmlicher Vorliebe, um sein eigenes Land zu bereichern und zu unterrichten. Auch beschränkte er seinen Auswand keineswegs auf lebende Künstler; denn außer einzelnen Stücken kauste er die berühmte Sammlung des Herzogs von Mantua, nachdem er vorher eine Grundstiftung gelegt hatte von dem, was er von seinem Bruder erbte, dem liebenswürdigen Prinzen Heinrich, der, wie man aus dem Katalog sieht, auch außer andern würdigen Eigenschaften, Geschmack für Gemälde besaß, und einen edlen Eiser die Künste zu ermuntern.

"Glücklicherweise sind diese so oft belobten Bilder in England geblieben, und wohl auch noch andere, die wir dort bewundern. Ob zufällig, wollen wir nicht entscheiben; denn die Clausel des republicanischen Beschlusses, daß man zurückhalten könne was zum Gebrauch des Staates dienlich sen, ließ ja gar wohl zu, daß jene zwar gewaltsamen, aber keineswegs roben und unwissenden Machthaber das Beste auf den nunmehr republicanischen Schlössern zurückbehielten."

Dem seh num wie ihm sen, der Engländer, dem wir die bisherige Aufflärung schuldig sind, äußert sich solgendermaßen: "Der Streich, der die Königswürde so tief niederlegte, zerstreute zugleich die königliche tugendsame Sammlung. Die ersten Cabinette von Europa glänzen von diesem Raube; die wenigen guten, in den königlichen Palästen zerstreuten Stücke sind bei uns nur kümmerliche lleberreste von dem was gesammelt oder wieder versammelt war von König Carls glänzenden Galerien. Man sagt die Holländer hätten vieles angekauft und einiges seinem Sohne wieder überlassen. Der beste Theil aber bleibt begraben in der Düsterniß, wenn er nicht gar untergeht in den Gewölben des Escurial."

3.

Mantegna's Kupferstiche werden hochgehalten wegen Charafter und meisterhafter Ausführung, freilich nicht im Sinne neuer Aupferstechersunst. Bartsch zählt ihrer siebenundzwanzig, die Copien mitgerechnet; in England befinden sich nach Noehden siedzehn, darunter sind auf den Triumphzug bezilglich nur vier, Nro. 5, 6 und 7, die sechste doppelt, aber umgekehrt, worauf ein Bilaster.

Ein englischer noch lebender Kenner hegt die Ueberzeugung, daß nicht mehr als genannte vier Stilcke vorkommen, und auch wir sind der Meisnung, daß Mantegna sie niemals alle neun in Kupfer gestochen habe. Uns irrt keineswegs, daß Strutt in seinem biographischen Wörterbuche der Kupferstecher, Band II. Seite 120, sich folgendermaßen ausdrückt: "Der Triumph des Julius Cäsar, gestochen nach seinen eigenen Gemälden, in neun Platten mittlerer Größe, beinahe viereckig. Eine vollständige Sammslung dieser Kupfer ist äußerst rar; copirt aber wurden sie von Andreas Andreani."

Wenn denn nun auch Baldinucci in seiner Geschichte der Kupserstecherstunft sagt, Mantegna habe den Triumphzug des Julius Cäsar während seines Aufenthaltes in Rom in Kupser gestochen, so darf uns dieses keines-wegs zum Wanken bringen; vielmehr können wir denken, daß der außersordentliche Künstler diese einzelnen Vorarbeiten in Kupser, wahrscheinlich auch in Zeichnungen, die verloren oder unbekannt sind, gemacht, und bei seiner Kücksehr nach Mantua das Ganze höchst wundersam ausgesführt.

Und nun sollen die aus ber innern Kunst entnommenen Gründe folgen, die uns berechtigen dieser Angabe fühnlich zu widersprechen. Die Nummern fünf und seche (Bartsch 12, 13.), von Mantegna's eigener Sand, liegen, durch Glück und Freundesgunft, neben den Platten von Andreani uns vor Augen. Ohne daß wir unternehmen mit Worten den Unterschied im befondern auszudrücken, fo erklären wir im allgemeinen, daß aus den Rupfern etwas Ursprüngliches durchaus bervorleuchte; man sieht darin die große Conception eines Meisters, der sogleich weiß was er will, und in dem erften Entwurf unmittelbar alles Nöthige ber Sauptsache nach darstellt und einander folgen läßt. Als er aber an eine Ausführung im Großen zu benken hatte, ift es wundersam zu beobachten und zu vergleichen, wie er hier verfahren. Jene ersten Anfänge find völlig unschuldig, naiv, obschon reich, die Figuren zierlich, ja gewiffermaßen nachläffig, und jede im bochften Sinne ausbrucksvoll; bie andern aber, nach den Gemälden gefertigt, sind ausgebildet, fräftig, überreich, die Figuren tüchtig, Wendung und Ausbruck kunftvoll, ja mitunter künstlich; man erstaunt über die

Beweglichkeit des Meisters bei entschiedenem Verharren; da ist alles dasselbe und alles anders; der Gedanke unverrückt, das Walten der Anordnung völlig gleich, im Abändern nirgends gemäkelt noch gezweiselt, sondern ein anderes, höhern Zweck Erreichendes ergriffen.

Daher haben jene ersten eine Gemüthlichkeit ohne Gleichen, weil sie unmittelbar aus der Seele des großen Meisters hervortraten, ohne daß er an eigentliche Kunstzwecke gedacht zu haben scheint. Wir würden sie einem liedenswürdigen hänslichen Mädchen vergleichen, um welche zu werben ein jeder Jüngling sich geneigt fühlen müste; in den andern aber, den ausgeführten, würden wir dieselbe Person wieder sinden, aber als entwickelte, erst verheirathete junge Frau, und wenn wir jene einsach gekleidet, hänslich beschäftigt gesehen, sinden wir sie nun in aller Pracht, womit der Liebende das Geliebte so gern ausschnnückt; wir sehen sie in die Welt hervorgetreten, bei Festen und Tänzen, wir vermissen jene, indem wir diese bewundern. Doch eigentlich darf man die Unschuld nicht versmissen, wo sie einem höhern Iwecke ausgeopfert ist.

Wir wünschen einem jeden wahren Kunstfreunde diesen Genuß und hoffen, daß er dabei unsere Ueberzeugung gewinnen solle.

In dieser werden wir nur um so mehr bestärkt durch das, was Herr Dr. Noehden von dem dritten Rupser des Mantegna, welches Bartsch nicht hat, in Bergleichung mit der siedenten Tasel des Andreas Andreani melbet: "Wenn auf den beiden andern Blättern, Nunmer sünf und sechs, gegen die Gemälde Abänderungen vorsommen, so sind sie noch stärker bei der gegenwärtigen Nummer. Die edlen Gesangenen werden zwar vorgeführt, allein die höchst liebliche Gruppe der Mutter mit Kindern und Aeltermutter sehlt ganz, welche also später von dem Künstler hinzugedacht worden. Ferner ist ein gewöhnliches Fenster auf dem Kupsersstiche dargestellt, aus welchem drei Personen heraussehen: in dem Gemälde ist es ein breites gegittertes Fenster, als welches zu einem Gesängnis gehört, hinter welchem mehrere Personen, die man für Gesangene halten kann, stehen. Wir betrachten dieß als eine übereinstimmende Anspielung auf den vorübergehenden Zug, in welchem ebenfalls Beränderungen Statt gesunden."

Und wir von unserer Seite sehen hier eine bedeutende Steigerung der fünftlerischen Darstellung, und überzeugen uns, daß dieses Aupfer, wie die beiden andern, dem Gemälde vorgegangen.

4.

Vasari spricht mit großem Lobe von diesem Werte, und zwar sotzendermaßen: "Dem Marchese von Mantua, Ludwig Gonzaga, einem großen Gönner und Schätzer von Andreas' Aunstsertigkeit, malte er, bei St. Sebastian in Mantua, Cäsars Triumphzug, das Beste, was er jemals geliesert hat. Hier sieht man in schönster Ordnung den herrlich verzierten Bagen (\*), Verwandte, Weihrauch und Wohlgerüche, Opfer, Priester, befränzte geweihte Stiere, Gesangene, von Soldaten eroberte Beute, geordneten Heereszug, Elephanten, abermals Beute, Victorien, Städte und Festungen auf verschiedenen Wagen; zugleich auch abgebildet gränzenlose Trophäen auf Spießen und Stangen, auch mancherlei Schutzwassenlose Trophäen auf Spießen und Stangen, auch mancherlei Schutzwassenlose Verdüge bemerkt man ein Weib, das einen Knaben an der Hand sührt, der weinend einen Dorn im Füßchen sehr anmuthig und natürlich der Mutter hinweist. (\*\*\*)

In diesem Werke hat man anch abermals einen Beweis von seiner schönen Einsicht in die perspectivischen Künste; denn indem er seine Bodenssläche über dem Ange anzunehmen hatte, so ließ er die ersten Füße an der vordern Linie des Planums vollkommen sehen, stellte jedoch die solgenden desselben Gliedes mehr perspectivisch, gleichsam sinkend vor, so daß nach und nach Füße und Schenkel dem Gesetz des Augpunktes gemäß sich verstecken.

Eben so hält er es auch mit Bente, Gefäßen, Instrumenten und Zierrathen; er läßt nur die untere Fläche sehen, die obere verliert sich ebenfalls nach denselben Negeln. Wie er denn überhaupt Verkürzungen darzustellen besonders geschickt war."

(\*) Mit einem solchen Sternchen haben wir vorhin eine Lücke angebentet, die wir nunmehr ausfüllen wollen. Bafari glaubt in einem nahe vor dem Triumphwagen stehenden Jüngling einen Soldaten zu sehen, der den Sieger mitten in der Herrlichkeit des Festzuges mit Schimpf= und Schmähreden zu demüthigen gedenkt, welche Art von übermüthiger Gewohnheit aus dem Alterthume wohl überliefert wird. Allein wir glauben die Sache anders auslegen zu müssen: der vor dem Wagen stehende Jüngling hält auf einer Stange, gleichsam als Feldzeichen einen Kranz, in welchem die Worte: Veni, Vici, eingeschrieben sind; dieß möchte

wohl also dem Schluß die Krone aufsetzen. Denn wenn vorher auf manscherlei Bändern und Banderolen an Zinken und Bosaunen, auf Taseln und Täselchen schon Cäsar genannt und also diese Feierlichkeit auf ihn bezogen wird, so ist doch hier zum Abschluß das höchste Berdienst einer entscheidenden Schnelligkeit verkündet und ihm von einem frohen Unhänger vorgehalten, woran bei genauerer Betrachtung wohl kein Zweisel übrig bleiben möchte.

(\*\*) Das zweite Zeichen beutet abermals auf eine vom Bafari abweichende Meinung. Wir fragten nämlich, da auf dem Andreani'schen
Blatte Nr. 7 dieser von Basari gerühmte Dorn nicht zu entdecken war,
bei Herrn Dr. Noehden in London an, in wiesern das Gemälde hierüber
Auskunft gebe; er eilte, dieser und einiger andern Anfragen wegen, gefälligst nach Hamptoncourt und ließ nach genauer Untersuchung sich solgendermaßen vernehmen:

"An der linken Seite der Mutter ist ein Knabe — vielleicht drei Jahre alt — welcher an bieselbe hinaufklimmen will. Er hebt sich auf ber Behe bes rechten Fufes, seine rechte Sand faft bas Gewand ber Mutter, welche ihre linke nach ihm herabgestreckt, und mit berselben feinen linken Urm ergriffen hat, um ihm aufzuhelfen. Der linke Fuß bes Anaben hat fich vom Boden gehoben, dem Anscheine nach bloß zufolge bes aufstrebenden Körpers. Ich hätte es nie errathen, daß ein Dorn in diesen Fuß getreten ober ber Fuß auf irgend eine andere Weise verwundet ware, ba das Bild, wenn meine Augen nicht ganz wunderlich trügen, gewiß nichts von ber Art zeigt. Das Bein ist zwar steif aufgezogen, welches fich freilich zu einem verwundeten Fuße paffen würde; aber dieß reimt fich eben fo gut mit dem bloß in die Bobe ftrebenden Rorper. Der gang schmerzenlose Ausbruck bes Gesichtes bei bem Anaben, welcher heiter und froh, obgleich begierig, hinauffieht, und der ruhige Blid der herabsehenben Mutter scheinen mir ber angenommenen Berletzung gang zu wider= fprechen. Un bem Jufe felbst mußte man boch wohl eine Spur ber Berwundung, 3. B. einen fallenden Blutstropfen bemerken; aber burchaus nichts ähnliches ift zu erkennen. Es ift unmöglich, daß ber Runftler, wenn er ein folches Bild bem Bufchauer hatte eindrücken wollen, es fo zweifelhaft und versteckt gelaffen haben konnte. Um gang ohne Borurtheil bei ber Sache zu verfahren, fragte ich ben Diener, welcher bie Zimmer und Gemälbe im Schlosse zu Hamptoncourt zeigt, und ber mehrere Jahre

lang vieses Geschäft verwaltet hat, einen ganz mechanischen kenntnissosen Menschen, ob er etwas von einem verwundeten Fuße oder einem Dornstich an dem Knaden bemerkte. Ich wollte sehen, welchen Eindruck die Darstellung auf das gemeine Auge und den gemeinen Berstand machte. Nein! war die Antwort; davon läßt sich nichts erkennen: es kann nicht sehn; der Knade sieht ja viel zu heiter und froh aus, als daß man ihn sich verwundet denken könnte. Neber den linken Arm der Mutter ist, so wie bei dem rechten, ein rothes Tuch oder Shawl geworsen, und die linke Brust ist ebenfalls ganz entblößt.

Hinter dem Knaben, zur linken Seite der Mutter, steht gebückt eine älkliche Fran, mit rothem Schleiertuche über dem Kopfe. Ich halte sie für die Großmutter des Knaben, da sie so theilnehmend um sie beschäftigt ist. In ihrem Gesichte ist auch nichts von Mitleiden, welches doch wahrscheinlich ausgedrückt worden wäre, wenn das Enkelchen an einer Dornwunde litte. In der rechten Hand scheint sie die Kopsbedeckung des Knaben — ein Hütchen oder Käppchen — zu halten, und mit der linken berührt sie den Kopf desselben."

5.

Sieht man nun die ganze Stelle, wodurch uns Bafari über diesen Triumphzug hat belehren wollen, mit lebendigem Blick an, so empfindet man alsobald den innern Mangel einer solchen Bortragsweise; sie erregt in unserer Einbildungskraft nur einen wüsten Wirrwarr und läst kaum ahnen, daß jene Einzelnheiten sich klar in eine wohlgedachte Folge reihen würden. Schon darin hat es Basari gleich ansangs versehen, daß er von hinten anfängt und vor allem auf die schöne Berziertheit des Triumphwagens merken läst; daraus folgt denn, daß es ihm unmöglich wird, die voraustretenden gedrängten, aber doch gesonderten Schaaren ordnungsgemäß auf einander solgen zu lassen; vielmehr greift er auffallende Gegenstände zufällig heraus, daher eine nicht zu entwirrende Berwickelung entsteht.

Wir wollen ihn aber deshalb nicht schelten, weil er von Bilbern spricht, die ihm vor Augen stehen, von denen er glaubt, daß jedermann sie sehen wird. Auf seinem Standpunkte konnte die Absicht nicht sehn, sie den Anwesenden oder gar Künftigen, wenn die Bilber verloren gegangen, zu vergegenwärtigen.

Ist dieses doch auch die Art der Alten, die ums oft in Berzweiflung bringt. Wie anders hätte Bausanias versahren müssen, wenn er sich des Zweckes hätte bewußt sehn können, ums durch Worte über den Verlust herrlicher Kunstwerke zu trösten! Die Alten sprachen als gegenwärtig zu Gegenwärtigen, und da bedarf es nicht vieler Worte. Den absichtlichen Nedekünsten Philostrats sind wir schuldig, daß wir uns einen deutlichern Begriff von verlorenen köstlichen Bildern aufzubauen wagen.

6.

Bartsch in seinem Peintre graveur, Band XIII. Seite 234, spricht unter der eilsten Rummer der Kupferstiche des Andreas Mantegna: "Der römische Senat begleitet einen Triumph. Die Senatoren richten ihren Schritt gegen die rechte Seite; auf sie folgen mehrere Krieger, die man zur Linken sieht, unter welchen einer besonders auffällt, der mit der Linken eine Hellebarde saßt, am rechten Arme ein ungeheures Schild tragend. Der Grund läßt zur Nechten ein Gebäude sehen, zur Linken einen runden Thurm. Mantegna hat dieses Blatt nach einer Zeichnung gestochen, die er bei seinem Triumphzug Cäsars wahrscheinlich benutzen wollte, wovon er jedoch keinen Gebrauch gemacht hat."

Wie wir dieses Blatt auslegen, ist in dem ersten Abschnitte zu erstehen; deßhalb wir unsere Ueberzeugung nicht wiederholen, sondern nur bei dieser Gelegenheit den Dank, den wir unsern verewigten Bartschschuldig sind, auch von unserer Seite gebührend abstatten.

Hat uns dieser trefftiche Mann in den Stand gesetzt, die bedeutendsten und mannichsaltigsten Kenntnisse mit weniger Mühe zu gewinnen, so sind wir, in einem andern Betracht, auch schuldig ihn als Vorarbeiter anzusehen und hie und da, besonders in Absicht auf die gebrauchten Motive, nachzuhelsen; denn das ist ja eben eins der größten Verdienste der Kupserstecherfunst, daß sie uns mit der Denkweise so vieler Künstler bekannt macht, und wenn sie uns die Farbe entbehren lehrt, das geistige Verdienst der Ersindung auf das sicherste überliefert.

6

Um um aber sowohl uns als andern theilnehmenden Runftfreunden ben vollen Genuß des Ganzen zu verschaffen, ließen wir durch unsern

geschieften und geübten Kupferstecher Schwerdgeburth diesen abschließenden Nachzug, völlig in der Dimension der Andreanischen Taseln und in einer den Holzstock sowohl in Umrissen als Haltung nachahmenden Zeichnungsart, anssühren, und zwar in umgekehrter Richtung, so daß die Wandelnden nach der Linken zu schreiten. Und so legen wir dieses Blatt unmittelbar hinter den Triumphwagen Cäsars, wodurch denn, wenn die zehn Blätter hinter einander gesehen werden, silr den geistreichen Kenner und Liebhaber das anmuthigste Schauspiel entsteht, indem etwas, von einem der außersordentslichsten Menschen vor mehr als dreihundert Jahren intentionirt, zum erstenmal zur Anschauung gebracht wird.

# Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi.

Nach ber Beschreibung des Paufanias restaurirt von ben Gebrübern Riepenhausen.

Bleiftiftumriffe auf weißem Papier. 3wolf Blatter.

Die unwiderstehliche Begierde nach unmittelbarem Anschauen, die in dem Menschen durch Nachrichten von entfernten Gegenständen erregt wird, das Bedürsniß allem demjenigen, was wir geistiger Weise gewahr werden, auch ein sinnliches Bild unterzulegen, sind ein Beweis der Tüchstigkeit unserer Natur, die das Einseitige flieht und immersort das Innere durchs Aeußere, das Aeußere durchs Innere zu ergänzen strebt.

Wenn wir daher dem einen Dank wissen, der uns Gegenstände der Kunst und Natur, denen wir in der Wirklichkeit nicht begegnen würden, durch Nachahmung vor die Augen bringt, so haben andere allerdings auf unsere Erkenntlichkeit größern Auspruch, die bemüht sind verlorene Monumente wiederherzustellen und, so unterrichtet als geistreich, nach geringen Andeutungen das Zerstörte in einem gewissen Grade wieder zu beleben.

Einen folden Dank bringen wir zunächst ben obengenannten trefflichen Künstlern, die uns durch ihre zwölf nach der Beschreibung des Pausanias entworsenen Zeichnungen in den Stand setzen, von den längst untergegangenen Gemälden des Polygnot in der Lesche zu Delphi eine Art Ansschauung zu gewinnen; so wie sie uns zugleich Veranlassung geben, unsere Gedanken über jene bedeutenden Werke des Alterthums im Nachstehenden mitzutheilen.

# Ueber Polygnots Gemalde in der Lesche zu Delphi.

### 1803.

An diesem Versammlungsorte, einem Porticus, den man um einen länglich viereckten Hof herum gezogen und nach innen zu offen denken kann, fanden sich, noch zu Pausanias Zeiten wohl erhalten, einige Werke Polygnots.

Das an der rechten Seite befindliche Gemälde bestand aus zwei Abstheilungen, wovon die eine der Eroberung Troja's, die andere, nach unserer Ueberzeugung, der Berherrlichung Helena's gewidmet war.

Die Bildung der Gruppen aus einzelnen Figuren, ihre Zusammenstellung unter sich, so wie die Nachbarschaft beider Vorstellungen, kann unsere erste Tafel vergegenwärtigen.

Bausanias beschreibt das Ganze von der Nechten zur Linken, so wie die Gruppen dem Hereintretenden und an dem Bilde Hergehenden vor die Augen kamen, in welcher Ordnung sie auch nun von uns mit Nunmern bezeichnet worden, obgleich eine andere Betrachtungsweise, die wir in der Folge darlegen werden, stattsinden möchte.

Zur Linken sah man ein einzelnes großes Bild, den Besuch des Odysseus in der Unterwelt vorstellend.

Wir nehmen an, daß Pausanias, nach Beschreibung der beiden oben gemeldeten Bilder auf der rechten Seite, wieder zum Eingange zurückgefehrt sehr, sich auf die linke Seite des Gebäudes gewendet und das daselbst befindliche Gemälde von der Linken zur Nechten beschrieben habe; wie es denn auch auf unserer zweiten Tafel vorgestellt ist.

Wir ersuchen unsere Leser, sich zuerst mit dieser unserer Darstellung, so wie mit der Beschreibung des Pausanias, die wir im Auszuge liefern,

bekannt zu machen, che sie zu unsern Muthmaßungen übergehen, wodurch wir ben Sinn dieser Kunstwerke anzudeuten gedenken.

Dabei werden sie durchaus im Auge behalten, daß die Gruppen keineswegs perspectivisch, sondern, nach Art damaliger Kunst, neben, über und unter einander, jedoch nicht ohne Weisheit und Absicht, gestellt gewesen.

# Mach dem Paufanias.

I.

## Eroberung von Croja.

#### X.

Epeus, nadend vorgestellt, wirft die Mauern von Troja nieder. Das berühmte hölzerne Pferd ragt mit seinem Haupte über dieselben hervor.

Polypoites, Sohn des Peirithoos, hat das Haupt mit einer Art von Binde umwunden. Akamas, Sohn des Theseus, ist neben ihm. Odysseus steht in seinem Harnisch.

### XI.

Ajas, Sohn bes Dileus, hält sein Schild, und naht sich bem Altar, als im Schwur begriffen, daß er Kassandren, wider Willen der Göttin, entführen wolle.

Rassandra sitt auf der Erde, vor der Statue des Pallas; sie hält das Bild umfaßt, welches sie von dem Fußgestelle hob, als Ujas sie, die Schutzslehende, wegriß.

Die zwei Söhne bes Atreus sind auch gehelmt, und überdieß hat Menclaos den Schild, werauf man jenen Drachen sieht, der bei dem Opfer zu Aulis als ein Wunderzeichen erschien. Die Atreiden scheinen den Ajas abhalten zu wollen.

### XII.

Gegen jenem Pferd über verscheibet Etassos, unter den Streichen des Neoptolemos: er ift sterbend vorgestellt. Asthnoos kniet, nach ihm haut Neoptolemos. Dieser ist der einzige auf dem Vilde, der die Trojaner noch versolgt.

# Gemälde auf der rechten Seite der Lesche.





Eroberung von Troja.

Verherrlichung der Helena.



Ferner ist ein Altar gemalt, wohin sich ein surchtsames Kind flüchtet. Auf dem Altar liegt ein Harnisch, wie man sie vor Alters trug, aus einem Border- und Hintertheil zusammengesetzt und durch Spangen befestigt.

#### XIII.

Laodite steht jenseit des Altares; sie befindet sich nicht unter der Zahl der Gefangenen. Neben ihr ein kupfernes Becken auf einem steinernen Fußgestell.

Medusa, eine Tochter Priamos, liegt an dem Boden und umfaßt es mit beiden Armen.

Daneben seht ihr eine alte Frau, mit geschorenem Kopf, ein Kind auf ihren Knieen haltend, welches furchtsam seine Augen mit den Händen bedeckt.

### XIV.

Der Maler hat nachher tobte Körper vorgestellt. Der erste, den man erblickt, ist Belis, ausgezogen und auf dem Rücken liegend. Unter ihm liegen Euoneus und Admetos, welche noch geharnischt sind; höher seht ihr andere. Leokritos, Sohn des Polydamas, liegt unter dem Becken.

Ueber Euoneus und Admetos sieht man den Körper des Koroibos, der um Kassandra freite.

## XV.

Ueber ihm bemerkt man die Körper des Priamos, Axios und Agenor. Ferner seht ihr Sinon, den Gefährten des Odhsseus und Anchialos, welche die Leiche des Laomedon wegtragen.

### XVI.

Vor der Wohnung des Antenor zeigt fich eine Leopardenhaut, als ein Schutzeichen, daß die Griechen dieses Haus zu verschonen haben.

Theano wird auch mit ihren beiden Söhnen, Glaufos und Eurymachos, vorgestellt. Der erste sitzt auf einem Harnisch von der alten Art, der zweite auf einem Stein. Neben diesem sieht man Antenor, mit Krino, seiner Tochter, welche ein Kind in den Armen hält.

Der Maler hat allen diesen Figuren solche Mienen und Gebärden gegeben, wie man sie von Personen erwartet, welche von Schmerz gebeugt sind. An der Seite fieht man Diener, die einen Efel mit Körben beladen und fie mit Borrathen anfüllen. Ein Rind fitzt auf dem Thiere.

#### H.

## Derherrlichung der Belena.

#### I.

Hier wird alles für Menelaos Rückfehr bereitet. Man sieht ein Schiff; die Bootsleute sind, untermischt, Männer und Kinder.

In der Mitte steht Phrontis, der Steuermann, die Fährstaugen bereit haltend.

Unter ihm bringt Ithaimenes ein Kleid, und Schoiax steigt, mit einem ehernen Wassergefäß, die Schiffstreppe hinab.

#### II.

Auf bem Lande, nicht weit vom Schiffe, sind Polites, Strophios und Alphios beschäftigt bas Gezelt des Menelaos abzubrechen.

Umphialos bricht ein anderes ab.

Bu den Füßen des Amphialos sitt ein Kind, ohne Namensbeischrift. Phrontis ist der einzige, der einen Bart hat.

#### III.

Dann steht Briseis, etwas höher Diomedes und Iphis zunächst; beibe als wenn sie die Schönheit Helenens bewunderten.

Helena sitt; bei ihr steht ein junger Mann, wahrscheinlich Eurybates, ber Herold bes Odysseus, zwar unbärtig.

Helena hat ihre zwei Frauen neben sich, Pantalis und Elektra; die erste steht bei ihr, die andere bindet ihr die Schuhe.

### IV.

Ueber ihr sitzt ein Mann, in Burpur gekleibet, sehr traurig; es ist Helenos, der Sohn des Priamos. Neben ihm steht Meges, mit verwundetem Arm; neben diesem Lykomedes, am Gelenke der Hand, am Kopfe und an der Ferse verwundet. Auch Euryalos hat zwei Wunden, eine am Kopfe, eine am Handgelenke.

Alle biefe Figuren befinden fich über ber Belena.

# Bemalde auf der linken Seite der Lesche.





### V.

Neben ihr sieht man Aithra, die Mutter des Theseus, mit geschorenem Haupte, als Zeichen der Knechtschaft, und Demophon, den Sohn des Theseus, in nachdenklicher Stellung. Wahrscheinlich überlegt er, wie er Aithra in Freiheit setzen will. Er hatte den Agamenmon darum gebeten, der es ohne Beistimmung der Helena nicht gewähren wollte. Vermuthlich steht Eurybates bei Helena, diesen Auftrag auszurichten.

## VI.

Auf berfelben Linie sieht man gefangene, höchst betrübte Trojanerinnen. Andromache, ihren Sohn am Busen, auch Medesikaste, eine natürliche Tochter bes Priamos, an Imbrios verheirathet. Diese beide Fürstinnen sind verschleiert.

Darauf folgt Polhxena, ihr Haar hinten aufgeknüpft, nach Art junger Berfonen.

### IX.

Nestor steht zunächst; er hat einen Hut auf dem Kopf und eine Bike in der Hand. Sein Pferd ist bei ihm, das sich auf dem User wälzen möchte.

Man erkennt das Ufer an kleinen Kieseln um das Pferd her; sonst bemerkt man nichts, was die Nachbarschaft des Meers bezeichnete.

## VII.

Ueber jenen Frauen, die sich zwischen Nestor und Aithra befinden, sieht man vier andere Gesangene: Alhmene, Kreusa, Aristomache und Xenodike.

## VIII.

Ueber ihnen befinden sich abermals vier Gefangene, auf einem Bette: Deinome, Metioche, Beisis und Aleodike.

# Besuch des Odnsseus in der Unterwelt.

Hier sieht man den Acheron, schilsicht, und Schatten von Fischen im Wasser. In einem Schiffe ist der greise Fährmann mit den Rudern absgebildet.

Die im Fahrzeug Sitzenden sind keine berühmten Personen. Tellis, ein reifender Anabe und Kleoboia, noch Jungfran. Diese hält ein Kästchen auf den Knieen, wie man sie der Demeter zu widmen pflegt.

Unter Charons Nachen wird ein vatermörderischer Sohn von seinem eigenen Bater erdrosselt.

Zunächst wird ein Tempelräuber gestraft. Das Weib, dem er überliefert ift, scheint sowohl jede Arzeneimittel, als alle Gifte, mit denen man die Menschen schmerzlich tödtet, sehr wohl zu kennen.

Ueber biesen Benannten sieht man den Eurynomos, welcher unter die Götter der Unterwelt gezählt wird. Man sagt, er verzehre das Fleisch der Todten und lasse nur die Knochen übrig. Hier ist er schwarzblau vorsgestellt. Er zeigt die Zähne und sitzt auf dem Felle eines Naubthiers.

Zunächst sieht man die Arkadierin Auge und Iphimedeia. Die erste hat unter allen Weibern, welche Hercules erkannt, den vaterähnlichsten Sohn geboren. Der zweiten aber hat Mylassis, eine Stadt in Carien, große Berehrung erwiesen.

Höher, als die erwähnten Figuren, sieht man die Gesellen des Odusseus, Berimedes und Eurylochos, welche schwarze Widder zum Opfer bringen.

Zunächst sitt ein Mann, mit dem Namen Oknos bezeichnet: er flicht einen Strick aus Schilf; dabei steht eine Eselin, die das, was er flicht, sogleich aufzehrt.

Run sieht man auch den Tithos, bergestalt abgebildet, daß er nicht mehr Strafe zu leiben, sondern durch die langwierige Strafe verzehrt zu sehn scheint; denn es ist ein dunkelnder Schatten.

Zunächst bei Oknos findet sich Ariadne, die auf einem Felsen sitt, und ihre Schwester Phaidra ansieht. Diese schwebt an einem Strick, welchen sie mit beiden Händen hält.

Unter Phaidra ruht Chloris auf den Knieen der Thyia. Man glaubt in ihnen zwei zärtliche Freundinnen zu sehen.

Neben Thyia steht Brokris, die Tochter bes Erechtheus, und nachher Klymene, die ihr ben Rücken zukehrt.

Beiterhin sehet ihr Megara von Theben, die verstoßene Frau bes Hercules.

Ueber dem Haupte dieser Weiber sitzt auf einem Stein die Tochter Salmoneus, Tyro.

Zunächst steht Eriphple, welche die Fingerspitzen durchs Gewand am Halfe hervorzeigt, wobei man in den Falten das berüchtigte Halsband vernuthen kann.

lleber der Eriphyle ist Elpenor, in einem geflochtenen Bastkleide, wie es die Schiffer tragen, dann Obysseus, kauernd, der das Schwert über der Grube hält; zu dieser tritt der Wahrsager Teiresias; hinter demselben sitzt Antikleia, die Mutter des Odysseus.

Unter bem Obhsseus sitzen Theseus und Beirithoos auf Thronen, auf denen sie durch unsichtbare Macht festgehalten werden. Theseus hat die Schwerter beider in Händen. Peirithoos sieht auf die Schwerter.

Sodann find die Töchter des Pandaros gemalt, Kameiro und Klhtie, mit Blumenkränzen geziert und mit Knöchelchen spielend.

Dann sieht man den Antilochos, der, mit einem Fuß auf einen Stein tretend, Gesicht und Haupt mit beiden Händen hält.

Bunächst steht Agamennon, ber die linke Schulter mit einem Zepter unterftützt, in Sänden aber eine Ruthe trägt.

Protefilaos, sitzend, betrachtet den gleichfalls sitzenden Achilleus. Ueber dem Achilleus steht Batroklos. Alle sind unbärtig, außer Agamenmon.

Höher ift Photos gemalt, unmindigen Alters, mit einem Siegelring an der linken Hand, die er dem Jasens hinreicht, welcher den Ring bestrachtet, und ihn abzunehmen im Begriff ist.

Ueber diesen sitzt Maira auf einem Stein, die Tochter des Proitos. Zunächst sitzt Affaion und seine Mutter Autonoe, auf einem Hirschselle. Sie halten ein Hirschkalb. Auch liegt ein Jaghund bei ihnen.

Kehrst du nun zu den untern Theilen des Bildes wieder deine Augen, so siehst du nach dem Patroklos den Orpheus auf dem Rücken eines Grabmales sitzen. Mit der Linken berührt er die Zither, mit der andern die Zweige einer Weide, an die er sich lehnt. Er ist griechisch gekleidet; weder sein Gewand noch sein Hauptschnuck hat irgend etwas Thracisches. An der entgegengesetzen Seite des Baums lehnt Promedon, der, nach einigen, die Sänger überhaupt, besonders aber den Orpheus zu hören Freude gehabt.

In diesem Theile des Bildes ist auch Schedios, der die Phocenser nach Troja führte, nach ihm Pelias, auf einem Throne sitzend, mit grauem Bart und Haupthaar. Dieser betrachtet den Orpheus. Schedios hält einen kleinen Dolch, und ist mit Gras befränzt.

Rächst dem Belias sitzt Thampris, des Angenlichtes beraubt, kümmerlichen Ansehens, mit starkem Haupt- und Barthaar. Bor seinen Füßen liegt die Leper, mit zerbrochenen Hörnern und zerrissenen Saiten.

Etwas höher fitt Marshas, welcher den Olympos, einen reifenden Knaben, die Flöte behandeln lehrt.

Wendest du wieder beine Augen nach dem obern Theile des Gemäldes, so folgt auf Aktaion der falaminische Ajas; sodann Balamedes und Therssites, mit Würfeln spielend. Der andere Ajas sieht zu. Dieser hat das Anssehn eines schiffbrüchigen, mit schamender Meeressluth besprengten Mannes.

Etwas höher als Ajas steht bes Dineus Sohn, Meleager, und scheint jenen anzusehen. Alle haben Bärte, der einzige Palamedes ist ohne Bart.

Bu unterft an ber Tafel, hinter Thampris, sitt hettor, und hält mit beiden händen bas linke Anie umschlossen, sehr traurig von Ansehen.

Nach Hektor sitzt Memnon, auf einem Steine, zunächst Sarpedon, welcher sein Gesicht in beide Hände verbirgt. Auf seiner Schulter liegt die eine Hand Memnons, in bessen Reid Bögel gewirkt find. Zunächst bei Memnon steht ein äthiopischer Knabe.

Ueber Sarpedon und Mennon steht Baris, sehr jugendlich abgebildet; er schlägt in die Hände. Durch dieses Zeichen, wie es die Landleute geben, will er Penthesileia zu sich locken. Diese schaut auf den Paris mit einer Miene, woraus Berachtung und völlige Geringschätzung hervorblickt. Sie ist auf Jungfrauenart geziert. Ein Panthersell hängt von ihren Schultern.

Ueber ihr tragen zwei Frauen Wasser, in zerbrochenen irdenen Gefässen; eine schön und jung, die andere schon bejahrt. Kein Name ist beigeschrieben; eine gemeinschaftliche Inschrift zeigt jedoch, daß sie nicht eingeweiht waren.

Ueber ihnen sieht man Kallifto, Nomia und Bero; die erste hat ein Barenfell zum Teppich, und berührt mit den Fugen die Kniee der zweiten.

Ueber biefen Frauen steigt ein Fels in die Bobe, auf beffen Gipfel Sisphos ben Stein zu malzen trachtet.

Derfelbe Theil bes Bilbes zeigt auch bas große Baffergefäß.

Auf dem Felsen befinden sich ein Alter, ein Knabe und einige Weiber; bei dem Alten ein altes Weib; andere tragen Wasser, und jene Alte mit dem zerbrochenen Gefäß gießt aus der Scherbe das übrige Wasser wieder in das Faß.

Unter bem Fasse befindet sich Tantalos, mit allem dem Unheil umsgeben, das Homer auf ihn gedichtet hat. Dazu kommt noch die Furcht vor dem niederstürzenden Steine.

## Polygnots Runft überhaupt.

Polygnot, Aglaophons Sohn, von Thasus, lebte vor der neunzigsten Olympiade, zu einer Zeit, wo die Plastik sich schon beinahe völlig ausgebildet hatte, die Malerei aber ihr nur mühsam nacheiferte.

Den Gemälben fehlte bamals fast alles, was wir jetzt an solchen Kumstwersen vorzüglich schätzen: Richtigkeit der Perspective, Einheit einer reichen Composition, Massen von Licht und Schatten, liebliche Abwechselung des Helldunkels, Harmonie des Colorits. Auch Polygnot besriedigte, so viel sich vermuthen läßt, keine dieser Forderungen; was er besaß, war Würde der Gestalt, Mannigsaltigkeit des Charakters, ja der Mienen, ein Neichthum von Gedanken, Keuschheit in den Motiven und eine glückliche Art, das Ganze, das siir die sinnliche Anschauung zu keiner Einheit gelangte, für den Berstand, für die Empfindung durch eine geistreiche, sast dürste man sagen, witzige Zusammenstellung zu verbinden. Diese Borzüge, wodurch er den älteren Meistern der in unserem Mittelalter auslebenden Kunst, besonders den florentinischen, verglichen werden kann, verschaften ihm bis zu der Kömer Zeiten lebhaste Bewunderer, welches wir um so eher begreisen, als zene Naivetät, mit Zartheit und Strenge verbunden, auch bei uns noch enthussassische Gönner und Liebhaber sindet.

Ferner können wir uns jene Art darzustellen am besten vergegenwärtigen, wenn wir die Basengemälde, besonders die des älteren Styls,
vor uns nehmen. Hier sind auch nur unrissene Figuren und bedeutende
Gestalten in gewissen Berhältnissen zusammengestellt, manchmal in Neihen,
manchmal über einander. Bon einem Local ist gar die Nede nicht: wenn
eine Person sitzen soll, wird ein Fels zugegeben; ein viereckter Nahmen
bedeutet ein Fenster, eine Neihe Kügelchen die Erde. Stühle, Gesässe,
Altäre sind nur Zugaben. Die Pferde ziehen ohne Geschirr, und werden
ohne Zaum gelenkt. Kurz, was nicht Gestalt ist, was man nicht zur
nothwendigsten Bezeichnung bedurfte, wird übergangen oder höchstens angedeutet.

Sehen wir ein rothe Figur auf schwarzem Grunde, so können wir uns von der monochromatischen Behandlung einen recht guten Begriff machen. Ist die Gestalt genau umrissen, und der Inhalt mit wenig Strichen bezeichnet, so darf sie sich nur vom Grund ablösen, um mit einer Art von Wirklichkeit hervorzutreten.

Die Farbe des gebrannten Thons nähert sich der Fleischsarbe, und kann mit einigen Schattirungen ihr nahe genug gebracht werden. Schwarze Bärte und Haare, dunkse Säume der Rleider hatten schon auf die Localsfarbe ausmerksam gemacht, und nun strich Polygnot die Kleider farbig an, besonders gelb; er zierte die Frauen mit einem bunten Kopsputz, unternahm noch andere Darstellungen, die ihn zu Abwechselung der Farbe nöthigten, und so war ein Weg eröffnet, der nach und nach weiter sühren sollte.

Was er nun an Gedanken, sowohl im Ganzen als Einzelnen, an Gestalt, Bedeutsamkeit der Motive, Mannichsaltigkeit der Charaktere, Absonderung des Ansdrucks, Annuth des Beiwesens und sonst geleistet haben mag, werden unsere Leser sich schon zum Theil aus dem Vorherzgehenden entwickelt haben, wozu wir noch einige Betrachtungen hinzusügen, die sich uns bei Behandlung dieser Gegenstände ausgedrungen.

# Moch einiges Allgemeine.

Von der Höhe, auf welche sich in den neueren Zeiten die Malerei geschwungen hat, wieder zurück auf ihre ersten Anfänge zu sehen, sich die schätzbaren Sigenschaften der Stifter dieser Kunst zu vergegenwärtigen, und die Meister solcher Werke zu verehren, denen gewisse Darstellungsmittel unbekannt waren, welche doch unsern Schülern schon geläusig sind, dazu gehört schon ein sesten Vorsatz, eine ruhige Entäußerung und eine Sinsicht in den hohen Werth dessenigen Styls, den man mit Recht den wesentslichen genannt hat, weil es ihm mehr um das Wesen der Gegenstände, als um ihre Erscheinung zu thun ist.

Indem wir nun bei Behandlung der Polygnotischen Gemälde und manchem beghalb geführten vertraulichen Gespräch, besonders bemerken fonnten, daß es den Liebhabern am schwersten falle, sich die aufgeführten Gruppen, nicht perspectivisch hinter einander, sondern plastisch über einander

zu benken, so hielten wir eine Darstellung bes wechselseitigen Bezuges auf einigen Tafeln für unerläßlich. Und ob wir gleich dieselben nur mit thpographischen Mitteln auszuführen im Stande waren, so glauben wir doch einem seben, bem es nicht an Einbildungsfraft mangelt, besonders aber dem Künstler, der sich mit diesen Gegenständen weiter zu beschäftigen gedenkt, dadurch schon bedeutend vorgearbeitet zu haben.

Sben so benken wir auch durch unsern Auszug aus dem Pausanias, wobei wir alles weggelassen, was die Beschreibung des Gemäldes nicht unmittelbar betrifft, die Uebersicht des Ganzen um vieles erleichtert zu haben. Jedoch würden beide Bemühungen nur ein mageres Interesse bewirken, wenn wir nicht auch dassenige, was uns wegen sittlicher und poetischer Beziehung der Gruppen unter einander bedeutend geschienen, dem Leser mitzutheilen, und die Künstler dadurch zu Bearbeitung des Einzelnen sowohl als des Ganzen aufzumuntern gedächten.

Schon aus der bloßen Beschreibung leuchtet hervor, daß Polygnot eine große Mannichsaltigkeit von Zuständen dargestellt; wir sinden die verschiedenen Geschlechter und Alter, Stände, Beschäftigungen, gewaltiges Wirken und großes Leiden, alles, in so fern es Heroen und Heroïnen ziemt, deren Charakter und Schönheit er wahrscheinlich dadurch auf das Höchste zu steigern vermochte, daß er die Vorstellung der höhern Götter auf diesen Gemälden durchaus vermieden.

Wenn nun auf diese Weise schon eine große und würdige Mannichfaltigkeit in die Augen springt, so sind voch die Bezüge der Gruppen unter einander nicht so leicht ausgefunden. Wir wollen daher die schon oben erwähnte glückliche Art des Künstlers, das Ganze seiner Werke, das für die sinnliche Anschauung zu keiner Einheit gelangen konnte, für den Berstand, für das Gefühl zu verbinden, nach unserer Ueberzeugung vortragen.

# Die Gemälde der Lesche überhaupt betrachtet.

Die drei Gemälde machen unter sich ein Ganzes; in dem einen ist die Erfüllung der Ilias und die Auflösung des zehnjährigen Räthsels dargestellt, in dem andern der bedeutendste Kunkt der Rückfehr griechischer Helben; denn muß nicht, sobald Troja erobert ist, die erste Frage sehn: Wie wird es Helenen ergehen? In dem dritten schließt sich durch Odysseus

und die vor seinem Besuch des Hades umgekommenen Griechen und Trojaner diese große Weltepoche an die heroische Vergangenheit bis zu den Titanen hin.

Wir freuen uns schon auf die Zeit, wenn durch Bemühung tüchtiger beutscher Künftler alle diese Schatten, die wir jetzt mühsam vor die Einsbildungsfraft rusen, vor unsern Augen in bedeutenden und schönen Reihen dastehen werden.

# Ueber die Groberung Troja's.

Das erste Gemälbe, ob sich gleich in demselben auch manche seine Bezüge, der Denkart des Künstlers gemäß, ausweisen lassen, kann doch eigentlich unter die historischen gezählt werden. Alles geht unter unsern Augen vor. Spens reißt die Mauern ein; das unglückbringende Pferd, durch dessen Hülfe er solches bewirkt, ist dabei angedeutet. Polypoites und Akamas solgen dem klugen Ansührer Odysseus.

Ueber und neben ihnen erscheinen die Gewaltthätigkeiten gegen Ueberswundene. Dort rächt Neoptolemos den Tod seines Baters, hier vermögen die Atreiden selbst eine heilige Jungfrau nicht zu schützen.

Doch unfern dieser gewaltsamen Ereignisse ist eine Verschonte zu sehen. Laodike, es seh nun als Geliebte des Akamas oder als Schwiegerstochter des Antenor, steht ruhig unter so vielen Gräueln. Vielleicht ist das Kind auf dem Schoose der alten Frauen ihr Sohn, den sie von Akamas empfing. Auch liegt ein trostloses Mädchen, Medusa, an dem Tuße des dabei stehenden Beckens.

Unter und neben biefer Gruppe sieht man gehäufte Tobte liegen; bort Jünglinge, hier Greife. Die feinern Bezüge, warum gerade die Benannten gewählt worden, entbedt uns fünftig ber Alterthumsforscher.

Rach biesen stummen Trauerscenen wendet sich das Gemälde zum Schluß: man beginnt die Leichname zu begraben; der Berräther Sinon erzeigt den Abgeschiedenen diesen Liebesdienst, und zu völliger Befriedigung des Zartgefühls entweicht der gastfreie Untenor, verschont, mit den Seinigen.

# Ueber die Verherrlichung der Helena.

haben wir das erste Gemälde mit Paufanias von der Rechten zur Linken betrachtet, so gehen wir dieses lieber von der Linken zur Rechten

durch. Hier ist von keiner Gewaltthätigkeit die Rede mehr. Der weise Nestor, noch in seinem höchsten Alter als Pserdebändiger angedeutet, ist am User, als Borsteher einer mit Borsicht vorzunehmenden Einschiffung gestellt; neben ihm, in drei Stockwerken über einander gehäuft, gesangene trojanische Frauen, ihren Zustand mehr oder weniger bejammernd; nicht mehr, wie sonst, ausgetheilt in Familien, der Mutter, dem Bater, dem Bruder, dem Gatten an der Seite, sondern zusammengerafft, gleich einer Heerde in die Enge getrieben, als Masse behandelt, wie wir vorhin die männlichen Todten gesehen.

Aber nicht schwache Frauen allein finden wir in dem erniedrigenden Zustande der Gesangenschaft, auch Männer sieht man, meist schwer verswundet, unfähig zu widerstehen.

Und alle diese geistigen und körperlichen Schmerzen, um wessentwillen werden sie erduldet? Um eines Weibes willen, des Sinnbildes der höchsten Schönheit.

Hier sitzt sie, wieder als Königin bedient und umstanden von ihren Mägden, bewundert von einem ehemaligen Liebhaber und Freier, und ehrsfurchtsvoll durch einen Herold begrüßt.

Dieser letzte merkwürdige Zug beutet auf eine frühere Jugend zurück, und wir werden sogleich auf eine benachbarte Gruppe gewiesen. Hinter Helenen steht Aithra, Theseus Mutter, die schon um ihrentwillen seit langen Jahren in der Gesangenschaft schmachtet, und sich nunmehr wieder als Gesangene unter den Gesangenen sindet. Ihr Enkel Demophon scheint, neben ihr, auf ihre Befreiung zu sinnen.

Wenn nun, wie die Fabel erzählt, Agamennon, der ununschränkte Heerführer der Griechen, ohne Helenens Beistimmung die Aithra loszugeben nicht geneigt ist, so erscheint jene im höchsten Glanze, da sie, mitten unter der Masse von Gesangenen, als eine Fürstin ruht, von der es abhängt zu binden oder zu lösen. Alles, was gegen sie verbrochen wurde, hat die traurigsten Folgen; was sie verbrach, wird durch ihre Gegenwart ausgelöscht.

Bon Jugend auf ein Gegenstand ber Berehrung und Begierbe, erregt sie die heftigsten Leidenschaften einer heroischen Welt, legt ihren Freiern eine ewige Dienstbarkeit auf, wird geraubt, geheirathet, entführt und wieder erworben. Sie entzückt, indem sie Berderben bringt, das Alter wie die Jugend, entwaffnet den rachgierigen Gemahl; und, vorher das Ziel eines

verberblichen Krieges, erscheint sie nunmehr als der schönste Zweck des Sieges, und erst über Hausen von Todten und Gefangenen erhaben thront sie auf dem Gipfel ihrer Wirkung. Alles ist vergeben und vergessen; denn sie ist wieder da. Der Lebendige sieht die Lebendige wieder und erstreut sich in ihr des höchsten irdischen Gutes, des Anblicks einer vollkommenen Gestalt.

Und so scheint Welt und Nachwelt mit dem idäischen Schäfer einzustimmen, der Macht und Gold und Weisheit neben der Schönheit gering achtete.

Mit großem Verstand hat Polygnot hiernächst Brisers, die zweite Helena, die nach ihr das größte Unheil über die Griechen gebracht, nicht ferne hingestellt, gewiß mit unschätzbarer Abstusung der Schönheit.

Und so wird denn auch der Moment dieser Darstellung am Rande des Bildes bezeichnet, indem des Menelaos Feldwohnung niedergelegt, und sein Schiff zur Absahrt bereitet wird.

Zum Schlusse seines noch eine Bemerkung erlaubt. Außerordentliche Menschen, als große Naturerscheinungen, bleiben dem Patriotismus eines jeden Bolks immer heilig. Ob solche Phänomene genutt oder geschadet, kommt nicht in Betracht. Jeder wackere Schwede verehrt Karl XII, den schädlichsten seiner Könige. So scheint auch den Griechen das Andenken seiner Helena entzückt zu haben. Und wenn gleich hie und da ein billiger Unwille über das Unsittliche ihres Wandels entgegengesetzte Fabeln erdichtete, sie von ihrem Gemahl übel behandeln, sie sogar den Tod verworsener Verbrecher leiden ließ, so sinden wir sie doch schon im Homer als behagliche Hausstrau wieder; ein Dichter, Stessichorus, wird mit Blindeheit gestraft, weil er sie unwürdig dargestellt; und so verdiente, nach vielsähriger Controvers, Euripides gewiß den Dank aller Griechen, wenn er sie als gerechtsertigt, ja sogar als völlig unschuldig darstellte, und so die unerlässliche Forderung des gebildeten Menschen, Schönheit und Sittlichkeit im Einklange zu sehen, befriedigte.

# Neber den Besuch des Odussens in der Unterwelt.

Wenn in dem ersten Vilde das Historische, im zweiten das Symbolische vorwaltete, so kommt uns im britten, ohne daß wir jene beiden Eigenschaften vermissen, ein hoher poetischer Sinn entgegen, der, weitumsfassend, tieseingreisend, sich anmaßungsloß mit unschuldigem Bewußtsehn und heiterer, naiver Bequemlichkeit darzustellen weiß.

Dieses Bild, das gleichfalls aus drei Stockwerken über einander besteht, beschreiben wir nunmehr, den Pausanias auf einige Zeit vergeffend, nach unsern eigenen Einsichten.

Oben, fast gegen die Mitte des Bildes, erblicken wir Odysseus, als den frommen, nur um sein Schickal bekümmerten Besucher des Hades. Er hat das Schwert gezogen; aber nicht zur Gewaltthat gegen die untersirdischen Mächte, sondern die Erstlinge des blutigen Opfers dem Teiresias zu bewahren, der gegen ihm über steht, indeß die Mutter Antikleia, ihren Sohn noch nicht gewahrend, weiter zurücksitzt.

Hinter Douffens stehen seine Gefährten: Elpenor, der kaum verstorbene, noch nicht begrabene, zunächst; entfernter Perimedes und Eurylochos, schwarze Widder zum Opfer bringend.

Gelingt nun diesem klugen Helden sein Besuch, so ist frevelhaften Stürmern der Unterwelt früher ihre Unternehmung übel gerathen. Unter ihm sieht man Theseus und Peirithoos, mit Betrachtung ihrer Schwerter beschäftigt, die ihnen, als irdische Waffen, im Kampse mit dem Geisterzeich wenig gefruchtet. Sie sitzen, auf goldene Throne gebannt, zur Strafe ihres Uebermuths.

An ihrer Seite, unter jenen ehrwürdigen Alten, sieht man völlig mähnliche Nachbarinnen, Kameiro und Klytie, die zur Unterwelt allzufrüh entführten anmuthigen Töchter des Pandaros, befränzt, den unschulbigsten Zeitvertreib, das Kinderspiel der Knöchelchen, gleichsam ewig fortsetzend.

An der andern Seite des Theseus und Peirithoos befindet sich eine ernstere Gesellschaft; unglückliche Gattinnen, theils durch eigene Leidenschaft, theils durch fremde beschädigt: Eriphyle, Tyro, Phaidra und Ariadne, die erste und dritte sonderbar bezeichnet.

Unter ihnen Chloris und Thyia, zärtliche Freundinnen, eine der ansbern im Schooße liegend. Sodann Profris und Klymene, Nebenbuhlerinnen; diese wendet von jener sich weg. Etwas entfernt, für sich allein, steht Megara, die erste würdige, aber leider in ihren Kindern unglückliche, versstößene Gattin des Hercules.

hat nun vielleicht ber Rünftler baburch, daß er ben Obysseus und

seine Gefährten in die obere Reihe gesetzt, die höhere Region des Hades bezeichnen wollen? Da Odhsseus, nach Homerischer Dichtung, keineswegs in die Unterwelt hinabsteigt, sondern sich nur an sie heranwagt, so ist wohl nicht ohne Absicht der Acheron und jener den abgeschiedenen Seelen eigentlich bestimmte Eingang zum Schattenreiche unten an der Seite vorzgestellt.

In dem Schiffe befindet sich Charon, neben ihm zwei junge Bersonen, weder durch sich noch durch ihre Berwandtschaft berühmt, über welche wir folgende Mathmaßungen hegen.

Tellis scheinet dem Alterthum als ein gegen seine Eltern frommes Kind bekannt gewesen zu sehn, indem außerhalb des Schiffes, unter ihm wahrscheinlich auf einer vorgestellten Landzunge, ein unfrommer Sohn von seinem eigenen Bater gequält wird.

Rleoboia trägt das heilige Kistchen, ein Zeichen der Verehrung gegen die Geheimnisse, mit sich, und unter ihr, außer dem Schiffe, wird zum beutlichen Gegensatz ein Frevler gepeinigt.

Ueber dem Charon sehen wir ein Schreckbild, den Dämon Eurynomos, und in derselben Gegend den zum Schatten verschwindenden Tithos. Diesen letzten würden wir den Künstlern rathen noch etwas weiter herunter zu setzen, als in unserer Tasel geschehen, damit dem Odysseus und seinen Gefährten der Rücken frei gehalten werde.

Warum Auge und Iphimedeia zunächst am Schiffe stehen, wagen wir nicht zu erklären; besto mehr finden wir bei der sonderbaren Gruppe zu bemerken, wo eine Eselin die Arbeit des beschäftigten Seildrehers auszehrt.

Die Alten scheinen, und zwar mit Necht, ein fruchtloses Bemühen als die größte Bein betrachtet zu haben. Der immer zurückstürzende Stein des Sischphos, die fliehenden Früchte des Tantalos, das Wassertragen in zerbrechenden Gefäßen, alles deutet auf unerreichte Zwecke. Hier ist nicht etwan eine dem Verbrechen angemessene Wiedervergeltung oder specifische Strafe! Nein, die Unglücklichen werden sämmtlich mit dem schrecklichsten der menschlichen Schicksale belegt, den Zweck eines ernsten, anhaltenden Bestrebens vereitelt zu sehen.

Was nun bort als Strafe gewaltsamer Titanen und sonstiger Schulbigen gedacht wird, ift hier burch Oknos und seine Eselin als ein Schicksal, ein Zustand auf das naivste dargestellt. Er flicht eben von Natur, wie

sie von Natur frist, er könnte lieber aufhören zu flechten; aber was alsdann sonst beginnen? Er flicht lieber um zu flechten, und das Schilf, das sich auch ungeflochten hätte verzehren lassen, wird nun geflochten gespeist. Vielleicht schweckt es so, vielleicht nährt es besser? Dieser Oknos, könnte man sagen, hat auf diese Weise doch eine Art von Unterhaltung mit seiner Eselin.

Doch indem wir unsern Lesern die weitere Entwicklung dieses profunden Symbols überlaffen, bemerken wir nur, daß der Grieche, der gleich ins Leben zurücksah, darin den Zustand eines fleißigen Mannes, dem eine verschwenderische Frau zugesellt ist, zu finden glaubte.

Haben wir nun diese Seite des Bildes vollendet, wo wir fast nur frühere heroische Gestalten erblickten, so treffen wir bei fernerem Fortblick auf Gegenstände, die zu Odhsseus einen näheren Bezug haben. Wir sinden hier die Freunde des Odhsseus, Antilochos, Agamemnon, Protesilaos, Achilleus und Patroklos. Sie dürfen sich nur in den freien Kaum, der über ihnen gelassen ist, erheben, und sie befinden sich mit Odhsseus auf Einer Linie.

Weiterhin sehen wir des Odhssens Gegner versammelt, die beiden Ajanten nebst Balamedes, dem edelsten der Griechen, der sein erfundenes Bürfelspiel mit dem sonst so verschmähren Thersites zu üben beschäftigt ift.

In der Höhe zwischen beiden, sich der Gesinnung nach widerstrebenben, durch einen Zwischenraum abgesonderten Gruppen der Griechen sinden
sich Liebende versammelt: Photos und Jasens, mit einem Ninge, dem zartesten Zeichen der Freundschaft, beschäftigt; Attaion und seine Mutter, mit
gleicher Lust am Waidwerke theilnehmend; Maira, einsam zwischen beiden,
könnte räthselhaft bleiben, wenn ihr nicht eine herzliche Neigung gegen
ihren Vater diesen Platz unter den anmuthig und naw Liebenden verschaffte.

Man wende nun seinen Blick nach dem untern Theile des Bildes! Dort sindet man die Dichterwelt, vortrefslich geschildert, beisammen. Drpheus, als treuer Gatte, ruht auf dem Grabe seiner zweimal Verlorenen: als berühmtester Dichter, hat er seine Hörer bei sich, Schedios und Pelias, deren Bezeichnung, so wie das Necht, in dieser Gesellschaft zu seyn, noch zu erklären wäre. Thampris, das schönste Talent, in dem traurigsten Zustande der verweltenden Abnahme. Gleich dabei Lehrer und Schüler, Marspas und Olympos, auf ein frisches Leben und künftige Zeiten deutend.

Befanden sich nun über bieser Dichterwelt die abgeschiedenen Griechen, so find neben ihnen, als wie in einem Binkel, die armen Trojaner vorgestellt: Hektor, sein Schickfal immerfort betrauernd, Memnon und Sarpedon.

Aber um diesen dustern Winkel zu erheitern, hat der Künstler den lüsternen, weiberschätzenden Knaben Paris in ewiger Jugend dargestellt. Noch als roher Waldbewohner, doch seiner Macht über Frauen sich bewußt, schlägt er in die Hände, um, das Gegenzeichen erwartend, irgend einer horchenden Schönen anzudeuten, wo er zu sinden seh.

Aber Penthesileia, die Heldin, im kriegerischen Schmuck, steht vor ihm, ihre Gebärden und Mienen zeigen sich abstoßend und verachtend, und so wäre denn auch der peinliche Zustand eines anmaßlichen Weibersbesiegers, der endlich von einer hochherzigen Frau verschmäht wird, im Habes verewigt.

Warum übrigens Meleager, und ferner Kallisto, Pero, Nomia in der höhern Region einen Platz einnehmen, seh künftigen Auslegern ansheim gestellt.

Wir betrachten nur noch, am Schlusse des Bildes, jene Gesellschaft vergeblich Bemühter, die uns eigentlich den Ort zu erkennen giebt, wo wir uns besinden. Sishphos, Tantalos, Unbenannte, welche sich in die höhern Geheimnisse einweihen zu lassen verabsäumt, zeigen sich hier. Konnten wir noch über Oknos lächeln, so sind nun die Motive ähnlicher Darstellungen ins Tragische gesteigert. Un beiden Enden des Hades sinden wir vergeblich Bemühte und innerhalb solcher trostlosen Zustände Heroen und Heroinen zusammengedrängt und eingeschlossen.

Bei den Todten ist alles ewig. Der Zustand, in welchem der Mensch zuletzt den Erdbewohnern erschien, fizirt sich für alle Zusunst. Alt oder jung, schön oder entstellt, glücklich oder unglücklich, schwebt er immer unserer Einbildungskraft auf der grauen Tafel des Hades vor.

# Machtrag.

Indem die Künftler immer mehr Trieb zeigen sich dem Alterthume zu nähern, so wird es Pflicht ihnen zwecknäßig vorzuarbeiten, damit eine höchst lobenswerthe Absicht rascher gefördert werde. Wir wünschen, daß man dassenige, was wir an den Gemälden der Lesche zu leisten

gesucht, als eine Probe bessen, was wir künftig weiter fortzuführen gebenken, gunftig aufnehme.

Pansanias ift ein für den heitern Künstlersum beinahe unzugänglicher Schriftsteller; man muß ihn recht kennen, wenn man ihn genießen und nützen soll. Gegen ihn, als Beobachter überhaupt, als Bemerker insbesondere, als Erklärer und Schriftsteller ist gar viel einzuwenden, dazu kommt noch ein an vielen Stellen verdorbener Text, wodurch sein Werk noch trüber vor unsern Augen erscheint; daher wäre zu wünschen, daß Freunde des Alterthums und der Kunst sich vereinigten, diese Decke wegzuziehen, und besonders alles, was den Künstler zunächst interessirt, vorserst ins Klare zu stellen.

Man kann dem Gelehrten nicht zumuthen, daß er die reiche Ernte, zu der ihn die Fruchtbarkeit seines weiten Feldes und seine eigene Thätigskeit berechtigt, selbst auseinander sondere; er hat zu viel Nücksichten zu nehmen, als daß er eine der andern völlig aufopfern könnte; und so ergeht es ihm gewöhnlich, wie es dem Pausanias erging, daß ein Kunstwerk, oder sonst ein Gegenstand, ihn mehr an sein Wissen erinnert, als daß es ihn aufsorderte sich des großen Umsanzs seiner Kenntnisse zu Gunsten dieses besondern Falles zu entäußern. Deßhalb möchte der Kunstsreund wohl ein verdienstliches Werk unternehmen, wenn er sich zwischen dem Gesehrten und Künstler in die Mitte stellte, und aus den Schätzen des ersten für die Bedürsnisse des andern auszuwählen verstünde.

Die Kunft überhaupt, besonders aber die deutsche, steht auf dem besdeutenden Punkte, daß sich Künstler und Liebhaber dem wahren Sinne des Alterthums mit starken Schritten genähert. Man vergleiche die Riepenshaussischen Blätter nit Versuchen des sonst so verdienten Grafen Cahlus, und man wird mit Vergnügen einen ungeheuern Abstand gewahr werden.

Fahren unsere Künstler nun fort, die Restauration verlorener Kunstwerke nach Beschreibungen zu unternehmen, so läßt sich gar nicht absehen, wie weit sie solches führen werde. Sie sind genöthigt, aus sich selbst, aus ihrer Zeit und Umgebung herauszugehen, und indem sie sich eine Aufgabe vergegenwärtigen, zugleich die Frage aufzuwersen, wie eine entsernte Borzeit sie gelöst haben würde. Sie werden auf die einsach hohen und prosund naiven Gegenstände ausmerksam, und fühlen sich gedrungen Bebeutung und Form im höchsten Sinne zu cultiviren.

Betrachtet man nun den Weg, welchen die Alterthumsfunde schon

seit geraumer Zeit einschlägt, so bemerkt man, daß auch sie dem wilnschenswerthen Ziele nachstrebt, die Borzeit überhaupt, besonders aber die Kunst der Borzeit, zur Anschauung zu bringen.

Setzt sich nun zugleich die Manier, bloß durch Umrisse eine geistreiche Composition auszudrücken und ganze epische und dramatische Folgen darzustellen, beim Publicum in Gunst, so werden die höhern Kunstzwecke gewiß mehr gefördert, als durch die endlose Dual, womit Künstler oft unglücklich ersundene Bilder auszusühren Jahre lang bemüht sind. Das, was ein glücklicher Gedanke seh, wird mehr offenbar werden, und eine vollendete Aussührung wird ihm alsdann den eigentlichen Kunstwerth zu allgemeinem Behagen geben können.

Um zu diesem schönen Zweck das Mögliche beizutragen, werden wir unsere künftigen Aufgaben dahin lenken, und indessen, durch successive Bearbeitung des Pausanias und Plinius, besonders auch der Philostrate, die Künstler zu fördern suchen.

Auch würde die Bergleichung der Homerischen, Birgilischen und Posingnotischen Höllenfahrten dereinst, wenn die letztere vor den Augen des Publicums aufgestellt sehn wird, erfreuliche Gelegenheit geben, Poesie und bildende Kunst als verwandt und getrennt zu beobachten und zu beurtheilen.

Auf ähnliche Weise wird sich eine Vorstellung ber Eroberung von Troja, wie sie auf einer antiken Base vorkommt, mit der Polygnotischen Behandlung vergleichen und dergestalt benutzen lassen.

Bir hatten eine Zeichnung bes Basengemäldes neben den Riepenhaussischen Blättern aufgestellt. Hier ist nichts, das mit der Polhgnotischen, von uns oben entwickelten Darstellungsweise übereinstimmte; alles scheint mehr ins Kurze zusammengezogen, Thaten und Handlungen werden mit voller Wirklichkeit neben einander aufgezählt; woraus sich, wie uns dünkt, ohne die übrigen, von Geschmack, von Anordnung u. s. w. hergenommenen Gründe in Anschlag zu bringen, schon mit großer Wahrscheinlichkeit aus eine jüngere Entstehung schließen läßt.

Wir wünschen, diese Abbildung gedachten Basengemäldes künftig der Riepenhausischen Arbeit beigefügt zu sehen; denn obgleich, so viel wir wissen, Herr Tischbein solches bereits in Aupfer stechen lassen, so ist es doch immer noch viel zu wenig bekannt.

# Aupferstich nach Tizian, wahrscheinlich von C. Cort.

#### 1822.

Wenn man problematische Vilber wie das fragliche von Tizian versstehen und auslegen will, so hat man solgendes zu bedenken. Seit dem dreizehnten Jahrhundert, wo man ansing den zwar noch immer respectabeln, aber zuletzt doch ganz mumienhaft vertrockneten byzantinischen Sthl zu verlassen und sich an die Natur zu wenden, war dem Maler nichts zu hoch und nichts zu ties, was er nicht unmittelbar an der Wirklichkeit nachzubilden getrachtet hätte; die Forderung ging nach und nach so weit, daß die Gemälde als eine Art von Musterkarte alles dem Auge Erreichbare enthalten mußten. Sine solche Tasel sollte dis an den Nand bedeutend und ausstührlich gefüllt sehn; hierbei blieb nun unvermeidlich, daß fremde, zum Hauptgegenstand nicht gehörige Figuren und sonstige Gegenstände als Beweise allgemeiner Kunstserizseit mit aufgeführt wurden. Zu Tizians Zeiten unterwarf sich der Maler noch gern solchen Forderungen.

Wenden wir uns nunmehr zum Bilde selbst! In einer offenen mannichfaltigen Landschaft sehen wir zu unserer linken Hand, fast am Rande nächst Felsen und Baum, das schönste nackte Mädchen liegen, bequem, gelassen, impassible, wie auf dem einsamsten Polster. Schnitte man sie heraus, so hätte man schon ein vollkommenes Bild und verlangte nichts weiter; bei gegenwärtigem Musterbilde aber sollte vorerst die Herrlichkeit des menschlichen Körpers in seiner äußerlichen Erscheinung dargethan werden. Ferner steht hinter ihr ein hohes enghalsiges Gefäß, wahrscheinlich des Metallglanzes willen; ein fanster Rauch zieht aus ihm hervor. Sollte das vielleicht auf die Frömmigkeit dieser schönen Frau, auf ein stilles Gebet oder worauf sonst deuten? Denn daß hier eine höchst merkwürdige Berson

vorgestellt sey, werden wir bald gewahr. Nechts gegenüber am Nande liegt ein Todtenkopf, und aus der Kluft daneben zeigt sich der Arm eines Menschen noch von Fleisch und Muskeln nicht entblößt.

Wie das zusammenhänge, sehen wir bald; denn zwischen gedachten Ernwien und jenem Götterbilde krümmt sich ein kleiner beweglicher Drache, begierlich nach der anlockenden Beute schauend. Sollten wir nun aber, da sie selbst so ruhig liegt und wie durch einen Zauber den Lindwurm abzubalten scheint, für sie einigermaßen besorgt sehn, so stürmt aus der düstersten Gewitterwolke ein geharnischter Ritter, auf einem abenteuerlichen seuerspeienden Löwen hervor, welche beide wohl dem Drachen bald den Garaus machen werden. Und so sehen wir denn, obzleich auf eine etwas wunderbare Weise, St. Georg, der den Lindwurm bedroht und die zu erlösende Dame vorgestellt.

Fragen wir nunmehr nach der Landschaft, so hat diese mit der Begebenheit gar nichts gemein; sie ist nur, nach oben ausgesprochenem Grundsatz, für sich so merkwürdig als möglich, und doch sinden die beschriebenen Figuren in ihr glücklichen Naum.

Zwischen zwei felsigen Ufern, einem steilern stark bebuschten, einem flächern der Begetation weniger unterworsenen, strömt ein Fluß erst rauschend, dann fanst zu uns heran; das rechte steile Ufer ist von einer mächtigen Ruine gekrönt, gewaltige unförmliche Massen von überbliebenem Mauerswerk deuten auf Macht und Kraft, die sich beim Erbauen bewiesen. Sinzelne Säulen, ja eine Statue noch in einer Nische deuten auf die Anmuth eines solchen königlichen Aufenthalts; die Gewalt der Zeit hat aber alle Menschenühungen unnütz und unbrauchbar gemacht.

Auf bem gegenüber liegenden Ufer werden wir auf neuere Zeiten gewiesen; da stehen mächtige Thürme, srisch errichtete oder völlig wiederhergestellte Bertheidigungsanstalten, neue, wohlausgemauerte Schießscharten
und Zacken. Ganz hinten aber im Grunde verbindet die beiden Ufer eine Brücke, die uns an die Engelsbrücke, so wie der dahinter stehende Thurm
an die Engelsburg erinnert. Bei jener Wahrheits- und Wirklichseitsliebe
ward eine solche Ort- und Zeitverwechselung dem Künstler nicht angerechnet.
Denke man aber ja nicht das Ganze ohne die genaueste Congruenz; man
könnte keine Linie verändern ohne der Composition zu schaden. Höchst
merkwürdig preisen wir die vollkommen poetische Gewitterwolke die den
Retter hervorbringt; doch läßt sich ohne Gegenwart des Blattes davon nicht ausstührlich sprechen. An der einen Seite scheint sie sich von jener Ruine gleich einem Drachenschwanz loszulösen, im Ganzen kann man aber mit allem Zoomorphismus keine eigentliche Gestalt herausdeuten; an der andern Seite entsteht zwischen Brücke und Festungswerken ein Brand, dessen Kauch, still wallend, bis zu dem seuerspeienden Nachen des Löwen hinaufsteigt und mit ihm in Zusammenhang tritt. Genug, ob wir gleich diese Composition erst als collectiv ansprachen, so müssen wir sie zuletzt als völlig zur Einheit verschlungen betrachten und preisen.

Zum Schlusse jedoch ganz genau besehen, nach befragten Legendens büchern, ist es eine christliche Parodie der Fabel von Perseus und Androsmeda. Eines heidnischen Königs Land wird durch einen Drachen verwüstet, welcher nur durch Menschenopser zu beschwichtigen ist. Endlich trifft seine Tochter das Loos, welche jedoch durch den hereinstürmenden Ritter St. Georg befreit, und der Lindwurm getöbtet wird. Sie geht zum Christenthum über; ihr Name jedoch blieb uns unbekannt.

# Wilhelm Tischbeins Idnllen.

### 1821.

Wilhelm Tischbein bilbete sich in der glücklichen Zeit, wo dem zeichenenden Künstler noch objectives Wahre von außen geboten ward, wo er die reinern Dichterwerke als Vorarbeit betrachten, sie, nach seiner Weise belebt, wieder hervorbringen konnte.

Wenn Homer ihn zur heroisch friegerischen Welt heranzog, wendete er sich eben so gern mit Theokrit zum unschuldigen golden-silbernen Zeit- alter ländlichen Wesens und Treibens, und wenn die Phantasie, welche alles mit Bilbern bevölkert, ins weite zu führen drohte, so kehrte er schnell zum Charakteristischen zurück, das er, Gestalt um Gestalt, die zu den Thieren versolgte.

Und so vorbereitet begab er sich nach Italien, da er denn schon auf der Reise das Borgefühl einer heroisch bedeutenden Landschaft an Stizzen gar anmuthig auszudrücken wußte.

Seines wackern Lebensganges haben wir früher schon gedacht, so wie des wechselseitig freundschaftlich-belehrend fortdauernden Verhältnisses. Gegenwärtig seh von leicht entworfenen Blättern die Rede, durch deren Sendung er bis auf den heutigen Tag eine höchst erquickliche Verbindung auch aus der Ferne zu erhalten weiß.

Bor ums liegt ein Band in groß Quart mehr oder weniger ausgeführter Entwürfe, die Mannichfaltigkeit des künstlerischen Sinnes und Denkens enthaltend. Sinem jeden Blatte haben wir, auf des Freundes Berlangen, einige Reime hinzugesügt; er liebt seine sinnigen Stizzen durch Worte verklärt und vollendet zu sehen. Als Titelschrift sandten wir voran: Wie seit seinen Jünglingssahren Unser Tischbein sich ergeht, Wie er Berg und Thal befahren, Stets an rechter Stelle steht; Was er sieht, weiß mitzutheilen, Was er dichtet, ebenfalls; Faunen bringt er auch zuweisen, Frauen boch auf allen Zeisen Des poetisch=plastischen Alls. Also war es an der Tiber, Wo dergleichen wir geübt, Und noch wirkt dieselbe Fiber, Freund, dem Freunde gleich geliebt.

I.

Substructionen zerstörter ungeheurer Luft- und Prachtgebäude, beren Ruinen burch Begetation wiederbelebt worden.

Gar manche bedeutende Stelle unserer Erdobersläche erinnert, mitten in herrlicher Gegenwart, an eine größere Bergangenheit, und vielleicht ist nirgends dieser Contrast sichtbarer, fühlbarer, als in Rom und dessen Umgegend; das Zerstörte ist ungeheuer, durch keine Einbildungskraft zu verzegenwärtigen, und doch auch erscheint das Wiederhergestellte, unsern Augen sich Darbietende gleichfalls ungeheuer.

Nun aber zu unserm Blatt! Die weitläufigsten, von der Baufunst eroberten Räume sollten wieder als ebener Boden dem Pflanzenleben geswidmet werden. Substructionen, die Last kaiserlicher Wohnungen zu tragen geeignet, überlassen nunmehr einen ebenen gleichgültigen Boden dem Weizensbau; Schlinges und Hängepflanzen senken sich in diese halbverschütteten sinstern Räume; Früchte des Granatbaumes, Kürdisranken erheitern, schmücken diese Einöde; und wenn dem Auge des Wanderers ein so unseben zerrissener Boden als gestalteter Naturhügel erschien, so wunderte es einen Herabsteigenden desto mehr, in solchen Schluchten statt Ursels Mauerwerk, statt Gebirgslagern, Spalten und Gängen gerade anstrebende Mauerpfeiler, mächtige Gewöldsbogen zu erblicken, und wollte er sich wagen, ein unterirdisches Labhrinth von düsteren Hallen und Gängen vor sich zu sinden.

Einem solchen gefühlwollen Anschauen war Tischbein mehr als andere hingegeben; überall sand er Lebendiges zu dem Abgeschiedenen gepaart. Noch besitze ich solche unschätzbare Blätter, die den innigen Sinn eines wundersamen hingeschwundenen und wieder neu belebten Zustandes verstünden.

Dem oben beschriebenen Blatt fügte ich folgende Reime hinzu:

Würdige Prachtgebäude stürzen, Maner fällt, Gewölbe bleiben, Daß nach tausendjähr'gem Treiben Thor und Pfeiler sich verkürzen. Dann beginnt das Leben wieder, Boden mischt sich neuen Saaten, Nank' auf Nanke senkt sich nieder; Der Natur ist's wohlgerathen.

Das in foldem Falle uns überraschende Gefühl sprach ich in früher Jugend, ohne den sinnlichen Eindruck erfahren zu haben, folgender= maßen aus:

Natur! du ewig keimende,
Schaffft jeden zum Genuß des Lebens,
Haft deine Kinder alle mütterlich
Mit Erbtheil ausgestattet, einer Hütte.
Hoch haut die Schwalb' an das Gesims,
Unfühlend, welchen Zierrath
Sie verklebt;
Die Naup' umspinnt den goldnen Zweig
Zum Winterhaus für ihre Brut;
Und du slickst zwischen der Bergangenheit
Erhadne Trümmer
Für dein Bedürsniß
Eine Hütte, o Mensch,
Genießest über Gräbern!

H.

Im Meer die Sonne untergehend, zwei Jünglingsfreunde, an einanber traulich gelehnt, auf einer Höhe stehend, von den letzten Strahlen beleuchtet, überschauen die reiche Gegend und erquiden sich mit und an einander.

Für bergleichen Naturscenen hatte Tischbein stets reinen Sinn und offene freie Bruft. Ich besitze noch eine ältere Zeichnung, wo er sich, als Reisender in unwirthbarem Gebirg, am Sonnenaufgang und herrlichen, sich zusammendrängenden Zufälligkeiten entzückt. In diesem Betracht schrieb ich zu obigem Bilbe folgende Zeilen:

Schön und menschlich ist der Geist, Der uns in das Freie weist, Wo in Wäldern, auf der Flur, Wie im steilen Berggehänge, Sonnenauf= und Untergänge Preisen Gott und die Natur.

Der Geschichtsmaler, der eigentliche Menschendarsteller, hat in Bezug auf Landschaft große Bortheile; auß dem Wirklichen zieht er daß Bedeustende, findet daß Merkwürdige unter jeder Bedingung, weiß ihm Gestalt und Abel zu verleihen. Schroffe Felsen, deren bewaldeter Fuß in bebaute Hügel sich senkt, die endlich gegen den Fluß zu in sette Trift auslausen. Hier begleiten grüne Wiesen mit bebuschten Ufern den Strom ins Meer. Und waß da alles von sernen Borgebirgen, Buchten und sichern Landungen erscheinen mag, daß war dem Künstler um Konn und Neapel auf mannichsachen Reisen so zu eigen geworden, daß bergleichen Umrisse leicht und bequem auß seiner Feder flossen, stets anmuthig, stets bedeutend.

Auch auf das stärkste drückten sich einzelne Borfallenheiten der leblosen Natur in sein Gedächtniß; er wiederholte sie gern, wie man eine Geschichte, die uns besonders getrossen, uns Antheil abzugewinnen vermocht, erzählend gern öfters wiederholen mag. Baum= und Felsgruppen, eigene, seltene Dertlichkeiten, Meteore jeder Art, die Berbindung irdischer Wirstungen mit himmlischen, das Wechselspiel unterer und oberer Erscheinungen ward er nicht müde darzustellen.

Seltenes und Außerordentliches verlischt noch weniger in seiner Einbildungsfraft. Den vollen Mond neben dem seuersprühenden furchtbaren Spiel des Besuv, beides im Meere sich abspiegelnd, wagt er sogar mit Federstrichen nachzubilden; sließende Laven, wie die erstarrten, faßt er gleich charafteristisch auf. Solche flüchtige Blätter, beren ich noch gar manche sorgfältig verwahre, sind geistreiche Lust.

### III.

Bie man fonst angehenden Kunstjüngern eine reiche vollbeerige Traube vorlegte, um ihnen daran die Geheinmisse der Composition, Gruppirung, Licht, Schatten und Haltung zu versinnlichen, so standen zu Frascati in dem Albobrandinischen Garten, zu einer Einheit versammelt, die verschiedenartigsten Bäume, ein Banderziel allen Künstlern und Kunstfreunden.

In der Mitte hob sich die Eppresse hoch empor, links strebte die immer grünende Eiche zur Breite wie zur Höhe und bildete, indem sie zugleich jenen schlanken Baum hie und da mit zierlichen Aesten umfaßte, eine reiche Lichtseite. Rechts in freier Luft zeigten sich der Pinien horizontale Schirmgipfel und die Schattenseite war mit leichterem Gesträuche abgeschlossen; sodann nahmen, weiter hervor, die breiten gezackten Blätter eines Feigenbaums noch einiges Licht auf und das Ganze rundete sich bestriedigend.

Von dieser musterhaften Gruppe besitze ich noch eine große Kreidezeichnung auf grau Papier, jedermann zur Bewunderung. Nun hatte er dieses Gebilde unverrückt im Sinne behalten, solches in gegenwärtigem Kunst- und Musterbüchlein abermals vorgestellt, nur, dem Format gemäß, um vieles kleiner und mit einiger Veränderung. Folgenden Reim schrieb ich zur Seite:

Wenn in Wälbern Baum an Bäumen, Bruder sich mit Bruder nähret,
Seh das Wandern, seh das Träumen Unverwehrt und ungestöret:
Doch wo einzelne Gesellen Zierlich mit einander streben,
Sich zum schönen Ganzen stellen,
Das ift Freude, das ist Leben.

#### IV.

Abermals aus ber vegetabilen Welt eine feltene, vielleicht einzige Erscheinung, schwer, unmöglich zu beschreiben! Da sich jedoch die wunderlichste

Zufälligkeit unserm Freunde so tief eingeprägt hat, daß er ben Gegenstand oft wiederholen mochte, so seh auch von unserer Seite der Bersuch gewagt.

Inmitten eines von düfteren Bäumen umschatteten Wasserspiegels zeigt sich, auf geringer Erberhöhung, eine alte Eiche im Volllichte, ihre zackigen Aeste umher verbreitend und niedersenkend, so daß die letzten Blätterbüschel beinahe das Wasser erreichen und sich darin gar freundlich bespiegelnd wiederholen. Ebenso ist der wenige abgesteilte Erdgrund, worauf der Baum steht, auch Stamm und Aeste, in sofern es der Raum zuließ, im Abglanz wiederholt.

Der alte, in feuchter Einsamkeit erwachsene, ausdauernde Baum, in büsterer Umgebung erleuchtet, in der Büste sich selbst bespiegelnd, veranlaste folgenden anthropomorphischen Reim:

> Mitten in dem Wasserspiegel Hob die Eiche sich empor, Majestätisch Fürstensiegel Solchem grünen Waldesslor; Sieht sich selbst zu ihren Füßen, Schaut den Himmel in der Flut: So des Lebens zu genießen Einsamkeit ist höchstes Gut.

## V.

In belebte und angenehme Gesellschaft versetzt uns aus jener Einsfamkeit geschwinde dieses Blatt. Auf Rasen gelagert sehen wir anmuthige Jungfrauen, deren schöne Körper, der Sitte früherer Zeitalter gemäß, nur theilweise verhüllt sind; der Anblick von derben, gefälligen Gliedern ist uns gegönnt.

Nun aber fragen wir: Was versammelt sie an diesen Platz? was erwarten sie? Denn gegenwärtig scheint nichts vorhanden, was ihnen Untershaltung gewähren könnte. Doch, näher besehen, schauen wir hüben und drüben zwei männliche Figuren. Links, erhöht unter einem Baume sitzend, einen lieblichen Jüngling, die Flöte in der Hand, als erklärte er vor Besinnen seines Vortrages, auf was für Melodien er sich bereite, was für Lieder sollten gehört werden. Auf ihn sind viele Vlicke gerichtet; wohl

die Hälfte der Hörerinnen scheint ihm zu vertrauen, von ihm angezogen zu sehn.

Aber an der andern Seite hat sich eine Faun unter die Nymphen gemischt; er zeigt eine vielrohrige Pfeise, verspricht die muntersten Tänze, die lustigste Unterhaltung; auch mag er sich wohl die Hälste der Hörerschaft gewonnen haben.

Mit wenig Reimen suchten wir bieß auszudrücken:

Harren feht ihr fie, die Schönen, Bas durchs Ohr das Herz ergreife? Flöte wird für diese tönen, Für die andern Pans Gepfeife.

Nun aber laßt uns schweigen, damit beide den Wettstreit zu beginnen nicht weiter gehindert sehen.

### VI.

Alle funstreichen idhllischen Darstellungen erwerben sich deshalb die größte Gunft, weil menschlich natürliche, ewig wiederkehrende, erfreuliche Lebenszustände einsach wahrhaft vorgetragen werden, freilich abgesondert von allem Lästigen, Unreinen, Widerwärtigen, worin wir sie auf Erden gehült sehen. Mütterliche, väterliche Berhältnisse zu Kindern, besonders zu Knaben, Spiel und Naschlust der Kleinen, Bildungstrieb, Ernst und Sorge der Erwachsenen, das alles spiegelt sich gar lieblich gegen einander. Diesem Sinne gemäß sinden wir in der sogenannten heiligen Familie einen idhllischen Gegenstand, erhoben zu frommer Würde, und deshalb doppelt und dreisach ansprechend.

Hiernach also haben wir dem sechsten Bilbe folgenden Bers zur Seite geschrieben:

Heute noch im Baradiese Weiden Lämmer auf der Wiese, Hüpft von Fels zu Fels die Ziege; Milch und Obst nach ew'ger Weise Bleibt der Alt' und Jungen Speise. Mutterarm ist Kinderwiege, Baterslöte spricht ans Ohr, Und Natur ist's nach wie vor,

Wo ihr hulbiget ber Holben, Erb' und Himmel filbern, golben. Darum Beil bem Freunde sen, Der sich fühlt so treu und frei!

Nun zur nähern Beschreibung des Dargestellten! Eine junge, im blauen Gewand knieende Frau schaut, eine Ziege melkend, aus dem Bilde heraus, mit vollem freundlichem Angesicht. Es ist aber keineswegs der Zuschauer, nach welchem sie sich umsieht; ihr Geschäft verrichtend, horcht sie vielmehr auf die Bitte des Kindes, das, an ihrem Rücken, nach der eben quillenden unschuldigen Nahrung verlangt. Borwärts liegen und sitzen drei Knaben um eine Schale, eben gemolkene Milch schlürsend, ohne weiteres Hülfsmittel als begierige Lippen. Hinterwärts am Baume sitzt ein Faun, den Schlauch unter dem rechten Arme, mit linker Hand hinaufreichend, als wolle er Früchte von den Knaben, die auf dem Uste schweben, empfangen, und der Familie einen willkommenen Nachtisch bereiten.

In der Ferne sieht man vor einer Höhle Feuer angezündet, um den heitern kühlen Morgen für die Umsitzenden zu erwärmen; die Felsengrotte aber zumächst ist hoch, tief und geräumig, wie sie vor Stürmen und unstreundlicher Jahreszeit zu schützen hinreichend sehn möchte. Und so ist auch das Troglodytische anzudeuten nicht vergessen, als nächstes Hauptbedingniß eines solchen halb wahren, halb poetischen Naturzustandes.

## VII.

Was die Alten pfeisen, Das wird ein Kind ergreisen; Was die Bäter sungen, Das zwitschern muntre Jungen. D, möchten sie zum Schönen Sich früh und früh gewöhnen, Und wären sie geboren Den ziegenfüßigen Ohren!

Mit bieser Strophe begleiteten wir ein Bild, das, nach des Künstlers liebster Beife, bei natürlichen, selbst ans Robe gränzenden Gegenständen

zugleich auf höhere Bildung beutend, die Anfänge ber Sittlichkeit zur Sprache bringt.

Auf einer hohen, freien Higelgruppe haben sich drei Figuren zusammengekauert. Faun, der Bater, seinem ziegenfüßigen, von einer halbbekleideten,
sittigen Mutter auf dem Schooß gehaltenen Knaben die Tone der Rohrpfeise vordudelnd; begierig greift der Knabe darnach, ein Gleiches zu versuchen. Alle drei Gesichter sind glücklichen Ausdrucks: der Bater scheint
sein Bestes thun zu wollen, das Kind greift täppisch wacker zu, die Miene
der Mutter hat eher etwas Schmerzliches, sie scheint gerührt, entzückt,
wie es solchen Naturen im Augenblicke wohl ziemen mag.

Hier ift zu bemerken, daß der zartfühlende Künstler sich nicht überwinden könne, den weiblichen Gliedern solcher Faunensamilien Ziegenfüße zu verleihen, welches im Plastischen bei Darstellung wilder Bachantenchöre wohl zulässig, ja nothwendig sehn möchte, in der Malerei aber, selbst von großen Meistern kunstreich ausgeführt, immer etwas Anstößiges hat. Wenn auch der Bater allenfalls mit thierischem Huf und Ohr gelten kann, da wir ja ohnehin in der gesitteten Welt die Männer gestieselt zu sehen gewohnt sind, nicht weit von jenem Faunencostüm entsernt, so können die Frauen hingegen ohne lange würdige Kleider nicht gedacht werden. Durch viese vom Künstler beliebte Wendung ergiebt sich eine merkliche Unnäherung an unsere Sitten, an das Schickliche, ohne welches ein Kunstwerk nicht leicht glücklichen Eingang sinden würde.

Zu wiederholen ist hier noch, daß jener Gipfel, welcher die Gruppe trägt, in großer Höhe gedacht seh; Pinienschirme reichen hinabwärts, woburch denn auch die kolossalen Fichtenzapsen motivirt sind, welche neben jenen Gestalten, zu andern Früchten gehäuft, an der Erde liegen.

## VIII.

Hier ist nun eines Geschlechtes zu gedenken, welches in dem Tischbein'schen Idhulenkreis eine bedeutende Rolle spielt: ich meine die Centauren, die er, als Pferd = und Menschenkundiger, sehr gut vorzustellen weiß.

Wenn wir ber menschlichen Gestalt Bocksfüße hinzusügen, sie mit Hörnchen und Großohren begaben, so ziehen wir sie zum Thiere herunter, und nur auf ber niedrigsten Stuse schöner Similichteit dursen wir sie erscheinen lassen. Mit der Centaurenbildung ist es ganz ein anderes. Wie der Mensch sich körperlich niemals freier, erhabener, begünstigter fühlt,

als zu Pferbe, wo er, ein verständiger Reiter, die mächtigen Glieber eines so herrlichen Thiers, eben als wären es die eigenen, seinem Willen unterwirft, und so über die Erde hin als höheres Wesen zu wallen vermag, eben so erscheint der Eentaur beneidenswerth, dessen zu wallen vermag, eben so erscheint der Eentaur beneidenswerth, dessen zu wallen vermag, eben so erscheint der Eentaur beneidenswerth, dessen zu wallen vermag, eben sicht so ganz unwahrscheinlich entgegentritt, weil ja der in einiger Ferne hinjagende Neiter mit dem Pferde verschmolzen zu sehn scheint. Denken wir uns dieses Geschlecht nun auch als gewaltige, wilde Bergund Vorstgeschöpfe, von Jagd lebend, zu allen Krastsübungen sich stählend, ihre Halbschlen zu gleich mächtigem Leben erziehend, sinden wir sie ersahren in der Sternkunde, die ihnen sichere Wegesrichtung verleiht, serner einssichtig in die Kräste von Kräutern und Wurzeln, die ihnen zur Nahrung, Erquickung und Heilung gegeben sind, so läßt sich gar wohl solgern, daß darunter vorzüglich sinnende, Ersahrung verbindende Männer sich hervorztum, denen man wohl die Erziehung eines Fürsten, eines Helden anvertrauen möchte.

So wird uns Chiron geschilbert, ben man hier ausgestreckt ruhend, also den thierischen Leib an der Erde sindet. Der obere menschliche Theil deutet aber auf Höheres, mehr als Menschliches, benn das Haupt wird durch den Arm unterstügt, Angesicht und Augen sind auswärts gerichtet; edle Form, ernster Blick, auf sinnige, wichtige Unternehmung deutend. Damit wir aber außer Zweisel gesetzt werden, was so eine wundersame Berson im Sinne trage, sehen wir hinterwärts, halb versteckt ein Weibchen im Tigersell. Es wendet uns die Schultern zu, und spielt mit einem muntern, beinahe unbändigen Menschenknaben. Sollte das nicht Achill sehn, einem Chiron, als dem tüchtigsten Pädagogen, übergeben, welcher jedoch einen solchen Auftrag wohl bedenklich sinden dars.

Wir haben diesem Bilde befihalb folgende Strophe bingugefügt:

Evelernst, ein Halbthier liegend, Im Beschauen, im Besinnen, Hin und her im Geiste wiegend, Denkt er Großes zu gewinnen. Ach! er möchte gern entsliehen Solchem Auftrag, solcher Würde; Einen Helden zu erziehen, Wird Centauren selbst zur Bürde.

### IX.

Diese sämmtlichen sowohl sittlich menschlichen, als natürlich animalischen Elemente ber Tischbein'schen Idhlle haben wir bisher beherzigt und dargestellt; nun da wir genng in bieser Region gewandelt, müssen wir noch zum Abschluß einer tragischen Situation gedenken.

Das Grundmotiv aber aller tragischen Situationen ist das Abscheiden, und da braucht's weder Gift noch Dolch, weder Spieß noch Schwert; das Scheiden aus einem gewohnten, geliebten rechtlichen Zustand, veranlaßt durch mehr oder mindern Nothzwang, durch mehr oder weniger verhaßte Gewalt, ist auch eine Variation besselben Thema's, und so hat auch unser Künstler nicht unterlassen die Scheidescene von Hirt und Hirten gemüthlich darzustellen.

Unter einem alten, in der Zeit unverwüftlich fortwachsenden Sichbaum sitzen sie neben einander, die holden, erst lebensanfänglich Jüngern. Der Knade, die Füße über einander geschlagen, sieht vor sich hin; er wüßte nichts zu sagen, er vermag nicht über den Berlust zu denken. Berlust denkt sich nicht, er sühlt sich nur. Die schlanke, tüchtige, wohlgebaute, schöne Hirtin aber lehnt sich trostlos auf seine Schulter; ihr ist wohler, sie kann weinen, sie bezahlt der Gegenwart, was mit schweren Zinsen künser siehen abzutragen wäre. Und so sehen wir die beiden allein, aber nicht einsam, denn neben ihnen hat der Künstler sinnig die spiralendenden Hirtenstäbe umgekehrt zur Erde gesenkt, in einander greisend; auch sieht man zunächst verschiedenartige Schase, als wenn sie beiderlei Heerden anzgehörten, sich mit den düstern Köpschen gegen einander unschuldig bethun. Wit einem Waldgebüsch ist das Ganze geschlossen.

Und so schließen wir auch unsere Idpllenregion, oder vielmehr, ehe wir aus derselben herausgetreten, befreunden wir uns mit etwas Höherem, Uebermenschlichem, das uns desto erfreulicher aufnimmt, als wir an der sinnigen Behandlung des Untermenschlichen, dem Künstler dankend, Freude genossen. Und an der Schwelle dieses Ueberganges sprechen wir aus, wie folgt:

Was wir froh und bankbar fühlen, Wenn es auch am Ende quält, Was wir lechzen zu erzielen, Wo es Herz und Sinnen fehlt:

Beitre Gegend, groß gebilbet. Jugendschritt an Freundesbruft. Wechselseitig abgemildet, Holber Liebe Schmerzensluft: Alles habt ihr nun empfangen, Irdisch war's und in der Näh': Sehnsucht aber und Verlangen Bebt vom Boben in die Boh'. Un ber Quelle sind's Rajaden, Sind Sulphiden in der Luft. Leichter fühlt ihr euch im Baben, Leichter noch in himmelsbuft; Und das Plätschern und das Wallen, Ein und andres zieht euch an: Laffet Lied und Bild verhallen, Doch im Innern ift's gethan!

## X.

In bem ernft lieblichen Fels = und Waldgebufch liegt, ben Ruden gegen uns gekehrt, ausgestreckt auf Moos und Kräutern, über ber Urne gelehnt, die schlankste Gestalt, nackende Reize dem Auge darbietend. Des mit leichtem Schilffranze gezierten Sauptes geringe Wendung läft uns ein unbefangenes jugendliches Gesicht sehen, völlig zu ber untabeligen Gestalt paffend; sie scheint auf einen Vogel zu achten, ber aus bem Rohr, auf bem Rohr fein Nest vertheibigend, mit leibenschaftlichem Geschrei gegen fie anstrebt; es scheint, als habe bas zarte Thierchen bie Halbgöttin jest erst gewahrt, und die Störung seines stillen, sichern Ansiedelns furchtsam lebhaft empfunden. Aber fo gang einsam ist unsere Schöne nicht bier oben; nur etwas höher und rudwärts, im Dunkel einer Felsgrotte, ruht in ber Dämmerung bes Widerscheines eine ältere, obgleich nicht weniger anmuthige Gespielin. So bürfen wir sie nennen: benn die beiden überfließenden Urnen senden ihre spielenden Wellen Ginem Bett zu; vereint fliegen sie hin, und scheinen bas mädchenhafte Gespräch in ihrem Laufe fortzuführen.

Wie aber zwei vertraute Freundinnen sich wohl einmal entzweien, und eben auch so zusammengeslossene Bäche nach Umftänden wieder sich

trennen, das haben wir in wenigen Reimen doppelfinnig auszudrücken gefucht:

Jeho wallen sie zusammen, Kühle kühlt und birgt die Flammen: Tiefer unten werden Hirten; Sich zum Wonnebad entgürten; Um den Schönsten von den dreien Werden beide sich entzweien. Diese sließt in offner Schwüle, Jene zu gewohnter Kühle, Sucht den Liebsten in der Mühle.

### XI.

Sehen wir boch in der Wirklichkeit auf unmerklichem Draht, auf schwankem Seil wandelbare Bewegungen, kühnen Sprung auf Sprung, Blick verwirrenden Körperwechsel; über solcher Kraftentäußerung und Anmuthverscheinung vergessen wir die geringen Hilfsmittel, welche diese wundersame Welt flüchtig begründen; nur auf das Bild schauen wir, das uns entzückt, den Begriff eines neuen Handwerks mittheilt und eine liebliche Kunstwerk eröffnet.

Und so haben auch die antiken Maser beim anschaulichen Nachbilden Tanzender, die des Bodens nicht zu bedürfen scheinen, da sie ihn kaum berühren, diesen Boden sowohl als jedes irdische Hülfsmittel, Sprungsund Flugwerk beseitigt, ihre Gestalten in der Luft schwebend auf einsachem Grunde gehalten, wie sie der Einbildungskraft, die sich ihrer, von allem Nebenwerk abgesondert, am liebsten erinnern mag, frei und unbedingt vorschweben. Auf solche Weise steigert auch Tischbein sein idhllisches Bestreben; auf leichtem Nohrgezweige hebt er seine Muse empor, wie wir begleitend auszudrücken suchten:

Was sich nach ber Erbe senkte, Was sich an ben Boben hielt, Was ben Aether nicht erreicht, Seht, wie es empor sich schwenkte, Wie's auf Nohr und Nanken spielt! Künstlerwille macht es leicht.

### XII.

Durch diesen Uebergang jedoch werden wir in die Lufthöhe geführt, und in ätherischer Weite uns zu bewegen eingeladen. Hoch im finstern Luftraum schwebt im weiten Mantel, der sich um und über sie wolkenartig faltet, eine schlanke Gestalt; im Fortschweben sieht sie sich um nach dem sansten Lichte, das von unten zu ihr hinausblickt, ihr holdes Angesicht so wie die nackten Sohlen erleuchtet.

Richt lange bleiben wir über die Bedeutung der Schwebenden unaufsgeklärt; um ihr Haupt winden sich Rosen an Rosen in unbekränzten Cirkeln; Auroren erkennen wir da. Der Gedanke, sie so vorzustellen, ist freundlich genug. Denn wie wir sonst auf heiligen Bildern um das Haupt der verklärten Mutter Gottes Kreise von Engelsköpfchen sehen, die sich nach und nach in glänzende Wölkchen auslösen, eben so ist es hier mit den Rosen gemeint, zu welchen die roth gesäumten Wölkchen der Morgendämmerung bedeutungsvoll gestaltet sind. Wir begrüßten sie mit folgendem Reim:

Wenn um das Götterkind Auroren In Finsterniß werden Rosen geboren, Sie fleucht, so leicht, so hoch gemeint, Die Sonne ihr auf die Fersen scheint. Das ist denn doch das wahre Leben, Wo in der Nacht auch Blüthen schweben.

## XIII.

Eine noch lieblichere Gestalt schwebt näher an uns heran, obgleich verschleiert, doch so gut wie nacht. Die Art ihres Erscheinens drücken wir folgendermaßen aus:

Dhne menschliche Gebrechen, Göttergleich mit heiterm Sinn, Thauig Woos und Wasserslächen Ueberschreitend schwebt sie hin.

Wir mochten bei ihr gern ber Morgenstunde gedenken; benn auf biefe scheint sie uns zu deuten, wo sich leichte Nebel von feuchter Stelle augensblicklich hervorhoben, um als Than die benachbarten Hügelslächen sonnenschen

zu erquicken, und zu verschwinden. Eben so wenig dürken wir hoffen, diese liebenswürdige Gestalt anzuhalten, uns ihrer zu bemächtigen. Sie zieht vorüber, und läßt uns traurig zurück, so wie die Morgenstunde, wenn wir sie auch treulich genützt, immer zu früh enteilt, um uns der Müse des Tages zu überlassen. Deshalb fügten wir hinzu:

Heute floh sie, floh wie gestern, Riß der Muse sich vom Schooß; Ach! sie hat so lästige Schwestern, Beinlich werden wir sie los.

### XIV.

Die leichte Bewegung eines zierlichen Gestaltenpaars erinnert uns an die heitersten gesellig festlichen Stunden. Zwei leicht gekleidete Feenmädchen scheinen sich im Fluge zu begegnen; so eben vor einander vorbeischwebend, sehen beibe sich um, als wollten sie die liebliche Gespielin so schnell nicht aus den Augen verlieren. Zierlichste Biegung der Körper, annuthigste Bewegung der äußersten Glieder, augenblickliche Verschlungenheit zweier gleich lieblicher Wesen erinnerten uns an unschätzbare Zeiten, wo die frohe Hora weichend uns der frohern übergibt, und das Leben, einem Tanzereihen gleich, sich auf das anmuthigste wiederholend dahinschwebt.

Alles was uns bewegsam beglückte, Musik, Tanz, und was sonst noch aus mannichfaltigen, lebendig beweglichen Elementen sich entwickelt, im Contraste sich trennt, harmonisch wieder zusammensließt, mag uns wohl beim Anblick dieses Bildes in Erinnerung treten. Dieß sind gerade die schönsten Symbole, die eine vielsache Deutung zulassen, indeß das dargestellte Bildliche immer dasselbe bleibt.

Diegmal entließen wir fie mit bem einfachen Ausruf:

Wirket Stunden leichten Webens, Lieblich lieblichen begegnend, Zettel, Einschlag längsten Lebens, Scheidend, kommend, gruffend, fegnend!

### XV.

Und wie benn ber kluge Feuerwerker seine blendenden Darstellungen gewöhnlich mit einer Raketengarbe zu enden pflegt, so hat auch unser Freund,

was bisher einzeln ober paarweise, an der Erde, in der Mittelhöhe erschien, nun zur Dreiheit erhoben, und in die hochfte Atmosphare gelüftet. Gin überhängender Felsgipfel tritt zur rechten Seite ins Bild hinein, ohne Rechenschaft von dem Fuße zu geben, worauf die Masse ruben könnte; er hängt, von Rosen und wildem Wein befrangt, über bem meiten Meer, welches, bis vorn an den Rahmen herantretend, aus seinem erleuchteten Horizonte die Sonne hervorläßt, die fich in den Wellen befpiegelt, und ben Simmel aufflärt. Da schweben benn um jenes Felshaupt brei frische, leichte Splphiben, die unterfte flach, wie eine Streifwolke einherziehend, bie zweite sich hinter ihr erhebend, die dritte noch weiter hinter= und auf= wärts fich in den Aether verlierend. Es ift, als wenn der Künftler die Howard'sche Terminologie anthropomorphisch auszudrücken ben Vorsat gehabt, und es bedürfte nur noch weniges, fo ware bie Zeichensprache vollkommen. Sehr annuthig schwebt die unterste, mit Schale und Krug. an die Rosen heran, und spürt, ob durch linde Befeuchtung der Morgen= duft sich möchte entwickelt haben. Die zweite erhebt sich in diagonaler Richtung, Die britte fenfrecht steigt empor. Mit wenigen Binselzugen ware hier die Streifwolke, die geballte, die zerstiebende vorgestellt. Wir werden ben wadern Freund ersuchen, in diesem Sinne ein Gegenbild zu erfinden, und bringen beghalb kein Gedicht hier bei, weil folches nur als Wieder= holung von Howards Chrengedächtniß erscheinen dürfte.

Wir schlagen um und wenden uns zu

## XVI.

wo der Künstler auf einmal den Vorhang fallen, und uns vor einer Scene stehen läßt, welche Bezug auf das erste Bild zu haben scheint, mit welchem sie jedoch einen auffallenden Gegensat bildet. Dort sahen wir mächtige, ernstlich gründliche Kunst, durch Natur und Zeit überwältigt, ihre Sigensthümlichseit aufgehoben, und mit Fruchts, Felds und Ackerboden außgesglichen, der Begetation anheim gegeben; hier aber sinden wir Natur, wie sie gebirgisch auf sich selbst ruht, ohne der Pflanzenwelt irgend einen Antheil einzuräumen. Wir bezeichneten den Gegenstand mit solgenden Worten:

Ruhig Wasser, grause Höhle, Bergeshöh' und ernstes Licht,

Seltsam, wie es unserer Seele Schauderhafte Laute spricht! So erweist sich wohl Natur; Künstlerblick vernimmt es nur.

Nun lasse man diese prosaisch rhythmischen Darstellungen abermals als einen Versuch gelten, weit entsernte oder wohl gar aus der Wirklichkeit verschwundene Bilder in der Einbildungskraft hervorzuwecken. Möge diese Bemühung freundlich aufgenommen werden, wie es derzenigen gelang, die wir der Philostratischen Galerie gewidmet. Glücklicherweise werden die gegenwärtig besprochenen noch von deutschem Tageslicht beschienen, und welche Aussührung der Künstler so bedeutenden Intentionen verliehen, wird derzenige beurtheilen, der Glück und Gelegenheit hat, das Borzimmer des Großherzogs von Oldenburg Hoheit im Schlosse neben dessen Cabinet zu betreten.

## XVII.

In dem lieblichsten Gewirre, Wo das Bild um Bilder summt, Dichterblick wird scheu und irre, Und die Leher, sie verstummt.

## XVIII.

Die Lieblichen sind hier zusammen; Es ist boch gar zu viel der Flammen. Der Ueberssuß erregt nur Bein; Es sollten alle nur Eine sehn.

### XIX.

"Bas trauern benn die guten Kinder? Sie sind so jung, da hilft's geschwinder." Habt ihr's vergessen, alte Kinder? Es schmerzt im Augenblick nicht minder.

#### XX.

Glücklicher Künstler! in himmlischer Lust Bewegen sich ihm schöne Weiber. Bersteht er sich doch auf Rosendust Und appetitliche Leiber.

#### XXI.

Hier hat Tischbein, nach seiner Art, Striche gar wunderlich gepaart; Sie sind nicht alle beutlich zu lesen, Sind aber alles Gedanken gewesen.

## XXII.

Wie fo herrlich ift die Welt! wie schön! Seil ihm, ber je fie so gesehn!

Rabirte Blätter, nach Handzeichnungen (Sfizzen) von Goethe, herausgegeben von Schwerdgeburth. Weimar 1821.

Das Unternehmen einiger verdienten Künftler, nach meinen Entwürfen radirte Blätter herauszugeben, muß mir in mehr als Einem Sinne erswünscht sehn; denn wie dem Dichter die Melodie willsommen ist, wodurch der Tonkünstler sein Lied für ihn und andere belebt, so freut es auch hier, ältere längst verklungene Bilder aus dem Letheischen Strome wieder hersvorgehoben zu sehen.

Anderntheils aber habe ich längst bedacht, daß in den Bekenntnissen, in den Nachrichten, die ich von meinem Lebensgange gegeben, des Zeichnens öfters erwähnt wird, wobei man wohl nicht mit Unrecht fragen könnte, warum denn aus wiederholter Bemühung und fortdauernder Liebhaberei nicht auch etwas künstlerisch Befriedigendes habe hervortreten können.

Da läßt sich nun vor allen Dingen von den Bortheilen slüchtiger Entwürfe nach der Natur für den Einzelnen so manches erwähnen; denn wie man von Leibnig erzählt, daß er beim Lesen, Sprechen, Denken gar vieles angemerkt, ohne die Blätter jemals wieder anzusehen, und dennoch dadurch jene bedeutenden Momente seinem Gedächtniß eingeprägt: also ist es auch mit slüchtigen Stizzen nach der Natur, wodurch und Bilder, Zustände, an denen wir vorüber gegangen, sestgehalten werden und die Resproduction derselben in der Einbildungstraft glücklich erleichtert wird. Nun kommt hinzu, daß der Liebhaber, dessen hand nicht fertig genug ist allen und jeden Gegenständen eine anmuthige Nachbildung zu verleihen, auß Bedeutende hinstreben und dasjenige sich zueignen wird, was einen aufsfallenden, sich besonders aussprechenden Charakter hat. Dergleichen glaubten freundschaftlich gesinnte Künstler schon längst unter meinen Blättern zu sinden; wie denn der uns allzusern hentrissene Kaaz sich eine Sammlung

aussuchte, bavon aber Gebrauch zu machen durch tödtliche Krankheit vershindert ward.

So ist denn auch der schönste Gewinn, den der Liebhaber bei seinem unerreichten Streben dennoch genießt, daß ihm die Gesellschaft des Künstlers lieb und werth, unterhaltend und nützlich bleibt; und wer auch nicht selbst hervorzubringen im Stande ist, wird, wenn er sich nur kennt und zu beurtheilen weiß, im Umgang mit productiven Menschen immer gewinnen, und wo auch nicht gerade von dieser Seite, doch von einer andern sich ansbilden und auferbauen.

Im Gefühl übrigens, daß diese Stizzen, selbst wie sie gegenwärtig vorgelegt werden, ihre Unzulänglichkeit nicht ganz überwinden können, habe ich ihnen kleine Gedichte hinzugesügt, damit der innere Sinn erregt und der Beschauer löblich getäuscht werde, als wenn er das mit Augen fähe, was er fühlt und benkt, eine Annäherung nämlich an den Zustand, in welchem der Zeichner sich befand, als er die wenigen Striche dem Papier anvertraute.

Ein Gleiches haben wir schon oben bei flüchtigen Zeichnungen eines Freundes gethan; denn wenn man von einem jeden Kunstgebilde zwar verlangen kann, daß es sich selbst ausspreche, so gilt dieß doch eigentlich nur von gewählten, der größten Aussührung sich eignenden Werken; ans dern hingegen, welche etwas zu denken und zu wünschen übrig lassen, mag man wohl mit guten Worten eine schickliche Nachhülfe gönnen.

Mannichfaltiges, was hier noch zu fagen wäre, bleibe verspart auf ben Fall, daß die Unternehmung begünstigt würde, und mehrere Blätter, über die man sich äußern könnte, den Freunden der Kunst und der Sitte vorgelegt wären.

I.

## Ginfamfte Wildniß.

Ich sah die Welt mit liebevollen Blicken, Und Welt und ich, wir schwelgten im Entzücken; So duftig war, belebend, immer frisch, Wie Fels, wie Strom, so Bergwald und Gebüsch. Doch unvermögend Streben, Nachgelalle Bracht' oft den Stift, den Pinsel bracht's zu Falle: Auf neues Wagniß endlich blieb doch nur Vom besten Wollen halb und halbe Spur. Ihr Jüngern aber, die ihr unverzagt Unausgesprochenes auszusprechen wagt, Den Sinn, woran die Hand sich stotternd maß, Das Unvermögen liebevoll vergaß, Ihr sehd es, die, was ich und ihr gesehlt, Dem weiten Kreis der Kunstwelt nicht verhehlt. Und wie dem Walde, geht's den Blättern allen, Sie knospen, grünen, welken ab und fallen.

H.

## Hausgarten.

Hier sind wir denn vorerst ganz still zu Haus: Bon Thür' zu Thüre sieht es sieblich aus; Der Künstler froh die stillen Blicke hegt, Wo Leben sich zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch serne Lande ziehn, Da kommt es her, da kehrt es wieder hin; Wir wenden uns, wie auch die Welt entzücke, Der Enge zu, die uns allein beglücke.

III.

# Freie Welt.

Wir wandern ferner auf bekanntem Grund: Wir waren jung, hier waren wir gesund, Und schlenderten den Sommerabend lang Mit halber Hoffnung mannichfalt'gen Gang. Und wie man kam, so ging man nicht zurück: Begegnen ist ein höchstes Liebesglück. Und zwei zusammen sehen Fluß und Bahn, Und Berg und Busch sogleich ganz anders an. Und wer dieselben Psade wandernd schleicht, Seh ihm des Zieles holder Wunsch erreicht.

#### IV.

## Geheimfter Wohnfig.

Wie das erbaut mar, wie's im Frieden lag, Es kommt vielleicht vom Alterthum zu Tag: Denn vieles wirkte, hielt am fel'gen Fleiß, Wovon die Welt noch feine Sylbe weiß. Der Tempel fteht, bem höchsten Ginn geweiht, Auf Felsengrund in behrer Ginsamkeit. Daneben wohnt die fromme Bilgerschaar; Sie wechseln, gebend, tommend, Jahr für Jahr. So ruhig harrt ein wallendes Beschlecht, Geschützt durch Mauern, mehr durch Licht und Recht; Und wer sich dort sein Brobejahr befand, Bat in ber Welt gar einen eignen Stand: Wir hofften felbst uns ein Ufpl zu gründen. Wer Buchten kennt, Erdzungen, wird es finden. Der Abend war unübertrefflich schön: Ad, wollte Gott! ein Künftler hätt's gesehn.

V.

## Bequemes Wandern.

Hier find, so scheint es, Wanderer wohlbedacht:
Denn jeder fände Pfad um Mitternacht.
Wir sagen nicht, wir hätten's oft gesehn,
Dergleichen Wege doch gelang's zu gehn;
Denn freilich, wo die Mühe war gehoben,
Da kann der Waller jede Stunde loben;
Er geht beherzt — denn Schritt für Schritt ist leicht —
So daß er fröhlich Zweck und Ziel erreicht.

D felige Jugend, wie fie, Tag und Nacht, Den Ort zu ändern, innigst angefacht, Durch wilden Bergriß höchst behaglich steigt, Und auf dem Gipfel Nebeldunst erreicht. Man schelt' es nicht, denn wohl genießt sie rein, Auch über Wolken, heitern Sonnenschein.

VI.

#### Gehinderter Berfehr.

Wie sich am Meere Mann um Mann befestigt Und am Gestade Schisser überlästigt, Die engen Pfade völlig weglos macht, Auf Sicherheit, mehr auf Gewalt bedacht; Bald Recht, bald Plackerei, sein selbst gewiß, Seh, wie es seh, und immer Hinderniß, So Tag und Nacht den Reisenden zur Last: Es ist vielleicht zu düster aufgefaßt.

# Skiggen gu Casti's Sabelgedicht: Die redenden Chiere.

#### 1817.

Diese, von einem vorzüglichen Künftler an die Weimarischen Kunstfreunde gefandt, gaben zu folgenden Betrachtungen Anlaß.

Das Fabelgebicht von Casti bietet zu malerischer Darstellung weniger günstigen Stoff, als Reineke Fuchs und andere einzelne Apologen. Was gebildet werden soll, muß ein Aeußerliches mit sich führen; wo nichts geschieht, hat der Künstler seine Vortheile verloren. In genanntem Gedichte sind innerliche Zustände die Hauptsache, lebhaste, heftige, kluge, revolutionäre Gesinnungen einer schwachen und doch gewaltsamen und in ihrer Klugheit selbst unklugen, besorgten und sorglosen Despotie entgegengestellt. Als Werk eines geistreichen Mannes hat es große Vorzüge, dem bildenden Künstler aber gewährt es wenige bedeutende Momente. In solchen Fällen betrachtet man ein Vild, und man weiß nicht was man sieht, wenn man uns gleich sagt, was dabei zu denken wäre.

- I. Berathschlagen der Thiere über künftige Regierungsform, ob monarchisch oder republikanisch? Macht eine gute Thiergruppe; wer könnte aber dabei errathen, daß sie berathschlagen?
- II. Rebe bes Löwen als erwählten Königs. Bilbet sich gut zusfammen, auch drückt sich das Herrische des Löwen, die Nachgiebigkeit der übrigen untergeordneten Geschöpfe deutlich aus.
- III. Die Krönung des Löwen durch den Ochsen. Ein finnlicher Act, macht ein gutes Bild; nur ist die Plumpheit des Krönenden keineswegs erfreulich; man fürchtet, den neuen Monarchen auf der Stelle erdrückt zu sehen.
  - IV. Das Tapenleden; wird spöttisch baburch ber Sandkuß

vorgestellt. Wir können uns hier der Bemerkung nicht enthalten, daß das Gedicht, mit allen seinen Berdiensten, nicht sowohl poetisch ironisch als direct sathrisch ist. Hier sind nicht Thiere, die wie Menschen handeln, sondern völlige Menschen, und zwar moderne, als Thiere maskirt. Das Tatzenlecken kann im beabsichtigten Sinne nicht deutlich werden. Man glaubt, des Löwen Pfote seh verletzt, das Lecken eine Eur, und man wird durch den leidenden Blick des Löwen, gegen Affen und Kater gerichtet, in diesen Gedanken bestärkt. Kein Künstler vermöchte wohl auszudrücken, daß der Löwe Langeweile hat.

Diese Bilder würden durch das Gebicht klar, und da sie gut componirt und wohl belenchtet sind, von bekannter geschiekter Hand dem Liebhaber wohl erfreulich sehn. Das sechste und siebente hingegen ist nicht zu entzissern; wenn man den Zweck nicht schon weiß, so versteht man sie nicht, und wird uns das Berständniß eröffnet, so besriedigen sie nicht. Bon bildlichen Darstellungen, welche zu einem geschriebenen Werke gesertigt werden, darf man freilich nicht so strengen, daß sie sich selbst aussprechen sollen; aber daß sie an und sür sich gute Bilder sehen, daß sie nach gegebener Erklärung den Beisall des Kunstfreundes gewinnen, läßt sich wohl erwarten.

Was jedoch solchen Productionen eigentlich den höchsten Werth giebt, ist ein guter Humor, eine heitere, leidenschaftslose Ironie, wodurch die Bitterfeit des Scherzes, der das Thierische im Menschen hervorhebt, gemildert und für geistreiche Leser ein geschmackvoller Beigenuß bereitet wird. Musterhaft sind hierin Jost Ammon und Albert van Everdingen in den Bildern zu Reinese Fuchs, Paul Potter in dem berühmten weisland Casseler Gemälde, wo die Thiere den Jäger richten und bestrafen.

Vorstehendes gab zu weitern Betrachtungen Unlaß.

Die Thierfabel gehört eigentlich bem Geifte, bem Gemüth, ben sittlichen Kräften, indessen sie uns eine gewisse derbe Sinnlichkeit vorspiegelt. Den verschiedenen Charatteren, die sich im Thierreich aussprechen, bergt sie Intelligenz, die den Menschen auszeichnet, mit allen ihren Bortheilen, dem Bewustschyn, dem Entschluß, der Folge, und wir sinden es wahrscheinlich, weil kein Thier aus seiner beschränkten, bestimmten Art herausgeht, und beghalb immer zweckmäßig zu handeln scheint.

Wie die Fabel des Fuchses sich durch lange Zeiten durchgewunden und von mancherlei Bearbeitern erweitert, bereichert und aufgestutzt worden, darüber giebt uns eine einsichtige Literargeschichte täglich mehr Aufklärung.

Daß wir sinnliche Gegenstände, wovon wir hören, auch mit Augen sehen wollen, ist natürlich, weil sich alles, was wir vernehmen, dem innern Sinn des Auges mittheilt und die Einbildungskraft erregt. Diese Forderung hat aber der bildenden Kunst, ja allen äußerlich darstellenden, großen Schaden gethan und richtet sie mehr oder weniger zu Grunde. Die Thiersfabel sollte eigentlich dem Auge nicht dargestellt werden, und doch ist es geschehen; untersuchen wir an einigen Beispielen, mit welchem Glück?

Jost Ammon, in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, gab zu einer lateinischen metrischen Uebersetzung des Reineke Fuchs kleine allerliebste Holzschnitte. In dem großen Kunstsinne der damaligen Zeit behandelt er die Gestalt der Thiere symbolisch, flügelmännisch, nach heraldischer Art und Weise, wodurch er sich den größten Vortheil verschafft, von der naivsten Thierbewegung bis zu einer übertriebenen, frazenhaften Menschenwürde gelangen zu können. Jeder Kunstsreund besitzt und schätzt dieses kleine Büchelchen.

Albert van Everdingen zog als vortrefflicher Landschaftsmaler die Thierfabel in den Naturkreis herüber, und wußte, ohne eigentlich Thiermaler zu sehn, vierfüßige Thiere und Bögel dergestalt ans gemeine Leben heran zu bringen, daß sie, wie es denn auch in der Wirslichkeit geschieht, zu Reisenden und Fuhrleuten, Bauern und Pfassen gar wohl passend, einer und eben derselben Welt unbezweiselt angehören. Everdingens außerordentliches Talent bewegte sich auch hier mit großer Leichtigsteit; seine Thiere, nach ihren Zuständen, passen vortresslich zur Landschaft und componiren mit ihr auß anmuthigste. Sie gelten eben so gut sür verständige Wesen, als Bauern, Bäuerinnen, Pfassen und Nonnen. Der Fuchs in der Wüsse, der Wolf ans Glockenseil gebunden, einer wie der andere, sind an ihrem Platz. Darf man nun hinzusetzen, daß Everdingens landschaftliche Composition, ihre Staffage mit inbegriffen, zu Licht- und Schattenmassen tresslich gedacht, dem vollkommensten Helldunkel Anlaß geben, so bleibt wohl nichts weiter zu wünschen übrig.

Diese Sammlung, in guten Abbrücken, ist jedem Liebhaber werth. Im Nothfall kann man sich aus der Gottschedischen Quartausgabe, wozu man die schon geschwächten Platten benutzte, immer noch einen Begriff von dem hohen Berdienst dieser Arbeit machen.

Bon allen Künstlern, welche die Thierfabel zum Gegenstand ihrer Bemühungen erkoren, hat wohl keiner so nahe den rechten Punkt getrossen, als Paul Potter in einem Gemälde von mehreren Abtheilungen, so sich ehemals in der Galerie zu Cassel befunden. Die Thiere haben den Jägergefangen, halten Gericht, verurtheilen und bestrasen ihn; auch des Jägers Gehülsen, Hunden und Pferd, wird ein schlimmes Loos zu Theil. Hier ist alles ironisch, und das Werk scheint und als gemaltes Gedicht außersordentlich hoch zu stehen. Wir sagen absichtlich als gemaltes Gedicht: denn obzleich Potter der Mann war, daß alles von ihm Herrührende von Seite der Aussührung Verdienste hat, so gehört doch gerade das erwähnte Stück nicht unter diesenigen, wo er und als Maler Bewunderung abnöthigt. Hingegen wird schwerlich ein anderes, selbst das vollendete Meisterstück der pissenden Auh nicht ausgenommen, dem Beschauer größeres Vergnügen gewähren, sich seinem Gedächtniß so lebhast und ergößend einprägen.

Giebt Potters Gemälde ein Beispiel, in welchem Geist Thiersabeln, wofern der bildende Künftler sich dieselben zum Gegenstande wählt, zu behandeln sehen, so möchte hingegen die bekannte Folge von Fabeln, welche der sonst wackere Elias Riedinger eigenhändig radirt hat, als Beispiel durchaus sehlerhafter Denkweise und mißlungener Ersindung in dieser Art angeführt werden. Berdienst der Aussührung ist ihnen wohl nicht abzusprechen; allein sie sind so trocken ernsthaft, haben einen moralischen Zweck, ohne daß die Moral aus dem Dargestellten errathen werden kann; es gebricht ihnen gänzlich an jener durchaus gesorderten ironischen Würze; sie sprechen weder das Gemüth an, noch gewähren sie dem Geist einige Unterhaltung.

Wer sich jedoch in diesem Fache bemiltt, wie denn dem geistreichen Talente sein Glück nirgends zu versagen ist, dem wäre zu wünschen, daß er die radirten Blätter des Benedict Castiglione immer vor Augen habe, welcher die doch mitunter allzubreiten, halbgeformten, unerfreulichen Thiergestalten so zu benutzen gewußt, daß einige das Licht in großen Massen aufnehmen, andere wieder durch kleinere Theile, so wie durch Localtinten die Schattenpartien mannichsaltig beleben. Dadurch entspringt der ästhetische Sinsnereiz, welcher nicht fehlen darf, wenn Kunstzwecke bewirft werden sollen.

## Blumenmalerei.

#### 1818.

Wenn gleich die menschliche Gestalt, und zwar in ihrer Würde und Gesundheitsstülle, das Hauptziel aller bildenden Kunst bleibt, so kann doch keinem Gegenstande, wenn er froh und frisch in die Augen fällt, das Recht versagt werden gleichsalls dargestellt zu sehn, und im Nachbild ein großes, ja größeres Vergnügen zu erwecken, als das Urbild nur immer erregen konnte. Wir schränken uns hier auf die Blumen ein, die sehr frühe als Vorbilder vom Künstler ergriffen werden mußten. Der alten Kunst waren sie Nebensache: Pausias von Sichon malte Blumen zum Schmuck seines geliebten Sträußermädchens; dem Architekten waren Blätter, Knospen, Blumen und von daher abgeleitete Gestalten als Zierde seiner starren Flächen und Stäbe höchst willkommen, und noch sind uns hiervon die köstlichsten Reste geblieben, wie Griechen und Kömer die zum llebersmaß mit wandelbaren Formen der vegetirenden Welt ihren Marmor belebt.

Ferner zeigt sich auf ben Thüren bes Ghiberti die schönste Anwendung von Pflanzen und des mit ihnen verwandten Geslügels. En cas della Robbia und seine Sippschaft umgaben mit bunt verglasten, hocherhabenen Blumen= und Fruchtfränzen anbetungswerthe, heilige Bilder. Gleiche Fruchtfülle bringt Johann da Udine dar, in den köstlich gedrängten Obstgehängen der Baticanischen Logen, und noch manche dergleichen, selbst umgehener lastende Festone verzieren, Fries an Fries, die Säle Leo X. Zu gleicher Zeit sinden wir auch kolossale und niedliche Pergamentblätter, heiligen und frommen Inhalts, zum Beginn und am Rande mit bewundernswürdig nachgebildeten Blumen und Früchten reichlich verziert.

Und auch später war Begetation wie Landschaft nur Begleiterin menschlicher Gestalten, bis nach und nach diese untergeordneten Gegenstände durch die Machtgewalt des Künftlers selbstständig erschienen, und das Hauptinteresse eines Bildes zu bewirken sich anmaßten.

Manche Versuche vorbeigehend wenden wir uns zu den Künftlern, die in den Niederlanden zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts ihr Glück auf die Blumenliebe reicher Handelsherren gründeten, auf die eigentliche Blumisterei, welche, mit unendlicher Neigung, ausgesuchte Floren durch Eultur zu vervielfältigen und zu verherrlichen trachtete. Tulpe, Nelke, Aurikel, Hacinthe wurden in ihrem vollkommensten Zustande bewundert und geschätzt; und nicht etwa willfürlich gestand man Vollkommenheiten zu, man untersuchte die Regeln, wonach etwas gesallen konnte, und wir wagen die Schätzung der Blumenliebhaber als wohl überdacht anzuerkennen, und getrauen uns durchans etwas Gesetzliches darin nachzuweisen, wonach sie gelten ließen oder forderten.

Wir geben hier die Namen der Künftler, deren Arbeit wir bei Herrn Dr. Grambs in Frankfurt am Main in farbigen Aquarellzeichnungen mit Augen gesehen.

Morel aus Antwerpen blühte um 1700.

Maria Sibhla Merian befigleichen.

Johann Bronkhorst, geb. 1648.

Hermann Henstenburgh, geb. 1667.

Johann van Huhsum, geb. 1682, gest. 1749.

Oswald Whne.

Vanloo.

Robb.

Roedig.

Johann van Os.

Ban Brüffel, um 1780.

Van Leen.

Wilhelm Hendricus.

Rähere Nachrichten von den neueren Rünftlern würden fehr willkommen febn.

Db nun schon Sibylla Merian, wahrscheinlich angeregt durch best hochverdienten, viel jüngern Carl Plumier Reiseruf und Ruhm, sich nach Surinam wagte und in ihren Darstellungen sich zwischen Kunft und

Wissenschaft, zwischen Naturbeschauung und malerischen Zwecken bin und ber bewegte, fo blieben boch alle folgenden großen Meifter auf ber Spur, bie wir angedeutet: sie empfingen die Gegenstände von Blumenliebhabern; fie vereinigten sich mit ihnen über ben Werth berfelben, und stellten sie in bem vollsten äfthetischen Glanze bar. Wie nur Licht und Schatten, Farbenwechsel und Widerschein irgend spielen wollten, ließ sich hier kunftreich und unerschöpflich nachbilden. Diefe Werke haben ben großen Bortheil, daß sie den sinnlichen Genuß vollkommen befriedigen. Blumen und Blüthen fpredjen bem Auge zu, Früchte bem Gaumen, und bas beiberfeitige Bebagen scheint sich im Geruch aufzulösen.

Und noch lebt in jenen wohlhäbigen Provinzen berfelbe Sinn, in welchem Sunfum, Rachel Runfch und Seghers gearbeitet, indeffen die übrige Welt sich auf ganz andere Weise mit den Pflanzen beschäftigte, und eine neue Epoche der Malerkunst vorbereitete. Es lobnt wohl der Mübe gerade auf dem Wendepunkt biese Bemerkung zu machen, damit auch hier die Runft mit Bewußtsehn ans Werk schreite.

Die Botanik huldigte in früher Zeit dem Apotheker, Blumiften und Tafelgärtner; biefe forberten bas Beilfame, Augenfällige, Geschmadreiche, und so war jedermann befriedigt; allein die Wiffenschaft, begünftigt vom raftlofen Treiben bes Handels und Weltbewegens, erwarb fich ein Reich, das über Unendlichkeiten herrschte. Nun waren ihr Geschöpfe sogar ver= ächtlich die nur nützlich, nur schön, wohlriechend und schmachaft sehn wollen; das Unnützeste, das Häflichste umfaßte sie mit gleicher Liebe und Antheil.

Diefe Richtung mußte ber Rünftler gleichfalls verfolgen; benn obgleich ber Gesetzgeber Linné seine große Gewalt auch baburch bewies, bag er der Sprache Gewandtheit, Fertigkeit, Bestimmungsfähigkeit gab, um sich an die Stelle des Bildes zu setzen, so kehrte doch immer die Forderung des finnlichen Menschen wieder zurud, die Gestalt mit einem Blid zu übersehen, lieber als sie in der Einbildungstraft erst aus vielen Worten aufzuerbauen.

Welchem Naturfreund wäre nun vorzuerzählen nöthig, wie weit die Runft Pflanzen, sowohl ber Natur als ber Wiffenschaft gemäß, nachzubilden in unsern Tagen gestiegen sen? Will man treffliche Werke vorzählen, wo foll man anfangen, wo foll man enden?

Bier fen und eins für alle gegeben.

A Description of the Genus Pinus by Lambert. London 1803.

Der in seiner Runft vollendete und sie zu seinen Zwecken geistreich anwendende Ferdinand Bauer stellt die verschiedenen Fichtenarten und die mannichfaltigen Umwandlungen ihrer Aeste, Zweige, Nadeln, Blätter, Knospen, Blüthen, Früchte, Fruchthulle und Samen zu unserer größten Zufriedenheit durch das einfache Kunstmittel dar, daß er die Gegenstände in ein volles freies Licht fett, welches diefelben in allen ihren Theilen nicht allein umfaßt, sondern ihnen auch durch lichte Widerscheine überall die größte Rlarheit und Deutlichkeit verleiht. Eine folche Behandlungsart gilt hauptfächlich bei biefem Gegenstand: Zweige, Nabeln, Blüthen haben in genanntem Geschlecht eigentlich keinen Körper, bagegen sind alle Theile durch Localfarben und Tinten so unendlich von einander abgesetzt und abgestuft, daß die reine Beobachtung folder Mannichfaltigkeit und das Abgebildete als wirklich vor Augen bringt. Jede Farbe, auch die hellste, ift dunkler als das weiße Papier worauf sie getragen wird, und es bedarf also hier weder Licht noch Schatten, die Theile setzen sich unter einander und vom Grunde genugsam ab; und boch murbe diese Darstellung noch immer etwas Chinefisches behalten, wenn ber Künstler Licht und Schatten aus Unkunde nicht achtete, anstatt daß er hier aus Weisheit beibes vermeibet; fobald er aber deffen bedarf, wie bei Aesten und Zapfen, die sich körperlich hervorthun, weiß er mit einem Hauch, mit einem Garnichts nachzuhelfen, daß die Rörper sich runden, und doch eben so wenig gegen den Grund abstechen. Daher wird man beim Anblick biefer Blätter bezaubert: bie Natur ift offenbar, die Runft versteckt, die Genauigkeit groß, die Ausführung mild, die Gegenwart entschieden und befriedigend, und wir muffen uns glucklich halten, aus ben Schätzen ber großherzoglichen Bibliothek biefes Mufter= werk und unfern Freunden wiederholt vorlegen zu können.

Denke man sich nun, daß mehrere Künstler im Dienste der Wissenschaft ihr Leben zubringen, wie sie die Pflanzentheile, nach einer sich ins unendliche vermannichsaltigenden und doch noch immer sürs Unschauen nicht hinreichenden Terminologie, durchstudiren, wiederholt nachbilden und ihrem scharfen Künstlerauge noch das Mikrostop zu Hülfe rusen, so wird man sich sagen: es muß endlich einer ausstehen, der diese Abgesondertheiten vereinigt, das Bestimmte sest hält, das Schwebende zu fassen weiß; er hat so oft, so genau, so treu wiederholt was man Geschlecht, Art, Barietät nennt, daß er auswendig weiß was da ist, und ihn nichts irrt was werden kann.

Ein folder Künstler habe nun auch benselben innern Sinn, den unsere großen niederländischen Blumenmaler befassen, so ist er immer in Nachetheil, denn jene hatten nur Liebhaber des auffallend Schönen zu befriebigen, er aber soll im Wahren und durchs Wahre das Schöne geben; und wenn jene im beschränkten Kreise des Gartenfreundes sich behaglich ergingen, so soll er vor einer unübersehbaren Menge von Kennern, Wissenden, Unterscheidenden und Aufstechenden sich über die Natürlichkeit controliren lassen.

Run verlangt die Kunst, daß er seine Blumen nach Form und Farbe glücklich zusammenstelle, seine Gruppen gegen das Licht zu erhöhe, gegen die Seiten schattend und halbschattig abrunde, die Blüthen erst in voller Ansicht, sodann von der Seite, auch nach dem Hintergrunde zu fliehend sehen lasse, und sich dabei dergestalt bewähre, daß Blatt und Blättchen, Kelch und Anthere eine Specialkritik aushalte, und er zugleich im Ganzen, Künstler und Kunstkenner zu befriedigen, den unerläßlichen Effect dargeben und leisten soll!

Daß irgend jemand eine folche Aufgabe zu lösen unternähme, würden wir nicht benken, wenn wir nicht ein paar Bilder vor uns hätten, wo der Künstler geleistet hat, was einem jeden, der sich's bloß einbilden wollte, völlig unmöglich scheinen müßte.

# Künftlerische Behandlung landschaftlicher Gegenstände.

#### 1831.

(Die mit Satchen bezeichneten Erganzungen find von S. Deber.)

#### I.

## Landschaftliche Malerei.

Schematisches.

Der Künftler peinliche Art zu benken.

Woher abzuleiten?

Der ächte Künftler wendet sich aufs Bedeutende; daher die Spuren der ältesten landschaftlichen Darstellungen alle groß, höchst mannichsaltig und erhaben sind.

Hintergrund in Mantegna's Triumphzug.

Tizians Landschaften.

Das Bedeutende des Gebirgs, der Gebäude beruht auf der Höhe;

Daher das Steile.

Das Anmuthige beruht auf der Ferne;

Daher von oben herab bas Weite.

Hiedurch zeichnen sich aus alle die in Throt, im Salzburgischen und sonst mögen gearbeitet haben.

"Breughel, Jodocus Momper, Roland Savery, Isaac Major haben alle diesen Charafter."

Albrecht Dürer und die übrigen Deutschen der ältern Zeit haben alle mehr oder weniger etwas Peinliches, indem sie gegen die ungeheuern Gegenstände die Freiheit des Wirkens verlieren, oder solche behaupten, in sosern ihr Geift groß und denselben gewachsen ist.

Daher sie bei allem Anschauen ber Natur, ja Nachahmung berselben, ins Abenteuerliche gehen, auch manierirt werden.

Bei Paul Brill milbert fich bieses, ob er gleich noch immer hohen Horizont siebt und es im Vordergrunde an Gebirgsmaffen und in dem übrigen an Mannichfaltigkeit nie fehlen läßt.

"Das beste ber uns bekannt geworbenen Delgemälbe des Paul Brill — er hat auch mehrere große Werke in Fresco ansgeführt — befindet sich in der florenti=nischen Galerie und stellt eine Jagd von Rehen und wilden Schweinen dar. Den Farbenton in diesem Bilbe möchten wir kühl nennen; er drückt frühe Morgenzeit recht wohl aus, und stimmt daher vortrefflich zu den staffirenden Figuren. Das Landschaftliche, die Gegend, ist schön gedacht, einsach, großartig und gleichwohl gefällig; Licht und Schatten wußte der Künstler zweckmäßig zu vertheilen, und erzielte dadurch eine ruhige, dem Auge angenehme Wirkung; die Behandlung ist zwar sleißig, doch weder geleckt noch peinlich; ein sanster Lusthauch scheint durch die Bäume zu ziehen und sie leicht zu bewegen. Das Gegenstück ist, wiewohl geringer, doch ebenfalls ein Werk von Verdienstein, und siellt eine wilde Gegend dar, wo ein Waldstrom zwischen Telsen und Gestein sich schäumend durchdrängt."

Eintretende Niederländer.

Vor Rubens.

Rubens felbft.

Nach Rubens.

Er, als Historienmaler, suchte nicht sowohl das Bedeutende, als daß er es jedem Gegenstand zu verleihen wußte; daher seine Landschaften einzig sind. Es sehlt auch nicht an steilen Gebirgen und gränzenlosen Gegenden; aber auch dem ruhigsten, einfachsten, ländlichen Gegenstand weiß er etwas von seinem Geiste zu ertheilen und das Geringste dadurch wichtig und anmuthig zu machen.

"Bir gebenken hier einer schähbaren Landschaft besselben im Palast Pitti zu Florenz. Sie stellt die Heuernte bar, ist ked, meisterhaft behandelt, schön erstunden, gut colorirt mit kräftiger, feineswegs mißfälliger Wirfung des Ganzen. Rundige Beschaner nehmen indessen mit Erstannen, in dem Werk eines Künstlers wie Rubens, die unrichtige Austheilung des Lichtes wahr; denn auf eine Baumgruppe vorn rechter Hand im Bilbe fällt solches rechts ein; alles übrige, die staffierenden Figuren nicht ausgenommen, ift von der entgegengeseten Seite beleuchtet."

Rembrandt's Realism in Absicht auf die Gegenstände.

Licht, Schatten und Haltung sind bei ihm bas Ibeelle.

Bolognesische Schule.

Die Carracci.

Grimaldi.

Im Claude Lorrain erklärt sich die Natur für ewig.

Die Pouffins führen fie ins Ernfte, Hohe, sogenannte Heroische.

Unregung der Nachfolger.

Endliches Auslaufen in die Porträtlandschaften.

"Nach bem heroifchen Styl, welchen Nicolaus und Caspar Pouffin in die landschaftlichen Darstellungen gebracht, ware auch des Anmuthigen, Ibyllenmäßigen in den Werken des Iohann Both, des Ruysdael, des du Jardin, Potter, Berghem, van der Neer und anderer zu gebenken."

#### II.

## Landschaftliche Malerei.

#### Schematisches.

In ihren Anfängen als Nebenwerk bes Geschichtlichen.

"Sehr einfach, oft fogar bloß fymbolifch, wie g. B. in manchen Bilbern bes Giotto, auch wohl in benen bes Orgagna und anbern."

Durchaus einen steilen Charakter, weil ja ohne Höhen und Tiefen keine Ferne intereffant dargestellt werden kann.

"Das Steile, Schroffe herricht felbst in Tizians Merken, ba wo er Felfen und Gebirge malt, noch vor; fo ebenfalls bei Leonardo ba Binci.

Männlicher Charafter ber ersten Zeit.

Die erste Kunft durchaus ahnungsreich; deßhalb die Landschaft ernst und gleichsam drohend.

Forderung des Reichthums.

Daher hohe Standpunkte, weite Aussichten.

Beispiele.

Breughel.

Baul Brill; dieser schon höchst gebildet, geistreich und mannichsattig. Man sehe seine zwölf Monate in sechs Blättern und die vielen andern nach ihm gestochenen Blätter.

Jodocus Momper, Roland Savery.

Einfiedeleien.

"Bu ben Einsteblern ober Einsiedeleien find auch wohl Sieronymus Mugians Beilige, in Wilbuiffen bargeftelli, zu rechnen, welche Cornelius Cort in feche be- fannten fconen Blattern in Rupfer ftach."

Rach und nach steigende Anmuth.

Die Carracci.

Domenichino.

"Albani, Guercino, Grimaldi und ihnen an poetischem Berbienst im landschaftlichen Sach nicht nachstehend, Beter Franz und Johann Baptist Mola; auch ware Johann Baptist Biola hier noch zu nennen."

Claude Lorrain.

Ausbreitung über eine heitere Welt, Zartheit. Wirkung ber atmofphärischen Erscheinungen aufs Gemüth.

"Johann Both."

"Bermann Schwanenfelb."

"Boelemburg."

Nicolaus Bouffin.

Cafpar Pouffin.

Hervische Landschaft.

Genau besehen eine nutslose Erde. Abwechselndes Terrain ohne irgend einen gebauten Boden.

Ernste, nicht gerade idyllische, aber einfache Menschen.

Unständige Wohnungen ohne Bequemlichkeit.

Sicherung der Bewohner und Umwohner durch Thürme und Festungswerke.

In diesem Sinn eine fortgesetzte Schule, vielleicht die einzige, von der man sagen kann, daß der reine Begriff, die Anschauungsweise der Meister ohne merkliche Abnahme überliefert worden.

"Felix Meyer von Winterthur ift zwar keiner ber hochberühmten Meifter, allein wir nehmen Anlaß beffelben hier zu gebenken, weil mehrere feiner Landschaften mit wahrhaft Poussineskem Geift erfunden find; doch ift die Ausführung meistens klüchtig, das Colorit nicht heiter genug. Auch eines wenig bekannten Malers aus derselben Zeit, oder etwas früher, liegt uns ob zu gedenken: Werdmüller von Zürich; feine höchst seltenen Arbeiten halten in Finsicht auf Neichthum und Anmuth der Gedanken ungefähr die Mitte zwischen denen des Peter Franz Mola, Grimaldi und Claude Lorrain, und wenn sie von Seite des Colorits nicht an die blühende Heiterkeit der letztern reichen, fo sind sie doch darin dem Mola und Grimaldi wenigstens gleich zu schähen."

"Meister, welche in landschaftlichen Darfiellungen dem Geschmad ber beiden Bouffins gefolgt find.

Glauber.

Franz Milet.

Franz van Neve.

Sebaftian Bourdon.

Nebergang aus dem Ideellen zum Wirklichen durch Topographien.

Merians weitumberschauende Arbeiten.

Beibe Arten geben noch neben einander.

Endlich, befonders durch Engländer, der Uebergang zu den Beduten. So wie beim Geschichtlichen zur Porträtform.

Neuere Engländer, an der großen Liebhaberei zu Claude und Poussin noch immer verharrend.

Sich zu ben Beduten hinneigend, aber immer noch in ber Composition an atmosphärischen Effecten sich ergögend und übend.

Die Hadert'sche klare strenge Manier steht bagegen; seine merkwürstigen, meisterhaften Bleistifts und Federzeichnungen nach der Natur, auf weiß Papier, um ihnen mit Sepia Kraft und Haltung zu geben.

Studien der Engländer auf blau und grau Papier, mit schwarzer Kreide und wenig Bastellfarbe, etwas nebulistisch; im Ganzen aber gut gestacht und sauber ausgeführt.

"Der Berfaffer zielt hier auf einige schähdere Zeichnungen englischer Landsichaftmaler, welche er mahrend feines Aufenthaltes in Nom an fich brachte und die noch gegenwärtig unter seinen Kunftschäben sich befinden."

#### Ш.

## Landschaftliche Malerei.

Ausgeführtes.

1

Alls fich die Malcrei in Westen, besonders in Italien von dem östlichen byzantinischen mumienhaften Herkommen wieder zur Natur wendete, war, bei ihren ernsten großen Anfängen, die Thätigkeit bloß auf menschliche Gestalt gerichtet, unter welcher das Göttliche und Gottähnliche vorgestellt ward. Eine capellenartige Einfassung ward den Bildern allenfalls zu Theil, und zwar ganz der Sache angemessen, weil sie ja in Kirchen und Capellen ausgestellt werden sollten.

Wie man aber bei weiterem Fortriiden ber Kunst sich in freier Natur umsah, sollte boch immer auch Bedeutendes und Würdiges ben Figuren zur Seite stehen; beshalb bem auch hohe Augpunkte gewählt, auf starren

Felsen vielfach über einander gethurmte Schlöffer, tiefe Thäler, Wälber und Wasserfälle bargestellt wurden. Diese Umgebungen nahmen in ber Folge immer mehr überhand, brangten bie Figuren ins Engere und Rleinere, bis fie zuletzt in basjenige, was wir Staffage nennen, zusammenschrumpften. Diese landschaftlichen Tafeln aber sollten, wie vorher die Beiligenbilber, auch durchaus intereffant fenn, und man überfüllte fie deßhalb nicht allein mit bem, was eine Gegend liefern konnte, fonbern man wollte zugleich eine ganze Welt bringen, bamit ber Beschauer etwas zu feben hatte und ber Liebhaber für fein Gelb boch auch Werth genng erhielt. Bon den höchsten Felfen, worauf man Gemsen umberklettern fab, fturzten Wafferfälle zu Wafferfällen binab, burch Ruinen und Gebufch. Diese Wasserfälle wurden endlich benutzt zu hammerwerken und Mühlen; tiefer hinunter befpülten fie ländliche Ufer, größere Städte, trugen Schiffe von Bedeutung und verloren sich endlich in den Ocean. Daß dazwischen Jäger und Fischer ihr Handwerk trieben, und tausend andere irdische Wesen sich thätig zeigten, läßt sich benten; es fehlte ber Luft nicht an Bögeln, Birsche und Rehe weideten auf den Waldblößen, und man würde nicht endigen dasjenige herzuzählen, was man dort mit einem einzigen Blick zu überschauen hatte. Damit aber zulett noch eine Erinnerung an bie erste Beftimmung ber Tafel übrig bliebe, bemerkte man in einer Ecke irgend einen heiligen Einfiedler. Hieronymus mit dem Löwen, Magdalene mit dem Saargewand fehlten felten.

2.

Tizian, mit großartigem Kunstgeschmack überhaupt, sing, in sosern er sich zur Landschaft wandte, schon an mit dem Reichthum sparsamer umzugehen; seine Bilder dieser Art haben einen ganz eigenen Charakter. Hölzerne wunderlich über einander gezimmerte Häuser, mittelgebirgige Gegenden, mannichfaltige Hügel, anspülende Seen, niemals ohne bedeutende Figuren, menschliche, thierische. Auch legte er seine schönen Kinder ohne Bedenken ganz nacht unter freien Himmel ins Gras.

3.

Breughels Bilder zeigen die wundersamste Mannichfaltigkeit: gleichs falls hohe Horizonte, weit ausgebreitete Gegenden, die Wasser hinab bis zum Meere; aber der Verlauf seiner Gebirge, obgleich rauh genug, ist

doch weniger steil, besonders aber durch eine seltenere Begetation merkwürdig. Das Gestein hat überall den Borrang, doch ist die Lage seiner Schlösser, Städte höchst mannichfaltig und charakterisch; durchaus aber ist der ernste Charakter des sechzehnten Jahrhunderts nicht zu verkennen.

Paul Brill, ein hochbegabtes Naturell. In seinen Werken läßt sich vie oben beschriebene Herkunft noch wohl verspüren, aber es ist alles schon froher, weitherziger, und die Charaktere der Landschaft schon getrennt: es ist nicht mehr eine ganze Welt, sondern bedeutende, aber immer noch weit greisende Einzelnheiten.

Wie trefslich er die Zustände der Localitäten, des Bewohnens und Benutzens irdischer Oertlichkeiten gekannt, beurtheilt und gebraucht, davon geben seine zwölf. Monate in sechs Blättern das schönste Beispiel. Besonders angenehm ift zu sehen, wie er immer zwei auf zwei zu paaren gewußt, und wie ihm aus dem Verlauf des einen in den andern ein vollsständiges Bild darzustellen gelungen seh.

Der Einsiedeleien bes Martin de Bos, von Johann und Naphael Sabeler in Kupfer gestochen, ist auch zu gedenken. Hier stehen die Fisguren der frommen Männer und Frauen mit wilden Umgebungen im Gleichgewicht; beide sind mit großem Ernst und tüchtiger Kunst vorgestragen.

4.

Das siebzehnte Jahrhundert befreit sich immer mehr von der zudringlichen ängstigenden Welt: die Figuren der Carracci erfordern weitern Spielraum. Borzüglich setzt sich eine große, schön bedeutende Welt mit den Figuren ins Gleichgewicht, und überwiegt vielleicht durch höchst interessante Gegenden selbst die Gestalten.

Domenichino vertieft sich bei seinem bolognesischen Aufenthalt in die gebirgigen und einsamen Umgebungen; sein zartes Gefühl, seine meistershafte Behandlung und das höchst zierliche Menschengeschlecht, das in seinen Räumen wandelt, sind nicht genug zu schätzen.

Bon Claube Lorrain, ber nun ganz ins Freie, Ferne, Heitere, Ländliche, Feenhaft-Architektonische sich ergeht, ist nur zu sagen, daß er ans Letzte einer freien Kunstäußerung in diesem Fache gelangt. Jedermann kennt seine Werke, jeder Künstler strebt ihm nach, und jeder fühlt mehr oder weniger, daß er ihm den Borzug lassen muß. 5.

Damals entstand auch die sogenannte heroische Landschaft, in welcher ein Menschengeschlecht zu hausen schien von wenigen Bedürsnissen und von großen Gesinnungen. Abwechselung von Feldern, Felsen und Wäldern, unterbrochenen Hügeln und steilen Bergen, Wohnungen ohne Bequemlichsteit, aber ernst und anständig, Thürme und Besetsigungen, ohne eigentslichen Kriegszustand auszudrücken, durchaus aber eine unnütze Welt, keine Spur von Felds und Gartenbau, hie und da eine Schasseerbe, auf die älteste und einsachste Benutzung der Erdobersläche hindeutend.

# Unnsdael als Dichter.

1816.

Jakob Ruysdael, geboren zu Harlem 1635, fleißig arbeitend bis 1681, ist als einer der vortrefflichsten Landschaftsmaler anerkannt. Seine Werke befriedigen vorerst alle Forderungen, die der äußere Sinn an Kunstwerke machen kann. Hand und Pinfel wirken mit größter Freiheit, zu der genauesten Bollendung. Licht, Schatten, Haltung und Wirkung des Ganzen läßt nichts zu wünschen übrig. Hiervon überzeugt der Anblick sogleich jeden Liebhaber und Kenner. Gegenwärtig aber wollen wir ihn als denkenden Künstler, ja als Dichter betrachten; und auch hier werden wir gestehen, daß ein hoher Preis ihm gebühre.

Zum gehaltreichen Texte kommen uns hierzu brei Gemälbe der königlich fächsischen Sammlung zu Statten, wo verschiedene Zustände der bewohnten Erdoberstäche mit großem Sinn dargestellt sind, jeder einzeln,
abgeschlossen, concentrirt. Der Künstler hat bewundernswürdig geistreich
den Punkt gesaßt, wo die Productionskraft mit dem reinen Verstande zufammentrifft, und dem Beschauer ein Kunstwerk überliesert, welches, dem
Auge an und sür sich erfreulich, den innern Sinn aufrust, das Nachdenken
anregt und zuletzt einen Begriff ausspricht, ohne sich darin aufzulösen oder
zu verkühlen. Wir haben wohlgerathene Copien dieser drei Bilder vor
uns, und können also darüber ausssührlich und gewissenhaft sprechen.

I.

Das erste Bild stellt die successiv bewohnte Welt zusammen dar. Auf einem Felsen, der ein begränztes Thal überschaut, steht ein alter Thurm, nebenan wohlerhaltene neuere Baulichkeiten; an dem Fuße des Felsen eine ansehnliche Wohnung behaglicher Gutsbesitzer. Die uralten

hohen Fichten um dieselbe zeigen uns an, welch ein langer friedlich vererbter Besitz einer Reihe von Abkömmlingen an dieser Stelle gegönnt gewesen. Im Grunde, am Abhange eines Berges, ein weithingestrecktes Dorf, gleichfalls auf Fruchtbarkeit und Wohnlichkeit dieses Thals hindentend. Ein stark strömendes Wasser stürzt im Vordergrunde über Felsen und abgebrochene schlanke Baumstämme, und so sehlt es denn nicht an dem allbelebenden Elemente, und man denkt sich sogleich, daß es ober und unterhalb durch Mühlen und Hammerwerke werde benutzt sehn. Die Bewegung, Klarheit, Haltung dieser Massen beleben köstlich das übrige Ruhende. Daher wird auch dieses Gemälde der Wassersall genannt. Es befriedigt jeden, der auch nicht gerade in den Sinn des Bildes einzudringen Zeit und Beranlassung hat.

#### П.

Das zweite Bild, unter dem Namen des Alosters berühmt, hat bei einer reichern, mehr anziehenden Composition die ähnliche Absicht, im Gegenwärtigen das Vergangene darzustellen, und dieß ist auf das bewunderungswürdigste erreicht, das Abgestorbene mit dem Lebendigen in die anschaulichste Verbindung gebracht.

Zu seiner linken Hand erblickt der Beschauer ein versallenes, ja verwüstetes Kloster, an welchem man jedoch hinterwärts wohlerhaltene Gebäude sieht, wahrscheinlich den Ausenthalt eines Amtmanns oder Schössers, welcher die ehemals hierher sließenden Zinsen und Gefälle noch fernerhin einnimmt, ohne daß sie von hier aus, wie sonst, ein allgemeines Leben verbreiten.

Im Angesicht dieser Gebände steht ein vor alten Zeiten gepklanztes, noch immer fortwachsendes Lindenrund, um anzudenten, daß die Werke der Natur ein längeres Leben, eine größere Dauer haben, als die Werke der Menschen: dem unter diesen Bäumen haben sich schon vor mehreren Jahren, bei Kirchweihfesten und Jahrmärkten, zahlreiche Pilgrime versammelt, um sich nach frommen Wanderungen zu erquicken.

Daß übrigens hier ein großer Zusammenfluß von Menschen, eine fortdauernde Lebensbewegung gewesen, darauf deutet die an und in dem Wasser übrig gebliebenen Fundamente von Brückenpfeilern, die gegenwärtig malerischem Zwecke dienen, indem sie den Lauf des Flüßchens hemmen und kleine rauschende Cascaden hervorbringen.

Aber daß diese Brücke zerstört ist, kann den lebendigen Verkehr nicht hindern, der sich durch alles durch seine Straße sucht. Menschen und Bieh, Hirten und Wanderer ziehen nunmehr durch das seichte Wasser und geben dem sansten Zuge desselben einen neuen Reiz.

Auch reich an Fischen find noch bis auf den heutigen Tag diese Fluthen, so wie zu jener Zeit, als man bei Fastentaseln nothwendig ihrer bedurfte: denn Fischer waten diesen unschuldigen Grundbewohnern noch immer entgegen und suchen sich ihrer zu bemächtigen.

Wenn nun die Berge des hintergrunds mit jungen Bufchen umlaubt scheinen, so mag man daraus schließen, daß ftarke Balber hier abgetriesben und diese sansten höhen dem Stockausschlag und dem kleinern Gesträuch überlassen werden.

Aber diesseits des Wassers hat sich, zunächst an einer verwitterten, zerbröckelten Felspartie, eine merkwürdige Baumgruppe angesiedelt. Schon steht veraltet eine herrliche Buche da, entblättert, entästet, mit geborstener Rinde. Damit sie uns aber durch ihren herrlich dargestellten Schaft nicht betrübe, sondern ersreue, so sind ihr andere noch volllebendige Bäume zugesellt, die dem kahlen Stamme durch den Reichthum ihrer Aeste und Zweige zu Hülfe kommen. Diesen üppigen Buchs begünstigt die nahe Feuchtigkeit, welche durch Moos und Rohr und Sumpsträuter genugsam angedeutet wird.

Indem num ein sanstes Licht von dem Kloster zu den Linden und weiterhin sich zieht, an dem weißen Stamm der Buche wie im Widersscheine glänzt, sodann über den sansten Fluß und die rauschenden Fälle, über Heerden und Fischer zurückgleitet und das ganze Bild belebt, sitt nahe am Wasser im Bordergrunde, uns den Rücken zukehrend, der zeichenende Künstler selbst; und diese so oft mißbrauchte Staffage erblicken wir mit Rührung hier am Platze so bedeutend als wirksam. Er sitzt hier als Betrachter, als Repräsentant von allen, welche das Bild künstig beschauen werden, welche sich mit ihm in die Betrachtung der Vergangenheit und Gegenwart, die sich so lieblich durch einander webt, gern vertiesen mögen.

Glücklich aus ber Natur gegriffen ift dieß Bild, glücklich durch den Gedanken erhöht, und da man es noch überdieß nach allen Erfordernissen der Kunst angelegt und ausgeführt findet, so wird es uns immer anziehen, es wird seinen wohlverdienten Ruf durch alle Zeiten erhalten und auch

in einer Copie, wenn sie einigermaßen gelang, bas größere Berbienft bes Originals zur Ahnung bringen.

#### 111.

Das britte Bild bagegen ist allein ber Vergangenheit gewibmet, ohne bem gegenwärtigen Leben irgend ein Recht zu gönnen. Man kennt es unter bem Namen bes Kirchhofs. Es ist auch einer. Die Grabmale sogar beuten, in ihrem zerstörten Zustande, auf ein mehr als Vergangenes; sie sind Grabmäler von sich selbst.

In dem Hintergrunde sieht man, von einem vorüberziehenden Regen= schauer umhüllt, magere Ruinen eines ehemals ungeheuern in ben Himmel ftrebenden Doms. Gine freistehende spindelförmige Biebelmauer wird nicht mehr lange halten. Die ganze sonst gewiß fruchtbare Rlosterumgebung ift verwilbert, mit Standen und Sträuchen, ja mit schon veralteten und verdorrten Bäumen zum Theil bebeckt. Auch auf dem Kirchhofe bringt Diefe Wildniß ein, von beffen ehemaliger frommer Befriedigung feine Spur mehr zu sehen ift. Bedeutende wundersame Gräber aller Art, durch ihre Formen theils an Garge erinnernd, theils burch große aufgerichtete Steinplatten bezeichnet, geben Beweis von ber Wichtigkeit bes Kirchsprengels, und was für edle und wohlhabende Geschlechter an diesem Orte ruhen mögen. Der Berfall ber Gräber felbst ift mit großem Geschmack und schöner Künftlermäßigung ausgeführt; fehr gern verweilt ber Blick an ihnen. Aber zulett wird ber Betrachter überrascht, wenn er weit binten neue bescheidene Monumente mehr ahnt als erblickt, um welche sich Tranernde befchäftigen — als wenn uns bas Bergangene nichts außer ber Sterblichkeit zurücklaffen könnte.

Der bebeutenbste Gedanke dieses Bildes jedoch macht zugleich den größten malerischen Eindruck. Durch das Zusammenstürzen ungeheurer Gebände mag ein freundlicher, sonst wohlgeseiteter Bach verschüttet, gestemmt und aus seinem Wege gedrängt worden sehn. Dieser sucht sich nun einen Weg ins Wüste die durch die Gräber. Ein Lichtblick, den Regenschauer überwindend, beleuchtet ein paar aufgerichtete, schon beschädigte Grabestaseln, einen ergranten Baumstamm und Stock, vor allem aber die heransluthende Wassermasse, ihre stürzenden Strahlen und den sich entwickelnden Schaum.

Diese fämmtlichen Gemälbe, so oft copirt, werden vielen Liebhabern vor Augen sehn, wer das Glück hat die Originale zu sehen, durchdringe sich von der Einsicht, wie weit die Kunst gehen kann und soll.

Wir werben in der Folge noch mehr Beispiele aufsuchen, wo der reinfühlende, klardenkende Künstler, sich als Dichter erweisend, eine vollskommene Symbolik erreicht, und durch die Gesundheit seines äußern und innern Sinnes uns zugleich ergögt, belehrt, erquidt und belebt.

# Nachricht von altdeutschen, in Leipzig entdeckten Kunft-

Es befindet sich wohl keine Kirche in der Christenheit, deren frühere Gemälde, Statuen oder sonstige Denkmale nicht neueren Bedürsnissen oder verändertem Kunstgeschmack einmal weichen müssen. Glücklich, wenn sie nicht völlig zerstört, sondern, wenn gleich ohne sorgfältigen Bedacht, jedoch durch günstiges Geschief einigermaßen erhalten werden.

Dieses Lettere ift ber Fall mit einer Anzahl alter Gemälbe, welche fonst die Zierden der Leipziger Kirchen gewesen, aber herausgenommen und auf die Gewölbe dieser Gebäude gestellt worden. Sie befinden sich freilich in einem traurigen Zustande; boch an ihrer Wiederherstellung ist nicht burchaus zu verzweifeln. Die Entbedung biefer bedeutenden Schätze find wir herrn Quandt schuldig, einem jungen Sandelsmann, ber mit Enthusiasmus für die Runft schöne Renntnisse berselben verbindet, auch Geschmack und Einsichten auf Reisen geläutert hat. Unter bem Schutz und mit Begunftigung ber hohen Behörden, bem Beiftande bes herrn Dr. Stieglit und thätiger Mitwirkung ber Berren Sillig und Lehmann, hat berfelbe mehrere kostbare Bilder vom Untergange gerettet, und man hofft burch Reinigung und Restauration sie wieder genießbar zu machen. Die Rach= richten, welche wir davon erhalten, bringen wir um fo schneller ins Bublicum, als, bei bevorstehender Jubilatemesse, gewiß jeder Kunstfreund und Renner sich nach diesen Tafeln erkundigen und durch Theilnahme das glücklich begonnene Unternehmen befördern wird.

Borläufig können wir folgendes mittheilen.

# Sechs Gemälde auf Goldgrund.

Die Lichter in ben Gewändern mit Gold gehöht. 1. Ein Ecce homo, mit der Jahrzahl 1498.

- 2. Eine Krönung Maria, viel alter. Bu aller Mangelhaftigkeit ber Zeichnung ift fehr viel zartes Gefühl gefellt.
- 3. Eine Dreifaltigkeit. Gott Bater, die Leiche des Sohns im Schoose haltend. Unzählige Engel umgeben die erhabene Gruppe. Auf der Erde ruhen drei Berstorbene. Auf der einen Seite kniet Maria, auf der andern der heilige Sebastian, welche betend den Todesschlummer der Schlafenden bewachen.
- 4. Verfolgung der erften Christen. Die Röpfe so schön und gefühlvoll, daß sie an Holbein erinnern.
- 5. Geschichte bes Lazarus. Hände und Füße nicht zum besten gezeichnet, die Köpfe hingegen von der größten Schönheit, dem edelsten und rührendsten Ausbruck.

## Bilder bes ältern Cranach.

- 1. Die Verklärung. Christus ist eine wahre Vergötterung bes Menschen. Die erhabenen Gestalten bes Himmels umgeben ihn; auf dem Hügel ruhen die Jünger im wachen Traume. Eine herrliche Aussicht eröffnet sich dem Auge weit über das Meer und über ein reichbebautes Vorgebirge. Das Bild ist Ein Moment, Ein Guß des Gedankens, vielsleicht der höchste, gunstreichste Augenblick in Cranachs Leben.
- 2. Die Samariterin. Christus, voll hoher männlicher Würde, Weißheit und Huld, spricht wohlwollend und ernst zu dem jugendlich sorg-losen Weibe, welche, ohne Beschauung, das Leben genußreich auf sich einwirken ließ, und es heiter hinnahm. Bon den gehaltvollen Worten ersgriffen, kehrt ihr Blick zum erstenmal sich in ihr Inneres.
- 3. Die Kreuzigung. Auf ber einen Seite stehen, in tiesen Schmerz versunken, die Freunde des Heilandes, auf der andern, in unerschütterlich roher Kraft, die Kriegsknechte. Der Hauptmann allein blickt gedankenvoll zu dem Gekreuzigten empor, so wie auch einer von den Priestern. Diese drei Bilder sind von beträchtlicher Größe.
- 4. Der Sterbende. Ungefähr zwanzig Zoll breit und einige breißig Zoll hoch. Die größte Figur im Vordergrunde hat ungefähr vier Zoll. Die Composition ist reich und erfordert eine weitläusige Beschreibung; daher nur so viel zur Einleitung. Unten liegt der Sterbende, dem die letzte Delung ertheilt wird; an dessen Bette kniet die Gattin; die Erben hingegen untersuchen Kisten und Kasten. Ueber dem Sterbenden erhebt sich

vorgehalten sieht, auf der andern von Engeln Vergebung vernimmt. Oben zeigt sich in Wolken die Dreieinigkeit mit Engeln und Patriarchen umgeben. Noch höher befindet sich ein Abschnitt, auf dem eine Kirche vorgestellt ist, zu welcher sich Vetende nahen. Nicht zu beschreiben ist die Zartheit, womit dieses Bild ausgeführt ist, und vorzüglich haben die größten wie die kleinsten Köpfe eine musterhafte Vollendung und Aussührung; auch sindet sich sehr selten hier etwas Verschobenes, das in Eranachs Köpfen oft vorkommt.

Dieses Bild diente zur Zierde des Grabmals eines Herrn Schmidburg, der nach der Inschrift im Jahre 1518 starb. Aus dieser Zeit muß also auch dieses Bild sehn, worauf Cranachs Monogramun steht.

## Bilder des jüngern Cranach.

1. Allegorisches Bild. Auf die Erlösung bentend. Es hat dasselbe im Allgemeinen der Anordnung, in den Gruppen und in der einnehmenden Idee große Aehnlichkeit mit dem Altargemälde in Weimar, das wir durch Kupferstich und Beschreibung kennen; es ist jedoch kleiner.

Im Borbergrunde der Heiland am Kreuze, diesem zur Linken der aufgestandene Heiland und der mit der Gottheit versöhnte Mensch. Christus deutet mit seiner rechten Hand nach seiner Leidensgestalt, und der Mann an seiner Seite saltet verehrend die Hände. Beide sind überaus edle, schöne Köpfe, das Nackende besser als gewöhnlich gezeichnet, und das Colorit zart und warm. Die Gruppe der Hirten, die Erhöhung der Schlange, das Lager, Moses und die Propheten sind fast ganz so wie zu Weimar. Unter dem Kreuze ist das Lamm; doch steht ein wunderschönes Kind daneben, mit der Siegessahne. Zur Nechten des Gekreuzigten sehen wir im Hintergrunde das erste Menschenpaar in Eintracht mit der Natur; das schene Wild weidet noch vertraulich neben den Menschen.

Weiter vorn wird ein Mann von Tod und Teufel verfolgt. Im Vordergrunde steht der Heiland zum drittenmal. Unter seinen Füssen bricht das Gerippe des Todes zusammen, und ohne Haß, ohne Zorn, ohne Anstrengung stößt Christus dem gekrönten Ungeheuer den krystallenen Speer, auf welchem die Fahne des Sieges weht, in den Nachen. Unzählige Verdammte, worunter wir größtentheils Mönche, Nonnen und Geistliche vom höchsten Rang erblicken, gehen befreit hervor, und preisen

den Herrn und Netter. Dieser Christus ist jenem auf dem Bilde in Weimar sehr ähnlich, nur in entgegengesetzter Richtung gezeichnet. Den untern Theil der Tasel füllt ein zahlreiches Familiengemälde. Auf dem Stamme des Kreuzes ist Cranachs Monogramm und die Jahrzahl 1557, woraus zu solgen scheint, da Cranach 1553 gestorben, dieses Bild, so wie das solgende, sehen von seinem Sohne gemalt.

2. Die Auferstehung mit der Jahrzahl 1559. Es wäre werth zu untersuchen, wodurch die Werke des jüngern Eranach sich von denen seines Baters unterscheiden. Es scheint mir das Bild mit der Jahrzahl 1557 im eigentlichsten Sinne mehr gemalt als die andern. Es ist darin eine Untermalung unter den Lasuren zu bemerken; dahingegen die ältern Bilder mehr in Del lasirte Zeichnungen zu nennen sind. Und so wäre es dem nicht unwahrscheinlich, daß diese letztern Gemälde sich von Eranach, dem Sohn, jene erstern hingegen von Eranach, dem Bater, herschreiben.

3m März 1815.

Collection des portraits historiques de M. le Baron Gérard, premier peintre du roi, gravés à l'eauforte par M. Pierre Adam: précédée d'une notice sur le portrait historique. I. et II. livraison. Paris. Urbain Canel, éditeur, rue Saint-Germain-des-Prés. No. 9. 1826.

Da uns die auf dem Titel versprochene Notiz über das hiftorische Porträt nicht zugleich mit den Kupfern zugekommen, so müssen wir uns hierüber aus den vorliegenden Blättern einen Begriff zu bilden suchen.

Unter einem historischen Porträte kann man verstehen, daß Versonen, die zu ihrer Zeit bedeutend sind, abgebildet werden, und diese können wieder in den gewöhnlichen Lagen ihres Zustandes oder auch in außerors dentlichen Fällen vorgestellt sehn; und so möchten wohl von jeher viele historische Porträte einzeln gemalt worden sehn, wenn nur der Künstler treu an dem Zustand geblieben ist, um einen solchen zu überliesern.

Die gegenwärtige Sammlung jedoch, von der uns zwei Hefte vorliegen, benen noch vielleicht ein Dutzend folgen follen, scheint auf etwas Ganzes und Zusammenhängendes zu deuten.

Der Künstler nämlich, Herr Gerard, im Jahre 1770 geboren, anserkannt tüchtigster Schüler Davids, gefälliger als sein Meister, kam in die bewegteste Weltepoche, welche jemals eine gesittete Menschheit aufregte; er bildete sich zur wilden Zeit, sein zartes Gemüth aber ließ ihn zurückgehen in das reine Wahre und Annuthige, wodurch denn doch der Künstler zuletzt allein sich das Publicum verpflichtet. In Paris als Künstler von Rang anerkannt, malte er durch alle Epochen die bedeutenden Einheimischen und Fremden, hielt von jeder seiner Arbeiten eine Zeichnung zurück, und sand sich nach und nach im Besitz eines wahrhaft historischen Bildersaales. Bei einem sehr trenen Gedächtniß zeichnete er außerdem auch die Bessuchenden, die sich nicht malen ließen, und so vermag er uns eine wahrhaft

weltgeschichtliche Galerie des achtzehnten Jahrhunderts und eines Theils des neunzehnten vorzulegen.

Was aber das Interesse an dieser Sammlung eigentlich erregen und erhalten kann, ist der große Berstand des geistreichen Künstlers, der einer jeden Person ihre Eigenthümlichkeit zu verleihen und fast durchaus auch ihre Umgebung individuell charakteristisch anpassend und mitwirkend zu bilden gewußt hat.

Wir gehen ohne weiteres Vorwort zu den Gemälden felbst, dasjenige, was wir noch im Allgemeinen zu sagen hätten, bis zum Schlusse verssparend. Nur eines haben wir zu erinnern. Wer, an die Leistungen des Pariser Steindrucks gewöhnt, hier das Gleiche der Bildnisse gleichzeitiger Männer oder der Galerie der Herzogin von Berry erwartet, wird sich nicht befriedigt, vielleicht abgestoßen sinden. Hier ist, was man sonst so sehr zu schätzen wußte und noch von der Hand älterer niederländischer Weister theuer bezahlt, eine meisterhaft geistreiche Nadel, welche alles leistet was sie will und nur will, was zum Zwecke dient. Wer diese erkennt und zugesteht, wird sich auch in diesem Kreise gleich einheimisch sinden.

## Alexander I.

Raifer von Rugland, gemalt 1814.

Das Auftreten oder vielmehr das auf sich selbst Stehen (pose) dieser allgemein gekannten, verehrten, majestätischen Berson ist gar trefslich ausgedrückt: das Wohlverhältnis der Glieder, der natürliche Anstand, das ruhige Dasenn, sicher und selbstbewußt, ohne mehr zu zeigen, als es ist und war; die glücklich ausgedrückten Localtinten des frei nach der rechten Hand blickenden Antlitzes, der dunkeln Unisorm, des klareren Ordensbandes, der schwarzen Stiefel wie des Hutes, welches zusammen dem Bilde viel Annuth giebt.

Sben diesen Hut, flammenartig bebuscht, halt die Hand des rechten niederfinkenden Armes, die Linke greift in den Bügel des rüchwärts hänsgenden Degens, und betrachtet man das Haupt nochmals, so ist es gar schön durch militärischen Schnuck des Kragens, der Achsels und Ordenszierden begleitet. Mit entschiedenem Geschmack ist das Ganze behandelt, und wir müssen uns die Landschaft oder vielmehr Unlandschaft gefallen lassen. Die Figur ist auf großer Höhe gedacht, die hintersten Berge gehen

nur ein weniges über den Fersen hin, und der Vordergrund ist kümmerlich an Erdboden und Pflanzengewächs.

Doch wüßten wir nichts dagegen zu fagen, denn dadurch steht die Figur ganz auf dem Wolken= und Himmelsgrunde, und es scheint, als wenn die Vastität der Steppe uns an das unermeßliche Reich, das er besherrscht, erinnern sollte.

#### Carl X.

Rönig von Franfreich.

Ein höchst merkwürdiger Gegensatz, eine wohlgebaute ebelmännische Figur, hier im Arönungsornate, zur Erinnerung eines einzigen, freilich höchst bedeutenden Lebensmomentes.

Der obere Theil dieser edlen Wohlgestalt, zwar mit Hermelin und Spitzen, mit Posament, Ordenskette und Spange verziert, aber nicht übersladen, läßt noch die Figur gut durchsehen, nachher aber umhängt ein kostsbarer Mantel den untern Theil, außer den linken Fuß, und reicht als schwere Wolke weit nach beiden Seiten zum Boden hin. Den Federhut in der Linken, den umgekehrten Scepter in der Rechten, steht der Fürst neben Stuhl und Lissen, worauf Krone und die Hand des Rechtes ruhen; auf teppichbeschlagenen Stusen ein Thron mit geslügelten Löwenköpfen, faltenreiche Vorhänge, unter und neben welchen Säulen, Bilaster, Bogen und Vogengänge uns nach dem Grund eines Prachtgebäudes hinblicken lassen. Beide beschriebene Vilder, neben einander gelegt, geben zu wahrhaft großen historischen Betrachtungen Anlaß.

# Ludwig Napoleon,

König von Holland, gemalt 1806.

Ungern nehmen wir dieß Bilb vor uns und doch wieder gern, weil wir den Mann vor uns sehen, den wir persönlich hochzuschäßen so viel Ursache hatten; aber hier bedauern wir ihn. Mit einem wohlgebildeten, treuen, redlichen Gesichte blickt er uns an; aber in solcher Verkleidung haben wir ihn nicht gekannt und hätten ihn nicht können mögen. In einer Urt von sogenannter spanischer Tracht, in Weste, Schärpe, Mantel und Krause, mit Stickerei, Quasten und Orden geschmackvoll ausgeputzt, sitzt er ruhig nachdenkend, ganz in Weiß gekleidet, ein dunkles hellbesiedertes

Barett in der rechten Hand, in der linken auf einem starken Polster ein kurzes Schwert haltend, dahinter ein Turnierhelm; alles vortrefslich componirt. Mag es nun für die Augen ein schönes harmonisches Bild sehn, aber dem Sinne nach kann es uns nichts geben, vielleicht weil wir diesen herrlichen Mann gerade in dem Augenblick kennen lernten, als er allen diesen Aeußerlichkeiten entsagte und sein sittliches Zartgefühl, seine Neigung zu ästhetischen Arbeiten sich im Privatstande ungehindert weiter zu entwickeln trachtete.

Ueber seine kleinen höchst annuthigen Gedichte, so wie über seine Trasgödie Lucretia kam ich schon oft in Bersuchung einige Bemerkungen niederzuschreiben, aber die Furcht ein mir so freundlich geschenktes Bertrauen zu verletzen, hielt mich ab, wie noch jetzt.

## Friedrich August,

Ronig von Sachsen, gemalt 1809.

Stellte das vorhergehende Bild eine flüchtig vorübergehende Repräsentation dar, so giebt das vorsiegende den entschiedenen Eindruck von Beharrlichkeit und Dauer. Eine edle, charakteristisch sichere Gestalt eines bejahrten, aber wohlerhaltenen, wohlgebildeten Herrn zeigt sich in herkömmticher Reidung; er steht vor uns, wie er lange vor seinem Hose von den Seinigen und unzähligen Fremden gesehen worden: in Unisorm, mehr der Hosssitzen als militärischen Bestimmungen gemäß, in Schuh und Strümpsen, den Federhut unter dem Arm, Brust und Schultern mäßig mit Orden und Achselzierden geschmückt, ein regelmäßiges uns ernst und treu anschauendes Gesicht, das Haar nach älterer Weise in Seitenlocken gerollt. Mit Zutrauen würden wir uns einem solchen Fürsten ehrerbietig darstellen, seiner klaren Uebersicht vertrauend, unsere Angelegenheit vortragen und, wenn er unsere Wänsche gerecht und billig fände, einer wohlüberdachten Gewährung völlig sicher sehn.

Der Grund dieses Bildes ist einfach würdig gedacht; aus einem ansttändigen Sommerpalast scheint der Fürst so eben ins Freie zu treten.

## Ludwig Philipp,

Bergog von Orleans, gemalt 1817.

Ein würdiges Geficht, an hohe Borfahren erinnernd. Der Mann, wie er bafteht, zeigt fich in feinen besten Jahren, Chenmaß ber Glieder,

start und muskelhaft, breite Brust, wohlhäbiger Körper, vollkommen geschieft als Träger einer der wunderlichen Unisormen zu erscheinen, die wir längst an Husaren, Uhlanen, in der neuern Zeit aber unter manscherlei Abweichungen gewohnt geworden. Auch hier sehlt es nicht an Borten und Litzen, an Posament und Duasten, an Niemen und Schnallen, an Gürteln und Haken, an Knöpfen und Dörnern. In der rechten Hand eine herrliche orientalische Mütze mit der Neiherseder, die linke auf dem weitabstehenden, durch lange Bänder gehaltenen und mit der herabhängensden Tasche verhundenen Säbel. Sbenfalls ist die Figur sehr glücklich gestellt, und componirt vortrefslich; die großen Flächen der weißen Uermel und Beinkleider nehmen sich gar hübsch gegen den Schmuck des Körpers und der Umhüllung.

Wir wünschen eine solche Figur auf der Barade gesehen zu haben, und indem wir dieses sagen, wollen wir gerade den landschaftlichen Grund nicht tadeln. In einiger Ferne wartet ein Adjutant; auch wird ein gesatteltes Pferd, das sich nach seinem Herrn umsieht, dort gehalten. Die Aussicht nach der Tiese hin ist rauh und wild, auch das wenige vom Borders, Mittels und Hintergrund ist mit großem Geschmack hinzugestügt, woran wir das Bedürsniß und die Intention des Malers erkennen; aber freilich die Figur tritt eigentlich nur auf, um sich sehen zu lassen, sie besobachtet nicht, sie gebietet nicht; deswegen wir sie denn als auf der Pasade sich zeigend nach umseren Art betrachten mußten.

# Herzog von Monte Bello,

Marschall Lannes, gemalt 1810.

Das Gegentheil des vorigen Bildes erblicken wir hier: ein schlanker, wohlgebauter, wohlgebildeter Krieger, nicht mehr geschmückt als nöthig ist, um ihn an seiner hohen Stelle als Besehlshaber zu bezeichnen. In einiger Gemüths= und Körperbewegung ist er dargestellt; und wer sollte in solcher Lage ohne Gegenwirkung gegen die äußerste Gesahr sich unbewegt erhalten dürsen? Aber die große Mäßigung bezeichnet den Helden: cr steht zwischen den Trümmern einer Batterie, die zusammengeschossen ist und zusammengeschossen wird; noch sausen die Splitter umber, Laffetten krachen und bersten, Kanonenröhren wälzen sich am Boden, Kugeln und zerschmetterte Wassen sind in Bewegung.

Ernsthaft, aufmerksam blickt ber Mann nach ber Gegend, wo bas Unheil herkommt; die geballte linke Faust, der scharf in den Hut eingreisende Daumen der Rechten geben, wie die ganze Silhouette des ganzen Körpers von oben bis unten, den Eindruck von zusammengehaltener, zusammenhaltender Kraft, von Anspannung, Anstrengung und innerer Sicherbeit; es ist auch hier ein Auf= und Eintreten ohne Gleichen. Welche Schlacht hier gemeint sen, wissen wir nicht; aber es ist immer dieselbe Lage, in die er sich so oft versetzt gesehen, und die ihm denn endlich das Leben kostete.

Uebrigens finden wir ihn hier im Bilve sehr viel ätter als im Jahr 1806, wo wir seiner annuthigen Persönlichkeit, ja man dürste wohl sagen schnell gesaßten Neigung, eine in damaligen Tagen unwahrscheinliche Rettung verdankten.

## Carl Moris von Tallegrand,

Pring von Benevent ic., gemalt 1808.

Je weiter wir in Betrachtung biefer Sammlung vorwärts schreiten, besto wichtiger erscheint sie uns. Jebes einzelne Blatt ist von großer Bedeutung, welche zunimmt, indem wir eines mit bem andern, vor- und rückwärts vergleichen.

In bem vorigen sahen wir einen ber ersten Helben bes französischen Heroisch gesaßt mitten in ber größten augenblicklichsten Lebense gesahr; hier sehen wir ben ersten Diplomaten bes Jahrhunderts, in der größten Ruhe sitzend und alle Zufälligkeiten des Augenblicks gelassen erwartend.

Umgeben von einem höchst anständigen, aber nicht prunkhaften Zimmer finden wir ihn im schicklichen einsachen Hoftleide, ben Degen an der Seite, den Federhut nicht weit hinterwärts auf dem Canapé liegend, eben als erwarte der Geschäftsmann die Meldung des Wagens, um zur Conferenz zu sahren; den linken Arm auf eine Tischecke gelehnt, in der Rähe von Papier, Schreibzeug und Feder, die Rechte im Schooß, den rechten Fuß über den linken geschlagen, erscheint er vollkommen impassibel. Wir erwehrten uns nicht des Andenkens an die Epikurischen Gottheiten, welche da wohnen "wo es nicht regnet noch schneit, noch irgend ein Sturm weht;" so ruhig sith bier der Mann, unangeschten von allen Stürmen, die um ihn her sausen. Begreifen läst sich, daß er so aussieht, aber nicht, wie

er es aushält. Sein Blick ist das Unerforschlichste; er sieht vor sich hin, ob er aber den Beschauer ansieht, ist zweiselhaft. Sein Blick geht nicht in sich hinein, wie der eines Denkenden, auch nicht vorwärts, wie der eines Beschauenden; das Auge ruht in und auf sich, wie die ganze Gestalt, welche, man kann nicht sagen ein Selbstgenügen, aber doch einen Mangel an irgend einem Bezug nach außen andeutet.

Genug, wir mögen hier physiognomisiren und beuten wie wir wollen, so sinden wir unsere Einsicht zu kurz, unsere Ersahrung zu arm, unsere Borstellung zu beschränkt, als daß wir uns von einem solchen Wesen einen hinlänglichen Begriff machen könnten. Wahrscheinlicherweise wird esk künstighin dem Historiker auch so gehen, welcher dann sehen mag, in wiesern ihn das gegenwärtige Bild fördert. Zu annähernder Vergleichung gab uns das Porträt dieses wichtigen Mannes auf dem großen Bilde vom Congreß zu Wien, nach Isabeh, jedoch einigen Anlaß. Wir bemerken dieß um forschender Liebhaber willen.

# Ferdinand von Imécourt,

Ordonnanzofficier bes Marschalls Lefebvre, umgefommen vor Danzig 1807, gemalt 1808.

Alfo, wie das Datum befagt, aus ber Erinnerung ober nach einer Sfizze gemalt.

Einen merkwirdigen Contrast giebt ums auch dieses Bild. Die militärische Lausbahn des Mannes deutet auf einen branchbaren Thätigen, sein Tod auf einen Braven; aber in dem Incognito des Civilkleides ist jeder charakteristische Zug verschwunden. Gentlemanartig in Stellung und Kleidung, ist er eben im Begriff die breiten Stusen zu einem einsachen Gartenhaus hinauszusteigen; den Hut in der herabhängenden Linken, auf den Stock in der rechten Hand gestützt, hält er einen Augenblick inne, als sich umsehend, ob er vielleicht noch wo einen Bekannten in der Nähe gewahr würde. Die Züge des Gesichts sind die eines verständigen gelassenen Mannes; die Gestalt von mittlerer Größe, anständiger Zartheit. In der Societät würden wir ihn für einen Diplomaten angesprochen haben; und es ist wirklich ein glücklicher Gedanke, die vollkommene edle Prosa einer vorübergegangenen Gegenwart hier zwischen so bedeutenden welthistorischen Männern zu sinden.

### Graf und Gräfin Frieß,

gemalt 1804.

Dieses Familienbild paßt recht gut zum vorigen; benn jener Mann durste nur hier hereintreten und er wäre willkommen gewesen.

Der Gemahl hat sich auf die Ecke eines ausgeschweisten dreiseitigen Tisches gesetzt, und zeigt sich in einer sehr natürlichen glücklichen Wendung. Sine Reitgerte in der rechten Hand deutet auf Kommen oder Gehen, und so paßt das augenblickliche nachlässige Hinsten auf einer solchen Stelle gar wohl. Die Gemahlin, einsach weiß gekleidet, einen bunten Shawl über dem Schooß, sitzt und schaut, den Blick des Gemahls begleitend, gleichsam nach einem Eintretenden. Dießmal sind wir es, die Anschauenden, die wir glauben können auf eine so freundlich hösliche Weise empfangen zu werden. Die linke Hand der Dame ruht auf der Schlafstätte eines kleinen Kindes, das in halbem Schlummer sich ganz wohl zu behagen scheint. Wand und Pilaster, die freie Durchsicht in einen Bogengang, ein Schirm hinter dem Bette des Kindes bilden einen mannichsaltigen, ansmuthigen, ossenbauen doch wohnlichen Hintergrund. Das Bild componirt sehr gut und mag in Lebensgröße, der Andentung nach colorirt, eine sehr erfreuliche Wirkung thun.

## Katharina,

Königliche Prinzeffin von Bürtemberg, Königin von Westphalen, gemalt 1813.

Dieses Bild spricht uns am wenigsten an, wie man in der Conservationssprache zu sagen pflegt. Eine mit Geschmack, der ans Prächtige hinneigt, gekleidete, wohlgestaltete Dame sitzt auf einem architektonisch mäßig verzierten Marmorsessel, dem es nicht an Teppich und Kissen sehlt; die niedergesenkte Rechte hält ein Büchlein, offen durch den eingreisenden Daumen, eben als hätte man aufgehört zu lesen; der linke Arm, auf ein Polster gestützt, zeigt die Hand in einer Wendung, als hätte das nun erhobene Haupt noch erst eben darauf geruht. Gesicht und Augen sind nach dem Beschauer gerichtet, aber in Blick und Miene ist etwas Undestriedigtes, Entfremdetes, dem man nicht beikommen kann. Die Aussicht nach Berg und Thal, See und Wasserfall, Fels und Gebüsch mag auf die Anlagen von Wilhelmshöhe deuten, aber das Ganze ist doch zu heroisch

und wild gedacht, als daß man recht begreifen könnte, wie diese stattliche Dame hier zu diesem seenhaften Ruhesitz gelangt.

Sobann entsteht noch die Frage über ein höchst wunderliches Beiwesen. Warum setzt die Dame ihre netten Füßchen auf Kopf und Schnabel eines Storchs, der von einigen leichten Zweigen umgeben in dem Teppich
oder Fußboden stizzenhaft gebildet ist. Dieß alles jedoch beseitigt, mag
dieß Bild als trefslich componirt gelten, und man muß ihm die Anlage zu
einem vollkommenen wohl colorirten Gemälde zugestehen.

#### Glisa,

ehemalige Großherzogin von Toscana,

und ihre Tochter

## Napoleon Elifa,

Pringeffin von Biombino, gemalt 1811.

Das reichste Bild von allen, welches zu dem mannichfaltigsten Farbenwechsel Gelegenheit gab. Eine stattliche Dame, orientalischer Physiognomie, blidt euch an mit verständigem Behagen; Diadem, Schleier, Stirnbinde, Loden, Halsband, Halstuch geben bem Obertheil Würde und Fülle, wodurch er hauptfächlich über das Ganze dominirt: denn schon vom Gürtel an bienen die Gewande ber übrigen Figur eigentlich nur zur Folie für ein anmuthiges Töchterchen, auf beffen rechter Schulter von hinten her die mütterliche rechte Hand ruht. Das liebliche Kind hält am Bande ein zierliches, nettes, feltfam schlank gestaltetes Bundchen, bas unter bem linken Urm ber Mutter sich behaglich fühlt. Das breite mit Löwenköpfen und Taten architektonisch verzierte weißmarmorene Canapé, beffen wohlgepolfterter, geräumiger Sit von ber hauptfigur bequem eingenommen wird, verleiht dem Ganzen ein stattliches Ansehen; Fuftissen und herabgefunkene Falten, Blumenkorb und eine lebhafte Begetation zu= nächst beuten auf die mannichfaltigste Färbung. Der hintergrund, mahr= scheinlich in milbem Luftton gehalten, zeigt hoher bichter Bäume überbrängtes Wachsthum; wenige Säulen ruinenartig, eine wilde Treppe, Die ins Bebuiche führt, erwecken ben Begriff einer altern romantischen Runft= anlage, aber bereits von langherkömmlicher Begetation überwältigt, und fo geben wir gern zu, daß wir uns wirklich auf einem großherzoglich floren= tinischen Landsitz befinden.

## Madame Mecamier,

gemalt 1805.

Bum Abschluß Dieser Darftellungen sehen wir nun bas Bild einer schönen Frau, bas uns schon seit zwanzig Jahren gerühmt wird. In einer von ftillem Baffer angefpulten Gaulenhalle, hinten burch Borhang und blumiges Buschwerk geschlossen, bat sich die schönste, anmuthigste Berfon, wie es scheint nach bem Babe, in einen gepolsterten Geffel gelebut: Bruft, Arme und Fuge sind frei, ber übrige Körper leicht, jedoch anständig bekleidet; unter ber linken Sand fenkt fich ein Shawl berab gu allenfallsigem leberwurf. Mehr haben wir freilich von diesem lieblichen und zierlichen Blatte nicht zu fagen. Da die Schönheit untheilbar ist und uns ben Eindruck einer vollkommenen Harmonie verleiht, fo läßt sie sich burch eine Folge von Worten nicht barftellen. Glüdlich schätzen wir bie, welche bas Bild, bas gegenwärtig in Berlin fenn foll, beschauen und sich baran erfreuen können. Wir begnügen uns an biefer Skizze, welche bie Intention vollkommen überliefert; und was macht benn am Ende ben Werth eines Runstwerfes aus? Es ift und bleibt die Intention, die vor bem Bilbe vorausgeht und zulett, burch die forgfältigste Ausführung, vollkommen ins Leben tritt. Und so muffen wir denn auch dieses Bild, wie die fämmtlichen vorhergehenden, wohlgedacht, in seiner Urt bedeutend, darafteriftisch und gehörig ausprechend anerkennen.

Steht es nun freilich nicht in unserm Vermögen, die äußern Vorzüge einer schönen Person mit Worten auszudrücken, so ist doch die Sprache eigentlich da, um das Gebächtniß sittlicher und geselliger Bezüge zu erhalten; deswegen wir uns nicht versagen können, mitzutheilen wie sich über diese merkwürdige Frau, nach zwanzig Jahren, die neuesten Tagesblätter vernehmen lassen.

"Die letzte und lieblichste dieser Gestalten ist Madame Recamier. Niemand wird sich wundern, dieses Bild den erlauchten weiblichen Zeitzenossen beigesellt zu sehen. Eine Freundin der Frau von Stast, eines Camille Jordan, des Hern von Chateaubriand wäre zu solchen Ehren berechtigt, wüßte man auch nicht, daß die unendliche Annuth ihrer Unterhaltung und die Gewalt ihrer Gutmüthigkeit unablässig die vorzüglichsten Männer aller Parteien bei ihr versammelt hat. Man darf sagen, daß durch Ausüben des Guten, durch Dännpfen des Hasses, durch Annähern

ver Meinungen sie die Unbeständigkeit der Welt gefesselt habe, ohne daß man bemerkt hätte, Glück und Jugend habe sich von ihr entfernen kömmen. Diejenigen, welche glauben möchten, ihr Geist seh die Wirkung eines anshaltenden Umgangs mit den vorzüglichsten Menschen, der Widerschein eines andern Gestirns, der Wohlgeruch einer andern Blume, solche sind ihr niemals näher getreten. Wir wollen zwar nicht untersuchen, ob nicht mit sechzehn Jahren die Sorge für den Putz und sonstige Hauptgeschäfte desselbigen Alters eine Frau vielleicht verhindern können andere Vorzüge als die ihrer Schönheit bemerken zu lassen; aber jetzt wäre es unmöglich so viel Geschmack, Annuth und Feinheit zu erklären, ohne zu gestehen, daß sie immer Clemente dieser Eigenschaften besessen.

"Ohne etwas herausgegeben, vielleicht ohne etwas niedergeschrieben zu haben, übte diese merkwürdige Frau bedeutenden Ginfluß über zwei unferer größten Schriftsteller. Ein folder ungesuchter Einfluß entspringt aus der Fähigkeit das Talent zu lieben, es zu begeiftern, fich felbst zu entzünden beim Unblid ber Gindrude, Die es hervorbringt. Diejenigen, welche wissen, wie der Gedanke sich vergrößert und befruchtet, indem wir ihn vor einer andern Intelligenz entwickeln, daß die Sälfte ber Beredsamkeit in den Augen derer ift, die euch zuhören, daß der zu Ausführung eines Werkes nöthige Muth aus bem Antheil geschöpft werden muß, ben das Unternehmen in andern erwedt, folche Personen werden niemals erstaunen über Corinna's und des Berfassers der Märthrer leidenschaftliche Freundschaft für die Berson, welche sie außerhalb Frankreich begleitete oder ihnen in der Ungunft treu blieb. Es giebt edle Wefen, bie mit allen hohen Gedanken sympathisiren, mit allen reizenden Schöpfungen ber Einbildungsfraft. Ihr möchtet edle Werke hervorbringen, um fie ihnen zu vertrauen, das Gute und Rechte thun, um es ihnen zu erzählen. Dieß ift das Geheimniß des Einflusses der Madame Recamier. hatte man niemals fo viel Uneigennut, Bescheidenheit und Berühmtheit vereinigt. Und wie follte man sich nicht freuen, ein durch die Kunst so wohl überliefertes Bild einer Frau zu besitzen, welche niemals auf mächtige Freundschaften sich lehnte, als um das unbekannte Berdienst belohnt ju feben, die nur dem Unglück schmeichelte, und nur dem Genie ben Sof machte."

Ueberliefert nun werden uns diese Bilder durch eine höchst geistreiche Radirnadel. Man kann sich denken, daß Herr Gerard zu einem Werke, das eigentlich seinen Ruf als denkender Künstler begründen soll, einen trefslichen Arbeiter werde gewählt haben. Es ist von großem Werthe, wenn der Antor seines Uebersetzers gewiß ist, und ganz ohne Frage hat man Herrn Adam allen Beisall zu gewähren. Es ist ein solches Sentiment in seiner Nadel und der Abwechselung derselben, daß der Charaketer des zu behandelnden Gegenstandes nirgends vermist wird, es seh nun in den zartesten Punkten und Strichlein, mit welchen er die Gesichter beshandelt, durch die gelinden, womit er die Localtinten andeutet, dis zu den starken und stärkeren, womit er Schatten und mehr oder minder dunkte Localfarben auszudrücken weiß; wie er denn auch auf eine gleichsam zauberische Weise die verschiedenen Stosse durch glückliche Behandlung andeutet, und so einen jeden, der Auge und Sinn für solche Hieroglyphen gebildet hat, vollkommen befriedigen muß.

Wir stimmen baher völlig in die Ueberzeugung ein, daß es wohlgethan war diese geistreich stizzenhafte, obschon genugsam aussührliche Rasdirungsart dem Steindruck vorzuziehen; nur wünschen wir, daß man beim Abdruck die Platten sorgfältig behandeln möge, damit sämmtliche Kunsteliebhaber auf eine wünschenswerthe Weise befriedigt werden können.

# Galerie zu Shakspeare's dramatischen Werken

bon

#### Morit Retich.

Leipzig bei Gerhard Fleischer 1828.

Wir verwendeten auf dieses Werk gern mehrere Seiten, wenn sie uns gegönnt wären; da wir aber doch nur loben könnten und das Werk selbst den Meister am besten lobt, so wollen wir nur den Wunsch äussern, daß die Vorsteher aller Lesegesellschaften, sie mögen sehn von welcher Art sie wollen, dieses Werk anschaffen, wodurch sie ihre Mitglieder gewiß sämmtlich verbinden werden, indem diese, nehst einem einsichtigen Vorworte, die Hauptstellen im Original und in zwei anderen Sprachen mitgetheilt erhalten. Die Hauptstellen sagen wir, weil der Künstler den Geist gehabt hat, die ganze Folge eines Stücks in allen bedeutenden Sinzelnheiten uns nach und nach anzusühren, und so raschen Ganges das Ganze an uns vorbeizuleiten.

Hier aber muffen wir schließen, um nicht hingerissen zu werden umständlich aufzusühren, wie charakteristisch und annuthig, mit Geschmack und Glück, sinn= und kunstgemäß der Künstler versahren, um ein Stück wie Hamlet, das denn doch, man mag sagen was man will, als ein düsteres Problem auf der Seele lastet, in lebendigen und reizenden Bilsbern unter erheiternden Gestalten und bequemen Umständen annuthig vorszusühren.

#### Blasmalerei.

Zu Köln am Rheine befand sich eine sehr ansehnliche Sammlung gemalter Fenster und einzelner Scheiben, welche am 3. Juni des vergangenen Jahres verauctionirt werden sollte. Ihr weiteres Schicksal, und ob sie partieweise beisammen geblieben oder sich gänzlich zerstreute, ist uns unbekannt. Hier soll auch vornehmlich von dem auf 36 Seiten in Quarto gedruckten Katalog die Nede sehn, welcher in seiner Art sür umsterhaft gelten kann. Der Versasser sondert die Fenster und einzelnen Scheiben der Sammlung in sünf verschiedene Abtheilungen, und nimmt sür jede Abstheilung eine besondere Epoche der Glasmalerei an, von deren Unterschied und Sigenthümlichseiten er mit Sachsenntniß und Kunstverstand kurze Erstäuterungen giebt. Die ganze Sammlung bestand aus 247 Nummern, und das Verzeichniß giebt genane Nachricht von dem was sede darstellt, wie sie ausgesührt seh, über die Zeiten denen sie angehören, über die Beschäugungen, die Gestalt und Größe einer seden. Für die Geschichte der Glasmalerei wird diese Verzeichniß einen bleibenden Werth behalten.

Mit ben so fleißig als schön nachgebildeten bunten Glassenstern hat Herr Müller den Kunstfreunden ein angenehmes Geschenk gemacht, und kann ihres Dankes gewiß sehn: es ist ein löbliches Trachten, dergleichen vergängliche, mannichfaltigen Zufällen ausgesetzte Denkmale durch vervielsfältigte Nachbildung gesichert, der Zukunft aufzubewahren. Sie sind in doppelter Beziehung schätzbar, einmal in geschichtlicher, da sie Bildnisse andenkenswürdiger Personen, auch Wappenschilde vormals blühender Familien enthalten; sodann hat nicht selten auch die Kunst sich an dergleichen gemalten Fenstern auf eine sehr ehrenwerthe Weise gezeigt, und mitunter sogar Vortresssliches geleistet.

# Charon,

nengriechisches Gebicht; bilbenden Rünftlern als Preisaufgabe vorgelegt.

#### 1825.

Die Bergeshöhn warum fo schwarz? Woher die Wolfenwoge? Ift es ber Sturm, ber broben fampft, Der Regen, Gipfel peitschend? Nicht ist's der Sturm, der droben kämpft, Nicht Regen, Gipfel peitschend: Rein Charon ift's, er faust einher, Entführet die Berblichnen; Die Jungen treibt er vor sich bin. Schleppt hinter fich die Alten; Die Jüngsten aber, Säuglinge, In Reih' gehängt am Sattel. Da riefen ihm die Greife gu, Die Jünglinge sie knieten: "D Charon, halt! halt! am Gebeg', Salt an beim fühlen Brunnen! Die Alten da erquiden sich, Die Jugend schleubert Steine, Die Knaben zart zerstreuen sich. Und pflücken bunte Blümchen." Nicht am Gebege halt' ich ftill. Ich halte nicht am Brunnen:

Zu schöpfen kommen Weiber an, Erkennen ihre Kinder, Die Männer auch erkennen sie; Das Trennen wird unmöglich.

So oft ich dieses Gedicht vorlas, ereignete sich, was vorauszusehen war: es that eine außerordentliche Wirkung; alle Seelen=, Geist= und Gemüthskräfte waren aufgeregt, besonders aber die Einbildungskraft: denn niemand war der es nicht gemalt zu sehen verlangt hätte, und ich ertappte mich selbst über diesem Wunsche.

Wenn es nun seltsam scheinen wollte, das Allerslüchtigste, in höchster Wildheit vorüber Eilende vor den Augen sesthalten zu wollen, so erinnerte man sich, daß von jeher die bildende Kunst auch eins ihrer schönsten Borzechte, im gegenwärtigen Momente den vergangenen und den künstigen und also ganz eigentlich die Bewegung auszudrücken, niemals aufgegeben habe. Auch im genannten Falle behauptete man, sey ein hoher Preis zu erringen, weil nicht leicht eine reichere, mannichsaltigere Darstellung zu denken seh: die Jünglinge die sich niederwersen; das Pferd, das einen Augenblick stutt und sich bäumt, um über sie, wie der Sieger über Besiegte, hinauszussetzen; die Alten, die gerade diese Pause benutzen, um heranzukommen; der Unerbittliche, tartar= und baschkirenähnliche, der sie schilt und das Pferd anzutreiben scheint. Die Kinder am Sattel wollte man zierlich und natürlich angeschnallt wissen.

Man bachte sich die Bewegung von der Nechten zur Linken, und in dem Raume rechts, den die Borüberstürmenden so eben offen lassen, wollte man das Geheg, den Brunnen, wasserholende Frauen, welche den vorbeiseilenden Sturm, der in ihren Haaren saust, schreckhaft gewahren, in einer symbolischen Behandlung angedeutet sehen.

Wichtig aber schien, daß beinahe sämmtliche Freunde diese Vorstellung gern basreliefartig ausgeführt, und daher auch, gezeichnet oder gemalt, Farb' in Farbe vor Augen gebracht wünschten; welches bei näherer Erwäsung auch für das Schicklichste gehalten ward, indem ja hier von Form und Charakter, keineswegs aber von Farbe die Rede sehn konnte, deren die Abgeschiedenen ermangeln. Nur die Landschaftsmaler verwahrten ihre Rechte und glaubten sich auch hieran versuchen zu dürsen.

Wir sind nicht mehr im Falle wie vor zwanzig Jahren, wo eine Zeit lang herkömmlich war zu Ausarbeitung gewisser Aufgaben förmlich und bestimmt einzuladen; aber ganz unterlassen können wir nicht, ausmerksam zu machen auf einen Gegenstand, wo die höhern Kunstforderungen zu leisten sehn möchten.

Vorstehendes, im 2. Stück des 4. Bandes von Kunst und Altersthum abgedruckt, hatte sich der guten Wirkung zu erfreuen, daß das Stuttgarter Kunstblatt vom 19. Januar 1824 sowohl Gedicht als Nachschrift aufnahm mit beigefügter Erklärung des Herrn von Cotta, der sich geneigt erwies, ihm zugesendete Zeichnungen dieses Gegenstandes nach Weimar zu befördern, auch die welche für die beste erkannt würde, dem Künstler zu honoriren, und durch Kupserstich vervielsättigen zu lassen.

Einige Zeit darauf erhielten die Weimarischen Aunstfreunde unmittelbar von einem längstgeprüften Genossen eine colorirte Delskizze, jene fabelhafte Erscheinung vorstellend, jedoch mit außdrücklicher Aeußerung, daß keine Concurrenz beabsichtigt seh, und man erklärte sich deßhalb gegen den werthen Mann vertraulich folgendermaßen: "Das beweglichste Lied führen Sie uns im belebtesten Bilde vor die Augen; man wird überrascht, so oft man die Tasel auß neue ansieht, eben wie das erstemal. Die bald entdeckte Ordnung in der Unruhe fordert sodann unsere Ausmerksamkeit; man entzissert sich gern den Totaleindruck auß einer so wohlüberdachten Mannichsfaltigkeit, und kehrt öfter mit Antheil zu der seltsamen Erscheinung zurück, die uns immer wieder aufregt und befriedigt." Eine solche allgemeine Schilderung des Effects möge denn auch hier genügen.

Denn nun werden von Stuttgart sechs Zeichnungen verschiedener Künftler eingesendet, welche mir vergleichend gegen einander zu stellen aufgefordert sind, und indem wir in aufsteigender Reihe von ihren Verdiensten Bericht geben, legen wir zugleich dem kunftliebenden Publicum die Gründe vor, die unser schließliches Urtheil bestimmen.

### Mr. I.

Zeichnung auf gelbem Papier, Feberumriß mit Sepia angetuscht und weiß aufgehöht, hoch 13 Zoul, breit  $22\frac{1}{2}$  Zoul.

Redliches Bestreben äußert sich in dieser Zeichnung überall, ber Ausdruck in den Köpfen ist gemüthvoll und abwechselnd; einiges, z. B. die Gruppe,

bestehend aus drei jugendlich männlichen Figuren und einem Kinde, welche das Pferd eben niederzuwersen und über sie wegzusetzen scheint, ist glücklich geordnet; eben so die in den Mähnen des Pferdes hängenden Kinder u. a. m. Wir bedauern, daß die ganze Darstellung nicht völlig im Geiste des Gedichtes und mit der dem Künstler zustehenden, ja nothwendigen poetischen Freiheit aufgesaßt ist. Es ist nicht der neugriechische Charon oder der Begriff vom Schicksal, nicht der Gewaltige, Strenge, unerbittlich alles Niederwersende — nach des Gedichtes Worten: Einhersaufende — der die Jugend vor sich hertreibt, hinter sich nach die Alten schleppt: hier erscheint der Reitende vielmehr selbst der Angegriffene, er droht mit geballter Faust, vertheidigt sich gegen die, so ihn aufhalten wollen, mit einem hoch über dem Haupte geschwungenen Ruder.

Zu dieser Gebärde, zu diesem Attribut ist der Künstler wahrscheinlich durch Erinnerung an den griechischen Fährmann verleitet worden, den man aber nicht mit dem gegenwärtigen wilden, späterer Sinbisdungskraft angehörigen Reiter vermischen muß, welcher ganz an und für sich und ohne Bezug auf jenen zu denken und darzustellen ist.

Bon allen übrigen Zeichnungen jedoch unterscheidet sich gegenwärtige durch den Umstand, daß nichts auf Erscheinung hindeutet, nichts Geistershaftes oder Gespenstermäßiges darin vorkommt: alles geschieht an der Erde, so zu sagen auf freier Straße. Das Pferd regt sogar Stand auf, und die Weiber welche zur Seite am Brunnen Wasser schöpfen, nehmen an der Handlung unmittelbaren Antheil. Dagegen haben die andern fünf concurrirenden Künstler den Charon und die Figuren um ihn auf Wolken, gleichsam als Erscheinung vorüberziehend sich gedacht, und auch wir sind aus erheblichen Gründen geneigt solches für angemessen zu halten.

### 98r. II.

Große Zeichnung auf grauem Papier, mit der Feder schraffirt. Breit 44 Zoll, hoch 31 Zoll.

In den Figuren, welche vor dem Reiter her, zum Theil schwebend, entfliehen, und in denen, welche bittend und klagend ihm folgen, vermist man wissenschaftliche Zeichnung der nackten Glieder. Störend find ferner einige nicht recht passend bewegte, gleichsam den Figuren nicht angehörige Hände. Charon sitt schwach und gebückt auf seinem Pferde, sieht sich mitteidig um, die linke Hand ist mußig, und die rechte hält, ebenfalls ohne

alle Bebeutung, den Zügel hoch empor; hingegen ist der Kopf des Pferdes gut gezeichnet und von lebendigem Ausdruck. So finden sich auch einige weibliche Köpfe mit angenehmen Zügen und zierlichem Haarput; ebenfalls sind mehrere in gutem Geschmack angelegte Gewänder zu loben.

Luft und Licht, Wolken, deßgleichen der landschaftliche Grund, welchen man unter dem Wolkenzuge, worauf die Darstellung erscheint, wahrnimmt, lassen vernuthen, der Zeichner diese Stücks besitze mehr Uebung im landschaftlichen Fache als in dem der Figuren: denn die Waldzegend, wo zwischen Higeln sich ein Pfad hinzieht, im Vordergrunde die Weinlaube, in deren Schatten zwei Figuren ruhen, weidende Schafe u. s. w. sind nicht allein lieblich gedacht, sondern auch mit sicherer Hand ausgeführt. Bestembend ist es, daß die Verggipfel, welche über dem Gewölf zum Vorschein kommen, nicht passen, oder besser gesagt, in keinem Zusammenhange stehen mit dem landschaftlichen Grunde unter der Erscheinung — ein Verschen, welches noch zwei andere von den wetteisernden Künstlern ebenfalls besangen haben.

#### Mr. III.

Zeichnung, eben so wie die vorhergehende mit der Feder schraffirt, jedoch auf weißem Papier. 32 Zoll breit,  $22\frac{1}{2}$  Zoll hoch.

llebertrifft bieses Werk hinsichtlich auf das Wissenschaftliche in den Umriffen das vorige nur wenig, so muß man doch dem Künstler bei weitem größere Gewandtheit zugestehen: ihm gelingt ber Ausbruck, die Figuren find gludlich zu Gruppen geordnet, haben alle wohl burchgeführten Charafter, paffende Stellungen und sind lebhaft bewegt; von dieser Seite ift ganz befonders ein dem Charon eiligst an Krücken nachhinkender Alter zu Charon möchte am meisten ber Nachsicht bedürfen, theils weil er verhältnifmäßig zu ben übrigen Figuren etwas gigantischer hätte gehalten werden sollen, theils weil in seiner Gebarde, der Dichtung ganz entgegen, sich Beforgniß, ja Furcht ausspricht, er möchte die Jünglinge vor ihm überreiten, die Alten hinter ihm möchten nicht nachkommen können. Unter der Wolfenschicht, auf welcher Charon erscheint, sind die Mädchen am Brunnen gar anmuthig gedacht, brei andere weibliche Figuren, von benen eine jung, mit lebhafter Bewegung die Erscheinung wahrnimmt, eine Alte fitzend ein Kind halt, dem die britte einen Apfel barreicht, bilden eine hübsche Gruppe. So verdient auch ein Mann, der vom Feigenbaume

Früchte pflückt, wegen der malerischen Stellung und Bekleidung nicht übersiehen zu werden.

Die hohen, von Wolken umschwebten Berggipfel, welche oben im Bilbe über dem Charon sichtbar sind, haben auch in dieser Zeichnung nicht den erforderlichen Zusammenhang mit dem landschaftlichen Grunde unten im Bilbe.

#### Mr. IV.

Das jetzt folgende Stück ist das kleinste von allen, die eingesendet worden; nur etwa 1 Fuß hoch und 16 Zoll breit, sauber mit der Feder umrissen, kräftig getuscht und weiß aufgehöht.

Pobenswürdige Sorgfalt und die Hand eines geübten Künftlers sind in allen Theilen zu erkennen. Charon stürmt auf ungebändigtem zaumslosem Pferde wildrennend vorüber; vom Sattel herab hängen, vor und hinter ihm, kleine Kinder; eine Gruppe alter Männer, Patriarchen gleischend, zieht er mit Gewalt nach sich an einer sie umschlingenden Binde; eine andere Gruppe, meist zarte Jünglingsgestalten, kommen ihm entgegen, schwebend, gehend und auf die Kniee niedersinkend; sie bewundern ehrfurchtsvoll, flehen, beten an. Sin Wolkenstreif dient als Basis, unter welchem hin sich die Landschaft aufthut; großartige Gebirgsgegend; den Weg herauf kommen drei gar niedliche weibliche Figuren, Krüge in den Händen, am überwöldten Borne Wasser zu schöpfen. Eine derselben richtet den Blick auswärts nach dem, was über dem Gewölbe vorgeht.

In dieser Zeichnung sind die Figuren viel besser als in den vorigen verstanden: die Glieder haben Wohlgestalt, die Köpfe gemüthlichen sausten Ausdruck; der Faltenschlag ist sehr zierlich, die Anordnung des Ganzen sowohl als der einzelnen Gruppen gut, wenn auch vielleicht zu symmetrisch; Charon vornehmlich dürste, wenn ein Werk von so vielen Verdiensten nach aller Strenge sollte beurtheilt werden, von zu weichlichem Ausdruck, die Wotive überhaupt zu sentimental erscheinen. Gegen die Gruppe der Jünglinge möchte man alsdann auch einwenden, daß sie durch Gestalten, Stellung und Faltenwurf etwas zu auffallend an Raphaels Disputa erinnern.

### 97r. V.

Der wadere Künftler, ber biefe fehr fleifig braun ausgetuschte, nur bie und ba ein wenig mit Beiß aufgehöhte Zeichnung, 23 Zoll breit und

beinahe 18 Zoll hoch, verfertigt hat, entwickelte darin ein großes ehrenwerthes Talent: die Umrisse sind wohl verstanden, die Figuren fühn bewegt, zum Theil von ausgearbeiteten kräftigen Formen, die Köpfe geistreich; auch sehlt es nicht an schönem Faltenschlag; selbst die im ganzen beachtete Haltung ist zu loben.

Wie aus dunkeln, sich gegen die Erde senkenden Wetterwolken hervor sprengt Charon: die vordersten Figuren auf diesen Wolken, Jünglinge, stürzen nieder, vom Pferde übersprungen; mehrere sliehen, mehrere werden vom grimmigen Reiter mit geschwungener Geißel bedroht; nach sich schleppt er einen Mann, der, um den Hals gebunden, schon halb erwürgt, rücklings niederstürzt und jammernd die Hände über dem Kopfe ringt; Alte, würdige Greise slehen kniefällig; aus dem düstern Gewölf sahren Blize, Regengüsse stürzen nieder, Sonnenstrahlen brechen durch, und unter dem Wolkensamme sieht man in landschaftlichen Grund am Felsborn liebliche Frauengestalten verschieden beschäftigt; mehrere derselben sehen bestürzt nach der Erscheinung; eine, welche raschen Schrittes nach dem Brunnen hinschreitet, ist hinsichtlich auf schöne Bewegung und Falten vorzüglich lobenswerth.

In der Anordnung des Ganzen nimmt man großartige Intention wahr; nur wenige einzelne Glieder stoßen nicht völlig kunstgerecht auf einander, so daß theils scharse Winkel entstehen, und man auf den ersten Blick ungewiß bleibt, welcher Figur ein Arm oder ein Bein eigentlich angehört.

Die große Aussührung jedoch, wodurch der Künftler sein Blatt hervorgehoben, setzt ihn in den Stand die Köpfe höchst belebt und geistzeich darzustellen; wie denn auch Hände und Füße sehr gut gezeichnet, zierlich und mit größter Sorgfalt vollendet sind. Als schön drapirte Figur nimmt sich vornehmlich unter der Gruppe der slehenden Alten der, welcher ganz zu vorderst fniet, vortheilhaft aus.

In Erwägung der so eben erzählten vielen Berdienste könnte die Frage entstehen, ob dieses Blatt nicht geeignet sen sich mit dem nächstfolgenden auf Eine Linie zu stellen.

### Mr. VI.

Diefer Nummer jedoch gebührt nach unserer Ueberzeugung der Preis. Die Zeichnung 3 Fuß breit, 25 Zoll hoch, ift auf gelblichem Papier, Feberumriß, braum angetuscht, und die Lichter mit dem Pinsel aufgetragen. Herr Leybold, der Erfinder, hat den Gegenstand am glücklichsten erfaßt, und künstlerisch, mit bester Einheit des Ganzen, in würdigen und großartigen Formen darzustellen gewußt. Die Behandlung ist leicht und
meisterhaft, ohne daß der Aussührung dadurch etwas entzogen wäre; Formen und Gewänder deuten an, daß der Künstler sich den Michel
Angelo zum Muster genommen.

Charon, ein gewaltiger, rüstiger Alter, sitzt, an Brust und Körper nackt, auf ungezäumtem Rosse, welches im schnellsten reisendsten Lause keichend dahin eilt; Haar und Bart des Neiters rückwärts getrieben; der statternde Mantel von sehr gutem Faltenschlage verdirgt und zeigt zum Theil drei kleine Kinder, deren eins an der rechten Seite des Alten ruht, zwei aber von ihm mit der Linken gehalten werden; mit der Nechten ergreift er einen bejahrten Mann bei der linken Hand, welcher, ungern solgend, sich zu retten, nach dem dürren Aste eines Baumsturzes in der wirklichen Landschaft greift, den er doch bald hinter sich lassen wird. Undere Alte schweben, bittend und slehend, dumpf gleichgültig und künnmerslich mübe dem vorübereilenden Charon nach.

Auf der entgegengesetzten Seite schenen und fliehen das daherstürmende Pferd mehrere jugendliche Gestalten verschiedenen Alters und Geschlechts. Das eiligste jüngste Paar, Knabe und Mädchen, so jung und schon gesellig umschlungen, läuft, halb spielend, halb surchtsam, vorauß; ein wackerer, gefühlvoller Jüngling zeigt, wie um Schonung das Ungethüm anslehend, auf einen jüngern Freund, der ihm ohnmächtig in die Arme fällt; eine weibliche derbe Gestalt wirft sich dem Pserde entgegen, und scheint es beiseite drängen zu wollen. Auf dem vordersten Bolkensaume, mit allen den andern im Borübereilen, bückt sich ein knabenhaftes Mädchen, um von den unten im Borübereilen, bückt sich sprossenden Lilien eine zu pflücken. Weiter zur Rechten ein junger Mann, halb gelehnt, halb knieend, deutet mit Gebärde der Ueberredung herunter auf den erquicklich strömenden Brunnen im Winkel des Bildes.

Hier aber glauben wir eine noch zartere Andentung zu finden. Aus ber Tiefe des landschaftlichen Grundes steigen drei junge Frauen mit Krügen, am Brunnen Wasser zu schöpfen. Die größte, vorderste, mit niedergeschlagenen Augen und kummervoller Miene, halten wir für die Wittwe des eben genannten jungen Mannes, der also, nach unserer

Anslegung, nicht bloß auf die britte Quelle, sondern auch auf die heranstommende Geliebte hindeutet; die zweite ist eine bloß mägdehafte, gleichsgültige Gestalt; die dritte richtet erstaunt den Blick nach oben, als wenn sie in dem über ihrem Haupte sausen Sturm etwas Bängliches ahnte.

Alles dieß zusammen betrachtet, müssen wir also Herrn Lenbold das meiste Kunstverdienst zugestehen. Die Aufgabe ist von ihm am besten gefaßt, die Darstellung am vollständigsten gedacht worden; er hat sich der mannigfaltigsten Motive bedient, und keins derselben wiederholt. Angemessen sind die Gliedersormen, die Gewänder durchgängig im edlen Styl, Anordnung und Ausdruck löblich.

Licht und Schatten bevbachtete ber Künftler verständig: er trachtete nicht nach frappantem Effect, und doch hat seine Zeichnung eine dem Auge wohlgefällige Wirkung; alle Theile sondern sich richtig, ohne Unruhe, ohne Berwirrung auseinander, und erscheinen deutlich.

Auch ift zu erwähnen, daß eine bedeutende Größe des Bildes und der darin dicht eingeschlossenen Gestalten eine charakteristisch vortheilhafte Wirkung hervorbringt.

Der landschaftliche Grund läßt sich in Betress der Anlage ebenfalls loben, und stimmt vermöge seiner Einfalt und Großartigkeit mit dem Ernst der Darstellung überein, aber doch begegnet uns auch hier der Umstand, welcher uns oben schon bei Rr. II. und III. wiederholt Bedenken abnöthigte, nämlich daß zwischen den Berggipfeln über der Erscheinung, und der Durchsicht mit Ferne unter derselben, kein rechter Zusammenhang stattsindet.

Bei diesem Punkte jedoch haben wir der Einrede eines unserer Freunde zu gedenken, welcher sich der Künstler annahm und zu ihrer Rechtsertigung behauptete, da die obere und untere Landschaft durch einen Wolken und Weisterzug getrennt seh, so dürse der Künstler wohl, eben als wäre hier eine Fata Morgana im Spiel, die Berggipfel verrücken, und sie an einem andern Orte, als ihnen die Natur angewiesen, hervortreten lassen.

An diese hohen, ernsten Bennühungen schließt sich, wie ein leichtes heiteres Nachspiel, ein kleines, in schwarzem Bapier artig ausgeschnittenes Bilden, von einer mit Geschmad und Kunftsertigkeit begabten Dame. Sie hat den Gegenstand, wie wir beifällig erkennen, als Erscheinung über Wolken dahinziehend gedacht. Charon sitzt auch hier auf einem zügellos

rennenden Pferde, die Jungen vor sich hertreibend, die Alten nach sich ziehend. Auf dem Pferde vor und hinter ihm kauern einige Kinder; ein etwas größeres schwebt sogar unter dem Pferde.

Ferner ist sehr glücklich ersunden, daß ein Regenbogen den Wolfenzug zusammt der Erscheinung, gleichsam als Brückenbogen, über den der Weg führt, zu tragen dient, indessen im Raum darunter ein Röhrbrunnen, an dem die Frauen Wasser holen, hervorströmt. Bei ihnen sitzt ein Jäger, welcher nach dem Vorgang ausdeutet; das nämliche geschieht von einem Knaben, indeß ein anderer einem sitzenden alten Mann den Krug zum Trunke reicht.

Die Figuren dieses Kunstwerks sind alle lebhaft bewegt, großentheils von anmuthiger Gebärde und Wendung, durchgängig wohl gezeichnet. Ferner gebührt der Anordnung des Ganzen alles Lob: denn der Raum ist sehr wohl ausgefüllt, keine Stelle überladen, und keine leer. Es versteht sich, daß ein Werk dieser Art engverschränkte Gruppen nicht erlaubt, sondern alle Figuren der Deutlichkeit wegen bis auf wenige Verührung von einander abgesondert zu halten sind.

Indem wir nun diese Betrachtungen den Kunstsfreunden zu geneigter Prüfung übergeben, enthalten wir uns nicht auszusprechen, wie viel Versgnügen uns die Behandlung einer so bedeutenden Aufgabe verschafft, und zwar auch durch Erinnerung an vergangene Zeiten; denn es sind eben zwanzig Jahre, daß wir die siebente und letzte Ausstellung in Weimar vorbereiteten, und eine dis dahin fortgesetzte Zusammenwirkung mit deutschen Künstlern abschlossen. Was sich seit jener Zeit erhalten und entwickelt, davon giebt gegenwärtige Concurrenz ein gültiges Zeugniß. Wöchten redlich strebende Künstler von Zeit zu Zeit Gelegenheit sinden, die Resultate ührer stillen Bemühungen dem ganzen deutschen Publicum vor Augen zu bringen!

# Bahns Ornamente und Gemalde

aus

# Pompeji, Herculanum und Stabia.

1830.

Ob man schon voraussetzen darf, daß gebildete Leser, welche Gegenwärtiges zur Hand nehmen, mit demjenigen genugsam bekannt sind, was und eigentlich die oben benannten, nach langen Jahren wieder aufgesundenen Städte in so hohem Grade merkwürdig macht, auch schon beinahe ein ganzes Jahrhundert den Antheil der Mitlebenden erregt und erhält, so seh doch besonders von einer der dreien, von Pompezi, deren Ruinen eigentlich dem hier anzuzeigenden Werke den Gehalt geliefert, einiges zum voraus gesprochen.

Pompeji war in dem südöstlichsten Winkel des Meerbusens gelegen, welcher von Bajä dis Sorrento das thrrhenische Meer in einem unregelmäßigen Halbkreise einschließt, in einer so reizenden Gegend, daß weder der mit Asche und Schlacken bedeckte Boden, noch die Nachbarschaft eines gefährlichen Berges von einer dortigen Ansiedelung abmahnen konnte. Die Umgebung genoß aller Bortheile des glücklichen Campaniens, und die Bewohner, durch überströmende Fruchtbarkeit angelockt und sestgehalten, zogen noch von der Nähe des Meeres die größten Bortheile, indem die geographische Lage der Stadt überhaupt sich zu einem bedeutenden Handelsplatz eignete. Wir sind in der neueren Zeit mit dem Umfange ihrer Kingmauern bekannt worden, und konnten nachsolgende Bergleichung anskellen.

Im ersten Abschnitte ber Banderungen Goro's burch

Pompe ji (Wien 1825), ist der Quadratinhalt der Stadt und der ausgegrabenen Stellen, nach Parifer Klaftern gemessen, angegeben. Unter diesen Pariser Klastern sind wahrscheinlich die Pariser Toisen zu verstehen; dem die Pariser Toise ist ein Maß von sechs Schuhen, wie die Wiener Klaster. Nach diesem Abschnitte beträgt nun der Flächeninhalt des ausgegrabenen Theiles der Borstadt imit der Gräberstraße 3147 Wiener Quadratklastern; der Umfang der Stadt  $1621\frac{1}{2}$  W. laufende Kl.; der Flächeninhalt der Städt 171,114 W. Q. Kl.; der Flächeninhalt der ausgegrabenen Theile der Stadt 32,938 W. Q. Kl.; die Stadt mist vom Umphitheater dis zum entgegengesetzten Theile 884 W. laufende Kl.; dieselbe mist vom Theater dis zur entgegengesetzten Seite 380 W. laufende Kl.

Wenn man von der Wiener Altstadt den Paradeplatz, den kaiserlichen Hofgarten und den Garten fürs Publicum, welche an der einen Seite der Stadtmauer neben einander liegen, abzieht, so ist dieselbe noch einmal so groß als Pompeji; denn dieser Theil der Stadt hält 307,500 W. D. Kl. Nimmt man hiervon die Hälfte, so ist dieselbe 168,750 Kl., welcher Flächenraum um 2368 W. D. Kl. kleiner als der Flächenraum von Pompeji ist. Diese 2368 Kl. machen aber ungefähr den 72sten Theil des Flächenraums von Pompeji aus, sind also, wenn nicht eine zu große Genauigkeit gesordert wird, außer Ucht zu lassen.

Der Theil der Vorstadt zwischen der Alsergasse und der Kaisersstraße hält 162,855 W. D. Kl., ist also um 8259 D. Kl. kleiner als Bompeji. Diese 8259 D. Kl. machen aber ungefähr den 21sten Theil des Flächeninhaltes von Pompeji aus, sind also gleichfalls kaum beachstenswerth.

Sben so ist der Raum zwischen der Donau, der Augartenstraße und der Taborstraße etwas zu klein, wenn man bloß das Quartier, so weit die Häuser stehen, mißt, und etwas zu groß, wenn man die Gränze an dem User der Donau nimmt. Ersterer Flächenraum enthält 161,950 B. D. Al. und letzterer 189,700 D. Kl.

Die Stadt mochte nach damaliger Beise seine sein, wovon die nunmehr ausgegrabenen Mauern, Thore und Thürme ein Zeugniß geben; ihre bürgerlichen Angelegenheiten mochten in guter Ordnung sehn, wie denn die mittlern für sich bestehenden Städte nach einsacher Versassung sich gar wohl regieren konnten.

Aber auch an nachbarlichen Feindseligkeiten konnte es ihnen nicht kehlen: mit den nahen Bergbewohnern, den Noceriern, kamen sie in Streit; einer so kräftig überwiegenden Nation vermochten sie nicht zu widerstehen; sie riesen Kom um Hülfe an, und da sie hierdurch ihr Dasehn behaupteten, blieben sie mit jenem sich immer vergrößernden Staate meist in ununterbrochenem Berhältnisse, wahrscheinlich dem einer Bundesstadt, die ihre eigene Verfassung behielt, und niemals nach der Ehre geizte, durch Erlangung des Bürgerrechts in jenen größern Staatskreis verschlungen zu werden.

Bis zum Jahre Roms 816 melbet die Geschichte weniges und nur im Borübergeben von biefer Stadt; jett aber ereignete fich ein gewaltsames Erdbeben, welches große Verwüftung mag angerichtet haben. Run finden wir sie aber bei ben gegenwärtigen Ausgrabungen wieder hergestellt, die Bäufer planmäßig geregelt, öffentliche und Privatgebäude in gutem Bustande. Wir durfen daher vermuthen, daß diefer Ort, dem es an Sulf8mitteln nicht fehlte, alsobald nach großem Unglück sich werde gefaßt, und mit lebhafter Thätigkeit wieder erneuert haben. Hierzu hatte man sechzehn Jahre Zeit, und wir glauben auf biese Weise die große Uebereinstimmung erklären zu können, wie die Bebäude bei all ihrer Berschiedenheit in Einem Sinn errichtet und in Einem Geschmad, man barf wohl fagen, mobisch verziert seben. Die Bergierungen ber Wände find wie aus Einem Geifte entsprungen und aus bemfelben Topfe gemalt. Wir werden jene Annahme noch mahrscheinlicher finden, wenn wir bedenken, welche Masse von Rünft= lern in bem römischen Reiche sich während des ersten Jahrhunderts unserer Beitrechnung mag verbreitet haben, bergeftalt, bag gange Colonien, Büge, Schwärme, Wolken, wie man es nennen will, von Rünftlern und Sandwerkern da heranzuziehen waren, wo man ihrer bedurfte. Denke man an Die Schaaren von Maurern und Steinmeten, welche sich in bem mittlern Europa zu jener Zeit hin und her bewegten, als eine ernstreligiofe Dent= weise sich über die driftliche Kirche verbreitet hatte.

So viel möge zu einiger Einleitung für dießmal genug sehn, um die durchgängige Uebereinstimmung der sowohl früher als auch nunnicht durch die Zahn'schen Taseln mitgetheilten Wandverzierungen ihrem Ursprunge gemäß zu beurtheilen.

I.

# Aufichten und Uebersichten der ausgegrabenen Räume, auch wohl mit deren landschaftlicher Umgebung.

Bier Blatten.

Alles, was sich auf die Gräberstraße im allgemeinen und auf jedes Grab insbesondere bezieht, erregt unsere Bewunderung. Der Gedanke, jeden Ankömmling erst durch eine Neihe würdiger Erinnerungen an bebeutende Vorsahren durchzuführen, ehe er an das eigentliche Thor gelangt, wo das tägliche Leben noch sein Wesen treibt, aus welchem jene sich entsfernt haben, ist ein stattlicher, geisterhebender Gedanke, welcher uns, wie der Ballast das Schiff, in einem glücklichen Gleichgewichte zu halten geeigenet ist, wenn das bewegliche Leben, es seh nun stürmisch oder leichtsertig, uns dessen zu berauben droht.

Eine mannichfaltige, großentheils verdienftliche Architektur erheitert den Blick; und wendet man sich nun gar gegen die reiche Aussicht auf ein fruchttragendes, weinreiches Land die an das Meer hin, so sehlt nichts, was den Begriff von den glücklichen Tagen jener Bölkerschaft verdüstern könnte.

Betrachten wir ferner die noch aufstehenden Reste der öffentlichen Plätze und Gebäude, so werden wir, nach unserer gewohnten Schauweise, die wir breite und gränzenlose Straßen, Plätze, zu Uebung zahlreicher Mannschaft eingerichtet, zu erblicken gewohnt sind, uns nicht genug über die Enge und Beschränktheit solcher Localitäten verwundern können. Doch dem Unterrichteten wird sogleich das römische Forum in die Gedanken kommen, wo dis auf den heutigen Tag noch niemand begreisen kann, wie alle die von den alten Schriftstellern uns genau bezeichneten Gebäude in solcher Beschränkung haben Platz sinden, wie daselbst vor so großen Volksmassen habe verhandelt werden können.

Es ist aber die Eigenschaft der Imagination, wenn sie sich ins Ferne und ins Bergangene begiebt, daß sie das Unbedingte fordert, welches dann meist durch die Wirklichkeit unangenehm beschränkt wird. Thut ja doch manchem Reisenden die Peterskirche nicht Genüge; hört man nicht auch bei mancher ungehenern Naturscene die Klage: sie entspreche der Erwartung nicht, und wäre vielleicht auch der Mensch wohl deshalb so gebildet, damit er sich in alles, was ihm die Sinne berührt, zu sinden wisse?

So viel man übrigens die noch stehen gebliebene Architektur beurtheilen kann, so ist sie zwar nicht in einem strengen, aber doch sinnigen Style gedacht und ausgeführt; es erscheint an ihr nichts Willsürliches, Phantastisches, welches man den verschlossenen Räumen des Innern scheint vorsbehalten zu haben.

II.

## Gange Bande.

Bierzehn Blatten (bavon fieben colorirt).

Die Enge und Beschränktheit der meisten Häuser, welche mit unsern Begriffen von bequemer und stattlicher Wohnung nicht wohl vereindar ist, führt uns auf ein Bolf, welches, durchaus im Freien, in städtischer Geseslligkeit zu leben gewohnt, wenn es nach Hause zurückzukehren genöthigt war, sich auch daselbst einer heiter gebildeten Umgebung gewärtigte.

Die vielen hier mitgetheilten colorirten Zeichnungen ganzer Wände schließen sich dem in dieser Art schon Bekannten auf eine bedeutende und belehrende Weise glücklich an. Was uns disher vielleicht irre machte, erscheint hier wieder. Die Malerei producirt phantastische, unmögliche Arschiekturversuche, an deren Leichtssinn wir den antiken Ernst, der selbst in der äußern Baukunst waltet, nicht wieder erkennen. Helsen wir uns mit der Vorstellung, man habe nur eigentlich ein leichtes Sparrens und Lattenswerk andeuten wollen, woran sich eine nachherige Verzierung, als Draperie oder als sonstiger willkürlicher Ausputz, humoristisch auschließen sollte.

Hierbei kommt uns denn Vitruv im siebenten Buche in dessen fünfetem Capitel entgegen, und setzt uns in den Stand mit Alarheit hierüber zu denken. Er, als ein ächter Realist, der Malerei nur die Nachbildung wirklicher Gegenstände vergönnend, tadelte diese der Sinbildungskraft sich hingebenden Gebilde; doch verschafft er uns Gelegenheit, in die Veranlassung dieser neueren Leichtfertigkeiten hineinzusehen.

Im höheren Alterthume schmidte man nur öffentliche Gebäude durch malerische Darstellungen; man wählte das Würdigste, die mannichfaltigsten Heidengestalten, wie uns die Lesche des Polygnot deren eine Menge vorsführt. Freilich waren die vorzüglichsten Menschenmaler nicht immer so bei der Hand, oder auch lieber mit beweglichen Taseln beschäftigt; und so wurden nachher wohl auch an öffentlicher Stelle Landschaften angebracht,

Häfen, Vorgebirge, Gestade, Tempel, Haine, Gebirge, Hirten und Heerben. Wie sich aber nach und nach die Malerei in das Innere der Gebäude zog, und engere Zimmer zu verzieren aufgefordert wurde, so mußte man diese Malereien, welche Menschen in ihrer natürlichen Größe vorstellten, sowohl in der Gegenwart lästig, als ihre Versertigung zu kostbar, ja unsmöglich gefunden haben.

Daher benn jene mannichfaltigen phantastischen Malereien entstanden, wo ein jeder Künstler, was es auch war das er vermochte, willfommen und anwendbar erschien. Daher denn jenes Rohrwerk von schmächtigen Säulchen, sattenartigen Pföstchen, jene geschnörkelten Giebel, und was sich sonst von abentenerlichem Blumenwesen, Schlingranken, wiederkehrenden seltsamen Auswüchsen darans entwickeln, was für Ungeheuer zuletzt darans hervortreten mochten.

Dessenungeachtet aber sehlt es solchen Zimmern nicht an Einheit, wie es die colorirten Blätter unserer Sammlung unwidersprechtich vor Augen stellen. Ein großes Wandseld ward mit Einer Farbe rein angestrichen, da es denn von dem Hausherrn abhing, in wiesern er hierzu ein tost-bares Material anwenden und dadurch sich auszeichnen wollte; welches denn auch dem Maler jederzeit geliefert wurde.

Nun mochten sich auch wohl fertige Künstler finden, welche eine leichte Figur auf eine solche einfärbige Wand in die Mitte zeichneten, vielleicht kalkirten und alsdann mit technischer Kunstfertigkeit ausmalten.

Um nun auch ben höhern Kunstssinn zu befriedigen, so hatte man schon, und wahrscheinlich in besondern Werkstätten, sich auf die Fertigung kleinerer Bilder gelegt, die, auf getünchte Kalktaseln gemalt, in die weite getünchte Wand eingelassen und, durch ein geschiestes Zustreichen, mit derselben völlig ins gleiche gebracht werden konnten.

Und so verdient keineswegs diese Neuerung den harten Tadel bes strengen, nur Nachbildung wirklicher und möglicher Gegenstände fordernden ernsten Baumeisters. Man kann einen Geschmack, der sich ausbreitet, nicht durch irgend ein Ausschließen verengen; es kommt hier auf die Fähigsteit und Fertigkeit des Künstlers, auf die Möglichkeit an, einen solchen zur gegebenen Arbeit anzulocken; und da wird man denn bald sinden, daß selbst Brunkzimmer nur als Einfassung eines Juwels angesehen werden können, wenn ein Meisterwerk der Malerei auf sammtenen und seidenen Tapeten uns vor Augen gebracht wird.

#### III.

## Gange Decken.

Bier Platten (fammtlich gefärbt).

Deren mögen wohl so wenige gegeben werben, weil die Dächer einsgedrückt und die Decken daher zerstört worden. Diese mitgetheilten aber sind merkwürdig: zwei derselben sind an Zeichnung und Farbe ernsthafter, wie sich es wohl zu dem Charakter der Zimmer gefügt haben mag, zwei aber in dem leichtesten heitersten Sinne, als wenn man über sich nur Latten und Zweige sehen möchte, wodurch die Luft strich, die Bögel hin und wieder flatterten, und woran allenfalls die leichtesten Kränze aufzuhängen wären.

#### IV.

# Sinzelne, gepaarte und fonft neben einander gestellte Figuren.

Dreiundbreißig Blatten.

Diefe find sämmtlich in der Mitte von farbigen Bandflächen, Körper und Gewänder kunstmäßig coloriet zu denken.

Man hat wohl die Frage aufgeworfen, ob man schwebende Figuren abbilden könne und dürse. Hier nun scheint sie glücklich beantwortet. Wie der menschliche Körper in verticaler Stellung sich als stehenden erweist, so ist eine gelinde Senkung in die Diagonale schon hinreichend, die Figur als schwebend darzustellen; eine hierbei entwickelte, der Bewegung gemäße Zierlichkeit der Glieder vollendet die Illusion.

Sogar bergleichen schwebende fliegende Figuren tragen hier noch andere auf den Rücken, ohne daß sie eigentlich belastet scheinen; und wir machen dabei die Bemerkung, daß wir, bei Darstellung des Graziösen, den Boden niemals vermissen, wie uns alles Geistige der Wirklichkeit entsagen läßt.

So dankenswerth es nun auch ift, daß uns hier so viele angenehme Bilder überliesert werden, die man mit Bequemlickeit nur auf die Wand durchzeichnen und mit Geschmack coloriren dürste, um sie wieder schicklich anwendbar zu machen, so erinnere sich doch nur der Künstler, daß er mit der Masse der Bewölkerung großer Städte gerade diesem ächt lebenstigen antiken Kunstsinne immerfort schon treu bleibt. Wen ergötzt nicht der Anblick großer theatralischer Ballete? wer trägt sein Geld nicht Seiltänzern, Luftspringern und Kunstreitern zu? und was reizt uns, diese flüchtigen

Erscheinungen immer wiederholt zu verlangen, als das annuthig vorübergehende Lebendige, welches die Alten an ihren Wänden festzuhalten trachteten.

Hierin hat der bildende Künftler unferer Tage Gelegenheit genug, sich zu üben: er suche bie augenblicklichen Bewegungen aufzufassen, bas Berschwindende festzuhalten, ein Vorhergehendes und Nachfolgendes simul= tan vorzustellen, und er wird schwebende Figuren vor die Augen bringen, bei benen man weder nach Fußboden, so wenig als nach Seil, Drath und Pferd fragt. Doch mas das lette betrifft, diefes edle Geschöpf muß auch in unsern Bildkreis herangezogen werden. Durchdringe sich ber Künftler von den geistreichen Gebilden, welche die Alten so meisterhaft im Centaurengeschlechte barftellten. Die Pferbe machen ein zweites Bolf im Rriegs= und Friedenswesen aus; Reitbahn, Wettrennen und Revuen geben bem Rünftler genugfame Gelegenheit, Rraft, Dacht, Bierlichkeit und Bebendiakeit des Thieres kennen zu lernen; und wenn vorzügliche Bildner den Stallmeifter und Cavalleriften zu befriedigen suchen, wenigstens in Sauptfachen, wo ihre Forderungen naturgemäß find, so ziehe der vollkommene Decorationsmaler auch bergleichen in fein Fach. Jene allgemeinen Gelegen= beiten wird er nicht meiden; dabei aber laffe er alle die einer aufgeregten Schaulust gewidmeten Stunden für seine Zwecke nicht vorüber.

Gebenken wir an dieser Stelle eines vor Jahren gegebenen, hierher beutenden glücklichen Beispiels, der geistreich aufgesaften annuthigen Beswegungen der Biganos, zu denen sich das ernste Talent des Herrn Disrector Schadow seiner Zeit angeregt fühlte, deren manche sich, als Wandsgemälde im antiten Sinne behandelt, recht gut ausnehmen würden. Lasse man den Tänzern und andern, durch bewegte Gegenwart uns erfreuenden Personen ihre technisch herkömmtlichen, mitunter dem Auge und sittlichen Gesühle widerwärtigen Stellungen, sasse und fixire man das, was lobenswürdig und musterhaft an ihnen ist, so sommt auch wohl hier eine Kunst der andern zu gute, und sie fügen sich wechselseitig in einander, um uns das durchans Wünschenswerthe vor Augen zu bringen.

V.

# Bollftändige Bilder.

Sieben Blatten.

Es ist allgemein befannt und jedem Gebildeten höchst schätzenswerth, was gründliche Sprachforscher seit so langer Zeit zur Kenntniß bes

Alterthums beigetragen; es ift jedoch nicht zu läugnen, daß gar vieles im Dunkeln blieb, was in der neuern Zeit enthüllt worden ift, seit die Geslehrten sich auch um eine nähere Kunstkenntniß bemüht, wodurch uns nicht allein manche Stelle des Plinius in ihrem geschichtlichen Zusammenhange, sondern auch nach allen Seiten hin anderes der überlieferten Schriftsteller klar geworden ist.

Wer unterrichtet fenn will, wie wunderlich man in der Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts sich jene rhetorisch beschriebenen Bilder vorgestellt bat, welche uns durch die Philostrate überliefert worden, der schlage die frangösische Uebersetung dieser Autoren nach, welche von Arthus Thomas Sieur b'Embry mit schätenswerthen Notigen, jedoch mit ben ungludlichsten Rupferstichen verseben; man findet seine Einbildungstraft widerwärtig ergriffen, und weit von bem Ufer antiker Ginfalt, Reinheit und Eigenthumlichkeit verschlagen. Auch in dem achtzehnten Jahrhunderte sind die Berfuche des Grafen Canlus meiftens migrathen zu nennen; ja wenn wir uns in der neuern Zeit berechtigt finden, jene in dem Philostratischen Werte freilich mehr besprochenen als beschriebenen Bilber als damals wirklich vorhandene zuzugeben, so sind wir solches Urtheil den Herculanischen und Pompejischen Entdedungen schuldig, und sowohl die Weimarischen Runft= freunde, als die in diesem Fache eifrig gebildeten Bebrüder Riepenhaufen werden gern gestehen, daß, wenn ihnen etwas über die Polygnotische Lesche in Worten oder bildlichen Darstellungen zu äußern gelungen ift, folches eigentlich erft in gedachten ausgegrabenen antiken Bildern Grund und Zuverläffigkeit gefunden habe.

Auch die vom Referenten vorgetragenen Studien über die Philostratischen Bilder, wodurch er das Wirkliche vom Rhetorischen zu sondern getrachtet hat, sind nicht ohne die genaueste und wiederholteste Anschauung ber neu aufgesundenen Bilder unternommen worden.

Hierüber etwas Allgemeines mitzutheilen, welches ausführlich geschehen müßte, um nicht verwegen zu scheinen, gehörte ein weit größerer als der hier gegönnte Naum. So viel aber seh fürzlich ausgesprochen. Die alte Walerei, von der Bildhauerkunst herstammend, ist in einzelnen Figuren höchst glücklich; zwei, gepaart und verschlungen, gelingen ihr aufs beste; eine dritte hinzusommende giebt schon mehr Anlaß zu Nebeneinanderstellung als zu Vereinigung; mehrere zusammen darzustellen, glückt diesen Künstlern auf unsere Weise nicht; da sie aber doch das innige Gefühl haben, daß

ein jeder beschränkte Raum ganz eigentlich durch die dargestellten Figuren verziert sehn musse, so kommt, besonders bei größeren Bildern, eine gewisse Shunnetrie zum Borschein, welche, bedingter oder freier beobachtet, dem Auge jederzeit wohl thut.

Dieß so eben Gesagte entschuldige man damit, daß ich mir Gelegenheit wünschte, vom Hauptzweck der im Naum bedingten Malerei, den ich nicht anders als durch ort- und zweckgemäße Verzierung des Naumes infurzem auszusprechen wüßte, vom Alterthum herauf bis in die neuesten Zeiten aussührlich vorzulegen.

#### VI.

## Ginzeln vertheilte malerische Zierrathen.

Dreigebn Blatten.

Haben wir oben dieser Art die Wände zu beleben alle Freiheit gegönnt, so werden wir uns wegen des Einzelnen nunmehr nicht formalissiren. Gar vieles der künftlerischen Willkir Angeeignete wird aus dem Pflanzenreiche entnommen sehn. So erblicken wir Candelaber, die, gleichsfam von Knoten zu Knoten, mit verschieden gebildeten Blättern besetzt, ums eine mögliche Begetation vorspiegeln. Auch die mannichfaltigst umgebildeten gewundenen Blätter und Ranken deuten unmittelbar dahin, endigen sich nun aber manchmal, statt abschließender Blumen und Fruchtentwickelungen, mit bekannten oder unbekannten Thieren; springt ein Pferd, ein Löwe, ein Tiger aus der Blättervolute heraus, so ist es ein Zeugniß, daß der Thiermaler, in der allgemeinen Verzierergilde eingeschlossen, seine Fertigkeiten wollte sehen lassen.

Wie denn überhaupt, follte je dergleichen wieder unternommen werden, nur eine reiche Gesellschaft von Talenten, geleitet von einem übereinstimmenden Geschmacke, das Geschäft glücklich vollenden könnte. Sie müssen geneigt sehn sich einander zu subordiniren, so daß jeder seinen Platz geistreich einzunehmen bereit wäre.

Ist doch zu unsern Zeiten in der Villa Vorghese ein höchst merfwürdiges Beispiel hiervon gegeben worden, wo in den Arabesten des großen Saales das Blättergeranke, Stängel- und Blumengeschnörkel von geschickten, in diesem Fache geübten römischen Künstlern, die Thiergestalten vom Thiermaler Peters, und, wie man sagt, einige kleine, mit in den Arabeskenzierrathen angebrachte Bilder von Hamilton her-rühren.

Bei solchen Willfürlichkeiten jedoch ist wohl zu merken, daß eine geniale phantastische Metamorphose immer geistreicher, anmuthiger und zugleich möglicher sich darstelle, je mehr sie sich den gesetzlichen Umbildungen der Natur, die uns seit geraumer Zeit immer bekannter geworden sind, anzuschließen, und sich von daher abzuleiten das Ansehen hat.

Was die phantastischen Bildungen und Umbildungen der menschlichen oder thierischen Gestalt betrifft, so haben wir zu vollständiger Belehrung uns an die Vorgänge der Alten zu wenden, und uns dadurch zu besgeistern.

#### VII.

# Andere sich auf Architektur näher beziehende malerische Zierrathen.

Sie sind häusig in horizontalen Baugliedern und Streifen durch abwechselnde Formen und Farben höchst anmuthig außeinandergesetzt. Sodam sinden sich aber auch wirklich erhabene Bauglieder, Gesimse und dergleichen, durch Farben vermannichsaltigt und erheitert.

Wenn man irgend eine Kunsterscheinung billig beurtheilen will, so muß man zuvörderst bedenken, daß die Zeiten nicht gleich sind. Wollte man uns übel nehmen, wenn wir sagen: Die Nationen steigen aus der Barbarei in einen hochgebildeten Zustand empor, und senken sich später dahin wieder zurück, so wollen wir lieber sagen: Sie steigen aus der Kindbeit in großer Anstrengung über die mittlern Jahre hinüber, und sehnen sich zuletzt wieder nach der Bequemlichseit ihrer ersten Tage. Da nun die Nationen unsterblich sind, so hängt es von ihnen ab, immer wieder von vorn anzusangen; freilich ist hier manches im Wege Stehende zu überwinden. Berzeihung diesem Allgemeinen! Eigentlich war hier nur zu bemerken, daß die Natur in ihrer Nohheit und Kindheit unwiderstehlich nach Farbe dringt, weil sie ihr den Eindruck des Lebens giebt, das sie dem auch da zu sehen verlangt, wo es nicht hingehört.

Wir sind nun unterrichtet, daß die Metopen der ernstesten sicilischen Gebäude hie und da gefärbt waren, und daß man selbst im griechischen Alterthume einer gewissen Wirtlichkeitsforderung nachzugeben sich nicht entshalten kann. So viel aber möchten wir behaupten, daß der köstliche Stoff

bes Pentelischen Marmors, so wie ber ernste Ton eherner Statuen einer höher und zarten gesinnten Menschheit ben Anlaß gegeben, die reine Form über alles zu schätzen, und sie badurch bem innern Sinne, abgesondert von allen empirischen Reizen, ausschließlich anzueignen.

So mag es sich benn auch mit ber Architektur und bem, was sich sonst anschließt, verhalten haben.

Später aber wird man die Farbe immer wieder hervortreten sehen. Rusen wir ja doch auch schon, um Hell und Dunkel zu erzwecken, einen gewissen Ton zu Hülfe, durch den wir Figuren und Zierrathen vom Grunde abzusehen und abzustusen geneigt sind.

So viel seh gesagt, um das Vorliegende, wo nicht zu rechtfertigen, boch demselben seine eigenthümliche Stelle anzuweisen.

Bon Mosaik ist in diesen Heften wenig dargeboten, aber dieses Wenige bestätigt vollkommen die Begriffe, die wir uns seit langen Jahren von ihr machen komten. Die Wilksür ist hier, bei Fußbodenverzierung, beschränkter, als bei den Wandverzierungen, und es ist, als wenn die Bestimmung eines Werks, "mit Sicherheit betreten zu werden," den musswischen Bildner zu mehr Gesastheit und Ruhe nöthigte. Doch ist auch hier die Mannichsfaltigkeit unsäglich, in welcher die vorhandenen Mittel angewendet werden, und man möchte die kleinen Steinchen den Tasten des Instruments versgleichen, welche in ihrer Einsalt vorzuliegen scheinen, und kaum eine Ahnung geben, wie, auf die mannichsaltigste Weise verknüpft, der Tonsfünstler sie uns zur Empfindung bringen werde.

#### VIII.

### Landschaften.

Wir haben schon oben vernommen, daß in den älteren Zeiten die Wände öffentlicher Gebäude auch wohl mit Landschaften ausgeziert wurden; dagegen war es eine ganz richtige Empfindung, daß man in der Beschränkung von Privathäusern dergleichen nur untergeordnet anzubringen habe. Auch theilt unser Künstler keine im Besondern mit, aber die in Farben abgedruckten Wandbilder zeigen und genugsam die in abgeschlossenen Rahmen gar zierlich daselbst eingeschalteten ländlichen, meist phantastischen Gegenstände. Denn wie konnte auch ein in der herrlichsten Weltsungebung sich besindender und fühlender Pompejaner die Nachbildung

irgend einer Aussicht, als ber Wirklichkeit entsprechend, an feiner Seite wünschen!

Da jedoch in den Kupfern nach Herculanischen Entdeckungen eine Unzahl solcher Nachbildungen anzutreffen ist, auch zugleich ein in der Kunstsgeschichte interessanter Punkt zur Sprache kommt, so seh vergönnt, hierbei einen Augenblick zu verweisen.

Die Frage, ob jene Künstler Kenntniß der Perspective gehabt, beantsworte ich mir auf folgende Weise. Sollten solche mit den herrlichsten Sinnen, besonders auch dem des Auges, begabte Künstler, wie so vieles andere, nicht auch haben bemerken können und müssen, daß alle unterhalb meines Auges sich entfernenden Seitenlinien hinauf=, dagegen die oberhalb meines Blickes sich entfernenden hinabzuweichen scheinen? Diesem Gewahrswerden sind sie auch im Allgemeinen gesolgt.

Da nun ferner, in den älteren Zeiten sowohl als in den neueren, bis in das siedzehnte Jahrhundert, jedermann recht viel zu sehen verlangte, so dachte man sich auf einer Höhe, und in sofern mußten alle dergleichen Linien auswärts gehen, wie es denn auch damit in den ausgegrabenen Bildern gehalten wird, wo aber freisich manches Schwankende, ja Falsche wahrzunehmen ist.

Sben so findet man auch diesenigen Gegenstände, die nur über dem Ange erblickt werden, als in jener Wandarchitektur die Gesimschen und was man sich an deren Stelle denken mag, wenn sie sich als entfernend darstellen sollen, durchaus im Sinken gezeichnet, so wie auch das, was unter dem Auge gedacht wird, als Treppen und dergleichen auswärts sich richtend vorgestellt.

Wollte man aber diese nach dem Gesetze der reinen subjectiven Persspectivlehre untersuchen, so würde man sie keineswegs zusammenlausend finden. Was eine scharfe, treue Beobachtung verleihen kann, das besassen sie; die abstracte Negel, deren wir uns rühmen, und welche nicht durchaus mit dem Geschmacksgefühl übereintrifft, war, mit so manchem andern Späterentdecken, völlig unbekannt.

Durch alles Borgesagte, welches freilich noch viel weiter hätte außgeführt werden sollen, kann man sich überzeugen, daß die vorliegenden Bahn'schen Hefte gar mannichsaltigen Nutzen zu stiften geeignet sind. Dem Studium des Alterthums überhaupt werden sie förderlich sehn, dem Studium der alterthümlichen Kunstgeschichte besonders. Ferner werden sie, theils weil die Nachbildungen vieler Gegenstände in der an Ort und Stelle vorhandenen Größe gezeichnet sind, theils weil sie im ganzen Zusammenshange und sogar fardig vorgeführt werden, eher in das praktische Leben eingehen, und den Künstler unserer Tage zu Nachbildung und Ersindung auswecken, auch dem Begriff, wie man am schicklichen Platze sich eine heitere, geschmackvolle Umgebung schaffen könne und solle, immer mehr zur allgemeinen Reise verhelsen.

Anschließlich mag ich hier gern bemerken, daß meine alte Borliebe für die Abbildung des Sänglings mit der Mutter, von Myrons Kuh ausgehend, durch Herrn Zahns Gefälligkeit abermals belohnt worden, indem er mir eine Durchzeichnung des Kindes Telephus, der in Gegenswart seines Heldenvaters und aller schützenden Walds und Berggötter an der Hinde fangt, zum Abschied verehrte. Bon dieser Gruppe, die vielsleicht alles übertrifft, was in der Art je geseistet worden, kann man sich Band I. Seite 31 der Herculanischen Alterthümer einen allgemeinen, obschied nicht genügenden Begriff machen, welcher nunmehr durch den gedachten Umriß, in der Größe des Originals, vollkommen übersiefert wird. Die Berschränkung der Glieder eines zarten sangenden Knaben mit dem leichtsfüßigen Thiergebilde einer zierlichen Hinde, ist eine kunstreiche Composition, die man nicht genug bewundern kann.

Undankbar aber wäre es, wenn ich hier, wo es Gelegenheit giebt, nicht eines Delbisdes erwähnte, welches ich täglich gern vor Augen sehe. In einem still-engen, doch heiter-mannichsaltigen Thal, unter einem alten Eichbaume fäugt ein weißes Neh einen gleichfalls blendend weißen Abstömmling unter liebkosender Theilnahme.

Auf diese Weise bildet sich denn um mich, angeregt durch jene frilheren Bemerkungen, ein heiterer Epclus dieses anmuthigen Zeugnisses ursprünglichster Verwandtschaft und nothwendigster Neigung. Vielleicht kommen wir auf diesem Wege am ersten zu dem hohen philosophischen Ziel, das göttlich Belebende im Menschen mit dem thierisch Belebten auf das unschuldigste verbunden gewahr zu werden.

# Dr. Jacob Ront über die Sarben in technischem Sinne.

(1. Heft 1824. 2. Heft 1828.)

Die Zahn'schen colorirten Nachbildungen ber Pompejischen Wandsgemälbe setzen uns, außer den glücklichen Gedanken, auch noch durch eine wohlerhaltene Färbung in Erstaunen. Erwägen wir nun, daß jener Farsbenschmuck sich durch so manche Jahrhunderte, durch die ungünstigsten Umstände klar und augenfällig erhalten, und sinden dagegen Bilder der neuern Zeit, ja der neuesten geschwärzt, entfärbt, rissig und sich ablösend; treffen wir ferner auch bei Restaurationen dieser Mängel auf gar manscherlei Fehler der ersten Anlage; dann haben wir allerdings den Künstler zu loben, welcher hierüber forschend und nachdenkend einen Theil seiner edlen Zeit anwendet.

Wir empfehlen obgenannte Hefte den Künstlern um desto mehr, als man in der neuern Zeit völlig zu vergessen scheint, daß die Kunst auf dem Handwerk ruht, und daß man sich aller technischen Ersordernisse erst zu versichern habe, ehe man ein eben so würdiges als dauerndes Kunst-werk hervorzubringen Anstalt macht.

Die Bemilhungen des sorgfältigen Verfassers noch höher zu schätzen, sehen wir uns dadurch veranlaßt, daß Palmaroli, der sich durch seine Restauration in Dresden so viel Verdienste erworben, in Rom leider mit Tode abgegangen ist; da denn llebung und Nachdensen sowohl über ältere Bilder, wie solche allenfalls wieder herzustellen, als über die Urt den neu zu versertigenden dauernde Kraft und Haltung zu geben, im allegemeinen bestens zu empsehlen steht.

# Myrons Kuh.

#### 1812.

Myron, ein griechischer Bildner, versertigte ungefähr vierhundert Jahre vor unserer Zeitrechnung eine Kuh von Erz, welche Cicero zu Athen, Procopius im siebenten Jahrhundert zu Rom sah, also daß über tausend Jahre dieses Kunstwerk die Ausmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen. Es sind uns von demselben mancherlei Nachrichten übrig geblieben, allein wir können uns doch daraus keine deutliche Borstellung des eigentlichen Gebildes machen; ja, was noch sonderbarer scheinen muß, Spigramme, sechsundreißig an der Zahl, haben uns disher eben so wenig genut, sie sind nur merkwürdig geworden als Berirrungen poetisirender Kunstbeschauer. Wan sindet sie eintönig, sie stellen nicht dar, sie belehren uns nicht; sie verwirren vielmehr den Begriff, den man sich von der verstorenen Gestalt machen möchte, als daß sie ihn bestimmten.

Genannte und ungenannte Dichter scheinen in viesen rhythmischen Scherzen mehr unter einander zu wetteisern, als mit dem Kunstwerke; sie wissen nichts davon zu sagen, als daß sie sämmtlich die große Natürlichkeit desielben anzupreisen bestissen sind. Ein solches Dilettantenlob ist aber höchst verdächtig. Denn bis zur Verwechselung mit der Natur Natürlichkeit darzustellen, war gewiß nicht Myrons Bestreben, der, als unmittelbarer Nachfolger von Phidias und Polyklet, in einem höhern Sinne versuhr, beschäftigt war Athleten, ja sogar den Hercules zu bilden, und gewiß seinen Werken Styl zu geben, sie von der Natur abzusondern wußte.

Man kann als ausgemacht annehmen, daß im Alterthum kein Werk berühmt worden, das nicht von vorzüglicher Erfindung gewesen wäre: benn diese ist's doch, die am Ende den Kenner wie die Menge entzückt. Wie mag benn aber Myron eine Kuh wichtig, bebeutend und für die Aufmerksamkeit ber Menge burch Jahrhunderte burch anziehend gemacht haben?

Die fämmtlichen Spigramme preisen durchaus an ihr Wahrheit und Matürlichkeit, und wissen die mögliche Berwechselung mit dem Wirklichen nicht genug hervorzuheben. Ein Löwe will die Kuh zerreißen, ein Stier sie bespringen, ein Kalb an ihr faugen, die übrige Heerde schließt sich an sie an; der Hirte wirst einen Stein nach ihr, um sie von der Stelle zu bewegen, er schlägt nach ihr, er peitscht sie, er dutet sie an; der Ackersmann bringt Kummet und Pflug sie einzuspannen, ein Dieb will sie stehlen, eine Bremse setzt sich auf ihr Fell, ja Myron selbst verwechselt sie mit den übrigen Kühen seiner Heerde.

Offenbar strebt hier ein Dichter ben andern mit leeren rednerischen Floskeln zu überbieten und die eigentliche Gestalt, die Handlung der Kuh bleibt immer im Dunkeln. Ann foll sie zuletzt gar noch brüllen; dieses fehlte freilich noch zum Natürlichen. Aber eine brüllende Kuh, in sofern sie plastisch vorzustellen wäre, ist ein so gemeines und noch dazu undeftimmtes Motiv, daß es der hochsinnige Grieche unmöglich brauchen konnte.

Wie gemein es seh, fällt jedermann in die Augen, aber unbestimmt und unbedeutend ist es dazu. Sie kann brüllen nach der Beide, nach der Herbe, dem Stier, dem Kalbe, nach dem Stalle, der Melkerin, und wer weiß nach was allem? Auch sagen die Epigramme keineswegs, daß sie gebrüllt habe, nur daß sie brüllen würde, wenn sie Eingeweide hätte, so wie sie sich fortbewegen würde, wenn sie nicht an das Piedestal angegossen wäre.

Sollten wir aber nicht trot aller biefer Hindernisse boch zum Zwecke gelangen und uns das Kunstwerk vergegenwärtigen, wenn wir alle die falschen Umstände, welche in den Epigrammen enthalten sind, ablösen und den wahren Umstand übrig zu behalten suchen?

Niemand wird in der Nähe dieser Kuh, oder als Gegen = und Mitbild einen Löwen, den Stier, den Hirten, die übrige Heerde, den Ackersmann, den Dieb oder die Bremse denken. Aber ein Lebendiges konnte der Künstler ihr zugesellen, und zwar das einzige Mögliche und Schickliche, das Kalb. Es war eine fäugende Kuh: denn nur in sofern sie fäugt, ist es erst eine Kuh, die uns, als Heerdenbesitzern, bloß durch Fortspflanzung und Nahrung, durch Milch und Kalb bedeutend wird.

Wirft man nun alle jene fremden Blumen hinweg, womit die Dichter,

und vielleicht manche berselben ohne eigene Anschauung, das Kunstwerk zu schmücken glaubten, so sagen mehrere Spigramme ausdrücklich, daß es eine Kuh mit dem Kalbe, daß es eine fäugende Kuh gewesen.

Myron formte, Wandrer, die Kuh; das Kalb sie erblickend Rahet lechzend sich ihr, glaubet die Mutter zu sehn.

Armes Kalb, was nahst du dich mir mit bittendem Blöten? Milch ins Cuter hat mir nicht geschaffen die Kunft.

Wollte man jedoch gegen die Entschiedenheit dieser beiden Gedichte einigen Zweifel erregen und behaupten, es seh hier das Kalb wie die übrigen hinzugedichteten Wesen auch nur eine poetische Figur, so erhalten sie doch durch nachstehendes eine unwidersprechliche Bekräftigung:

Borbei Hirt bei ber Kuh, und beine Flöte schweige, Daß ungestört ihr Kalb sie fänge!

Flöte heißt hier offenbar das Horn, worein der Hirte stößt, um die Heerde in Bewegung zu setzen. Er soll in ihrer Nähe nicht duten, damit sie sich nicht rühre; das Kalb ist hier nicht supponirt, sondern wirklich bei ihr, und wird für so lebendig angesprochen als sie selbst.

Bleibt nun hierüber kein Zweifel übrig, sinden wir uns nunmehr auf der rechten Spur, haben wir das wahre Attribut von den eingebildeten, das plastische Briwerk von dem poetischen abzusondern gewußt, so haben wir uns noch mehr zu freuen, daß zu Vollendung unserer Absicht, zum Lohne unseres Bemühens uns eine Abbildung aus dem Alterthume übersliefert worden; sie ist auf den Münzen von Dyrrhachium oft genug wiedersholt, in der Hauptsache sich immer gleich. Wir sügen einen Umriß davon hier bei, und sähen gern durch geschickte Künstler die slacherhobene Arbeit wieder zur Statue verwandelt.

Da nun dieß herrliche Werk, wenn auch nur in entfernter Nachbildung, abermals vor den Augen der Kenner steht, so darf ich die Vortrefflichkeit der Composition wohl nicht umständlich herausheben. Die Mutter, stramm auf ihren Füßen wie auf Säulen, bereitet durch ihren prächtigen Körper dem jungen Säugling ein Obdach; wie in einer Nifche, einer Zelle, einem

Seiligthum, ift das kleine nahrungsbedürftige Geschöpf eingefaßt, und füllt den organisch umgebenen Naum mit der größten Zierlichkeit aus. Die halbknieende Stellung, gleich einem Bittenden, das aufgerichtete Haupt, gleich einem Flehenden und Empfangenden, die gelinde Anstrengung, die zarte Heftigkeit, alles ist in den besten dieser Copien angedeutet, was dort im Original über allen Begriff muß vollendet gewesen sehn. Und nun wendet die Mutter das Haupt nach innen, und die Gruppe schließt sich auf die vollkommenste Weise selbst ab. Sie concentrirt den Blick, die Betrachtung, die Theilnahme des Beschauenden, und er mag, er kann sich nichts draußen, nichts daneben, nichts anders denken, wie eigentlich ein vortresssliches Kunstwerk alles übrige ausschließen und für den Augensblick vernichten soll.

Die technische Weisheit dieser Gruppe, das Gleichgewicht im Unssleichen, der Gegensatz des Aehnlichen, die Harmonie des Unähnlichen und alles was mit Worten kaum ausgesprochen werden kann, verehre der bildende Künstler. Wir aber äußern hier ohne Bedenken die Behauptung, daß die Naivetät der Conception und nicht die Natürlichkeit der Aussührung das ganze Alterthum entzückt hat.

Das Säugen ist eine thierische Function und bei viersüßigen Thieren von großer Anmuth. Das starre bewußtlose Staumen des säugenden Geschöpfes, die bewegliche bewußte Thätigkeit des Gesäugten stehen in dem herrlichsten Contrast. Das Fohlen, schon zu ziemlicher Größe erwachsen, kniet nieder, um sich dem Euter zu bequemen, aus dem es stoßweise die erwünschte Nahrung zieht. Die Mutter, halb verletzt, halb erleichtert, schaut sich um, und durch diesen Act entspringt das vertraulichste Bild. Wir andern Städtebewohner erblicken seltener die Kuh mit dem Kalbe, die Stute mit dem Fohlen; aber bei jedem Frühlingsspaziergang können wir diesen Act an Schasen und Lämmern mit Ergötzung gewahr werden, und ich sordere jeden Freund der Natur und Kunst auf, solchen über Wiese und Feld zerstreuten Gruppen mehr Aussmersfamkeit als bisher zu schenken.

Wenden wir uns nun wieder zu dem Kunstwerk, so werden wir zu der allgemeinen Bemerkung veranlaßt, daß thierische Gestalten, einzeln oder gesellt, sich hauptsächlich zu Darstellungen qualificiren, die nur von einer Seite gesehen werden, weil alles Interesse auf der Seite liegt, wohin der Kopf gewendet ist; desthalb eignen sie sich zu Nischen und Wandbildern

so wie zum Basrelief, und gerade badurch konnte uns Myrons Ruh, auch flacherhoben, so vollkommen überliefert werben.

Bon ben mie billig so sehr gepriesenen Thierbildungen wenden wir uns zu der noch preiswürdigeren Götterbildung. Unmöglich wäre es einem griechischen plastischen Künstler gewesen eine Göttin fäugend vorzustellen. Juno, die dem Hercules die Brust reicht, wird dem Poeten verziehen, wegen der ungeheuern Wirkung, die er hervorbringt, indem er die Milchstraße durch den verspritzten göttlichen Nahrungssaft entstehen läßt. Der bildende Künstler verwirft dergleichen ganz und gar. Einer Juno, einer Pallas in Marmor, Erz oder Elsenbein einen Sohn zuzugesellen, wäre für diese Majestäten höchst erniedrigend gewesen. Benus, durch ihren Gürtel eine ewige Jungsrau, hat im höhern Alterthum keinen Sohn; Eros, Amor, Eupido selbst erscheinen als Ausgeburten der Urzeit, Aphroditen wohl zugesellt, aber nicht so nahe verwandt.

Untergeordnete Wesen, Heroinen, Nymphen, Faunen, welchen die Dienste der Ammen, ber Erzieher zugetheilt sind, mögen allenfalls für einen Knaben Sorge tragend erscheinen, da Jupiter selbst von einer Nymphe, wo nicht gar von einer Ziege genährt worden, andere Götter und Heroen gleichfalls eine wilde Erziehung im Verborgenen genossen. Wer gedenkt hier nicht der Amalthea, des Chiron und so mancher andern?

Bildenbe Künstler jedoch haben ihren großen Sinn und Geschmack am höchsten dadurch bethätigt, daß sie sich der thierischen Handlung des Säugens an Halbmenschen erfreut. Davon zeigt uns ein leuchtendes Beispiel jene Centaurensamilie des Zenxis. Die Centaurin, auf das Gras hingestreckt, giebt der jüngsten Ausgeburt ihres Doppelwesens die Milch der Mutterbrust, indessen ein anderes Thierkind sich an den Zigen der Stute erlabt, und der Bater einen erbeuteten jungen Löwen hintenherein zeigt. So ist uns auch ein schönes Familienbild von Wassergöttern auf einem geschnittenen Stein übrig geblieben, wahrscheinlich Nachbildung einer der berühmten Gruppen des Stopas.

Ein Tritonen-Chepaar zieht geruhig durch die Fluthen; ein kleiner Fischknabe schwimmt munter voraus, ein anderer, dem das salzige Element auf die Milch der Mutter noch nicht schmecken mag, strebt an ihr hinauf; sie hilft ihm nach, indessen sie ein jüngstes an die Brust geschlossen trägt. Annuthiger ist nicht leicht etwas gedacht und ausgeführt.

Wie manches ähnliche übergeben wir, wodurch uns die großen Alten

belehrt, wie höchst schätzbar die Natur auf allen ihren Stufen sep, da wo sie mit dem Haupte den göttlichen Himmel und da wo sie mit den Füßen die thierische Erde berührt.

Noch einer Darstellung jedoch können wir nicht geschweigen; es ist die römische Wölfin. Man sehe sie wo man will, auch in der geringsten Nachbildung, so erregt sie immer ein hohes Vergnügen. Wenn an dem zitzenreichen Leibe dieser wilden Bestie sich zwei Heldenkinder einer würdigen Nahrung erfreuen, und sich das fürchterliche Scheusal des Waldes auch mütterlich nach diesen fremden Gastsäuglingen umsieht, der Mensch mit dem wilden Thiere auf das zärtlichste in Contact kommt, das zerreisende Monstrum sich als Mutter, als Pflegerin darstellt, so kann man wohl einem solchen Wunder auch eine wundervolle Wirkung für die Welt erwarten. Sollte die Sage nicht durch den bildenden Künstler zuerst entsprungen sehn, der einen solchen Gedanken plastisch am besten zu schätzen wuste.

Wie schwach erscheint aber, mit so großen Conceptionen verglichen, eine Augusta Puerpera, — — — — !

Der Sinn und das Bestreben der Griechen ist, den Menschen zu vergöttern, nicht die Gottheit zu vermenschen. Hier ist ein Theomorphism, kein Anthromorphism! Ferner soll nicht das Thierische am Menschen geadelt werden, sondern das Menschliche des Thiers werde hervorgehoben, damit wir uns in höherem Kunstsinne daran ergötzen, wie wir es ja schon, nach einem unwiderstehlichen Naturtrieb, an lebenden Thiergeschöpfen thun, die wir uns so gern zu Gesellen und Dienern erwählen.

- Schauen wir nun nochmals auf Mprons Kuh zurück, so bringen wir noch einige Vermuthungen nach, die nämlich, daß er eine junge Kuh vorgestellt, welche zum erstenmal gefalbt, ferner, daß sie vielleicht unter Lebensgröße gewesen.

Wir wiederholen sodann das oben zuerst Gesagte, daß ein Künftler wie Myron nicht das sogenannte Natürliche zu gemeiner Täuschung gessucht haben könne, sondern daß er den Sinn der Natur aufzusassen und auszudrücken gewußt. Der Menge, dem Dilettanten, dem Nedner, dem Dichter ist zu verzeihen, wenn er das, was im Bilde die höchste absichte liche Kunst ist, nämlich den harmonischen Effect, welcher Seele und Geist des Beschauers auf Einen Punkt concentrirt, als rein natürlich empfindet, weil es sich als höchste Natur mittheilt; aber unverzeihlich wäre es, nur einen Augenblick zu behaupten, daß dem hohen Myron, dem Nachsolger

bes Phibias, bem Borfahren bes Praxiteles, bei ber Bollenbung feines Berks bas Seelenvolle, bie Annuth bes Ausbrucks gemangelt habe.

Zum Schlusse seh uns erlaubt, ein paar moderne Epigramme beisubringen, und zwar das erste von Menage, welcher Juno auf diese Ruh eisersüchtig sehn läßt, weil sie ihr eine zweite Jo vorzubilden scheint. Diesem braven Neuern ist also zuerst beigegangen, daß es im Alterthum so viele ideelle Thiergestalten giebt, ja daß sie, bei so vielen Liebeshändeln und Metamorphosen, sehr geeignet sind das Zusammentressen von Göttern und Menschen zu vermitteln. Ein hoher Kunstbegriff, auf den man bei Beurtheilung alter Arbeiten wohl zu merken hat!

Als sie das Kühlein ersah, bein ehernes, eiferte Juno, Myron! sie glaubte fürwahr, Inachos' Tochter zu sehn.

Zuletzt aber mögen einige rhythmische Zeilen stehen, die unsere Un- sicht gebrängt barzustellen geeignet sind.

Daß du die Herrlichste bist, Abmetos' Heerden ein Schmud wärst, Selber des Sonnengotts Rindern Entsprungene scheinst; Alles reißet zum Staunen mich hin, zum Preise des Künstlers! Doch daß du mütterlich auch fühlest, es ziehet mich an.

Jeng, ben 20. Dovember 1812.

# Anforderung an den modernen Bildhauer.

### 1817.

In der neuesten Zeit ist zur Sprache gekommen, wie denn wohl der bildende Künftler, besonders der plastische, dem Ueberwinder zu Ehren, ihn als Sieger, die Feinde als Besiegte darstellen könne, zu Bekleidung der Architektur, allenfalls im Fronton, im Fries, oder zu sonstiger Zierde, wie es die Alten häusig gethan? Diese Aufgabe zu lösen hat in den gegenwärtigen Tagen, wo gebildete Nationen mit gebildeten kämpfen, größere Schwierigkeit, als damals, wo Menschen von höheren Eigenschaften mit rohen thierischen oder mit thierverwandten Geschöpfen zu kämpfen hatten.

Die Griechen, nach benen wir immer als unfern Meistern binaufschauen muffen, gaben solchen Darstellungen gleich burch ben Gegensat ber Geftalten ein entschiedenes Interesse. Götter kampfen mit Titanen, und der Beschauende erklärt sich schnell für die edlere Gestalt; eben der= felbe Fall ift, wenn Bercules mit Ungeheuern fampft, wenn Lapithen mit Centauren in Sändel gerathen. Zwischen diesen lettern läft ber Künstler bie Schale bes Siegs hin und wieder schwanken, Ueberwinder und Ueber= wundene wechseln ihre Rollen, und immer fühlt man sich geneigt bem rüftigen Helbengeschlecht endlich Triumph zu wünschen. Fast entgegengefett wird das Gefühl angeregt, wenn Männer mit Amazonen sich balgen; biefe, obgleich terb und fühn, werden boch als die schwächern geachtet, und ein heroisch Frauengeschlecht fordert unser Mitleid, sobald es besiegt, verwundet oder todt erscheint. Ein schöner Gedanke biefer Art, den man als den heitersten sehr hoch zu schätzen hat, bleibt doch immer jener Streit ber Bachanten und Faunen gegen die Thrrhener. Wenn jene, als ächte Berg = und Sügelwesen, halb reh =, halb bockbartig, bem räuberischen Seevolt bergeftalt zu Leibe geben, baf es in bas Meer fpringen muß

und im Sturz noch der gnädigen Gottheit zu danken hat, in Delphine verwandelt, seinem eigenen Elemente auch ferner anzugehören, so kann wohl nichts Geistreicheres gedacht, nichts Anmuthigeres den Sinnen vorgeführt werden.

Etwas schwerfälliger hat römische Kunst die besiegten und gesangenen saltenreich bekleideten Dacier ihren geharnischten und sonst wohlbewaffneten Kriegern auf Triumphsäulen untergeordnet, der spätere Polidor aber und seine Zeitgenossen die bürgerlich gespaltenen Parteien der Florentiner auf ähnliche Weise gegen einander kämpsen lassen. Hannibal Carracci, um die Kragsteine im Saale des Palastes Alexander Fava zu Vologna bedeutend zu zieren, wählt männlich rüstige Gestalten, mit Sphinzen oder Harphien im Faustgelag, da denn letztere immer die Unterdrückten sind— ein Gedanke, den man weder glücklich noch ungläcklich nennen darf. Der Maler zieht große Kunstvortheile aus diesem Gegensatz, der Zuschauer aber, der dieses Motiv zuletzt bloß als mechanisch anerkennt, empsindet durchaus etwas Ungemüthliches, denn auch das Ungeheuer will man überwunden, nicht unterdrückt sehen.

Aus allem diesem erhellt jene ursprüngliche Schwierigkeit, erst Kämspfende, sodann aber Sieger und Besiegte charakteristisch neben einander zu stellen, daß ein Gleichgewicht erhalten und die sittliche Theilnahme an beiden nicht gestört werde.

In der neuern Zeit ist ein Kunstwerf, das uns auf solche Art anspräche, schon seltener. Bewassnete Spanier mit nackten Amerikanern im Kampse vorgestellt zu sehen, ist ein unerträglicher Anblick; der Gegensatz von Gewaltsamkeit und Unschuld spricht sich allzu schreiend aus, eben wie beim Bethlehemitischen Kindermord. Christen, über Türken siegend, nehmen sich schon besser aus, besonders wenn das christliche Militär im Costim des siedzehnten Jahrhunderts auftritt. Die Berachtung der Mahomedaner gegen alle Sonstgläubigen, ihre Grausamkeit gegen Stlaven unseres Bolkes berechtigt sie zu hassen und zu tödten.

Chriften gegen Chriften, besonders der neuesten Zeit, machen kein gutes Bild. Wir haben schöne Aupferstiche, Scenen des amerikanischen Krieges vorstellend; und doch sind sie, mit reinem Gefühl betrachtet, unserträglich. Wohl uniformirte, regelmäßige, kräftig bewaffnete Truppen, im Schlachtgemenge mit einem Hausen zusammengelaufenen Volks, worunter man Priester als Anführer, Kinder als Fahnenträger schaut, können das

Ange nicht ergöten, noch weniger ben innern Sinn, wenn er sich auch sagt, daß der Schwächere zulett noch siegen werde. Findet man auch gar halb nackte Wilde mit im Conslict, so muß man sich gestehen, daß es eine bloße Zeitungsnachricht seh, deren sich der Künstler angenommen. Ein Panorama von dem schrecklichen Untergange des Tippo Saib kann nur diejenigen ergött haben, die an der Plünderung seiner Schätze Theil genommen.

Wenn wir die Lage der Welt wohl überdenken, so finden wir, daß die Christen durch Religion und Sitten alle mit einander verwandt und wirklich Brüder sind, daß uns nicht sowohl Gesinnung und Meinung als Gewerb und Handel entzweien. Dem deutschen Gutschesitzer ist der Engständer willkommen, der die Wolle verthenert, und aus eben dem Grunde verwünsicht ihn der mittelländische Fabrikant.

Deutsche und Franzosen, obgleich politisch und moralisch im ewigen Gegensatze, können nicht mehr als kämpsend bildlich vorgestellt werden; wir haben zu viel von ihrer äußern Sitte, ja von ihrem Militärputz aufsenommen, als daß man beide fast gleich costümirte Nationen sonderlich unterscheiden könnte. Wollte nun gar der Bildhauer — damit wir dahin zurücklehren, wo wir auszegangen sind — nach eigenem Necht und Vorstheil seine Figuren aller Kleidung und äußern Zierde berauben, so fällt jeder charakteristische Unterschied weg, beide Theile werden völlig gleich: es sind hübsche Leute, die sich einander ermorden, und die satale Schicksaftschuppe von Eteokles und Polynices müßte immer wiederholt werden, welche bloß durch die Gegenwart der Furien bedeutend werden kann.

Ruffen gegen Ausländer haben schon größere Vortheile: sie bestigen aus ihrem Alterthume charakteristische Helme und Waffen, wodurch sie sich auszeichnen können; die mannichfaltigen Nationen dieses unermeßlichen Reichs bieten auch solche Abwechselungen des Costiums dar, die ein geistzeicher Künstler glücklich genug benutzen möchte.

Solchen Kinstlern ist diese Betrachtung gewidmet; sie soll aber- und abermals ausmerksam machen auf den günstigen und ungünstigen Gegen- stand; jener hat eine natürliche Leichtigkeit und schwimmt immer oben, dieser wird nur mit beschwerlichem Kunstapparat über Wasser gehalten.

# Bluchers Denkmal.

#### 1817.

Daß Rostod, eine so alte und berühmte Stadt, durch die Großthaten ihres Landsmannes sich frisch belebt und erhoben fühlte, war ganz naturgemäß; daß bie Stellvertreter bes Landes, bem ein fo trefflicher Mann angehört, fich berufen hielten bemfelben am Orte feiner Geburt ein bebeutendes Denkmal zu ftiften, mar eine von den ersten Wirkungen eines lang ersehnten Friedens. Die Berfammlung ber medlenburgischen Stände im December 1814 faßte ben einstimmigen Beschluß, Die Thaten ihres hochberühmten Landsmanns auf eine folche Weise zu verehren. Die Sanction ber beiden Großberzoge königliche Hoheiten erfolgte barauf, fo wie die Zusage eines bedeutenden Beitrags. Alle Medlenburger wurden fobann zu freiwilligen Beiträgen gleichfalls eingelaben, und die Stände bewilligten den allenfalls abgehenden Theil der Rosten. Die hochgebildete Erbarokherzogin Caroline, alles Gute und Schöne befördernd, nahm lebhaften Antheil an diesem Borhaben, und wünschte, im Bertrauen auf ihre Baterstadt, daß die Weimarischen Kunftfreunde sich bei der Ausführung nicht unthätig verhalten möchten. Der engere Ausschuß ber Ritter= und Landschaft ward beauftragt Ideen und Vorschläge zu sammeln: hieraus entstand eine Concurrenz mehrerer verdienten Runftler; verschiedene Dobelle, Zeichnungen und Entwürfe wurden eingefendet. Sier aber that sich bie Schwierigkeit hervor, woran in den neuesten Zeiten mancher Plan gescheitert ift, wie nämlich bie verschiedenen Wünsche so vieler Interessenten zu vereinigen sehn möchten. Dieses Hinderniß suchte man badurch zu beseitigen, daß ein landesherrlicher und ständischerseits genehmigter Vorschlag durch Herrn Kammerherrn von Preen an den Herausgeber gegenwärtiger Befte gebracht wurde, wodurch man benfelben aufforderte, ber Berathung in dieser wichtigen Angelegenheit beizuwohnen. Höchst geehrt durch ein so unerwartetes Vertrauen, erneute derselbe ein früheres Verhältniß mit Herrn Director Schadow in Berlin; verschiedene Modelle wurden gesertigt und das letzte, bei persönlicher Anwesenheit gedachten Herrn Directors in Weimar, nochmals mit den dortigen Kunstfreunden bedacht und besprochen, sodann aber durch Vermittelung des in dieser Angelegenheit immer thätigen Herrn von Preen die Ansschlung höchsten und hohen Orts beschlossen, und dem bereitwilligen Künstler übertragen.

Das Biebestal aus vaterländischem Granit wird auf der Schweriner Schleismühle, von der so schwen Arbeiten in dem härtesten Stein bestannt sind, auf Kosten Ihro königlichen Hoheit des Großherzogs bearbeitet. Auf diesen Untersatz, von neum Fuß Höhe, konnut die aus Erzgegossene, gleichfalls neun Fuß hohe Statue des Helden zu stehen. Er ist abgebildet mit dem linken Fuß vorschreitend, die Hand am Säbel; die Rechte führt den Commandostad. Seine Reidung kunstgemäß, doch ersinnernd an eine in den neueren Zeiten nicht seltene Tracht. Der Rücken durch eine Löwenhaut bekleidet, wovon der Rachen auf der Brust das Hest bildet. Das entblößte Haupt läßt eine prächtige Stirn sehen; die höchst günstigen Züge des Gesichts sprechen einen bedeutenden Charafter aus, wie denn überhaupt die schlanke Gestalt des Kriegers dem Künstler sehr willsommen entgegentritt.

Zu bebeutenden halberhobenen Arbeiten an das Piedestal sind auch schon Zeichnungen und Vorschläge eingereicht, deren nähere Bestimmung noch zu erwarten steht.

Die am Schlusse des Jahres 1815 versammelten Stände benutzten den 16. December, als den Geburtstag des Fürsten, ihre dankbare Bersehrung nebst, der Anzeige des von seinem Baterlande ihm zu errichtenden Monuments überreichen zu lassen; die darauf erfolgte Antwort geziemt einem Manne, welcher, im Gefühl, daß die That selbst spreche, ein Denkmal derselben eher ablehnen als begünstigen möchte.

## Auszug eines Schreibens.

Berlin ben 29. Auguft 1818.

"Nunmehr kann ich mit Vergnügen und Zufriedenheit vermelben, wie ber Guß des größten Stückes von der Koloffalftatue des Fürsten Blücher

trefslich gerathen ist. Außer dem Kopf ist es die ganze Höhe vom Halse an dis herunter mit der Plinthe. Den 21. d. M., Abends gegen 6 Uhr, wurde dem Osen Feuer gegeben, und des andern Morgens um 4 Uhr abgestochen. Einhundert und vier Centner waren eingesetzt worden. Der größere Theil hiervon diente dem eigentlich in die Form Einsließenden durch den Druck Dichtheit zu geben. Das Metall floß ruhig ein, und setzte sich wagerecht in den Windpseisen oder Luströhren. Hieraus war die Andeutung eines gelungenen Gusses abzunehmen. Gestern haben wir den Guß dis unter die Plinthe von Form freigemacht, und ums überzeugt, daß von oben dis unten alles dicht und rein ausgesallen. Sonst geschieht bei dergleichen großen Güssen, daß wohl Stellen, gleich dem Vimsstein, porös vorkommen, oder wenn auch dicht, mit fremden Theilchen von Formmasse gemischt sind, welches alles hier nicht der Fall ist.

Der Guß geschah in der königlichen Kanonengießerei beim Zeughause, und man ist, außer dem guten Glücke, das Gelingen der Bedächtigkeit und Einsicht des französischen Formers und Gießers, so wie der Ersahrung und willigen Theilnahme der königlichen Beamten schuldig, ohne welches Einverständniß man nicht sicher gearbeitet und einen so wichtigen Zweck schwerlich erreicht hätte. Denn das Aupser hat die sonderbare Eigenschaft, daß man den Augenblick der höchsten Flüssissteit benutzen nuß, welchen, wenn er vorbei ist, man durch das stärkste Feuer nicht wieder zurückbringt, man müßte denn von vorn kalt wieder ansangen. Diesen Augenblick zu erkennen, haben unsere Kanonengießer die größte Fertigkeit.

Ich habe schon gemelbet, daß eine solche Form aus horizontalen Schichten besteht, und wie gut das Metall mag gestossen sehn, geht daraus hervor, daß in die dichten Fugen derselben das Metall dünn wie ein Blatt eingedrungen ist.

Run haben wir ben Kern herauszuschaffen, welches eine schwierige Arbeit ift, ba uns nur drei Deffnungen zu Gebote stehen, nämlich unten durch die beiden Fußschlen, inwendig der Plinthe und oben am Hals. Um den Mantel schwebend zu erhalten, sind künstliche Vorrichtungen angebracht; metallene Stäbe nämlich, welche gegenwärtig noch aus dem Gewande hervorstehen, und künftig zugleich mit der Oberkläche verarbeitet werden.

Was jemanden, der in Rußland gießen fah, neu war, ift die hier angewendete größere Zahl von Guß= und Luftröhren. Dort fah man vier Statuen in der Grube dermaßen damit umgeben, daß sie einem Ballen von Wurzeln glichen. Man ist in Frankreich davon abgekommen, indem die Luft durch so viele Beräftungen gleichsam abgefangen wird, und das Metall hie und da außen bleibt.

Sehr wichtig ift auch die Methode, wodurch man das Wachs, welches sonst die Dicke des Metalles bestimmte, entbehren kann. Jest, wenn über das sertige Modell die Form gemacht, und diese wieder abgenommen ist, wird die ganze Oberstäche beschabt, und zwar um so viel, als die Metallbicke künstighin betragen soll. In diesem Zustande gab unsere Statue einen sonderbaren Anblick; die Figur schien sehr lang und dünn, und daher außer aller Proportion."

Von diesem und anderem wird Herr Director Schadow dem Publicum hoffentlich nähere Nachricht geben, wenn das Werk selbst vor aller Augen steht. Man hofft, daß dieses Standbild an Ort und Stelle auf den 18. Juni 1819 wird zu schauen sehn. Die zwei Reliestaseln werden in dießjähriger Ausstellung erscheinen. Die erste stellt vor den Helden, sich vom Sturze mit dem Pserd aufraffend, und zu gleicher Zeit den Feind bedrohend; der Genius des Vaterlandes schützt ihn mit der Aegide; die zweite zeigt den Helden zu Pferde, widerwärtige dämonische Gestalten in den Abgrund jagend. Auch hier mangelt es nicht am Beistand der guten Geister.

Folgende Inschriften sind genehmigt:

Dem Fürsten

Blücher

von Wahlstadt

Die Seinen.

In Harren und Krieg, In Sturz und Sieg Bewußt und groß: So riß er uns Bon Keinden 108.

# Die Externsteine.

#### 1824.

An der südwestlichen Gränze der Grafschaft Lippe zieht sich ein langes, waldiges Gebirg hin, der Lippische Wald, sonst auch der Teutoburger Wald genannt, und zwar in der Richtung von Südost nach Südwest; die Gebirgsart ist bunter Sandstein.

An der nordöstlichen Seite gegen das flache Land zu, in der Rähe der Stadt Horn am Ausgange eines Thales, stehen, abgesondert vom Gebirg, drei dis vier einzelne senkrecht in die Höhe stredende Felsen; ein Umstand, der bei genannter Gebirgsart nicht selten ist. Ihre ausgezeichnete Merkwürdigkeit erregte von den frühesten Zeiten Ehrsucht; sie mochten dem heidnischen Gottesdienst gewidmet sehn, und wurden sodann dem christlichen geweiht. Der compacte, aber leicht zu bearbeitende Stein gab Gelegenheit Einsiedeleien und Capellen auszuhöhlen; die Feinheit des Korns erlaubte sogar Bildwerke darin zu arbeiten. An dem ersten und größten dieser Steine ist die Abnahme Christi vom Kreuz, in Lebensgröße, halb erhoben, in die Felswand eingemeiselt.

Eine treffliche Nachbildung dieses merkwürdigen Alterthums verdanken wir dem königlich preußischen Hosbildhauer Herrn Rauch, welcher dasselbe im Sommer 1823 gezeichnet, und erwehrt man sich auch nicht des Bermuthens, daß ein zarter Hauch der Ausbildung dem Künstler des neumzehnten Jahrhunderts angehöre, so ist doch die Anlage selbst schon bedeutend genug, deren Berdienst einer frühern Spoche nicht abgesprochen werden kann.

Wenn von folden Alterthümern die Rede ift, muß man immer voraussagen und setzen, daß von der driftlichen Zeitrechnung an die bilbende

Kunft, die sich im Nordwesten niemals hervorthat, nur noch im Sitosten, wo sie ehemals den höchsten Grad erreicht, sich erhalten, wiewohl nach und nach verschlechtert habe. Der Byzantiner hatte Schulen oder vielmehr Gilben der Malerei, der Mosaik, des Schnitzwerks; auch wurzelten diese und rankten um so fester, als die christliche Religion eine von den Heiden ererbte Leidenschaft, sich an Bilbern zu erfreuen und zu erbauen, unablässig forthegte, und daher dergleichen sinnige Darstellungen geistiger und heiliger Gegenstände auf einen solchen Grad vermehrte, daß Bernunft und Politik empört sich dagegen zu sträuben ansingen, wodurch denn das größte Unheil entschiedener Spaltungen der morgenländischen Kirche bewirft ward.

Im Westen war bagegen alle Fähigkeit irgend eine Gestalt hervorzubringen, wenn sie je da gewesen, völlig verloren. Die eindringenden Bölker hatten alles, was in früherer Zeit dahin gewandert sehn mochte, weggeschwemmt; eine öde bildlose Landweite war entstanden; wie man aber, um ein unausweisliches Bedürsniß zu befriedigen, sich überall nach den Mitteln umsieht, auch der Künstler sich immer gern dahin begiebt, wo man sein bedarf, so konnte es nicht sehlen, daß nach einer Beruhigung der Welt, bei Ausbreitung des christlichen Glaubens, zu Bestimmung der Einbildungskraft die Bilder im nördlichen Westen gesordert, und östliche Künstler dahin gelockt wurden.

Dhne also weitläufiger zu sehn, geben wir gern zu, daß ein mönchischer Künstler unter den Schaaren der Geistlichen, die der erobernde Hof Carls des Großen nach sich zog, dieses Werk könne versertigt haben. Solche Techniker, wie noch jetzt unsere Stuckatoren und Arabeskenmaler, führten Muster mit sich, wonach sie auch deßhalb genau arbeiteten, weil die einmal gegebene Gestalt sich zu sicherem andächtigen Behuf immersort identisch eindrücken, und so ihre Wahrhaftigkeit bestärken sollte.

Wie dem nun auch seh, so ist das gegenwärtig in Frage stehende Kunstwerk seiner Art und Zeit nach gut, ächt und ein östliches Alterthum zu nennen, und da die trefsliche Abbildung jedermann im Steindruck zugänglich sehn wird, so wenden wir unsere Ausmerksamkeit zuerst auf die gestauchte Form des Kreuzes, die sich der gleichschenkeligen des griechischen annähert; sodann aber auf Sonne und Mond, welche in den oberen Winkeln zu beiden Seiten sichtbar sind, und in ihren Scheiben zwei Kinder sehen lassen, auf welchen besonders unsere Betrachtung ruht.

Es find halbe Figuren mit gesenkten Röpfen, vorgestellt wie fie große

herabsinkende Vorhänge halten, als wenn fie damit ihr Ungeficht verbergen und ihre Thränen abtrocknen wollten.

Daß dieses aber eine uralte sinnliche Vorstellung der orientalischen Lehre, welche zwei Principien annimmt, gewesen seh, ersahren wir durch Simplicius' Auslegung zu Epiktet, indem derselbe im vierunddreißigsten Abschnitt spottend sagt: "Ihre Erklärung der Sonn- und Mondfinsternisse legt eine zum Erstaunen hohe Gelehrsamkeit an den Tag: denn sie sagen, weil die Uebel, die mit dem Bau der Welt verslochten sind, durch ihre Bewegungen viel Verwirrung und Aufruhr machen, so ziehen die Himmelselichter gewisse Vorhänge vor, damit sie an jenem Gewühl nicht den mindesten Theil nehmen, und die Finsternisse sehen nichts anders, als dieses Versbergen der Sonne oder des Mondes hinter ihrem Vorhang."

Nach diesen historischen Grundlagen gehen wir noch etwas weiter, und bedenken, daß Simplicius, mit mehreren Philosophen aus dem Abendslande, um die Zeit des Manes nach Bersien wanderte, welcher ein geschickter Maler, oder doch mit einem solchen verbündet gewesen zu sehn scheint, indem er sein Evangelium mit wirksamen Bildern schmückte, und ihm dadurch den besten Eingang verschaffte. Und so wäre es wohl mögslich, daß sich diese Vorstellung von dort herschriebe, da ja die Argumente des Simplicius gegen die Lehre von zwei Principien gerichtet sind.

Doch ba in solchen historischen Dingen aus strenger Untersuchung immer mehr Ungewißheit erfolgt, so wollen wir uns nicht allzu fest hierauf lehnen, sondern nur andeuten, daß diese Vorstellung des Externsteins einer uralten orientalischen Denkweise gemäß gebildet seh.

Uebrigens hat die Composition des Bildes wegen Einfalt und Adel wirkliche Borzüge. Ein den Leichnam herablassender Theilnehmer scheint auf einen niedrigen Baum getreten zu seyn, der sich durch die Schwere des Mannes umbog, wodurch denn die immer unangenehme Leiter versmieden ist. Der Aufnehmende ist anständig gekleidet, ehrwürdig und ehrerbietig hingestellt. Borzüglich aber loben wir den Gedanken, daß der Kopf des herabsinkenden Heilandes an das Antlitz der zur Rechte stehenden Mutter sich lehnt, ja durch ihre Hand sanft angedrückt wird — ein schwes würdiges Zusammentressen, das wir nirgends wieder gesunden haben, ob es gleich der Größe einer so erhabenen Mutter zukommt. In späteren Vorstellungen erscheint sie dagegen heftig in Schmerz ausbrechend, sodam in dem Schooß ihrer Frauen ohnmächtig liegend, dis sie zuletzt bei Daniel

da Volterra rudlings quer hingestreckt unwürdig auf dem Boben gesehen wird.

Ans einer solchen das Bild durchschneiden horizontalen Lage der Mutter jedoch haben sich die Künstler wahrscheinlich deshalb nicht wieder herausgefunden, weil eine solche Linie, als Contrast des schroff in die Höhe stehenden Kreuzes, unerläßlich scheint.

Daß eine Spur bes Manichäismus durch das Ganze gehe, möchte sich auch noch durch den Umstand befräftigen, daß, wenn Gott der Bater sich über dem Kreuze mit der Siegessahne zeigt, in einer Höhle unter dem Boden ein paar hart gegen einander knieende Männer von einem löwensklauigen Schlangendrachen, als dem bösen Princip, umschlungen sind, welche, da die beiden Hauptweltmächte einander das Gleichgewicht halten, durch das obere große Opfer kann zu retten sehn möchten.

Und nun vergessen wir nicht anzuführen, daß in d'Agincours Werk: Histoire des Arts par les Monumens, und zwar auf dessen 163. Tasel, eine ähnliche Vorstellung vorhanden ist, wo auf einem Gemälde, die Kreuzsabnahme vorstellend, oben an der einen Seite der Sonnenknabe deutlich zu sehen ist, indessen der Mondknabe durch die Unbilden der Zeit ausgelösscht worden.

Run aber zum Schluß werbe ich erinnert, daß ähnliche Abbildungen in den Mithra-Tafeln zu sehen sehen, weßhalb ich denn die erste Tasel aus Thomas Hyde's Historia religionis veterum Persarum bezeichne, wo die alten Götter Sol und Luna noch aus Wolsen oder hinter Gebirgen in erhobener Arbeit hervortreten, sodann aber die Taseln XIX und XX zu Heinrich Seels Mithra-Geheim nifsen, Aaran 1823, noch anführe, wo die genannten Gottheiten in flach vertiesten Schalen wenig erhöht symbolisch gebildet sind.

## Christus

nebst zwölf alt = und neutestamentlichen Figuren, den Bildhauern vorgeschlagen.

### 1830.

Wenn wir den Malern abgerathen sich vorerst mit biblischen Gegenständen zu beschäftigen, so wenden wir uns, um die hohe Ehrsurcht, die wir vor jenem Cyclus hegen, zu bethätigen, an die Bildhauer, und denken hier die Angelegenheit im Großen zu behandeln.

Es ist uns schmerzlich zu vernehmen, wenn man einen Plastifer auffordert Christus und seine Apostel in einzelnen Bildnissen aufzustellen; Raphael hat es mit Geift und Heiterfeit einmal malerisch behandelt, und nun sollte man es dabei bewenden lassen. Wo soll der Plastifer die Charaktere hernehmen, um sie genugsam zu sondern? Die Zeichen des Märthrerthums sind der neuern Welt nicht anständig genügend, der Künstler will die Bestellung nicht abweisen, und da bleibt ihm dann zuletzt nichts übrig, als wackern wohlgebildeten Männern Ellen auf Ellen Tuch um den Leib zu drapiren, mehr als sie je in ihrem ganzen Leben möchten gebraucht haben.

In einer Art von Berzweiflung, die uns immer ergreift, wenn wir mißgeleitete oder mißbrauchte schöne Talente zu bedauern haben, bildete sich bei mir der Gedanke, dreizehn Figuren aufzustellen, in welchen der ganze biblische Syclus begriffen werden könnte; welches wir denn mit gutem Wissen und Gewissen hierdurch mittheilen.

### 1.

## Mdam,

in vollkommen menschlicher Kraft und Schönheit; ein Canon, nicht wie ber Beldenmann, sondern wie der fruchtreiche, weichstarke Bater ber

Menschen zu benken sehn möchte; mit dem Fell bekleidet, das, seine Nacktheit zu becken, ihm von oben gegeben ward. Zu der Bildung seiner Gesichtszüge würden wir den größten Meister auffordern. Der Urvater sieht
mit ernstem Blick, halb traurig lächelnd, auf einen derben tüchtigen Knaben, dem er die rechte Hand aufs Haupt legt, indem er mit der linken
tas Grabscheit, als von der Arbeit ausruhend, nachlässig sinken läßt.

Der erstgeborene Knabe, ein tüchtiger Junge, erwürgt mit wilbem Kindesblick und fräftigen Fäusten ein paar Drachen, die ihn bedrohen wollten, wozu der Bater, gleichsam über den Berlust des Paradieses getröstet, hinsieht. Wir stellen bloß das Bild dem Künstler vor die Augen: es ist für sich deutlich und rein; was man hinzu denken kann, ist gering.

II.

### Moah,

als Winzer, leicht gekleibet und geschürzt, aber doch schon gegen das Thierfell annuthig contrastirend, einen reich behangenen Rebestock in der linken Hand, einen Becher, den er zutraulich hinweist, in der rechten. Sein Gesicht edel heiter, leicht von dem Geiste des Weins belebt. Er nuß die zufriedene Sicherheit seiner selbst andeuten, ein behagliches Bewustsehn, daß, wenn er auch die Menschen von wirklichen Uebeln nicht zu befreien vermöge, er ihnen doch ein Mittel, das gegen Sorge und Kummer, wenn auch nur augenblicklich, wirken solle, darzureichen das Glück habe.

III.

## Moses.

Diesen Herven kann ich mir freilich nicht anders als sitzend denken, und ich erwehre mich dessen um so weniger, als ich, um der Abwechselung willen, auch wohl einen Sitzenden und in dieser Lage Ruhenden möchte dargestellt sehen. Wahrscheinlich hat die überkräftige Statue des Michel Angelo, am Grabe Julius' II., sich meiner Einbildungskraft dersgestalt bemächtigt, daß ich nicht von ihr loskommen kann; auch seh deßwegen das sernere Nachdenken und Ersinden dem Künstler und Kenner überlassen.

#### IV.

### David

darf nicht fehlen, ob er mir gleich auch als eine schwierige Aufgabe erscheint. Den Hirtensohn, Glückritter, Helden, Sänger, König und Frauenlieb in Einer Berson, oder eine vorzügliche Eigenschaft berselben glücklich hervorgehoben, darzustellen, möge dem genialen Künftler glücken.

#### V.

## Jesaias.

Fürstensohn, Batriot und Prophet, ausgezeichnet durch eine würdige warnende Gestalt. Könnte man durch irgend eine Ueberlieferung dem Costime jener Zeiten beitommen, so ware das hier von großem Werthe.

### VI.

### Daniel.

Diesen getraue ich mir schon näher zu bezeichnen. Ein heiteres längliches wohlgebildetes Gesicht, schicklich bekleidet, von langem lockigem Haar, schlanke zierliche Gestalt, enthusiastisch in Blick und Bewegung. Da er in der Reihe zunächst an Christum zu stehen kommt, würde ich ihn gegen diesen gewendet vorschlagen, gleichsam im Geiste den Verkündeten vorausschauend.

Wenn wir uns vorstellen, in eine Basilika eingetreten zu sehn und im Vorschreiten links die beschriebenen Gestalten betrachtet zu haben, so gelangen wir nun in der Mitte vor

### VII.

### Chriftus felbft

welcher als hervortretend aus dem Grabe darzustellen ift. Die herabsinstenden Grabestücher werden Gelegenheit geben, den göttlich aufs neue Belebten in verherrlichter Mannesnatur und schicklicher Nacktheit darzustellen, zur Bersöhnung, daß wir ihn sehr unschicklich gemartert, sehr oft nackt am Kreuze und als Leichnam sehen mußten. Es wird dieses eine der schönsten Aufgaben für den Künstler werden, welche unseres Wissens noch niemals glücklich gelöst worden ist.

Gehen wir nun an der andern Seite hinunter und betrachten die sechs folgenden neutestamentlichen Gestalten, so finden wir

### VIII.

## den Jünger Johannes.

Diesem würden wir ein rundliches Gesicht, krause Haare und durchsaus eine derbere Gestalt als dem Daniel geben, um durch jenen das sehnsüchtige Liebestreben nach dem Höchsten, hier die befriedigte Liebe in der herrlichsten Gegenwart auszudrücken. Bei solchen Contrasten läßt sich auf eine zarte, kaum den Augen bemerkbare Weise die Idee darstellen, von welcher wir eigentlich ergriffen sind.

#### IX.

### Matthäus, der Evangelift.

Diesen würden wir vorstellen als einen ernsten stillen Mann von entschieden ruhigem Charakter, ein Genius, wie ihm ja immer zugetheilt wird, hier aber in Knabengestalt, würde ihm beigesellt, der in flacherhobener Arbeit eine Platte ausmeißelt, auf deren sichtbarem Theil man die Berehrung des auf der Mutter Schooße sitzenden Jesussindleins durch einen König, im Fernen durch einen Hirten, mit Andeutungen von solzenden, zu sehen hätte. Der Evangelist, ein Täselchen in der Linken, einen Griffel in der Nechten, blickt heiter ausmerksam nach dem Borbilde, als einer, der augenblicklich niederschreiben will. Wir sehen diese Gestalt mit ihrer Umgebung auf mannichsaltige Weise freudig im Geiste.

Wir betrachten überhaupt diesen dem Sinne nach als das Gegenbild von Moses und wünschen, daß der Künstler tiesen Geistes hier Gesetz und Evangelium in Contrast bringe; jener hat die schon eingegrabenen starren Gebote im Urstein, dieser ist im Begriff das lebendige Ereignis leicht und schnell aufzusassen. Jenem möchte ich keinen Gesellen geben, denn er erhielt seine Taseln unmittelbar aus der Hand Gottes; bei diesem aber kann, wenn man allegorisiren will, der Genius die Ueberlieserung vorstellen, durch welche eine dergleichen Kunde erst zu dem Evangelisten mochte gekommen sehn.

### X.

Diesen Plat wollen wir bem Sauptmann von Capernaum gönnen; er ist einer ber ersten Gläubigen, ber von dem hohen Wundersmanne Hulfe fordert nicht für sich, noch einen Blutsverwandten, sondern für den treuesten willfährigsten Diener. Es liegt hierin etwas so Zartes, daß wir wünschten, es möchte mitempfunden werden.

Da bei dem ganzen Borschlag eigentlich Mannichsaltigkeit zugleich beabsichtigt ist, so haben wir hier einen römischen Hauptmann in seinem Costüme, der sich trefslich ausnehmen wird. Wir verlangen nicht gerade, daß man ihm ansehe, was er bringt und will; es ist uns genug, wenn der Kinstler einen kräftig verständigen und zugleich wohlwollenden Mann darstellt.

#### XI.

# Maria Magdalena.

Diese würde ich sitzend oder halb gelehnt dargestellt wünschen, aber weder mit einem Todtenkopf noch einem Buche beschäftigt; ein zu ihr gestellter Genius müßte ihr das Salbsläschen vorweisen, womit sie die Füße des Herrn geehrt, und sie sähe es mit frommem wohlgefälligem Behagen an. Diesen Gedanken haben wir schon in einer allerliebsten Zeichnung ausgeführt gesehen, und wir glauben nicht, daß etwas Frommsannuthigeres zu denken seh.

#### XII.

# Paulus.

Der ernste gewaltige Lehrer! Er wird gewöhnlich mit dem Schwerte vorgestellt, welches wir aber, wie alle Marterinstrumente ablehnen und ihn lieder in der beweglichen Stellung zu sehen wünschten eines, der seisnem Wort, mit Mienen sowohl als Gebärde, Nachdruck verleihen und Neberzeugung erringen will. Er würde, als Gegenstück von Iesaias, dem vor Gesahr warnenden Lehrer, dem die traurigsten Zustände voraus erstlickenden Seher nicht gerade gegenüber stehen, aber doch in Bezug zu denken sehen.

#### XIII.

### Petrus.

Diesen wünschte ich nun auf das geistreichste und wahrhafteste be-

Wir sind oben in eine Basilika hereingetreten, haben zu beiden Seiten in den Intercolumnien die zwölf Figuren im allgemeinen erblickt; in der Mitte, in dem würdigsten Naum, den Einzelnen, Unvergleichbaren. Wir singen historisch auf unserer linken Hand an, und betrachteten das Einzelne der Reihe nach.

In der Gestalt, Miene, Bewegung St. Peters aber wünschte ich folgendes ausgedrückt. In der Linken hängt ihm ein kolossaler Schlüssel, in der Rechten trägt er den Gegenpart, eben wie einer der im Begriff ist auf = oder zuzuschließen. Diese Haltung, diese Miene recht wahrhaft auszudrücken, nuüste einem ächten Künstler die größte Freude machen. Ein ernster forschender Blick würde gerade auf den Eintretenden gerichtet senn, ob er denn auch sich hierher zu wagen berechtigt seh. Und dadurch würde zugleich dem Scheidenden die Warnung gegeben, er möge sich in Acht nehmen, daß nicht hinter ihm die Thüre sür immer zugeschlossen werde.

### Wiederaufnahme.

Ehe wir aber wieder hinaustreten, drängen sich und noch folgende Betrachtungen auf. Hier haben wir das alte und neue Testament, jenes vordildlich auf Christum deutend, sodann den Herrn selbst in seine Herrslichkeit eingehend, und das neue Testament sich in jedem Sinne auf ihn beziehend. Wir sehen die größte Mannichsaltigkeit der Gestalten und doch immer, gewissermaßen paarweise, sich auf einander beziehend, ohne Zwang und Ansorderung: Adam auf Noah, Moses auf Matthäus, Iesaias auf Paulus, Daniel auf Johannes; David und Magdalena möchten sich unmittelbar auf Christum selbst beziehen, jener stolz auf solch einen Nachstommen, diese durchdrungen von dem allerschönsten Gesühle, einen würdigen Gegenstand sür ihr liebevolles Herz gefunden zu haben. Ehristus steht allein im geistigsten Bezug zu seinem himmlischen Bater. Den Gedanken, ihn darzustellen, wie die Grabestücher von ihm wegsinken, haben wir schon benutzt gefunden, aber es ist nicht die Frage, neu zu sehn, sondern das Gehörige zu sinden, oder wenn es gefunden ist, es anzuerkennen.

Es ist offenbar, daß bei der Fruchtbarkeit der Bildhauer sie nicht immer glücklich in der Wahl ihrer Gegenstände sind; hier werden ihnen viele Figuren geboten, deren jede einzeln werth ist des Unternehmens; und sollte auch das Ganze, im Großen ausgeführt, nur der Einbildungskraft anheim gegeben werden, so wäre doch in Modellen mäßiger Größe mancher Ausstellung eine anmuthige Mannichfaltigkeit zu geben. Der Verein, der dergleichen billigte, würde wahrscheinlich Beifall und Zufriedenheit erswerben.

Würden mehrere Bilbhauer aufgerufen sich, nach ihrer Neigung und Kähigkeit in die einzelnen Figuren zu theilen, sie in gleichem Maßstab zu modelliren, so könnte man eine Ausstellung machen, die in einer großen bedeutenden Stadt gewiß nicht ohne Zulauf sehn würde.

# Verein der deutschen Bildhauer.

Jena, ben 27. Juli 1817.

Da von allen Zeiten her die Bilbhanerkunst das eigentliche Fundament aller bilbenden Kunst gewesen und mit deren Abnahme und Untergang auch alles andere Mit und Untergeordnete sich verloren, so vereinigen sich die deutschen Bildhauer in dieser bedenklichen Zeit, ohne zu untersuchen, wie die übrigen verwandten Künste sich vorzusehen hätten, auf ihre alten, anserkannten, ausgeübten und niemals widersprochenen Rechte und Satzungen dergestalt, daß es sür Kunst und Handwerk gelte, wo erhobene, halb und ganz runde Arbeit zu leisten ist.

Der Hauptzweck aller Plastik, welches Wortes wir uns künftighin zu Ehren der Griechen bedienen, ist, daß die Würde des Menschen innerhalb der menschlichen Gestalt dargestellt werde. Daher ist ihr alles außer dem Menschen zwar nicht fremd, aber doch nur ein Nebenwerk, welches erst der Würde des Menschen angenähert werden mu.ß, damit sie derselbigen diene, ihr nicht etwa in den Weg trete, oder vielleicht gar hinderlich und schädlich seh. Dergleichen sind Gewänder und alle Arten von Bekleidungen und Zuthaten; auch sind die Thiere hier gemeint, welche diesenige Kunst ganz allein wirdig bilden kann, die ihnen ihren Theil von dem im Mensschen wohnenden Gottesgebilde in hohem Maße zuzutheilen versteht.

Der Bildhauer wird baher von frühester Jugend auf einsehen, daß er eines Meisters bedarf und aller Selbstlernerei, d. h. Selbstquälerei zeitig absagen. Er wird das gesunde menschliche Gebilde vom Knochenbau herauf, durch Bänder, Sehnen und Muskeln, aufs sleißigste durchüben; welches ihm keine Schwierigkeit machen wird, wenn sein Talent, als ein Selbstgesundes, sich im Gesunden und Jugendlichen wieder anerkennt.

Wie er nun das vollkommene, obschon gleichgültige Ebenmaß der

menschlichen Gestalt, männlichen und weiblichen Geschlechts, sich als einen würdigen Canon anzueignen und benselben barzustellen im Stande ist, so ist alsdann der nächste Schritt zum Charafteristischen zu thun. Hier bewährt sich nun jener Thpus auf und ab zu allem Bedeutenden, welches die menschliche Natur zu offenbaren sähig ist, und hier sind die griechischen Muster allen andern vorzuziehen, weil es ihnen glückte den Raupen- und Buppenzustand ihrer Borgänger zur höchstbewegten Psinche hervorzuheben, alles wegzunehmen, und ihren Nachsolgern, die sich nicht zu ihnen besennen, sondern in ihrer Unmacht Original sehn wollen, in dem Sansten nur Schwäche und in dem Starken nur Parodie und Caricatur übrig zu lassen.

Weil aber in der Plastik zu benken und zu reden ganz unzulässig und unnütz ist, der Künstler vielmehr würdige Gegenstände mit Augen sehen muß, so hat er nach den Resten der höchsten Borzeit zu fragen, welche denn ganz allein in den Arbeiten des Phibias und seiner Zeitgenossen zu finden sind. Hiervon darf man gegenwärtig entschieden sprechen, weil genugsame Reste dieser Art sich schon jetzt in London befinden, so daß man also einen jeden Plastifer gleich an die rechte Quelle weisen kann.

Jeder deutsche Bildhauer verbindet sich daher, alles was ihm von eigenem Bermögen zu Gebote steht, oder was ihm durch Freunde, Gönner und sonstige Zufälligkeiten zu Theil wird, darauf zu verwenden, daß er eine Reise nach England mache und daselbst so lange als möglich verweile; indem allhier zuwörderst die Elgin'schen Marmore, sodann aber auch die übrigen dert hefindlichen, dem Museum einverleibten Sammelungen eine Gelegenheit geben, die in der bewohnten Welt nicht weiter zu finden ist.

Daselbst studie er vor allen Dingen aufs fleißigste ben geringsten Neberrest des Parthenons und des Phigalischen Tempels; auch der kleinste, ja beschädigte Theil wird ihm Belehrung geben. Dabei bedenke er freilich, damit er sich nicht entsetze, daß es nicht gerade nöthig seh ein Phidias zu werden.

Denn obgleich in höherem Sinne nichts weniger von ber Zeit abhängt, als bie mahre Kunft, sie auch wohl überall immer zur Erscheinung kommen könnte, wenn selbst ber talentreiche Mensch sich nicht gewöhnlich gefiele albern zu sehn, so ist in unserer gegenwärtigen Lage wohl zu betrachten, daß ja die Nachsolger bes Phidias selbst schon von jener strengen Höhe herabstiegen, theils in Junonen und Aphroditen, theils in ephebischen und Herculischen Gestalten, und was der Zwischenkreis alles enthalten mag, sich jeder nach seinen Fähigkeiten und seinem eigenen Charakter zu ergehen wußte, bis zuletzt das Porträt selbst, Thiere und Phantasiegestalten von der hohen Würde des Olympischen Jupiters und der Pallas des Parthenon participirten.

In diesen Betrachtungen also erkennen wir an, daß der Plastiker die Kunstgeschichte in sich selbst repräsentiren müsse; denn an ihm wird sogleich merklich, von welchem Punkte er ausgegangen. Welch ein lebender Meister dem Künstler beschieden ist, hängt nicht von ihm ab; was er aber sür Muster aus der Bergangenheit sich wählen will, das ist seine Sache, sobald er zur Erkenntniß kommt, und da wähle er nur immer das Höchstle: denn er hat alsdann einen Maßstad, wie schätzenswerth er noch immer seh, wenn er auch hinter jenem zurückbleibt. Wer unvollkommene Muster nachahmt, beschädigt sich selbst: er will sie nicht übertressen, sondern hinter ihnen zurückbleiben.

Sollte aber dieser gegenwärtige Bereinsvorschlag von den Gliedern der edlen Zunft gebilligt und mit Freuden aufgenommen werden, so ist zu hoffen, daß die deutschen Gönner auch hierhin ihre Neigung wenden. Denn obgleich ein jeder Künstler, der sich zum Plastischen bestimmt fühlt, sich diese Wallsahrt nach London zuschwören und mit Gefahr des Pilgerund Märthrthums aussühren muß, so wird es doch der deutschen Nation viel anständiger und für die gute Sache schneller wirksam werden, wenn ein geprüfter junger Mann von hinreichender Fertigkeit dorthin mit Empfehlungen gesendet und unter Aufsicht gegeben würde. Denn gerade, daß deutsche Künstler nach Italien, ganz auf ihre eigene Hand, seit dreißig Jahren gegangen und dort, nach Belieben und Grillen, ihr halb künstlerisches, halb religiöses Wesen getrieben, dieses ist Schuld an allen neuen Berirrungen, welche noch eine ganze Weile nachwirken werden.

Haben die Engländer eine afrikanische Gesellschaft, um gutmüthige, dunkel strebende Menschen in die widerwärtigen Wissen zu Entdeckungen abzusenden, die man recht gut voraussehen konnte, sollte nicht in Deutschsland der Sinn erwachen, die uns so nahe gebrachten über alle Begriffe würdigen Kunstschätze auch wie das Mittelland zu benutzen?

Hier ware eine Gelegenheit, wo die Frankfurter ungeheure und wirklich bisproportionirte Stävel'sche Stiftung sich auf dem höchsten bedeutenden

Bunkt entschieben sehen lassen könnte. Wie leicht würde es ben bortigen großen Handelshäusern sehn, einen jungen Mann zu empfehlen und durch ihre mannichfaltigen Berbindungen in Aufficht halten zu lassen!

Ob freilich ein ächtes plastisches Talent in Frankfurt geboren sen, ist noch die Frage, und die noch schwerer zu beantworten, ob man die Kunst außerhalb der Bürgerschaft befördern durse.

Genug, die Sache ist von der Wichtigkeit, besonders in dem gegenwärtigen Angenblick, daß sie wohl verdiente zur Sprache gebracht zu werden.

### Denkmale.

Da man in Deutschland die Neigung hegt, Freunden und besonders Abgeschiedenen Denkmale zu setzen, so habe ich lange schon bedauert, daß ich meine lieben Landsleute nicht auf dem rechten Wege sehe.

Leider haben sich unsere Monumente an die Garten= und Landsschaftsliebhaberei angeschlossen, und da sehen wir denn abgestumpste Säulen, Basen, Altäre, Obelissen und was dergleichen bildlose allgemeine Formen sind, die jeder Liebhaber erfinden und jeder Steinhauer aussühren kann.

Das beste Monument des Menschen aber ist der Mensch. Eine gute Büste in Marmor ist mehr werth als alles Architestonische, was man jemand zu Ehren und Andenken aufstellen kann; ferner ist eine Medaille, von einem gründlichen Künstler nach einer Büste oder nach dem Leben gearbeitet, ein schönes Denkmal, das mehrere Freunde besitzen können und die auf die späteste Nachwelt übergeht.

Bloß zu beider Art Monumenten kann ich meine Stimme geben, wobei denn aber freilich tüchtige Künstler vorausgesetzt werden. Was hat uns nicht das fünfzehnte, sechzehnte und siebzehnte Jahrhundert für köstsliche Denkmale dieser Art überliesert, und wie manches schätzenswerthe auch das achtzehnte! Im neunzehnten werden sich gewiß die Künstler vermehren, welche etwas Vorzügliches leisten, wenn die Liebhaber das Geld, das ohnehin ausgegeben wird, würdig anzuwenden wissen.

Leiber tritt noch ein anderer Fall ein. Man benkt an ein Denkmal gewöhnlich erst nach dem Tode einer geliebten Person, dann erst, wenn ihre Gestalt vorübergegangen, und ihr Schatten nicht mehr zu haschen ist.

Nicht weniger haben selbst wohlhabende, ja reiche Personen Bedenken, hundert bis zweihundert Ducaten an eine Marmorbüste zu wenden, da

es bod, das Unschätzbarste ist, was sie ihrer Nachkommenschaft überlicfern können.

Mehr weiß ich nicht hinzuzusügen, es müßte denn die Betrachtung sehn, daß ein solches Denkmal überdieß noch transportabel bleibt, und zur edelsten Zierde der Wohnungen gereicht, anstatt daß alle architekto-nischen Monumente an den Grund und Boden gesesselt, vom Wetter, vom Muthwillen, vom neuen Besitzer zerstört und, so lange sie stehen, durch das An- und Einkrizeln der Namen geschändet werden.

Alles hier Gesagte könnte man an Fürsten und Vorsteher des gemeinen Wesens richten, nur im höhern Sinne. Wie man es denn, so lange die Welt steht, nicht höher hat bringen können, als zu einer ikonischen Statue.

# Vorschläge, den Kunftlern Arbeit zu verschaffen.

Was in der Abhandlung über Akademien hierüber gefagt worden.

Meifter und Schüler follen sich in Runstwerken üben können.

Wer sie nehmen und bezahlen soll.

Könige, Fürsten, Alleinherrscher.

Wie viel schon von ihnen geschieht.

Wie jedoch, wenn sie perfönlich keine Reigung zu den Künften haben, manches auf ein Menschenalter stocken kann.

Die Reigung, das Bedürfniß ift daher weiter auszubreiten.

Rirchen.

Ratholische.

Lutherische.

Reformirte.

Local wo die Kunstwerke zu placiren.

Regenten und Militärpersonen, deren öffentliches Leben gleichsam unter freiem himmel, stehen billig auf öffentlichen Plätzen.

Minister in den Rathsfälen, andere verdiente Staatsbeamte in den Sessionsstuben.

Gelehrte auf Bibliotheken.

In wiefern schon etwas ähnliches existirt.

Eine solche allgemeine Anstalt setzt Kunft voraus, und wirkt wieder zurück auf Kunft.

Italien auch hierin Muster und Vorgängerin.

Bilber in den Seffionsstuben zu Benedig.

Vom Saal der Signoria an bis zum Bilde der Schneidergilde.

Gemälde im Zimmer ber Zehn.

Wie die Sache in Deutschland steht.

Leerheit bes Begriffs eines Pantheons für eine Nation, besonders wie die deutsche.

Es würde dadurch allenfalls eine Kunftliebhaberei auf eine Stadt concentrirt, die doch eigentlich über das Ganze vertheilt und ausgedehnt werden follte.

Unschicklichkeit architektonischer Monumente.

Diefe schreiben sich nur her aus dem Mangel der höhern bildenden Kunft.

Doppelter Borschlag, einmal für die Bildhauerei, dann für die Malerei. Barum ber Bildhauerkunft die Porträte zu vindiciren?

Bflicht und Kunft des Bildhauers, sich ans eigentliche Charafteristische zu halten.

Dauer des Plaftischen.

Pflicht die Bildhauerkunst zu erhalten, welches vorzüglich durchs Porträt geschehen kann.

Gradation in Absicht auf den Werth und Stoff der Ausführung.

- 1) Erftes Modell allenfalls in Ghps abgegoffen.
- 2) In Thon ausgeführt.
- 3) In Marmor ausgeführt.

Eine gute Ghpsbüfte ift jede Familie schon schuldig von ihren: Stifter oder einem bedeutenden Mann in derselben zu haben.

Selbst in Thon ist der Auswand nicht groß, und hat in sich eine ewige Dauer, und es bleibt den Nachkommen noch immer übrig sie in Marmor verwandeln zu lassen.

An größeren Orten, so wie selbst an kleineren, gibt es Elubs, die ihren bedeutenden Mitgliedern, besonders wenn sie ein gewisses Alter erreicht hätten, diese Ehre zu erzeigen schuldig wären.

Die Collegia wären ihren Präsidenten, nach einer gewissen Spoche ber geführten Berwaltung, ein gleiches Compliment schuldig.

Die Stadträthe, felbst kleiner Städte, würden Ursache haben bald jemand von einer höhern Stufe, der einen guten Einfluß aufs gemeine Besen gehabt, bald einen verdienten Mann aus ihrer eigenen Mitte oder einen ihrer Eingeborenen, der sich auswärts berühmt gemacht, in dem besten Zimmer ihres Stadthauses aufzustellen.

Auftalten, daß biefes mit guter Runft geschehen fonne.

Die Bildhauerzöglinge müßten bei der Atademie neben dem höhern Theile der Kunft auch im Porträt unterrichtet werden.

Was hierbei zu bemerken?

Ein sogenanntes natürliches Porträt.

Charafteriftisches mit Styl.

Bon dem letten kann nur eigentlich die Rebe fenn.

- Die Akademie soll selbst auf bedeutende Personen, besonders durchreisende, Jagd machen, sie modelliren lassen, und einen Abdruck in gebranntem Thon bei sich aufstellen.
- Was auf diese Weise sowohl als durch Bestellung das ganze Jahr von Meistern und Schülern gesertigt würde, könnte bei der Ausstellung als Concurrenzstück gelten.
- In einer Hauptstadt würde badurch nach und nach eine unschätzbare Sammlung entstehen, indem, wenn man sich nur einen Zeitraum von zehn Jahren benkt, die bedeutendsten Personen der In- und Außenwelt aufgestellt sehn würden.
- Hierzu könnten nun die übrigen, von Familien, Collegien, Corporationen bestellten Büsten ohne großen Auswand geschlagen werden, und eine unwerstegbare Welt für die Gegenwart und die Nachzeit, für das Inund Ausland entstehen.
- Die Malerei hingegen mußte auf Bildniß keine Ansprüche machen. Die Borträtmalerei mußte man ganz den Barticuliers und Familien überlassen, weil sehr viel dazu gehört, wenn ein gemaltes Porträt verbienen soll öffentlich aufgestellt zu werden.
- Allein um ben Maler and, von diesem Bortheile genießen zu lassen, so wäre zu wünschen, daß der Begriff von dem Werth eines selbststänsigen Gemäldes, das ohne weitern Bezug vortrefslich ist, oder sich dem Bortrefslichen nähert, immer allgemeiner anerkannt werde. Jede Gesellschaft, jede Gemeinheit müßte sich überzengen, daß sie etwas zur Erhaltung, zur Belebung der Kunst thut, wenn sie die Aussührung eines selbstständigen Bildes möglich macht.
- Man müßte den Künftler nicht mit verderblichen Allegorien, nicht mit trockenen hiftorischen oder schwachen sentimentalen Gegenständen plagen, sondern aus der ganzen akademischen Masse von dem, was dort für die Kunft heilsam und für den Künftler schicklich gehalten wird, sich irgend ein Werk nach Vermögen zueignen.

Niemand müßte sich wundern, Benus und Adonis in einer Regierungsfessionsstube, oder irgend einen Homerischen Gegenstand in einer Kammersession anzutreffen.

Italianische Behandlung.

Hülfe burch Charafterbilder.

Zimmer ber Dieci in Benedig.

Wirkung hiervon.

In großen Städten schließt fich's an das übrige Merkwürdige.

Kleine Orte macht es bedeutend.

Guercinische Werke in Cento.

Unhänglichkeit an die Baterstadt.

Freude, dorthin aus der Ferne als ein gebildeter Mann zu wirken.

Möglichkeit hierbei überhaupt ohne Parteigunst zu handeln.

Die Akademien follen überhaupt alle ihre Urtheile wegen der ausgetheilten Preise öffentlich motiviren.

So auch, warum biesem und jenem eine folche Bestellung zur Ausführung übergeben worben.

Bei der jetzigen Publicität und bei der Art über alles, selbst auch über Kunstwerke mitzureden und zu urtheilen, mögen sie strenge, ungerechte, ja unschickliche Urtheile erwarten.

Aber sie handeln nur nach Grundsätzen und Ueberzeugung.

Es ift hier nicht von Meßproducten die Nede, deren schlechtestes immer noch einen Lobpreiser sindet, mehr zu Gunsten des Berlegers, als des Berfassers und Werkes. Ist das Werk verkauft, so lacht man das betrogene Publicum aus, und die Sache ist abgethan. Wäre hingegen ein schlechtes Bild an einem öffentlichen Orte aufgestellt, so würde es an manchem Reisenden immersort einen strengen Eensor sinden, so sehr man es auch ansangs gelobt hätte, und manches, was man ansangs hätte heruntersetzen wollen, würde bald wieder zu Ehren kommen.

Die Hauptsache beruht boch immer darauf, daß man von oben herein nach Grundsätzen handle, um, unter gewissen Bedingungen, das möglich Beste hervorzubringen; denn daß gegen Kunstarbeiten, die auf diese Weise zu unsern Zeiten hervorgebracht werden, immer manches zu erinnern sehn würde, versteht sich von selbst.

Bas also aus einem solchen Mittelpunkt ausginge, mußte immer aus einem allgemeinen Gefichtspunkt mit Billigkeit beurtheilt werden.

Möglichkeit ber Ausführung in Absicht aufs Dekonomische.

Hier ist besonders von Gemeinheiten die Nede, die theils unabhängig, theils vom Consens der Obern abhängig sind.

Thätigkeit junger Leute.

Bemühungen zu unmittelbar wohlthätigen Zwecken, um das Uebel zu lindern.

Höhere Wohlthätigkeit durch Circulation, in welche eine geistige Operation mit eingreift.

Lob der Rünfte von diefer Seite.

# Rauchs Basrelief am Piedeftal von Bluchers Statue.

#### 1828.

Es war als eine schöne Belohnung ernstlich und unausgesetzt strebender Künstler anzusehen, daß zu der Zeit, wo ihre Landsleute sich im Krieg durch große Thaten verherrlicht hatten, auch sie in den Fall kamen durch meisterhafte Bildwerke den Dank zu beurkunden, welchen die Nation sür so große Verdienste schuldig zu sehn mit fröhlichem Enthusiasmus aussprach. Denn kaum hatte sich Deutschland von dem beschwerlichsten Druck erholt, kaum war es zu dem Wiederbesitz mancher geraubten Kunstschätze gelangt, als man schon in Rostock und Breslau den Gedanken versolgen konnte, den geseierten Helden der Zeit im Vilde aufzustellen.

Was zu Ehren der Generale Billow und Scharnhorst geschehen, ist uns bekannt, wobei wir, unsern nächsten Zweck im Auge, nur bemerken wollen, daß in den diesen Statuen beigefügten Basreliefs im antiken Sinne ideale allegorische Gestalten dem neuern Leben angeeignet worden.

Hier aber haben wir sogleich von dem Uebergang in das Reelle, welches einer ausgebildeten Kunft auch gut ansteht, und von einem großen Basrelief zu reden, welches am Piedestal der ummnehr in Berlin aufgestellten Blücher'schen Statue sich befindet, und durch die besondere Gunst des Künftlers uns in einem wohlgerathenen Abguß vor Augen gebracht ist.

Wer in Darstellungen solder Art immer ein alterthümliches Costüm vor sich zu sehen gewohnt war, dem mag das völlig Moderne dieses Bas-reliefs beim ersten Anblick auffallend erschienen sehn. Wer jedoch eine Zeit lang daran hin und her gegangen, wird sich gar bald überzeugen, wie sehr eine solche Darstellung der Densweise des Bolks gemäß seh, das nicht sowohl fragt, was die Figuren bedeuten, als was und wer sie sehen:

das sich erfreut Porträte und National-Physiognomien darauf zu sinden, das sich die Geschichte vorerzählt oder erzählen läßt, und das Symbolische, das dergleichen Kunstwerke immer behalten, doch zuletzt erklärlich und faßlich findet.

Es stellt nun diese reich ausgestattete Tafel den nach einem zaudernden unentschiedenen Feldstreit fühn beschloffenen Marsch nach Paris vor. Die Ungewißheit, worin das Kriegsschicksal bisher schwebte, wird durch einen Fragenden angedeutet, welcher sich bei einem Begegnenden erfundigt, in wiefern hier abermals von einem Marsch und Gegenmarsch die Rede fen? Er wird berichtet, daß das große Unternehmen feiner Entscheidung entgegensehe. In der Mitte ist anmuthig und natürlich ein Bivouac angebracht; man schläft und ruht, man siedet und liebelt, als wenn die ungeheuern Kriegswogen nicht umber brausten und ftrömten. Die Reiterei ftrebt um diefen Mittelpunkt herum, von schlechtem Boben auf die Chaussee, wird aber wieder herab beordert, um der Infanterie Platz zu machen. Das Auf = und Abstrebende biefer Maffen giebt nun bem Ganzen eine symmetrische gleichsam Cirkelbewegung, indeß die Infanterie und Artillerie im Grunde horizontal einherzieht. Um Ende zur rechten Seite ber Buschauer steht, an bas Pferd gelehnt, ein meisterlicher Mann, biegmal bie Lanze in ber Sand, einen jungern belehrend; am entgegengesetzten Ende zur Linken liegt, wohlgebildet, halb nacht, ein Erfrankter oder Todter, damit die Erinnerung an Gefahr und Leiden mitten in diesem Lebensgewühl nicht fern bleibe.

Gewiß sind auf den drei übrigen Basreliefs correspondirende, zum Ganzen sich einende Darstellungen mannichfaltig ausgeführt. Es ist nicht möglich ein anmuthigeres Räthsel aufzustellen. Offenbar erkennt man absichtliche Porträte; und wie viele mögen sich noch daraus vernuthen und ahnen lassen! Warum sollte ein damals Mitwirkender nicht sich selbst erstennen, oder warum nicht ihn ein Freund, besonders wenn die Montur oder irgend eine Abzeichnung die Vernuthung unterstützt? In diesem Sinne wünschten wir wohl selbst umherzugehen, um den ganzen Verlauf gehörig zu betrachten und zuerst und zuletzt jenem vorwärts herrschenden Helden unsere Verehrung mitzubezeigen.

### Granitarbeiten in Berlin.

#### 1828.

Die Granitgeschiebe mannichsaltiger Art, welche sich bald mehr, bald weniger zahlreich in den beiden Marken beisammen oder vertheilt sinden, wurden seit ungefähr acht Jahren bearbeitet und architektonisch angewendet, und der Werth dieser edlen Gebirgsart, wie sie von den Alten hochgeschätzt worden, auch nunmehr bei uns anerkannt. Der erste Versuch ward bei dem Piedestal von Luthers Standbilde gemacht; sodann versertigte man daraus die Postamente an der in Berlin neuerbauten Schloßbrücke. Man sing nun an weiter zu gehen, große Geschiebe zu spalten und aus den gewonnenen Stücken Säulenschäfte zu bearbeiten, zugleich Becken von sechs Fuß Diameter; welches alles dadurch möglich ward, daß man sich zur Bearbeitung nach und nach der Maschine bediente. Die beiden Steinmehmeister Wimmel und Trippel haben sich dis jetzt in diesen Arbeiten hervorgethan. Piedestale, Grabmonumente, Schalen und dergleichen wurden theils auf Bestellung, theils auf den Kauf gesertigt.

Borgemeldete Arbeiten waren meistens aus den Granitmassen, welche sich um Oderberg versammelt sinden, gefertigt. Ann aber unternahm Herre Bauinspector Cantian eine wichtigere Arbeit. Der große Granitblock auf dem Nauhischen Berge bei Fürstenwalde, der Markgrafenstein genannt, zog die Ausmerksamkeit der Künstler an sich, und man trennte von demsselbigen solche Massen, daß eine für das königliche Museum bestimmte Schale von 22 Fuß Durchmesser daraus gesertigt werden kann. Zum Poliren derselben wird man hinreichende Maschinen anwenden, und durch die Bervollkommunng derselben es dahin bringen, daß die zu edler

Meublirung fo nothwendigen Tischplatten um einen billigen Preis können gefertigt werden.

Von allem biesem liegen umftändliche Nachrichten in unsern Händen; wir enthalten uns aber solche abdrucken zu lassen, weil wir hoffen können, daß das Berliner Kunstblatt uns hiervon nach und nach in Kenntniß setzen werde. Indessen wir zu näherem Verständniß des Vorhergehenden folgendes hinzu.

Der Markgrafenstein auf dem Rauhischen Berge bei Fürstenwalde, von Julius Schoppe an Ort und Stelle gezeichnet und von Tempeltei lithographirt.

Es ist von nicht geringer Bebeutung, daß uns dieser Granitsels in seiner ganzen kolossalen Lage vor Augen erhalten wird, ehe man ihn, wie jetzt geschieht, zu obgedachten Arbeiten benutzte. Er liegt auf dem linken Spreeuser, sechs Meilen von Berlin auswärts, Fürstenwalde gegenüber, und, verhältnismäßig zu jenen Gegenden hoch genug, bei 400 Fuß über der Meeressläche, und zwar nicht allein, sondern es sinden sich in dessen Nähe noch zwei andere, ein schon bekannter und ein erst neuerlich entsbeckter. Der Gipfel der Rauhischen Berge, ungefähr dreihundert Schritte nördlich von dem Markgrafenstein, erhebt sich 450 Fuß über das Meer.

Das Dorf liegt niedriger, auf einem lettenreichen Plateau, dessen Boden gegen den Fluß nicht allmählig abhängend ist, sondern ungefähr auf halbem Wege sehr bestimmt und scharf über dem mittlern Wasserstand des Flusses absetzt. Die untere Ebene besteht aus ächt märkischem Sand; das linke Ufer ist auf= und abwärts reich an kleineren Granitblöcken.

Diese Gegend ist höchst merkwürdig, da eine so bedeutende Höhe hier vorwaltet, und die Spree von ihrem Weg nach der Oder zu dadurch abgelenkt scheint.

Hierüber dürfen wir nun von Herrn Director Klöden, in Fortsetzung seiner Beiträge zur mineralogischen und geognostischen Kenntniß der Mark Brandenburg, die sichersten Aufklärungen erwarten, wie wir ihn denn um Plan und Prosil jener Gegenden ersuchen möchten. Glücklich würden wir und schätzen, wenn Granit hier wirklich in seiner Urlage anstehend gefunden würde, und wir und der bescheidenen Auslösung eines bisher allzu stirmisch behandelten wichtigen geologischen Problems näher geführt sähen.

## Plastische Anatomie.

(Aus einem Schreiben an herrn Geheimerath Beuth in Berlin vom 4. Februar 1832.)

Die Weimarischen Kunstfreunde erfreuen sich mit mir der herrlichen Wirkungen wohlangewendeter großer Mittel; ich aber, jene bedeutende Sendung bankbar anerkennend, möchte bergleichen Kräfte zu einem Zwed in Anspruch nehmen, ber schon lange als höchst würdig und wünschenswerth mir vor der Seele schwebt. Möge es Ihnen jedoch nicht wunderlich vorkommen, daß ich vorerft meine gedruckten Schriften anführe: ich habe bort unter Barodoxie und Fabel gar manches versteckt oder problematisch vorgetragen, deffen frühere ober spätere Ausführung mir längst am stillen Berzen lag. In diesem Sinne mage ich also zu bitten, basjenige nachzulesen, was ich im britten Buch der Wanderjahre im 3. Capitel niederge= schrieben habe; ist dieses geschehen, so darf ich mich nicht wiederholen, fondern gang unbewunden erklären, daß ich die Ausführung jener Salbfiction, die Berwirklichung jenes Gedankens gang ernstlich von Em. Sochwohlgeboren Mitwirkung zu hoffen, zu erwarten mich längst gedrängt fühlte, nun aber gerade burch bas Anschauen eines fo schönen Belingens mich veranlagt febe sie endlich als ein Gesuch auszusprechen.

Es ist von der plastischen Anatomie die Rede: sie wird in Florenz seit langen Jahren in einem hohen Grade ausgeübt, kann aber nirgends unternommen werden noch gedeihen, als da, wo Wissenschaften, Künste, Geschmack und Technik, vollkommen einheimisch, in lebendiger Thätigkeit sind. Sollte man aber bei Forderung eines solchen Locals nicht unmittelbar an Berlin denken, wo alles jenes beisammen ist und daher ein höchst wichtiges, freilich complicirtes Unternehmen sogleich durch Wort

und Willen ausgeführt werden könnte? Einsicht und Kräfte der Vorgesfetzten sind vorhanden; zur Ausführung Fähige bieten sich gewiß alsobald an.

In dieser wahrhaft nationalen, ja ich möchte sagen, kosmopolitischen Angelegenheit ist mein unmaßgeblicher Borschlag der. Man sende einen Anatomen, einen Plastiker, einen Ghpsgießer nach Florenz, um sich dort in gedachter besondern Kunst zu unterrichten. Der Anatom lernt die Präparate zu diesem eigenen Zweck auszuarbeiten. Der Bildhauer steigt von der Obersläche des menschlichen Körpers immer tieser ins Innere und verleiht den höhern Sthl seiner Kunst Gegenständen, um sie bedeutend zu machen, die ohne eine solche Idealnachhülse abstoßend und unerfreulich wären. Der Gießer, schon gewohnt seine Fertigkeit verwickelten Fällen anzupassen, wird wenig Schwierigkeit sinden sich seines Austrags zu enteledigen; es ist ihm nicht fremde mit Wachs von mancherlei Farben und allerlei Massen umzugehen, und er wird alsobald das Bünschenswerthe leisten. Drei Personen, jeder nach seiner Weise in Wissen, Kunst und Technis schon gebildet, werden in mäßiger Zeit sich unterrichten und ein neues Thun nach Berlin bringen, dessen Wirkungen nicht zu berechnen sind.

Dergleichen gelungener Arbeiten kann sich die Wissenschaft zum Unterricht, zu immer wieder erneuter Auffrischung von Gegenständen, die kaum sestzuhalten sind, bedienen. Der praktische Arzt wie der Chirurg werden sich das nothwendige Anschauen leicht und schnell jeden Augenblick wieder vergegenwärtigen; dem bildenden Künstler treten die Geheimmisse der menschelichen Gestalt, wenn sie schon einmal durch den Künstlerssinn durchzegangen sind, um so viel näher. Man lasse gelten, was bisher in diesem Fache geschah und geschieht, so haben wir in unserer Anstalt ein würdiges Surrogat, das auf ideelle Weise die Wirklichkeit ersetzt, indem sie derselben nachhilft.

Die Florentinischen Arbeiten sind thener, und wegen der Zerbrechlichkeit kaum zu transportiren. Einzelne deutsche Männer haben uns in Braunschweig das Gehirn, in Dresden das Ohr geliefert. Man sieht hierin ein stilles Wollen, eine Privatüberzeugung; möge sie bald unter die großen Staatsangelegenheiten gezählt werden! Die Vorgesetzten solcher allgemeinen Institute sind Männer, die, besser als ich konnte, den vielsach durchdringenden Einsluß eines solchen Wirkens sich vergegenwärtigen. Ich will nur noch von der Verpflichtung sprechen, ein solches Unternehmen zu begünstigen.

In obengenamter Stelle meiner Werke ist auf die immer wachsenbe Seltenheit von Leichen, die man dem anatomischen Messer darbieten könnte, gedeutet und gesprochen; sie wird noch mehr zunehmen, und in wenig Jahren daher nuß eine Anstalt, wie die obengewünschte, willsommen sehn.

Diesenigen freien Räume, welche das Gesetz der Willfür überläßt, hat sich die Menschlichkeit erobert und engt nunmehr das Gesetz ein. Die Todesstrase wird nach und nach beseitigt, die schärfsten Strasen gemildert. Man denkt an die Verbesserung des Zustandes entlassener Verbrecher, man erzieht verwilderte Kinder zum Guten, und schon sindet man es höchst unmenschlich, Fehler und Irrthümer auf das grausamste nach dem Tode zu bestrasen. Landesverräther mögen geviertheilt werden, aber gefallene Mädchen in tausend Stücke anatomisch zu zersetzen, will sich nicht mehr ziemen. Dergleichen hat zur Folge, daß die alten harten Gesetz zum Theil schon abgeschafst sind, und jedermann die Hände bietet, auch die neuern milderen zu umgehen.

Das Furchtbare ber Auferstehungsmänner in England, in Schottland die Mordthaten, um den Leichenhandel nicht stocken zu lassen, werden zwar mit Erstaunen und Berwunderung gelesen und besprochen, aber gleich andern Zeitungsnachrichten, wie etwas Wildsremdes das uns nichts angeht.

Die akademischen Lehrer beklagen sich, die emsige Wisbegierde ihrer Secanten nicht befriedigen zu können, und bemühen sich vergebens, diese Unterrichtsart in das alte Gleis wieder zurückzuweisen. So werden denn auch die Männer vom Fach unsere Vorschläge mit Gleichgültigkeit behandeln: dadurch dürsen wir aber nicht irre werden; das Unternehmen komme zu Stande, und man wird im Verlauf der Zeit sich einrichten. Es bedarf nur einiger geistreicher talentvoller Jünglinge, so wird sich das Geschäft gar leicht in Gang setzen.

So weit hatte ich geschrieben, als mir in dem ersten Hefte der Branschen Miscellen ein merkwürdiger Beleg zur Hand kam, wovon ich einen Auszug beizulegen nicht ermangele.

### Die Erfticker in London.

(Siehe Brans Miscellen. Erftes Seft 1832.)

"Keinen größern Schrecken brachte die Nachricht von der Annäherung der Cholera in London hervor, als die Furcht, im Schoose der Hauptstadt

die Erneuerung von Mordthaten zu erleben, welche vor furzem in Edinburg und deffen Umgegend aus dem schmutzigsten Sigennut von einer Bande unter Anführung eines gewissen Burke verübt worden waren.

"Durch folgende Thatsache kündigte sich die Wiedererscheinung dieser so gefürchteten Geißel an. Ein kleiner Italiäner, der zu einer in London wohlbekannten Gesellschaft wandernder Sänger gehörte, war seit einigen Tagen verschwunden. Vergeblich stellten seine Verwandten Nachsorschungen nach ihm an, als man auf einmal seinen Leichnam in einem Hospitale wieder erkannte, durch Hüsse einiger Zöglinge aus demselben, an welche die Resurrectionisten (Auserstehungsmänner, Leichendiebe) ihn als einen frisch aus dem Grabe aufgescharrten Leichnam verkaufen wollten. Da man an der Leiche des unglücklichen Kindes fast keine Spur eines gewaltsamen Todes entdesen konnte, so lag kein Zweisel vor, daß es lebend in die Hände der Ersticker gefallen seh und daß es so der Gegenstand der furchtsbarsten Speculation geworden war.

"Man versicherte sich sogleich der muthmaßlichen Schuldigen und unter andern auch eines gewissen Bishop, eines alten Seemanns, der an den Usern der Themse wohnte. Bei einer in seiner Abwesenheit angestellten Hausuntersuchung wurde die Fran verleitet zu bekennen, ihr Haus seh der Ausenthaltsort einer Resurrectionistenbande, und täglich bringe man dahin Leichname, um sie an die Hospitäler zu verkaufen.

"Ein Brief Bishops an einen Zögling des Hospitals, an den sie ihre Leichen zu verkaufen pflegten, ward gesunden; darin heißt es: Hätten Sie wohl die Güte, mein Herr, uns in Gemeinschaft mit Ihren Herren Collegen einige Hülfe zukommen zu lassen? Bergessen Sie nicht, daß wir Ihnen für eine sehr mäßige Belohnung, und indem wir uns den größten Gefahren aussetzten, die Mittel geliefert haben Ihre Studien zu vervollkommnen.

"Aus näheren Nachforschungen ging hervor, daß der junge Italiäner nicht der einzige Mensch seh, welcher plötzlich verschwunden. Bon ihren Estern verlassene Kinder, die von Betteln oder Spitzbübereien lebten, kamen nicht wieder an die Orte, die sie gewöhnlich besuchten. Man zweiselt nicht daren, daß auch sie als Opser der Habgier jener Ungeheuer gefallen sind, die sich um jeden Preis zu Lieferanten der Sectionssäle machen wollen. Ein Kirchenvorsteher aus dem Pfarrsprengel St. Baul versprach vor dem Polizeibureau von Bow-Street demjenigen eine Belohnung von 200 Pf. Sterl., der die Gerichte auf die Spur dieser Verbrecher sühren würde.

"Fran King, die Bishops Haus gerade gegenüber wohnt, in dem Viertheil, welches unter dem Namen: die Gärten von Neuschottland bestannt ist, sagt aus, sie habe den kleinen Italiäner am 4. November früh in der Nähe von Vishops Bohnung gesehen. Er hatte eine große Schachtel mit einer lebendigen Schildkröte, und auf dieser Schachtel hatte er einen Käsig mit weißen Mäuschen. Die Kinder der Frau King sagen aus, sie hätten ihre Mutter um zwei Sou gedeten, um sich vom kleinen Savoharden die närrischen Thierchen zeigen zu lassen, ihre Mutter habe aber nicht gewollt. Auf die umständlichste Beise bezeichnete die Mutter und die Kinder die Tracht des kleinen Savoharden, der eine blaue Beste oder Jacke, einen schlechten, ganz durchlöcherten und verschossenen Pantalon und große Schuhe anhatte, mit einer wollenen Mütze auf dem Kopse.

"Die Frau Augustine Brun, eine Savohardin, der der Italiäner Peragalli zum Dolmetscher diente, sagte folgendes aus: Vor ungefähr zwei Jahren wurde mir in dem Augenblicke, wo ich von Piemont abreiste, vom Bater und der Mutter des kleinen Italiäners dieß Kind anvertraut, welches Joseph Ferrari heißt. Ich brachte es mit nach England, wo ich es neun oder zehn Monate bewachte. Ich that es dann zu einem Schornsteinseger auf drittehalb Jahre in die Lehre; aber es lief weg und wurde Straßensänger. Ioseph Ferrari war ein sehr kluges Kind. Vom Profit seiner Arbeit kauste er eine große Schachtel, einen Käfig, eine Schildkröte und weiße Mänschen, und verdiente sich so recht gut auf dem Pflaster von London sein Brod.

"Die Art und Beise, wie sie ihr Berbrechen ausübten, hatte gar keine Aehnlichkeit mit der Burke'schen Methode. Sie bedienten sich narskotischer Mittel, die sie in den Wein mischten, um sich so des Individuums zu bemächtigen, nach dessen Leichnam sie trachteten, und trugen ihn dann in einen Brunnen des Gartens, wo sie ihn an den Füßen über dem Wasser aushingen, dis ihn das in den Kopf steigende Blut erstickte. Auf diese Weise brachten sie ums Leben einen jungen Menschen aus Lincolnshire, die Frau Frances Pigburn und diesen kleinen italiänischen Sänger Ferrari.

"Seit bem ausgesprochenen Todesurtheil war im Aeußern ber Gefangenen eine große Beränderung vorgegangen. Sie waren äußerst niedergeschlagen; nur mit Schaudern konnten sie sich mit dem Gedanken befassen, daß ihr Körper zur Section überliefert werden würde — ein höchst fremdartiges Gefühl für Menschen, die mit dem Berbrechen so vertraut und beständige Lieferanten der anatomischen Säle waren.

"Nicht zu beschreiben ist die Scene, welche nach der Erscheinung der Berbrecher auf dem Gerüst erfolgte. Der Hause stürzte sich gegen die Barrieren; aber sie widerstanden dem wüthenden Anlauf, und es gelang den Constablern der Bewegung Einhalt zu thun. Ein wüthendes Geschrei, mit Pfeisen und Hurrahrusen begleitet, erhob sich plötzlich aus dieser ungeheuern Menschenmasse, und dauerte so lange die der Henker mit seinen Borbereitungen sertig war. Eine Minute später wurde der Strick in die Höhe gezogen, die Berurtheilten hauchten den setzen Lebensathem aus, und das Volk jauchzte Beisall zu dem furchtbaren Schauspiel. Man schätzt die Zahl der bei Old-Bailen versammelten Menschenmenge auf 100,000."

Dieses Unheil trug sich in den letzten Monaten des vorigen Jahres zu, und wir haben noch mehr dergleichen zu fürchten, wohin die hohe Prämie deutet, welche der wackere Kirchenvorsteher deshalb andietet. Wer möchte nicht eilen da vorzuschreiten, wenn er auch nur die mindeste Hoffnung hat, solche Gräuelthaten abzuwehren? In Paris sind dergleichen noch nicht vorgekommen; die Morgue liefert vielleicht das Bedürsniß, ob man gleich sagt, die anatomirenden Franzosen gehen mit den Leichnamen sehr verschwenderisch um.

Indem ich nun hiermit zu schließen gedachte, überlege ich, daß diese Angelegenheit zu manchem Hin- und Wiederreden werde Beranlassung geben, und es daher möchte wohl gethan sehn, an dassenige zu erinnern, was bereits auf dem empsohlenen Wege für die Wissenschaften geschehen. Schon seit Romé de Lisse hat man für nöthig gesunden, die Mannichsaltigkeit der Krystalle mit den gränzenlosen Abweichungen und Ableitungen ihrer Gestalten durch Modelle vor die Augen zu bringen. Und dergleichen sind auf mancherlei Weise von dem verschiedensten Material in jeder Größe nachgebildet und dargeboten worden. In Petersburg hat man den großen am Ural gesundenen Goldslumpen gleichsalls in Ghps ausgegossen, und er liegt vergoldet vor uns, als wenn es das Original selbst wäre. In Paris verserigt man gleichsalls solche in Ghps gegossen und nach der Natur colorirte Copien der seltenen vorgeschichtlichen sossischen Körper, welche zuerst durch Baron Envier entschieden zur Sprache gekommen.

Doch hiervon finden sich gewiß in den Berliner Museen, mineralogischen, zoologischen, anatomischen, gar manche Beispiele, die meinen Bunsch, dassenige nun im Ganzen und in voller Breite zu liesern, was bisher nur einzeln unternommen worden, vollsommen rechtsertigen.

Schon vor zwanzig Jahren und drüber lebte in Jena ein junger und thätiger Docent, durch welchen wir jenen Wunsch zu realisiren hofften, indem er freilich besonders pathologische Euriosa, vorzüglich auch suphilizische Krankheitsfälle, aus eigenem Trieb und ohne entschiedene Ausmunzterung ausarbeitete und in gefärdtem Wachs mit größter Genauigkeit darzustellen bemüht war. Bei seinem frühen Ableben gelangten diese Exemplare an das Jenaische anatomische Museum, und werden dort zu seinem Andenken und als Muster zu einer hoffentlich bereinstigen Nacheiserung, im stillen, da sie öffentlich nicht gut präsentabel sind, ausbewahrt.

## Vorbilder für Sabricanten und handwerker.

Auf Befehl des Ministers für Handel, Gewerbe und Lauwesen herausgegeben von der technischen Deputation der Gewerbe. Berlin, 1821. Drei Abtheilungen. (Richt im Handel.)

Wenn die Künste aus einem einfachen Naturzustande oder aus einer barbarischen Verderbniß nach und nach sich erheben, so bemerkt man, daß sie stufenweise einen gewissen Einklang zu erhalten bemüht sind; deswegen denn auch die Producte solcher Uebergangszeiten im Ganzen betrachtet, obgleich unvollkommen, uns doch eine gewisse Zustimmung abgewinnen.

Ganz unerläßlich aber ist die Einheit auf dem Gipfel der Kunst: denn wenn der Baumeister zu dem Gefühl gelangt, daß seine Werke sich in edlen einsachen faßlichen Formen bewähren sollen, so wird er sich nach Bildhauern umsehen, die gleichmäßig arbeiten. An solchen Verein wird der Maler sich anschließen, und durch sie wird Steinhauer, Erzgießer, Schnitzwerker, Tischler, Töpfer, Schlosser und wer nicht alles geleitet, ein Gebände fördern helsen, das zulet Sticker und Wirker als behagliche Wohnung zu vollenden gesellig bemüht sind.

Es giebt Zeiten, wo eine solche Epoche aus sich selbst erblüht; allein nicht immer ist es räthlich die Endwirkung dem Zufall zu überlassen, bestonders in Tagen wo die Zerstreuung groß ist, die Wünsche mannichsach, der Geschmack vielseitig. Bon oben herein also, wo das anerkannte Gute versammelt werden kann, geschieht der Antrieb am sichersten; und in diesem Sinne ist obgenanntes Werk unternommen, und zur Vewunderung vorwärts gesührt, auf Befehl und Anordnung des königl. preußischen Staatsministers Herrn Grafen von Bülow Excellenz.

Im Vorbericht des Herrn Beuth ift ausgesprochen, daß der Techniker, in sofern er seiner Arbeit die höchste Vollendung giebt, alles Lob verdiene, daß aber ein Werk erst vollkommen befriedige, wenn das Aussgearbeitete, auch in seinen ersten Anlagen, seinen Grundformen wohl gesacht und dem wahren Kunstssin gemäß ersunden werde.

Damit also der Handwerker, der nicht, wie der Künstler, einer weitsumfassenden Bildung zu genießen das Glück hat, doch sein hohes Ziel zu erreichen ermuthigt und gefördert seh, ward vorliegendes Werk unternommen, den Kunstschulen der ganzen preußischen Wonarchie als Muster vor Augen zu bleiben. Es wird diejenigen, die es von Jugend auf ansichtig sind, gründlich belehren, so daß sie unter den unzählbaren Resten der alten Kunst das Vorzüglichste aussinden, wählen, nachbilden sernen, sodann aber in gleichem Sinne, worauf alles ankommt, selbst hervorzubringen sich angeregt sühlen.

Ein Werk wie bieses wäre nun durch mercantilische Speculation schwer zu fördern: es gehörte dazu königliche Munificenz, einsichtige, kräftige, anhaltende, ministerielle Leitung; sodann müßten gelehrte Kenner, eifrige Kunstfreunde, geist = und geschmackreiche Künstler, fertige Techniser, alle zusammen wirken, wenn ein solches Unternehmen begonnen werden und zur Vollendung desselben gegründete Hossinung erscheinen sollte.

Genannt haben sich, als Zeichner zugleich und Kupferstecher Mauch, Moses und Funke, als Aupferstecher Sellier, Wachsmann, Lesenier, Ferdinand Berger jun., und bei Einem Blatte Anderloni als leitender Meister. Als Kupferdrucker nennt sich Pretre. Wenn nun der vorzüglichen Reinlichkeit und Zierlichkeit, welche Zeichner und Kupfersstecher an diesem Werk bewiesen, rühmlich zu gedenken ist, so verdient endlich auch die große Sauberkeit des Abdrucks billige Anerkennung, zumal da mehrere Blätter mit zwei Platten gedruckt sind. Ungemein sauber, nach der in England erfundenen Weise, in Holz geschnitten erscheint serner auf dem Haupttitelblatt der preußische gekrönte Adler, Reichsapfel und Scepter haltend. Ein gleiches ist von den großen Buchstaben der sämmtlichen Aufschriften zu sagen, welche mit Sinn und Geschmack älteren deutschen Schriftzügen nachgebildet worden. Mit Vergnügen sinden wir sodann bemerkt, daß Herr Geheimer Oberbaurath Schinkel auch in das Unternehmen mit Geist und Hand eingreift.

Und so liegen benn vor uns in gr. Fol. Format mehrere Platten bes Ganzen, das in drei Abtheilungen bestehen wird. Bon der ersten, welche architektonische und andere Berzierungen enthalten soll, bewundern wir acht Blätter; von ber zweiten, Geräthe, Gefäße und kleinere Monumente vorstellend, fünf; von der dritten, Berzierungen von Zeugen und für die Wirkerei insbesondere vier Blätter, oder vielmehr sechs, weil zwei einmal schwarz und einmal colorirt vorhanden.

Der Text kl. Fol. Format, gleichfalls höchst elegant gedruckt, enthält kurz und klar nöthige Anleitung, Andeutung, Hinweisen auf elementare, theoretische Brundsätze, welche, einmal gefaßt, zu ferneren Fortschritten sichern Weg bahnen.

Uns aber bleibt nichts zu wünschen übrig, als von Zeit zu Zeit vom Wachsen und Gedeihen eines so wichtigen und einflufreichen Werkes Zeuge zu werden.

# Programm gur Prufung der Boglinge der Gewerbichnte,

von Director Rloben. Berlin 1828.

Schon mehrere Jahre bewundern und benutzen wir die durch Herrn Benth heransgegebenen Musterblätter, welche mit so viel Einsicht als Aufswand zum Vortheil der preußischen Gewerbschulen verbreitet worden; nun ersahren wir, daß abermals 37 Aupfertaseln für Jimmerleute, 9 Vorlegeblätter für angehende Mechaniker, beide Werke mit Text, ausgegeben werden. Gedachtes Programm besehrt uns von der umfassenden Sorgsfalt, womit jener Staat sich gegen die unaushaltsam fortstrebende Technik unserer Nachdarn ins Gleichgewicht zu stellen trachtet, und wir haben die Wirksamkeit eines solchen Unterrichts auch an einigen der Unsern ersahren, welche man dort gastlich auszunehmen die Geneigtheit hatte.

In der Kürze, wie wir uns zu fassen genöthigt sind, dürsen wir sodann aussprechen, daß von jenen Anstalten um desto mehr zu hoffen ist, als sie auch auf Kunst gegründet sind; denn nur dadurch kann das Handwerk immer an Bedeutung wachsen, indem es alles und jedes hers worzubringen in Stand gesetzt, zu dem Nützlichen durchaus befähigt wird, verherrlicht es sich selbst, wenn es nach und nach auch das Schöne zu erfassen, solches auszudrücken und darzustellen sich kräftig beweist.

In Berlin ist nunmehr eine so große Masse guten Geschmacks, daß der falsche Noth haben wird sich irgend hervorzuthun; und eben jene Geswerbsanstalt, auf höhere Kunstanstalten gegründet, selbst höhere Kunstsanstalt, ist durchaus in dem Falle den reinern Sinn durch vollendete technische Darstellung zu begünstigen.

### Verzeichniß

ber geschnittenen Steine in bem foniglichen Museum ber Atterthümer zu Berlin. 1827.

Unter vorstehendem Titel ist eine im Auszug abgefaste deutsche Uebersfetzung der von Windelmann französisch herausgegebenen: Description des pierres gravées du seu Baron de Stosch. Florence 1749, erschienen, nach welcher gegenwärtig noch die ganze Sammlung der Originale geordenet ist, und ihr zusolge auch die Sammlung der davon genommenen Abstücke, welche von Carl Gottlieb Reinhardt gefertigt worden und in zierlichen Kasten, auf das schicklichste angeordnet, zu nicht geringer Erbanung vor uns stehen.

Der große Werth geschnittener Steine überhaupt ist so allgemein anerkannt, daß hiervon etwas zu sagen als überslüssig angesehen werden möchte. Richt allein von dem kunstkennenden, fühlenden höhern Alterthum wurden sie geschätzt, gebraucht, gesammelt, sondern auch zu einer Zeit, wo es nur auf Pracht und Prunk angesehen war, als Inwel betrachtet, und so wurden sie ganz zuletzt, ohne Rücksicht auf die eingegrabene Darsstellung, zur Berzierung der heiligen Schreine, womit hochverehrte Reliquien umgeben sind, in Gesellschaft anderer Edelsteine, verwendet; wie denn in einem solchen die Gebeine der heiligen drei Könige zu Köln verswahrt werden, ungeachtet so manchen Glückswechsels.

Bon der größten Mannichsaltigkeit ist ferner der Nutzen, den der Kunstfreund und Alterthumskorscher daraus zu ziehen vermag. Hiervon werde nur Ein Punkt hervorgehoben. Die Gemmen erhalten uns das Andenken verlorener wichtiger Kunstwerke. Der höhere gründliche Sinn der Alten verlangte nicht immer ein anderes, neues, nie gesehenes Gebilde.

War der Charafter bestimmt, aufs Höchste gebracht, so hielt man an dem Gegebenen sest, und wenn man auch, das Gesungene wiederholend, auß= und abwich, so strebte man doch immer theils zu der Natur, theils zu den Hauptgedanken zurückzukehren.

Wenn man benn nun auch die Behandlung der besondern Darstellungsarten dem Zweck, dem Material anzueignen verstand, so benutzte man das Gegebene als Copien und Nachahmung der Statuen, selbst im kleinsten, auf Münzen und geschnittenen Steinen. Deswegen denn auch beide einen wichtigen Theil des Studiums der Alten ausmachen und höchst behülflich sind, wenn von Darstellung ganz verlorener Kunstwerke oder von Restauration mehr oder weniger zertrümmerter die Nede ist. Wit ausmerksamer Dankbarkeit ist zu betrachten, was besonders in den letzten Zeiten auf diesem Wege geschehen ist; man fühlt sich aufgesordert daran selbst mitzuwirken, durch Beifall erfreut, unbekümmert um den Widerspruch, da in allen solchen Bemühungen es mehr um das Bestreben als um das Gelingen, mehr um das Suchen als um das Finden zu thun ist.

Auf die Person des Sammlers, Philipp Baron von Stosch, aufmerksam zu machen, ist wohl hier der Ort. Der Artikel des Conversationslezikons wird hier, wie in vielen andern Fällen, theils befriedigen, theils zu weiterem Forschen veranlassen. Wir sagen hier lakonisch nur so viel. Er war zu seiner Zeit ein höchst merkwürdiger Mann. Als Sohn eines Geistlichen studirt er Theologie, geht freisinnig in die Welt, mit Kunstliebe begabt, so wie persönlich von Natur ausgestattet; er ist überall wohl aufgenommen und weiß seine Bortheile zu benutzen. Nun erscheint er als Reisender, Kunstsreund, Sammler, Weltmann, Diplomat und Wagehals, der sich unterwegs selbst zum Baron constituirt hatte, und sich überall etwas Bedeutendes und Schätzenswerthes zuzueignen wußte. So gesangt er zu Seltenheiten aller Art, besonders auch zu gedachter Sammlung geschnittener Steine.

Es wäre anmuthig, näher und ausstührlicher zu schilbern, wie er in den Frühling einer geschichtlichen Kunstkenntniß glücklicherweise eingetreten. Es regt sich ein frisches Beschauen alterthümlicher Gegenstände; noch ist die Würdigung derselben unvollkommen, aber es entwickelt sich die geistreiche Anwendung classischer Schriftsteller auf bildende Kunst; noch vertraut man dem Buchstaben mehr als dem lebendig gesormten Zeugniß. Der Name des Künstlers auf dem geschnittenen Steine steigert seinen Werth.

Aber schon keint die erste, wahrhaft entwickelnde, historisch folgerechte Methode, wie sie durch Mengs und Winckelmann zu Heil und Segen auftritt.

Von den ferneren Schickfalen der Gemmensammlung, die uns hier besonders beschäftigt, bemerken wir, daß nach dem Tode des Barons ein Neffe, Philipp Muzell-Stosch, mit vielem andern auch das Cabinet ererbt; es wird eingepackt und versendet, ist durch Unausmerksamkeit der Spediteurs eine Zeit lang verloren, wird endlich in Livorno wieder gefunden und kommt in Besitz Friedrichs des Großen, Königs von Preußen.

Es gab frühere Abgüsse ber Sammlung, aber die Versuche, gestochen und mit Anmerkungen herauszukommen, mißlingen. Einzelne Steine kommen im Abdruck in verschiedene Daktyliotheken, in Deutschland in die Lippert'sche, in Rom in die Dehn'sche, und fanden sich auch wohl einzeln hie und da bei Händlern und in Cabineten. Der Wunsch, sie im Ganzen zu besitzen und zu übersehen, war ein vielzähriger bei uns und andern Kunstfreunden; er ist gegenwärtig auf das angenehmste erfüllt und dieser angedotene Schatz mit allgemeiner Theilnahme zu begrüßen. Wir eilen zur Bekanntmachung des Nächsten und Nöthigen.

### Schema ber Fortsetzung.

Geschichte des Künstlers Reinhardt.

Welcher jetzt sowohl Glaspasten als Massenabbrücke den Liebhaberk gegen billige Preise überliefert.

Die Sammlung im Einzelnen forgfältig durchzugehen.

Die vorzüglichsten Stücke, schon bekannt, fürzlich hervorzuheben.

Weniger bekannte gleichfalls ins Licht zu ftellen.

Aufmerksamkeit auf Nachbildungen wichtiger alter Kunstwerke.

Auf geiftreiche Vermannichfaltigung mythologischer Gegenstände.

Auf geschmackvolle Scherze.

Dergleichen in Rinderspielen.

Emblemen.

Und sonstigen Darstellungen aller Art.

## Bemfterhuis - Gallibinische Gemmensammlung.

Den Freunden meiner literarischen Thätigkeit ist aus der Geschichte meiner Campagne in Frankreich bekannt, daß ich nach überstandenem trausigem Feldzug von 1792 eine frohere Rheinfahrt unternommen, um einen lange schuldigen Besuch bei Freunden zu Pempelsort, Duisdurg und Münster abzustatten; wie ich denn auch nicht versehlte aussührlich zu erzählen, daß ich mich zu gewünschter Erheiterung überall einer guten Aufnahme zu erstreuen hatte. Bon dem Ausenthalte zu Münster berichtete ich umständlich und machte besonders bemerklich, wie eine von Hemsterhuis hinterlassen. Gemmensammlung den geistig ästhetischen Mittelpunkt verlieh, um welchen sich Freunde, übrigens im Denken und Empfinden nicht ganz übereinstimsmend, mehrere Tage gern vereinten.

Aus jenem Erzählten geht gleichfalls hervor, wie gedachte Sammlung beim Abschied mir liebevoll aufgedrungen worden, wie ich sie, durch Ordnung gesichert, mehrere Jahre treulich ausbewahrte und in dem Studium dieses bedeutenden Kunstfachs die Weimarischen Freunde entschieden förderte; daraus entstand sodann der Auffat, welcher vor der Jenaischen allgemeinen Literaturzeitung des Januars 1807 als Programm seine Stelle nahm, worin die einzelnen Steine betrachtet, beschrieden und gewürdigt, nebst einigen beigesügten Abbildungen zu sinden sind.

Da die Bestigerin diesen Schatz verkäuslich abzulassen und das Erslöste zu wohlthätigen Zwecken zu verwenden geneigt war, suchte ich eine Uebereinkunft beshalb mit Herzog Ernst von Gotha zu vermitteln. Dieser Kenner und Liebhaber alles Schönen und Merkwürdigen, reich genug seine odle Neigung ungehindert zu befriedigen, war aus höchste versucht sich unsere Sammlung anzueignen; boch da ich zuletzt seine schwankenden

Entschließungen zu Gunften bes Ankaufs entschieden glaubte, überraschte er mich mit einer Erklärung folgenden Inhalts:

"So lebhaft er auch ben Besitz ber vorliegenden von ihm als köstlich anerkannten Gemmen wünsche, so hindere ihn doch daran, nicht etwa ein innerer Zweisel, sondern vielmehr ein äußerer Umstand. Es seh ihm keine Frende etwas für sich allein zu besitzen, er theile gern den Genuß mit andern, der ihm aber sehr oft verkümmert werde. Es gebe Menschen, die ihre tiesblickende Kennerschaft dadurch zu beweisen suchen, daß sie an der Aechtheit irgend eines vorgelegten Kunstwerks zu zweiseln scheinen und solche verdächtig machen. Um sich nun dergleichen nicht wiederholt auszussetzen, entsage er lieber dem wünschenswerthen Bergnügen."

Wir enthalten uns nicht, bei dieser Gelegenheit noch folgendes hinzuzusehen. Es ist wirklich ärgerlich mit Zweiseln das Borzüglichste aufgenommen zu sehen, denn der Zweiselnde überhebt sich des Beweises, wohl aber verlangt er ihn von dem Bejahenden. Worauf beruht denn aber in solchen Fällen der Beweis anders als auf einem innern Gesühl, begünstigt durch ein geübtes Auge, das gewisse Kennzeichen gewahr zu werden vermag, auf geprüfter Wahrscheinlichseit historischer Forderungen und auf gar manchem andern, wodurch wir, alles zusammengenommen, uns doch nur selbst, nicht aber einen andern überzeugen?

Nun aber findet die Zweiselsucht kein reicheres Feld sich zu ergehen, als gerade bei geschnittenen Steinen: bald heißt es eine alte, bald eine moderne Copie, eine Wiederholung, eine Nachahmung; bald erregt der Stein Verdacht, bald eine Inschrift, die von besonderem Werth sehn sollte; und so ist es gesährlicher sich auf Gemmen einzulassen, als auf antike Münzen, obzleich auch hier eine große Umsicht gesordert wird, wenn es zum Beispiel gewisse Paduanische Nachahmungen von den ächten Originalen zu unterscheiden gilt.

Die Borsteher der königlichen französischen Münzsammlung haben längst bemerkt, daß Privatcabinete, aus der Provinz nach Paris gebracht, gar vieles Falsche enthalten, weil die Besitzer in einem beschränkten Kreise das Auge nicht genugsam üben konnten, und mehr nach Neigung und Borurtheil bei ihrem Geschäft versahren. Besehen wir aber zum Schluß die Sache genau, so gilt dieß von allen Sammlungen, und jeder Besitzer wird gern gestehen, daß er manches Lehrgeld gegeben, bis ihm die Augen aufgegangen.

Jedoch wir kehren in Hoffnung, dieses Abschweifen werde verziehen sehn, zu unserm eigentlichen Vortrage wieder zurück.

Jener Schatz blieb noch einige Jahre in meinen Händen, bis er wieder an die fürstliche Freundin und zuletzt an den Grafen Friedrich Leopold von Stolberg gelangte, nach deffen hinscheiden ich den Wunsch nicht unterstrücken konnte, zu ersahren, wo nunmehr das theure, so genau geprüfte Pfand besindlich seh; wie ich mich denn hierüber auch an gedachtem Worte andringlich vernehmen ließ.

Diesen Wunsch einer Aufklärung werth zu achten, hat man höchsten Orts gewürdigt und mir zu erkennen gegeben, daß gedachte Sammlung unzertrennt unter den Schätzen Ihro Majestät des Königs der Niederlande einen vorzüglichen Platz einnehme; welche nachrichtliche Beruhigung ich mit dem lehastesten Danke zu erkennen habe, und es für ein Glück achte, gewiß zu sehn, daß so vortresstiche Sinzelnheiten von anerkanntem Werth, mit Kenntniß, Glück und Auswand zusammengebracht, nicht zerstreut, sondern auch für die Zukunst beisammen gehalten werden. Vielleicht besinden sie sich noch in denselbigen Kästchen, in welche ich sie vor so viel Jahren zusammengestellt. Da man bei einem langen Leben so vieles zersplittert und zerstört sieht, so ist es ein höchst angenehmes Gefühl, zu erfahren, daß ein Gegenstand, der uns lieb und werth gewesen, sich auch einer ehrenvollen Dauer zu ersreuen habe.

Mögen diese Kunstedelsteine den höchsten einsichtigen Besitzern und allen ächten Freunden schöner Kunst immersort zur Freude und Belehrung gereichen; wozu vielleicht eine französische Uebersetzung jenes Neujahrsprogramms der allgemeinen Jenaischen Literaturzeitung, mit beigesügten charakteristischen Umrissen, nicht wenig beitragen, und ein angenehmes Geschenk für alle diesenigen sehn würde, welche sich in diesen Regionen mit Ernst und Liebe zu ergehen geneigt sind, worauf hinzudeuten ich mir zur dankbaren Pslicht mache.

Notice sur le Cabinet des Médailles et des Pierres gravées de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas; par J. C. de Jonge, Directeur. A la Haye 1823.

In der Geschichte meiner Campagne in Frankreich sprach ich den deringenden Wunsch aus, zu ersahren, wo sich die Hemsterhuis-Gallitzinische Gemmensammlung wohl befinden möchte. Er gelangte glücklicherweise dashin, woher mir der beste Aufschluß zu Theil werden konnte. Ihro des Königs der Niederlande Majestät ließen allergnädigst durch des Herrn Landgrafen Ludwig Christian von Hessen Hochsürstliche Durchlaucht mir vermelden, daß gedachte Sammlung in Allerhöchst Ihro Besitz, gut verwahrt und zu andern Schätzen hinzugesügt seh. Wie sehr ich dankbarlichst hierdurch beruhigt worden, versehlte ich nicht gebührend auszusprechen. Nach kurzer Zeit jedoch wird mir auf eben die Weise vorgenannte aussführliche Schrift, durch welche nunmehr eine vollkommene llebersicht der im Haag aufgestellten Kostbarkeiten dieses Fachs zu erlangen ist. Wir übersehen aus der Borrede so viel als nöthig, um unsern Lesern, vorzüglich den Reisenden, die Kenntniß eines so bedentenden Gegenstandes zu überliesern.

Die Sammlung verdankt ihren Ursprung dem Statthalter Wilhelm IV, der, in einer friedlichen Zeit lebend, die Künste liebend, sich mit Sammeln beschäftigte. Er kaufte unter andern die Alterthümer, Medaillen und geschnittenen Steine des Grafen de Thoms, Schwiegersohns des berühmten Boerhave. Prinz Wilhelm V, sein Sohn, folgte diesem Beispiel, und vermehrte den Schatz unter Beirath der Herren Vosmaer und Friedrich Hemsterhuis. Die Revolution trat ein, und der Statthalter verließ das

Land. Umftände hinderten ihn die ganze Sammlung mitzunehmen; ein großer Theil siel den Franzosen in die Hände und ward nach Paris gebracht, wo er sich noch befindet. Glücklicherweise war nicht alles verloren; der Fürst hatte Mittel gefunden den größten Theil der Gold-, Silberund Kupsermünzen, so wie die Mehrzahl der hoch- und tiefgeschnittenen Steine zu retten.

Von gleichem Verlangen wie seine glorreichen Vorsahren beseelt, faste der gegenwärtig regierende Monarch im Jahr 1816 den Gedanken, auß den Resten der Oranischen Sammlung ein königliches Cabinet zum öffentlichen Gebrauch zu bilden, und befahl dieser ersten Grundlage die bedeutende Reihenfolge griechischer und römischer Münzen anzuschließen, welche vor dessen Thronbesteigung, bei Vereinzelung des berühmten Cabinets des Herrn van Damme, waren angeschafft worden. Herr de Jonge erhielt die Stelle eines Directors, und den Auftrag das Ganze einzurichten.

Die königliche Sammlung vermehrte sich von Tag zu Tage; unter bem Angeschafften zeichnen sich auß:

- 1) Eine herrliche Sammlung tiefgeschnittener Steine, mit Sorgfalt vereinigt durch den vorzüglichen Franz Hemsterhuis, aus dessen Händen sie an den verstorbenen Prinzen Galligin, kaiserlich ruffischen Gesandten bei Ihro Hochnögenden gelangte, und von seiner Tochter, Gemahlin des Prinzen Salme-Reifferscheid-Krautheim, an den König verkauft ward; sie ist merkwürdiger durch das Berdienst als durch die Menge der Steine, aus denen sie besteht. Man sindet darin Arbeiten des ersten Rangs, einen Diossorides, Aulus, Gnajus, Hyllus, Nicomachus, Hellen und mehrere andere Meisterstücke berühmter Künstler des Alterthums.
- 2) Eine kleine Sammlung hoch und tiefgeschnittener Steine, welche Herr Hultmann, sonst Gouverneur bes nördlichen Brabant, zurückließ; sie ward an den König verkauft durch Frau van Griethuhsen. Diese Sammlung, wenn schon viel geringer als die vorhergehende, enthält doch einige sehr schätzbare Stücke.
- 3) Eine zahl= und werthreiche Sammlung neuerer Münzen, die meisten inländisch, Belagerungs= und andere currente Münzen, verkauft durch verwittwete Frau van Schuplenburch van Bommenede im Haag.
- 4) Das herrliche Cabinet geschnittener Steine, so alter als neuer, bes verstorbenen Herrn Theodor van Smeth, Präsidenten ber Schöffen der Stadt Amsterdam. (Es ist berselbe, an welchen Franz Hemsterhuis den

bedeutenden Brief schrieb über einen alten geschnittenen Stein, vorstellend eine Meernhmphe an einem Meerpserd herschwimmend, von herrlicher Kunst.) Baron van Smeht van Deurne verkaufte solches an Ihro Majestät.

- 5) Eine Sammlung griechischer, römischer, fusischer und arabischer Münzen, auch einige geschnittene Steine, welche Major Humbert von den afrikanischen Küsten mitbrachte, als Früchte seiner Reise über den Boden des alten Karthago und seines fünf und zwanzigjährigen Aufenthalts zu Tunis. Darunter sinden sich mehrere afrikanische seltene Münzen mit einigen undekannten.
- 6) Eine schöne Thalerfolge, abgelaffen burch Herrn Stiels, ehemaligen Bfarrer zu Mastricht.
- 7) Die reiche Sammlung geschnittener Steine, aus bem Nachlaß bes Herrn Baron van Hoorn van Bloodwhaf, bessen Erben abgekauft.
- 8) Sammlung von Medaillen, Jettons und neueren Münzen, welche ehemals bem reichen Cabinet bes Herrn Dibbetz zu Lehben angehörte, und welche die Erben des Herrn Byleveld, eines der Präfibenten des hohen Gerichtshofes zu Haag, Ihro Majestät überließen.

Außer jenen großen Ankäufen wurden auf Befehl Ihro Majestät mit diesem Cabinet noch vereinigt die Gold- und Silbermedaillen, aus dem Nachlaß Ihro verwittweten königlichen Hoheiten der Prinzeß von Dranien und der Herzogin von Braunschweig, Mutter und Schwester des Königs. Von Zeit zu Zeit wurden auch einzeln, besonders durch Vertausch des Doppelten, einige schöne geschnittene Steine hinzugesügt, und eine große Anzahl Wedaillen und Münzen aller Art.

Vorstehende Nachricht giebt uns zu manchen Betrachtungen Anlaß, wovon wir einiges hier anschließen.

Zuvörderst begegnet uns das herzerhebende Gefühl, wie ein ernstlich gefüßter Entschluß nach dem größten Glückswechsel durch den Erfolg glücklich begünstigt und ein Zweck erreicht werde, höher als man sich ihn hätte vorstellen können. Hier bewahrheitet sich abermals, daß wenn man nur nach irgend einer Niederlage gleich wieder einen entschiedenen Posten saßt, einen Bunkt ergreift, von dem aus man wirkt, zu dem man alles wieder zurücksührt, alsdann das Unternehmen schon geborgen seh, und man sich einen glücklichen Erfolg versprechen dürse.

Eine fernere Betrachtung bringt sich hier auf, wie wohl ein Fürst

hanbelt, wenn er das was Einzelne mit leidenschaftlicher Mühe, mit Glück, bei Gelegenheit gesammelt, zusammenhält, und dem unsterblichen Körper seiner Bestigungen einverscibt. Zum einzelnen Sammeln gehört Liebe, Kenntniß und gewisser Muth den Angenblick zu ergreisen, da denn ohne großes Bermögen, mit verständig mäßigem Answand eine bedeutende Bereinigung manches Schönen und Guten sich erreichen läßt.

Meist sind folche Sammlungen ben Erben zur Last; gewöhnlich legen fie zu großen Werth barauf, weil fie ben Enthusiasmus bes erften Befitzers, der nöthig war so viel treffliche Einzelnheiten zusammen zu schaffen und zusammen zu halten, mit in Anschlag bringen, bergeftalt baf oft, von einer Seite durch Mangel an entschiedenen Liebhabern, von der andern durch überspannte Forderungen dergleichen Schätze unbekannt und unbenutt liegen, vielleicht auch als zerfallender Körper vereinzelt werden. Trifft fich's nun aber, daß hohe Säupter bergleichen Sammlungen gebührend Ehre geben, und fie andern schon vorhandenen anzufügen geneigt sind, fo mare zu munichen, bag von einer Seite Die Befiter ihre Forderungen nicht zu hoch trieben, von der andern bleibt es erfreulich zu sehen, wenn große, mit Gütern gesegnete Fürsten zwar haushälterisch zu Werke geben, aber zugleich auch bedenken, daß fie oft in den Fall kommen großmüthig zu sehn, ohne badurd, zu gewinnen; und bod, wird beides zugleich ber Fall sehn, wenn es unschätzbare Dinge gilt, wofür wohl alles das angefeben werden darf, was ein gliicklich ausgebildetes Talent hervorbrachte und hervorbringt.

Und so hätten wir benn zulett noch zu bemerken, welcher großen Birkung ein solcher Besitz in rechten Sänden fähig ift.

Warum sollte man längnen, daß dem einzelnen Staatsbürger ein höherer Kunstbesitz oft unbequem seh? Weber Zeit noch Zustand erlauben ihm trefsliche Werke, die einflußreich werden könnten, die, es seh nun auf Productivität oder auf Kenntniß, auf That oder Geschichtseinsicht kräftig wirken sollten, dem Künstler so wie dem Liebhaber öfter vorzuslegen, und dadurch eine höhere, freigesinnte, fruchtbare Bildung zu bezwecken. Sind aber dergleichen Schätze einer öffentlichen Anstalt einverleibt, sind Männer dabei angestellt, deren Liebe und Leidenschaft es ist ihre schöne Pflicht zu erfüllen, die ganz durchdrungen sind von dem Guten, das man stiften, das man fortpflanzen wollte, so wird wohl nichts zu wünschen übrig bleiben.

Sehen wir doch schon im gegenwärtigen Falle, daß der werthe Borgesette genannter Sammlung sich selbst öffentlich verpflichtet die höchsten Zwecke in allem Umfang zu erreichen, wie das Motto seiner sorgfältigen Arbeit auf das deutlichste bezeichnet: "Die Werke der Kunst gehören nicht Einzelnen, sie gehören der gebildeten Menschheit an." Heeren, Ideen 3. Theil, 1. Abthl.

# Mlungkunde der deutschen Mittelzeit.

(Auf Anfrage.)

1817.

Ueber bie zwar nicht feltenen, boch immer geschätzten problematischen Goldmungen, unter bem Namen Regenbogenschüffelchen bekannt, wüßte ich nichts zu entscheiben, wohl aber folgende Meinung zu eröffnen.

Sie stammen von einem Bolke, welches zwar in Absicht auf Kunst barbarisch zu nennen ist, das sich aber einer wohlersonnenen Technik bei einem rohen Münzwesen bediente. Wenn nämlich die frühern Griechen Gold- und Silberfüchelchen zu stempeln, dabei aber das Abspringen vom Ambos zu verhindern gedachten, so gaben sie der stählernen Unterlage die Form eines Kronenbohrers, worauf das Küchelchen gelegt, der Stempel aufgesetzt und so das Obergebilde abgedruckt ward; der Eindruck des untern viereckten zackigen Hilssmittels verwandelte sich nach und nach in ein begränzendes, mancherlei Bildwerk enthaltendes Viereck, dessen Ursprung sich nicht mehr ahnen läßt.

Das unbekannte Bolk jedoch, von welchem hier die Rede ift, vertiefte die Unterlage in Schüffelform, und grub zugleich eine gewisse Gestalt hinein; der obere Stempel war convex und gleichfalls ein Gebild hineingegraben. Burde nun das Küchelchen in die Stempelschale gelegt, und der obere Stempel drauf geschlagen, so hatte man die schüffelsormige Münze, welche noch öfters in Deutschland aus der Erde gegraben wird; die darauf erscheinenden Gestalten aber geben zu folgenden Betrachtungen Anlaß.

Die erhobenen Seiten ber brei mir vorliegenden Exemplare zeigen barbarische Rachahmungen bekannter, auf griechischen Münzen vorkommender

Gegenstände, einmal einen Löwenrachen, zweimal einen Taschenkrebs, Gebilde der Unfähigkeit, wie sie auch häufig auf silbernen dacischen Münzen gesehen werden, wo die Goldphilippen offenbar kindisch pfuscherhaft nachzeahmt sind. Die hohle Seite zeigt jedesmal sechs kleine halbkugelsörmige Erhöhungen; hierdurch scheint mir die Zahl des Werthes ausgesprochen.

Das Merkwürdigste aber ist auf allen dreien eine sichelförmige Umgebung, die auf dem einen Exemplar unzweiselhaft ein Huseisen vorstellt, und also da, wo die Gestalt nicht so entschieden ist, auch als ein solches gedeutet werden nuß. Diese Vorstellung scheint mir Original; fände sie sich auch auf andern Münzen, so käme man vielleicht auf eine nähere Spur; jedoch möchte das Bild immer auf ein berittenes kriegerisches Volk hindeuten.

Ueber den Ursprung der Huseisen ist man ungewiß; das älteste, das man zu kennen glaubt, soll dem Pferde des Königs Childerich gehört haben, und also um das Jahr 481 zu setzen sehn. Aus andern Nachrichten und Combinationen schwung gekommen zu der Zeit, als Franken und Deutsche noch für Sine Bölkerschaft gehalten wurden, die Herrschaft hinüber und herüber schwankte, und die kaiserlich königlichen Gebieter bald diesseits, bald jenseits des Rheins größere Macht aufzubieten wußten. Wollte man sorgsältig die Orte verzeichnen, wo dergleichen Münzen gefunden worden, so gäbe sich vielleicht ein Aufschluß. Sie scheinen niemals tief in der Erde gelegen zu haben, weil der Bolksglaube sie da finden läßt, wo ein Fuß des Regenbogens auf dem Acker aufstand, von welcher Sage sie denn auch ihre Benennung gewonnen haben.

# Von dentscher Baukunft.

#### 1823.

Einen großen Reiz muß die Bauart haben, welche die Italiäner und Spanier schon von alten Zeiten her, wir aber erst in der neuesten, die deutsche (tedesca, germanica) genannt haben. Mehrere Jahrhunderte ward sie zu kleineren und zu ungeheuern Gebäuden angewendet; der größte Theil von Europa nahm sie auf; tausende von Künstlern, abertausende von Handwerkern übten sie; den christlichen Cultuß förderte sie höchlich und wirkte mächtig auf Geist und Sinn: sie muß also etwas Großes, gründlich Gefühltes, Gedachtes, Durchgearbeitetes enthalten, Verhältnisse verbergen und an den Tag segen, deren Wirkung unwiderstehlich ist.

Merkwürdig war uns daher das Zeugniß eines Franzosen, eines Mannes, bessen eigene Bauweise der gerühmten sich entgegensetzte, dessen Zeit von derselben äußerst ungünstig urtheilte; und dennoch spricht er folgendermaßen:

"Alle Zufriedenheit, die wir an irgend einem Kunstschönen empfinden, hängt davon ab, daß Regel und Maß beobachtet sen; unser Behagen wird nur durch Proportion bewirkt. Ist hieran Mangel, so mag man noch so viel äußere Zierrath anwenden; Schönheit und Gefälligkeit, die ihnen innerlich sehlen, wird nicht ersetzt; ja man kann sagen, daß ihre Häßlichkeit nur verhaßter und unerträglicher wird, wenn man die äußern Zierzrathen durch Reichthum der Arbeit oder der Materie steigert."

"Um diese Behauptung noch weiter zu treiben, sage ich, daß die Schönheit, welche aus Maß und Proportion entspringt, keineswegs kostbarer Materien und zierlicher Arbeit bedarf, um Bewunderung zu erlangen; sie glänzt vielmehr und macht sich sühlbar, hervorblickend aus dem Buste und der Verworrenheit des Stoffes und der Behandlung. So beschauen wir mit Vergnügen einige Massen jener gothischen Gebäude, deren Schönsheit aus Symmetrie und Proportion des Ganzen zu den Theisen und der Theise unter einander entsprungen erscheint und demerklich ist, ungeachtet der häßlichen Zierrathen, womit sie verdeckt sind und zum Trotz derselben. Was uns aber am meisten überzeugen muß, ist, daß wenn man diese Massen mit Genauigkeit untersucht, man im Ganzen dieselben Proportionen sindet wie an Gebäuden, welche, nach Regeln der guten Baukunst erbaut, uns beim Anblick so viel Vergnügen gewähren."

François Blondel, Cours d'Architecture. Cinquième partie. Liv. V. Chap. XVI. XVII.

Erinnern dürfen wir uns hierbei gar wohl jüngerer Jahre, wo der Straßburger Münster so große Wirkung auf uns ausübte, daß wir unsberusen unser Entzücken auszusprechen nicht unterlassen konnten. Sen das, was der französische Baumeister nach gepflogener Messung und Untersuchung gesteht und behauptet, ist uns unbewußt begegnet, und es wird ja auch nicht von jedem gesordert, daß er von Sindrücken, die ihn überraschen, Rechenschaft geben solle.

Standen aber diese Gebände Jahrhunderte lang nur wie eine alte Ueberlieferung da, ohne sonderlichen Eindruck auf die größere Menschenmasse, so ließen sich die Ursachen davon gar wohl angeben. Wie mächtig hingegen erschien ihre Wirksamkeit in den letzten Zeiten, welche den Sinn dassir wieder erweckten! Jüngere und Aeltere beiderlei Geschlechts waren von solchen Eindrücken übermannt und hingerissen, daß sie sich nicht allein durch wiederholte Beschauung, Messung, Nachzeichnung daran erquickten und erbauten, sondern auch diesen Styl bei noch erst zu errichtenden, lebendigem Gebrauch gewidmeten Gebäuden wirklich anwendeten, und eine Zusriedenheit fanden, sich gleichsam urväterlich in solchen Umgebungen zu empfinden.

Da nun aber einmal der Antheil an solchen Productionen der Bergangenheit erregt worden, so verdienen diejenigen großen Dank, die uns in den Stand setzen, Werth und Würde im rechten Sinne, das heißt historisch zu sühlen und zu erkennen, wovon ich nunmehr einiges zur Sprache bringe, indem ich mich durch mein näheres Verhältniß zu so besteutenden Gegenständen ausgefordert fühle.

Seit meiner Entfernung von Straßburg fah ich kein wichtiges

imposantes Werk dieser Art. Der Eindruck erlosch, und ich erinnerte mich kaum jenes Zustandes, wo mich ein solcher Andlick zum lebhastesten Ensthusiasmus angeregt hatte. Der Ausenthalt in Italien konnte solche Gessimmungen nicht wieder beleben, um so weniger als die modernen Veränderungen am Dome zu Mailand den alten Charakter nicht mehr erkennen ließen; und so lebte ich viele Jahre solchem Kunstzweige entsernt, wo nicht gar entsremdet.

Im Jahre 1810 jedoch trat ich, burch Bermittelung eines eblen Freundes, mit den Gebrüdern Boisserée in ein näheres Berhältniß. Sie theilten mir glänzende Beweise ihrer Bemühungen mit; sorgfältig ausgessührte Zeichnungen des Doms zu Köln, theils im Grundriß, theils von mehreren Seiten, machten mich mit einem Gebäude bekannt, das, nach scharfer Prüfung, gar wohl die erste Stelle in dieser Banart verdient: ich nahm ältere Studien wieder vor, und belehrte mich durch wechselseitige freundschaftliche Besuche und emsige Betrachtung gar mancher aus dieser Zeit sich herschreibenden Gebände, in Kupsern, Zeichnungen, Gemälden, so daß ich mich endlich wieder in jenen Zuständen ganz einheimisch fand.

Allein der Natur der Sache nach, befonders aber in meinem Alter und meiner Stellung, mußte mir das Geschichtliche dieser ganzen Angelegenheit das Wichtigste werden, wozu mir denn die bedeutenden Sammslungen meiner Freunde die besten Fördernisse darreichten.

Nun fand sich glücklicherweise, daß Herr Moller, ein höchst gebildeter, einsichtiger Künstler, auch für diese Gegenstände entzündet ward und auf das glücklichste mitwirkte. Ein entdeckter Originalriß des Kölner Doms gab der Sache ein neues Ansehen; die lithographische Copie desselben, ja die Contradrücke, wodurch sich das ganze zweithürmige Bild durch Zussammensügen und Austuschen den Augen darstellen ließ, wirkte bedeutsam; und was dem Geschichtsfreunde zu gleicher Zeit höchst willsommen sehn mußte, war des vorzüglichen Mannes Unternehmen, eine Reihe von Abbildungen älterer und neuerer Zeit uns vorzulegen, da man dem zuerst das Herankommen der von uns dießmal betrachteten Bauart, sodann ihre höchste Höhe, und endlich ihr Abnehmen vor Augen sehen und bequem erkennen sollte. Dieses sindet nun um desto eher statt, da das erste Wert vollendet vor uns liegt, und das zweite, das von einzelnen Gebäuden dieser Art handeln wird, auch schon in seinen ersten Hesten zu uns gesommen ist.

Mögen die Unternehmungen dieses eben so einsichtigen als thätigen Mannes möglichst vom Bublicum begünstigt werden: denn mit solchen Dingen sich zu beschäftigen ist an der Zeit, die wir zu benutzen haben, wenn für uns und unsere Nachkommen ein vollständiger Begriff hervorgehen soll.

Und so müssen wir denn gleiche Ausmerksamkeit und Theilnahme dem wichtigen Werke der Gebrüder Boisserée wünschen, dessen erste Lieferung wir früher schon im allgemeinen angezeigt.

Mit aufrichtiger Theilnahme sehe ich nun das Publicum die Bortheile genießen, die mir seit dreizehn Jahren gegönnt sind, denn so lange din ich Zeuge der eben so schwierigen als anhaltenden Arbeit der Boisserée'schen Berbündeten. Mir sehlte es nicht diese Zeit her an Mittheilung frisch gezeichneter Risse, alter Zeichnungen und Kupfer, die sich auf solche Gegenstände bezogen; besonders aber wichtig waren die Probedrücke der bedeutenden Platen, die sich durch die vorzüglichsten Kupferstecher ihrer Vollendung näherten.

So schön mich, aber auch dieser frische Antheil in die Neigungen meiner frühern Jahre wieder zurück versetzte, fand ich doch den größten Bortheil bei einem kurzen Besuche in Köln, den ich an der Seite des Herrn Staats-ministers von Stein abzulegen das Glück hatte.

Ich will nicht längnen, daß der Anblick des Kölner Doms von außen eine gewisse Apprehension in mir erregte, der ich keinen Namen zu geben wüßte. Hat eine bedeutende Ruine etwas Ehrwitrdiges, ahnen, sehen wir in ihr den Conslict eines würdigen Menschenwerks mit der stillmächetigen, aber auch alles nicht achtenden Zeit, so tritt uns hier ein Unvollensdetes, Ungeheures entgegen, wo eben dieses Unsertige uns an die Unzustänglichkeit des Menschen erinnert, sobald er sich unterfängt etwas lebergroßes leisten zu wollen.

Selbst der Dom inwendig mocht uns, wenn wir aufrichtig sehn wollen, zwar einen bedeutenden, aber doch unharmonischen Effect; nur wenn wir ins Chor treten, wo das Bollendete uns mit überraschender Harmonie anspricht, da erstaunen wir fröhlich, da erschrecken wir freudig, und fühlen unsere Sehnsucht mehr als erfüllt.

Ich aber hatte mich längst schon besonders mit dem Grundriß beschäftigt, viel darüber mit den Freunden verhandelt, und so konnte ich, da beinahe zu allem der Grund gelegt ist, die Spuren der ersten Intention an Ort und Stelle genan versolgen. Sben so halfen mir die Probedriicke der Seitenansicht und die Zeichnung des vordern Aufrisses einigermaßen

das Bilb in meiner Seele auferbauen; boch blieb das, was fehlte, immer noch so übergroß, daß man sich zu bessen Höhe nicht aufschwingen konnte.

Jett aber, da die Boissere'sche Arbeit sich ihrem Ende naht, Abbildung und Erklärung in die Hände aller Liebhaber gelangen werden, jett hat der wahre Kunstfreund auch in der Ferne Gelegenheit sich von dem höchsten Gipfel, wozu sich diese Bauweise erhoben, völlig zu überzeugen; da er denn, wenn er gelegentlich sich als Reisender jener wunderstamen Stätte nähert, nicht mehr der persönlichen Empfindung, dem trüben Borurtheil oder, im Gegensatz, einer übereilten Abneigung sich hingeben, sondern als ein Wissender und in die Hüttengeheinunisse Eingeweihter das Borhandene betrachten und das Bermiste in Gedanken ersetzen wird. Ich wenigstens wünsche mir Glück zu dieser Klarheit nach sünsziglährigem Streben durch die Bemühungen patriotisch gesinnter, geistreicher, emsiger, unermüdeter junger Männer gelangt zu sehn.

Daß ich bei diesen erneuten Studien beutscher Baukunst des dreizehnten Jahrhunderts öfters meiner frühern Anhänglichseit an den Straßburger Münster gedachte, und des damals, 1772, im ersten Enthusiasmus versaßten Druckdogens mich erfreute, da ich mich desselben beim spätern Lesen nicht zu schämen brauchte, ist wohl natürlich: denn ich hatte doch die insern Proportionen des Ganzen gefühlt, ich hatte die Entwickelung der einzelnen Zierrathen eben aus diesem Ganzen eingesehen, und nach langem und wiederholtem Anschauen gefunden, daß der eine hoch genug auserbaute Thurm doch seiner eigentlichen Bollendung ermangele. Das alles tras mit den neueren Ueberzeugungen der Freunde und meiner eigenen ganz wohl überein, und wenn jener Aufsatz etwas Amphigurisches in seinem Styl bemerken läßt, so möchte es wohl zu verzeihen sehn, da wo etwas Unsaussprechliches auszusprechen ist.

Wir werden noch oft auf diesen Gegenstand zurücksommen, und schließen hier dankbar gegen diezenigen, denen wir die gründlichsten Borsarbeiten schuldig sind, Herrn Moller und Büsching, jenem in seiner Aussegung der gegebenen Kupfertaseln, diesem in dem Versuch einer Einleitung in die Geschichte der altdeutschen Baukunst; wozu mir denn gegenwärtig als erwünschtes Hülfsmittel die Darstellung zu Handen liegt, welche Herr Sulpiz Boisserée als Einleitung und Erklärung der Kupfertaseln mit gründslicher Kenntniß aufgesetzt hat.

# Berftellung des Strafburger Munfters.

#### 1816.

Während die Wünsche ber Kunst = und Baterlandsfreunde auf die Erhaltung und Herstellung der alten Baudenkmale am Niederrhein gerichtet sind und man über die dazu erforderlichen Mittel rathschlägt, ist es höchst erfreulich und lehrreich zu betrachten, was in der Hinsicht am Oberrhein für den Münster zu Straßburg geschieht.

Hier wird nämlich schon seit mehreren Jahren mit großer Thätigkeit und glücklichem Erfolg daran gearbeitet, die durch Bernachläffigungen und Berftörungen der Revolution entstandenen Schäden auszubessern.

Denn ist freilich ber Vorschlag ber Gleichheitsbrüder, den stolzen Münster abzutragen, weil er sich über die elenden Hütten der Menschen erhebt, in jenen Zeiten nicht durchgegangen, so hat doch die bilder= und wappenstürmende Buth dieser Fanatiker die vielen Bildwerke an den Einsgängen, ja sogar die Wappen der bürgerlichen Stadtvorgesetzten und Vaumeister oben an der Spitze des Thurms keineswegs verschont.

Es würde zu weitläufig sehn alles anzuführen, was durch diese und andere muthwillige frevelhafte Zerstörungen, und wieder was in Folge derselben das Gebände gelitten hat.

Genug, man beschäftigt sich jest unausgesetzt damit, alles nach und nach auf das sorgfältigste wiederherzustellen. So ist bereits das bunte Glas-werk der großen, über 40 Fuß weiten Rose wieder in neues Blei gesetzt; so sind eine Menge neue Platten und steinerne Rinnen gelegt, durchbroschene Geländer, Pfeiler, Baldachine und Thürmchen nach alten Mustern ersetzt worden. Die fast lebensgroßen Equesterstatuen der Könige Chlobowig, Dagobert und Rudolph von Habsburg sind, ganz neu versertigt,

mit vieler Mühe und Kosten wieder an den großen Pfeilern bei der Rose aufgestellt. Und auch an den Eingängen kehren nun von den hundert und aberhundert Bildwerken schon manche nach alten Zeichnungen ausgeführte an ihre Stelle zurück.

Man erstaunt billig, daß alle diese eben so viel Uebung und Geschicksichkeit als Auswand ersordernden Arbeiten in unsern Tagen zu Stande kommen; und man begreift es nur, wenn man die weise Einrichtung der noch von Alters her für den Straßburger Münster bestehenden Baustiftung und Berwaltung kennt.

Schon im dreizehnten Jahrhundert waren die zum Bau und Unterhalt dieses großen Werks bestimmten Güter und Einkünfte von den rein geistlichen Zwecken gehörigen getrennt und der Obhut der Stadtvorgesetzten anvertraut worden. Diese ernannten einen eigenen Schaffner und wählten aus ihrer Mitte drei Pfleger, worunter immer ein Stadtmeister sehn mußte, beides zur Verwaltung der Einnahme und Ausgabe, so wie zur Aufsicht über den Werkmeister, als welcher, vom Kath bloß zu diesem Zweck ges setzt und von der Stiftung besoldet, wieder den Steinmetzen und Werkleuten in der Bauhütte vorstand.

Auf diese Weise wurde die Sorge für den Münster eine städtische Angelegenheit; und dieß hatte vor vielen andern Vortheilen die überaus glückliche Folge, daß die beträchtlichen Güter und Gelder der Stiftung als Gemeindeeigenthum selbst in der verderblichsten aller Staatsumwälzungen gerettet werden konnten.

Auch mußte eine Verwaltung, von welcher alle Jahre öffentlich Reschenschaft abgelegt wurde, nothwendig das größte Vertrauen einflößen, und immerfort neue Wohlthäter und Stifter zu Gunsten eines prachtvollen Denkmals gewinnen, welches eine zahlreiche vermögende Bürgerschaft großentheils als ihr eigenes betrachten durfte.

Daher sah sich benn die Anstalt im Stande, nicht nur die gewöhnlichen, sondern auch außerordentliche Bedürfnisse, wie z. B. nach einer großen Feuersbrunft in der Mitte des vorigen Jahrhunderts die sehr beträchtlichen Kosten neuer Bedachung und vielsachen damit zusammenhängenden reich verzierten Steinwerks zu bestreiten, ja vor wenigen Jahren noch sogar eine große Summe zum Ankauf von Häusern zu verwenden, welche niedergerissen wurden, um dem Gebände einen weitern offenern Zugang zu verschaffen.

Mit den Geldmitteln aber wurden nun zugleich auch die Kunft- und Handwerksmittel mannichfach erhalten; denn der alte Gebrauch, die Steinsmetzenarbeit im Taglohn fertigen zu lassen, blieb bei diesem Gebäude stets bestehen, und man wich in der Herstellung der beschädigten Theile nie von der ursprünglichen Gestalt und Construction ab.

Gerade aus diesem Grunde bedurfte man besonders geübte und gesschiefte Werkleute, und diese bildeten sich dann auch immer von selbst, einer durch den andern, weil die Arbeit nie ausging.

Zudem blieben die einmal in dieser Banart geübten Leute gern an einem Ort, wo sie zu allen Jahreszeiten auf sichern auständigen Lohn zählen kommten. Endlich ist der Straßburger Münster auch nicht das einzige Denkmal in Deutschland, bei welchem sich solche vortreffliche Einrichtung erhalten hat, sondern es besteht nach dem Beispiel derselben eine ähnliche, gleichfalls unter städtischer Berwaltung, beim Münster zu Freiburg im Breisgan und bei St. Stephan in Wien, vielleicht auch noch anderwärts, ohne daß es uns bekannt geworden.

Hier hätten wir also im eigenen Vaterlande hinlänglich Muster für Erhaltungsanstalten und Pflanzschulen, aus welchen wir fähige Arbeiter zur Serstellung unserer in Verfall gerathenen großen Baubensmale ziehen könnten; und wir brauchten nicht unsere Zuflucht nach England zu nehmen, wo freilich seit einer Reihe von Jahren für Erhaltung und Herstellung der Gebäude dieser Art am meisten geschehen ist.

Die neuen Arbeiten am Straßburger Münster lassen wirklich weber in Rücksicht ber Zweckmäßigkeit, noch der schönen treuen Aussührung irgend etwas zu wünschen übrig. Ganz besonders aber muß der trefsliche Stand und die Ordnung gerühmt werden, worin hier alles zur Bedeckung und zum Wasserlauf dienende Steinwerk gehalten wird.

Außer den Dächern ist nicht eine Hand breit Kupfer oder Blei zur Bebeckung angewandt. Alle die vielen Gänge und Rinnen findet man von Stein versertigt und die große Terrasse, ja sogar sämmtliche Geswölbe in den beiden Thürmen, welche wegen den offenen Fenstern der Witterung ausgesetzt, sind mit Platten belegt. Dieß Steinwerk ist nun alles abschüssig und so sorgfältig zugerichtet, daß nirgends ein Tropfen Wasser stehen bleiben kann; und wie nur ein Stein schadhaft wird, ersetzt man ihn durch einen neuen. Im September des vorigen Jahres hatten wir Gelegenheit den großen Nutzen dieser weisen Borkehrung im vollsten

Maß zu bewundern. Es war nach den unaufhörlichen beispiellofen Regengüffen des Sommers, ja felbst nach den Regengüssen des vorigen Tages auch nicht eine Spur von Feuchtigkeit auf allen den offenen Stiegen, Gewölben, Gängen und Bühnen zu entdecken.

Man sieht leicht ein, wie eng biese Einrichtung des Wasserlaufs mit der ursprünglichen Anlage solcher Gebäude zusammenhängt und wie hinsgegen die Bleis und Kupserbedeckung für alle die mannichsaltigen, viele Winkel darbietenden Theile nicht ausreichen, sondern wegen des ewigen Flickwerks in vielen Fällen nur Veranlassung zu großem nutzlosem Kostensauswand geben kann.

Der Kölner Dom bietet hierüber Erfahrungen genug dar; man wird darum bei herstellung deffelben jene in Strafburg befolgte, für die Ershaltung fo höchst zweckmäßige Weise ohne Zweisel desto mehr beherzigen.

Den Freunden des Alterthums muß es fehr angenehm sehn zu vernehmen, daß für dieses und andere Denkmale am Niederrhein bereits die ersten nothwendigsten Maßregeln getroffen sind.

Die im vorigen Sommer mit in dieser Hinsicht unternommene Reise vos geheimen Oberbauraths Schinkel war hier von sehr günstigem Einfluß. Die Regierung hat vor der Hand eine beträchtliche Summe zur Ausbesserung eines großen gefährlichen Bauschadens am Dachstuhl des Kölnischen Doms bewilligt, und die Arbeiten sind schon in vollem Gang.

Außerbem ift zur Niederlegung einer neben dem Dom stehenden verfallenen Kirche Besehl gegeben, wodurch eine freiere Ansicht gerade des vollendeten Theils jenes Denkmals gewonnen wird. Dann sorgte man auch für die Rettung der gleichzeitig mit dem Kölner Dom und nach einem ähnlichen, aber verkleinerten Plan gebauten Abteikirche Altenderg in der Nähe von Köln. Eine Feuersbrunst hatte vor kurzem dieß schöne, ganz vollendete Gebände seines Dachwerks beraubt. Man war einstweilen auf die nothdürstigste Bedeckung bedacht, und hofft im Lauf des Jahres ein neues Dach herstellen zu können.

Anderseits bemüht man sich in Trier sorgsam für die dortigen bedeutenden römischen Alterthümer; und mehr oder weniger zeigt sich in dieser Hinsicht an vielen Bunkten der niederrheinischen Länder die schützende Hand einer wohlwollenden Regierung, von welcher Kunst- und Baterslandsfreunde die Erfüllung ihrer gerechten Wünsche nicht vergebens erwarten werden.

Wir können biefe Nachricht nicht schließen, ohne noch ein Wort in Bezug auf ben Strafburger Münfter beizufügen.

Wir bemerkten mit großer Freude, wie forgfältig dieß wunderwürs bige Werk in Ehren gehalten wird; besto mehr aber befremdete uns, dieß nicht auf die Ruhestätte des großen Meisters ausgedehnt zu finden, welschem das Gebäude seine Entstehung verdankt.

Die außen an einem Pfeiler bei ber Sacristei angebrachte Grabschrift bes Erwin von Steinbach ift nämlich durch eine kleine Kohlenhütte verdeckt, und man sieht mit Unwillen die Züge eines Namens von den Anstalten zu den Rauchfässern verunreinigt, welchem vor vielen andern Sterblichen der Weihrauch selbst gebührte.

Möchten doch die so sehr ruhmwürdigen Stadtbehörden und Borsteher des Münsterbaues dieser leicht zu hebenden Berunehrung ein Ende machen, und den Ort anständig einfassen, oder die Inschriften herausnehmen und an einem bessern Ort im Innern des Gebäudes, etwa beim Eingang unter den Thürmen aufstellen lassen.

Auf diese Weise erfahren wir nach und nach durch die Bemühungen einsichtiger, thätiger junger Freunde, welche Anstalten und Vorkehrungen sich nöthig machten, um jene ungeheuern Gebäude zu unternehmen, wo nicht auszuführen.

Zugleich werben wir belehrt, in welchem Sinn und Geschmas bie nördlichere Baukunft vom achten bis zum fünfzehnten Jahrhundert sich entwickelte, veränderte, auf einen hohen Grad von Tresslichkeit, Kühnheit, Zierlichkeit gelangte, bis sie zulet durch Abweichung und Ueberladung, wie es den Künsten gewöhnlich geht, nach und nach sich verschlimmerte. Diese Betrachtungen werden wir bei Gelegenheit der Mollersichen Hefte, wenn sie alle beisammen sind, zu unserer Genugthuung anstellen kömmen. Auch schon die vier, welche vor uns liegen, geben erfreuliche Belehrung. Die darin enthaltenen Taseln sind nicht numerirt; am Schlusse wird erst das Berzeichniß solgen, wie sie nach der Zeit zu legen und zu ordenen sind.

Schon jetzt haben wir biefes vorläufig gethan und sehen eine Reihe von sechs Jahrhunderten vor uns. Wir legten dazwischen was von Grunds und Aufrissen ähnlicher Gebäude zu Handen war, und finden schon einen

Leitfaben, an bem wir uns gar glücklich und angenehm durchwinden können. Sind die Moller'schen Hefte bereinst vollständig, so kann seder Liebhaber sie auf ähnliche Weise zum Grund einer Sammlung legen, woran er für sich und mit andern über diese bedeutenden Gegenstände täglich mehr Aufskarung gewinnt.

Alsbann wird, nach abgelegten Vorurtheilen, Lob und Tabel gegründet sehn, und eine Vereinigung der verschiedensten Ansichten aus der Geschichte auf einander solgender Denkmale hervorgehen.

Auch muß es beghalb immer wünschenswerther sein, daß das große Werk der Herren Boisserée, den Dom zu Köln darstellend, endlich erscheine. Die Taseln, die schon in unsern Händen sind, lassen wünschen, daß alle Liebhaber bald gleichen Genuß und gleiche Belehrung sinden mögen.

Der Grundriß ift bewundernswürdig und vielleicht von keinem dieser Bauart übertroffen. Die linke Seite, wie sie ausgeführt werden sollte, giebt erst einen Begriff von der ungeheuern Kühnheit des Unternehmens. Dieselbe Seitenansicht, aber nur so weit als sie zur Aussührung gelangte, erregt ein angenehmes Gefühl, mit Bedauern gemischt. Man sieht das unvollendete Gebäude auf einem freien Platz, indem die Darsteller jene Reihe Häuser, welche niemals hätte gebaut werden sollen, mit gutem Sinne weggelassen. Daneben war es gewiß ein glücklicher Gedanke, die Bauleute noch in voller Arbeit und den Krahnen thätig vorzustellen, woburch der Gegenstand Leben und Bewegung gewinnt.

Rommt hierzu nun ferner das Facsimise des großen Originalaufrisses, welchen Herr Moller gleichfalls besorgt, so wird über diesen Theil der Kunstgeschichte sich eine Klarheit verbreiten, bei der wir die in allen Landen aufgeführten Gebäude solcher Art, früher und späterer Zeit, gar wohl beurtheilen können; und wir werden alsdann nicht mehr die Producte einer wachsenden, steigenden, den höchsten Gipfel erreichenden und sodann wieder versinkenden Kunst vermischen und eins mit dem andern entweder unbedingt soben oder verwersen.

### Röln.

Bu unserer großen Beruhigung erfahren wir, daß man daselbst eine ansehnliche Stiftung zu gründen beschäftigt seh, wodurch es auf lange

Jahre möglich wird ben Dom wenigstens in seinem gegenwärtigen Zustande zu erhalten.

Auch ift burch Borforge des Herrn Generalgouverneurs Grafen von Solms-Laubach die Wallrafische Sammlung in das geräumige Jesuitensgebäude gebracht, und man sieht einer methodischen Aufstellung und Kataslogirung derselben mit Zutrauen entgegen.

Und so wären benn zwei bedeutende Wünsche aller deutschen Kunstfreunde schon in Erfüllung gegangen.

# Pentazonium Vimariense,

bem britten September 1825 gewibmet,

vom Oberbaudirector Coudran gezeichnet, gestochen vom hofkupferstecher Schwerdgeburth.

Das seltene und mit dem reinsten Enthusiasmus gefeierte Fest der fünfzisjährigen Regierung des Großherzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach königlichen Hoheit zu verherrlichen, fühlten auch die Künste eine besondere Berpstichtung; unter ihnen that sich die Baukunst hervor, in einer Zeich-nung, welche, nunmehr in Kupferstich gefaßt, dem allgemeinen Anschauen übergeben ist.

Zu seiner Darstellung nahm der geistreiche Künstler den Anlaß von jenen antiken Prachtgebäuden, wo man zonenweise, Stockwerk über Stockwerk, in die Höhe ging und, den Durchmesser der Area nach Stusenart zusammenziehend, einer Phramiden= oder sonst zugespitzten Form sich zu nähern trachtete. Wenig ist ums davon übrig geblieben, von dem Trizo=nium des Quintilius Barus nur der Name, und was wir noch von dem Septizonium des Severus wissen, kann unsere Billigung nicht verdienen, indem es vertical in die Höhe stieg und also dem Auge das Gefühl einer gesorderten Solidität nicht eindrücken konnte.

Bei unserm Pentazonium ist die Anlage von der Art, daß erst auf einer gehörig festen Rustica-Basis ein Säulengebäude dorischer Ordnung errichtet seh, über welchem abermals ein ruhiges Massiw einer jonischen Säulenordnung zum Grunde dient, wodurch denn also schon vier Zonen absolvirt wären, worauf abermals ein Massivaufsatz folgt, auf welchem korinthische Säulen, zum Tempelgipfel zusammengedrängt, den höhern Abschluß bilden.

Die erste Zone sieht man durch ihre Bildwerke einer kräftigethätigen Ingendzeit gewidmet, geistigen und körperlichen Uebungen und Borbereistungen mancher Art. Die zweite soll das Andenken eines mittlern Mannessledens bewahren, in That und Dulden, Wirken und Leiden zugedracht, auf Arieg und Frieden, Ruhe und Bewegung hindentend. Die dritte Zone giebt einem reich gesegneten Familienleben Naum. Die vierte deutet auf das, was für Aunst und Wissenschaft geschehen. Die fünste läßt uns die Begründung einer sichern Staatssorm erblicken, worauf sich denn das Heiligsthum eines wohlverdienten Auhms erhebt.

Db nun gleich zu unserer Zeit Gebäude dieser Art nicht leicht zur Wirklichkeit gelangen dürften, so achtete der denkende Künstler doch für Pflicht zu zeigen, daß ein solches Prachtgerüste nicht bloß phantastisch gesabelt, sondern auf einer innern Möglichkeit gegründet sen; weßhalb er denn in einem zweiten Blatte die vorsichtige Construction desselben, sowohl in Grundrissen als Durchschnitten, den Kenneraugen vorlegte; woneben man auch, umständlicher als hier geschieht, durch eine gedruckte Erklärung ersahren kann, worauf theils durch reale, theils durch allegorische Darstellungen gedeutet worden.

Und so wird denn endlich an dem Aufriß, welchen die Hauptplatte darstellt, der einsichtige Kennerblick geneigt unterscheiden und beurtheilen, in wiesern die schwierige Uebereinanderstellung verschiedener Säulenordsnungen, von der derbsten bis zu der schlankesten, gelungen, in wiesern die Profile dem jedesmaligen Charakter gemäß bestimmt und genügend gezeichnet worden.

Rehrt nun das Auge zu dem beim ersten Anschauen empfangenen Eindruck nach einer solchen Prüfung des Einzelnen wieder zurück, so wünschen wir die Frage günstig beantwortet, ob der allgemeine Umriß des Ganzen, der so zu nennende Schattenriß, dem Auge gefällig und nebst seinem reichen Inhalte dem Geiste faßlich seh, indem wir von unserer Seite hier nur eine allgemeine Anzeige beabsichtigen konnten.

Wenn nun der Künstler in einer genauen, zum saubersten ausgeführten Zeichnung das Seinige geleistet zu haben hoffen durste, so kann die Arbeit des Aupferstechers sich gleichfalls einer geneigten Aufnahme getrösten. Herr Schwerdgeburth, dessen Geschicklichkeit man bisher nur in kleineren, unsere Taschenbücher zierenden Bildern liebte und bewunderte, hat sich hier in ein Feld begeben, in welchem er bisher völlig fremd gewesen; deshalb

eine Unbekanntschaft eines Aupferstechers mit dem architektonischen Detail vom Kenner mit Nachsicht zu beurtheilen sehn dürfte. Ferner ist zu bedenken, daß bei einer solchen Arbeit die geschickteste Hand ohne Beihülfe von mitleistenden Maschinen sich in Verlegenheit fühlen kann.

Eines solchen Vortheils, welcher dem Künftler in Paris und andern in dieser Art vielthätigen Städten zu Hülfe kommt, ermangelt die unsrige so gut wie gänzlich: alles ist hier die That der eigenen freien Hand, es seh daß sie die Nadirnadel oder den Grabstichel geführt. Hiedurch aber hat auch dieses Blatt ein gewisses Leben, eine gewisse Annuth gewonnen, welche gar oft einer ausschließlich angewandten Technik zu ermangeln pflegt.

Eben so waren bei dem Abdruck gar manche Schwierigkeiten zu überwinden, die bei größeren, den Fabrikanstalten sich nähernden Gelegenheiten gar leicht zu beseitigen sind, oder vielmehr gar nicht zur Sprache kommen.

Schließlich ift nur noch zu bemerken, daß dieses Blatt für die Liebshaber der Kunst auch dadurch einen besondern Werth erhalten wird, daß der löbliche Stadtrath zu Weimar dem Kupferstecher die Platte honorirt und die sorgfältig genommenen Abdrücke, als freundliche Gabe, den Berschrern des geseierten Fürsten zur Erinnerung an jene so bedeutende Spoche zugetheilt hat, welches allgemein mit anerkennendem Danke aufgenommen worden. Sie sind erfreut dem Lebenden als Lebendige ein Denkmal erzichtet zu sehen, dessen, dessen und Bedeutung von ihnen um so williger anerkannt wird, als man sonst derzleichen dem oft schwankenden Ermessen einer Nachkommenschaft überläßt, die, mit sich selbst allzusehr beschäftigt, selten den reinen Enthusiasnus empfindet, um rückwärts dankbar zu schauen und gegen edle Vorgänger ihre Pflicht zu erfüllen, wozu ihr denn auch wohl Ernst, Mittel und Gelegenheit oft ermangeln mögen.

## Architektur in Sicilien.

1828.

Architecture moderne de la Sicile, par J. Hittorf et Zanth.

A Paris.

Wie uns vor Jahren die modernen Gebäude Koms durch Fontaine und Percier, die Florentinischen durch Grandjean und Famin, die Genuessischen durch Gautier belehrend dargestellt worden, so haben sich, um gleichen Zweck zu erreichen, ausgebildete Männer, Hittorf und Zanth, nach Sicilien begeben und liesern uns die dortigen, besonders von Zeitgenossen Michel Angelo's errichteten, öffentlichen und Privatgebäude, so wie anch dergleichen aus früheren christlich-sirchlichen Zeiten.

Bon diesem Werke liegen uns 49 Tafeln vor Augen, und wir können solches, sowohl in Gesolg obgenannter Borgänger als auch um der eigenen Berdienste willen, Künstlern und Kunstfreunden auf das nachdrücklichste empfehlen. Ein reicher Inhalt, so charakteristisch als geistreich dargestellt, auf das sicherste und zarteste behandelt. Es sind nur Linearzeichnungen, aber durch zarte und starke Striche ist Licht und Schattenseite hinreichend ausgedrückt; daher befriedigen sie mit vollkommener Haltung.

Bei gewissen baulichen Gegenständen fanden die Künstler perspectivische Zeichnung nöthig, und diese machen den angenehmsten Eindruck; etwas eigenthümlich Charakteristisches der sicilianischen Baukunst tritt hier hervor; wir wagen es nicht näher zu bezeichnen, und bemerken nur Einzelnes.

Beim Sintritt in die dießunal gelieferten Messinischen Paläste sieht man sich in einem Hofe von hohen Wohnungen umkränzt; wir empfinden sogleich Respect und Wohlgefallen: der Baumeister scheint dem Hausherrn

einen anständigen Lebensgenuß zugesichert zu haben; man ist in einer grandiosen, aber nicht allzu ernsten Umgebung. Das gleiche gilt von den Klöstern und andern öffentlichen Gebäuden; man ist von allem Düstern, Drückenden durchaus befreit, und diese Gebäude sind ihrem Zweck völlig angemessen.

Noch eine zweite allgemeine Bemerkung stehe hier. Nicht leicht hat irgendwo eine eble Bilbhauerkunft der Einbildungskraft so viel Antheil an ihren Werken gestattet, als wie in Sicilien; beswegen sie auch schwer zu keurtheilen sind.

Statuen von Menschen, Halbmenschen, Thieren und Ungeheuern, Basreliefs mythologischer und allegorischer Art, Bergierungen architektonischer Glieder, alles überschwenglich angebracht, besonders bei Brunnen, die bei ihrer Nothwendigkeit und Nutbarkeit auch ben größten Schmuck zu verbienen schienen. Wer an Einfalt und ernfthafte Burbe gewöhnt ift, ber wird sich in diesen mannichfaltigen Reichthum kaum zu finden wissen; wir aber konnten ihm an Ort und Stelle nicht ungunftig fenn, und fo erfreut es uns, mit gang außerorbentlicher Sorgfalt hier biefe fonderbaren Werte bargestellt zu sehen und die architektonische Zierlichkeit ihrer Profile sowohl als die übrige Fülle ihrer Bergierungen zu bewundern. Denn fo lange bie Einbildungsfraft von ber Runst gebändigt wird, giebt sie durchaus zu erfreulichen Gebilden Anlaß; dahingegen wenn Runft sich nach und nach verliert, der regelnde Sinn entweicht und das handwerk mit der Imagination allein bleibt; ba nehmen sie unaufhaltsam ben Weg, welcher, wie schon in Balermo ber Fall ift, zum Ballagonischen Unsinn nicht Schritt für Schritt, sondern mit Sprüngen hinführt.

# Architecture antique de la Sicile, par J. HITTORF et ZANTH. A. Paris.

Bon biesem Werke sind 31 Taseln in unsern Händen: sie enthalten die Tempel von Segeste und Selinunt, geographische und topographische Karten, die genauesten architektonischen Risse und charafteristische Nachsbildungen der wundersamen Basreliefs und Ornamente, zugleich mit ihrer Färdung, und erheben uns zu ganz eigenen neuen Begriffen über alte Baukunst. Früheren Reisenden bleibe das Verdienst die Ausmerksamteit erregt zu haben, wenn diese letztern, begabt mit mehr historisch-kritischen

und artistischen Hülfsmitteln, endlich bas Eigentliche leisten, was zur wahren Erkenntniß und gründlichen Bildung zuletzt erfordert wird.

Mit Verlangen erwarten wir die Nachbildungen der Tempel zu Girsgenti, besonders aber hinlängliche Kenntniß von den letten Ausgradungen, wovon uns einige Blätter in Ofterwalds Sicilien schon vorläufige Kenntniß gegeben und ein einzelner Theil in einem landschaftlichen Gemälde darzgestellt die angenehmsten Eindrücke verleiht, die wir in folgendem näher aussprechen.

Süböstliche Ecke des Jupitertempels von Girgenti, wie sie sich nach der Ausgrabung zeigt. Delbild von Herrn von Klenze, königlich bayerischem Oberbaudirector.

Ein Gemälbe, nicht nur des Gegenstandes wegen für den Altersthumsforscher belehrend, sondern auch befriedigend, ja erfreulich dem Kunstfreund, wenn er das Werk bloß als Landschaft betrachtet.

Die Luft mit leichtem Gewölf ift recht schön, klar, gut abgestuft; vie Behandlung besselben beweist des Meisters Kunstsertigkeit; nicht weniger Lob verdient auch die gar zierlich, sleißig und geschmackvoll ausgeführte weite Küstenstrecke des Mittelgrundes. Born im Bilde liegen die kolossalen Tempelruinen mit solcher Präcision der Zeichnung, solcher auf das Wesentsliche im Detail verwendeten Sorgfalt ausgeführt, wie es nur von einem im Fach der Architekturzeichnung vielgeübten Künstler zu erwarten ist. Der so glücklich in dem geschmackvollen Ganzen restaurirt aufgestellte Kolossgiebt der mächtigen Kuine eine ganze originelle Annuth. Ein schlanker, an der Seite der Tempelruine aufgewachsener Delbaum, charakteristisch, sehr zart und aussührlich in seinem Blätterschlag, eine Alos und in der Ecke rechts noch verschiedene Fragmente von der Architektur des Tempels, stafsiren durchaus zweckmäßig den nächsten und allernächsten Bordergrund.

Das Berdienstliche verschiedener Theile dieser Malerei wird am besten gelobt und am treffendsten bezeichnet, wenn man sagt, daß es an Elzsheimers Arbeiten erinnere.

# Kirchen, Palafte und Klöfter in Italien,

nach ben Monumenten gezeichnet, von J. Eugenius Ruhl, Architekten in Cassel. gr. Fol. 3 Lieferungen, jebe zu 6 Blättern, sauber radirte Umrisse.

Ein burch merkwürdigen Inhalt, wie durch Verdienst ber Ausführung gleich achtbares, vor kurzem erschienenes Werk.

Das erste ober Titelblatt jeder Lieferung enthält antike Fragmente, mit Geschmack und Kunst zum Ganzen geordnet, die füns übrigen aber Ansichten, bald vom Aeußern, bald vom Innern ansehnlicher Gebäude, von Constantin des Großen Zeit das ganze Mittelalter herab dis an die neuere Baukunst, wie sie unter den großen Meistern des sechzehnten Jahrhunderts zur fröhlichen Blüthe gelangt war. Einige wenige dürsten vielleicht bloß als pittoreste Ansichten aufgenommen sehn.

Von Seiten der künstlerischen Behandlung finden wir an den Blättern dieses Werks theils die Genauigkeit und den dis auf das kleinste Detail sich erstreckenden Fleiß, theils die vom Zeichner mit nicht weniger Geschmack als Ueberlegung gewählten Standpunkte zu loben; unbeschadet der Wahrscheit stellen sich die sämmtlichen Gegenstände dem Auge von einer gefälligen Seite in malerischer Gruppirung dar.

Auch hat der Verfasser Sorge getragen, für die meisten seiner Blätter solche Gegenstände auszuwählen, die zugleich schöne Unsichten gewähren, wenig bekannt und in kunftgeschichtlicher Beziehung merkwürdig sind. Unsere Leser werden selbst davon urtheilen können, wenn wir ihnen den Inhalt aller drei bis jetzt erschienenen Lieserungen kurz anzeigen.

### Erfte Lieferung.

1) Berschiedene antike Fragmente, zierlich zusammengestellt. 2) Der innere Hofraum und Säulengänge um benselben im Balaft der Cancellaria

zu Rom, nach einigen Architektur des San Gallo, wahrscheinlicher aber des Bramante. 3) Hof bei der Kirche Santi Apostoli zu Rom. 4) Bestibul eines Gebäudes in der Bia Sistina zu Rom. 5) Ansicht der Kirche San Feliciano zu Fuligno. 6) Ansicht der Kirche San Giorgio in Belabro und des Bogens der Goldschmiede zu Rom.

### Bweite Lieferung.

1) Wiederum gar zierliche Zusammenstellung antiker Fragmente.
2) Klosterhof zu San Giovanni in Laterano zu Rom. 3) Ansicht des Innern der Kirche Santa Costanza vor der Porta Pia zu Rom. 4) Façade und vorliegende große Treppe der Kirche Santa Maria in Ara Cöli, auf dem Capitolium zu Rom. 5) Eingang zur Kirche Santa Prassede zu Rom. 6) Palast des Grasen Giraud in Bia di Borgo nuovo zu Rom, Architektur von Bramante.

#### Dritte Lieferung.

1) Ansicht ber Kirche San Salvatore zu Fuligno. 2) S. Giacomo zu Vicovaro. 3) Ansicht bes Doms zu Spoleto. 4) Cortile eines Palastes nahe bei dem Capitol zu Rom. 5) Sacristei zu San Martino a Monti in Rom. 6) Mittlere Ansicht des Klosterhofs zu San Giovanni in Laterano.

Ferner sind wir des Vergnügens theilhaft geworden, von eben dem selben Künstler einen mit Uquarellfarben gemalten und zum Verwundern sleißig ausgeführten Prospect des Plates zu Ussis, mit dem darauf liegenden noch sehr wohl erhaltenen Minerventempel, jetzt in eine Kirche verwandelt und Madonna della Minerva genannt, zu sehen. Dec gute Ton im Ganzen, die heitere Luft, die natürliche Farbe der verschiedenen Urchitekturgegenstände, der höchst löbliche Fleiß, der auch die geringsten Kleinigkeiten nicht übersehen, sondern mit Sorgsalt und Liebe nachgebildet hat, endlich die wohlgezeichneten Figuren in den eigenthümlichen Landestrachten, womit das Bild reichlich und zweckmäßig staffirt ist — alles zusammen kann unmöglich versehlen, jeden der Kunst kundigen Beschauer zu bestriedigen, zu ersreuen. Auf uns wenigstens hat es diese Wirkung gethan, und mehrere Tage hindurch, da

das Anschauen beffelben uns gegönnt war, zu einer heitern Gemüthsstimmung beigetragen.

Wenn num meine Freunde an der vollsommenen Ausstührung eines so wohl studirten Werkes ihre Freude hatten, so war mir dabei noch ganz anders zu Muthe, indem ich mich der abenteuerlich slüchtigen Augenblicke lebhaft erinnerte, wo ich vor diesem Tempel gestanden, und mich zum erstenmal über ein wohlerhaltenes Alterthum innig erfreute. (Italiänische Reise Bd. XIX. S. 105.) Wie gern werden wir dem Künstler solgen, wenn er und, wie er verspricht, nächstens wieder an Ort und Stelle sührt, und von seinen anhaltenden gründlichen Studien dasselbst bildlich und schriftlich den Mitgenuß vergönnt!

# Das altrömische Denkmal bei Igel, unweit Trier.

Eine mit ausgezeichneter Sorgfalt gemachte, ungefähr 18 Zoll hohe bronzene Abbildung dieses merkwürdigen römischen Denkmals veranlaßt nachfolgende Betrachtungen über daffelbe.

Das alte Denkmal ist einigen Gliedern der römischen Familie ber Secundiner zu Ehren errichtet; es besteht aus einem festen grauen Sandstein, hat im Ganzen thurmartige Gestalt und über 70 Fuß höhe.

Die architektonischen Verhältnisse ber verschiedenen Theile, an sich sowohl als in der Uebereinstimmung zum gesammten Ganzen, verdienen großes Lob, und es möchte schwerlich ein anderes römisches Monument sich dem Auge gefälliger und zierlicher darstellen.

Ueber die Zeit, wann das Werk errichtet worden, giebt weder die Inschrift Auskunft, noch läßt sich dieselbe aus andern Nachrichten genau bestimmen; jedoch scheint die reiche Fülle der Zierrathen und Bilder, womit es gleichsam überdeckt ist, so wie der Geschmack, in welchem sie gearbeitet sind, auf die Zeit der Antonine hinzudeuten.

Die verzierten Bilber sind gemischter Art, theils Darstellungen aus dem wirklichen Leben, auf Stand, Geschäfte, Berwaltung und Pflichten derer, benen das Denkmal errichtet worden, sich beziehend, theils der Götter= und Helbensage angehörend.

Die vor uns befindliche bronzene Copie ist mit ausnehmender Sorgsalt gemacht; den Styl der Antike, gefälligen Geschmack und angemessene Hiltung erkennt man überall nicht nur in den unzähligen, flach erhobenen, doch immer hinreichend deutlich gearbeiteten Figuren, sondern auch in den Blätterverzierungen der Gesimse. Der nachbildende Künstler hat seinen Fleiß dergestalt weit getrieben, daß bloß verwitterte Stellen des Monuments deutlich von solchen Beschädigungen zu unterscheiden sind, die es durch

Menschenhande gewaltsam erlitten, ja daß sogar eine Anzahl neu eingefügter Steine ohne Schwierigkeit zu erkennen sind.

Auch der Abguß verdient großes Lob; er ist ungemein reinlich, und ohne sichtbare Spuren späterer Nachhülfe.

# An die Künstler Heinrich Zumpft und C. Osterwald, Verfertiger der bronzenen Abbildung.

Bei dem erfreulichen Anblick des nur übersendeten löblichen Kunstwerkes eilte ich zuwörderst mich jener Zeit zu erinnern, in welcher mir es, und zwar unter sehr bedenklichen Umständen, zuerst bekannt geworden. Ich suchte die Stelle meines Tagebuchs, der Campagne 1792, wieder auf und füge sie hier bei, als Anleitung zu demjenigen, was ich jetzt zu äußern gedenke.

Den 23. August 1792.

"Auf dem Wege von Trier nach Luxemburg erfreute mich bald das Monument in der Nähe von Igel. Da mir bekannt war, wie glücklich die Alten ihre Gebände und Denkmäler zu sehen wußten, warf ich in Gedanken sogleich die sämmtlichen Dorfhütten weg, und nun skand es an denr würdigsten Plaze. Die Mosel sließt unmittelbar vorbei, mit welcher sich gegenüber ein ansehnliches Wasser, die Saar, verbindet; die Krünnung der Gewässer, das Auf= und Absteigen des Erdreichs, eine üppige Begetation geben der Stelle Lieblichkeit und Würde.

"Das Monument selbst könnte man einen architektonisch-plastisch verzierten Obelisk nennen. Er steigt in verschiedenen, künstlerisch über einander gestellten Stockwerken in die Höhe, die er sich zuletzt in einer Spitze endigt, die mit Schuppen ziegelartig verziert ist, und mit Rugel, Schlange und Abler in der Luft sich abschloß.

"Möge irgend ein Ingenieur, welchen die gegenwärtigen Kriegsläufte in diese Gegend führen und vielleicht eine Zeit lang sesthalten, sich die Mühe nicht verdrießen lassen das Denkmal auszumessen und, in sosern er Zeichner ist, auch die Figuren der vier Seiten, wie sie noch kenntlich sind, und überließern und erhalten.

"Wie viel traurige bilblofe Obelisken fab ich nicht zu meiner Zeit

errichten, ohne daß irgend jemand an jenes Monument gedacht hätte. Es ift freilich schon aus einer spätern Zeit, aber man sieht immer noch die Lust und Liebe, seine persönliche Gegenwart mit aller Umgebung und den Zeugnissen von Thätigkeit sinnlich auf die Nachwelt zu bringen. Hier stehen Estern und Kinder gegen einander, man schmaust im Familienkreise; aber damit der Beschauer auch wisse, woher die Wohlhäbigkeit komme, ziehen besadene Saumrosse einher; Gewerb und Handel wird auf mancherlei Weise vorgestellt. Denn eigentsich sind es Kriegscommissarien, die sich und den Ihrigen dieß Monument errichteten, zum Zeugniß, daß damals, wie jetzt, an solcher Stelle genugsamer Wohlstand zu erringen seh.

"Man hat diesen ganzen Spithau aus tüchtigen Sandquadern roh über einander gethürmt und alsdann, wie aus einem Felsen, die archietektonischeplastischen Gebilde herausgehauen. Die so manchem Jahrhunderte widerstehende Dauer dieses Monuments mag sich wohl aus einer so gründelichen Anlage herschreiben."

Den 22. October 1792.

"Ein herrlicher Sonnenblick belebte so eben die Gegend, als mir das Monument von Igel, wie der Leuchtthurm einem nächtlich Schiffenden, entgegenglänzte.

"Bielleicht war die Nacht des Alterthums nie so gefühlt worden, als an diesem Contrast; ein Monument, zwar auch kriegerischer Zeiten, aber doch glücklicher, siegreicher Tage und eines dauernden Wohlbefindens rühriger Menschen in dieser Gegend.

"Obgleich in später Zeit, unter den Antoninen, erdaut, behält es immer von trefflicher Kunst noch so viel Eigenschaften übrig, daß es uns im Ganzen anmuthig-ernst zuspricht, und aus seinen, obgleich sehr beschädigten Theilen das Gefühl eines fröhlich-thätigen Dasenus mittheilt. Es hielt mich lange sest; ich notirte manches, ungern scheidend, da ich mich nur desto unbehaglicher in meinem erbärmlichen Zustande fühlte."

Seit der Zeit versämmte ich nicht, jenen Eindruck, und war es auch nur einigermaßen, vor der Seele zu erneuern. Auch unvollständige und unzulängliche Abbildungen waren mir willfommen; z. B. ein englischer Kupferstich, eine französische Lithographie nach General de Howen, so wie auch die lithographirte Stizze der Herzogin von Rutland. Sene ersten beiden erinnerten wenigstens an die wunderbare Stelle dieses Alterthums in nordischer ländlicher Umgebung. Biel näher brachte schon den erwünschten

Augenschein die Bemühung des Herrn Duednow, sowie der Herren Hawich und Neurohr: letzterer hatte sich besonders auch über die Literatur und Geschichte, in sosen sie dieses Denkmal behandelt, umständlich ausgebreitet, da denn die verschiedenen Meinungen über dasselbe, welche man hierbei ersuhr, ein österes Kopfschütteln erregen mußten. Diese zwar dankenswerthen Borstellungen ließen jedoch manches zu wünschen übrig: denn obgleich auf die Abbildungen Fleiß und Sorgsalt verwendet war, so gab doch der Totaleindruck die Ruhe nicht, welche das Monument selbst verleiht, und im Sinzelnen schien die Lithographie das Berwitterte rober und das Ueberbliedene stumpfer vorgestellt zu haben, dergestalt daß zwar Kenntniß und Uebersicht mitgetheilt, das eigentliche Gesühl aber und eine wünschenswerthe Sinsicht nicht gegeben ward.

Beim ersten Anblick Ihrer höchst schätzenswerthen Arbeit jedoch trat mir gerade das Erwünschteste entgegen. Dieses bronzene Facsimile in Miniatur bringt uns jene Eigenthümlichkeiten so vollkommen vor die Seele, daß ich geneigt war Ihrem Werke unbedingtes enthusiastisches Lob zuzu=rusen. Weil ich aber auf meiner langen Lausbahn gewarnt bin, und oft gemerkt habe, daß man Gegenständen der Kunst, so wie auch Personen, sür die man ein günstiges Vorurtheil gefaßt hat, alles nachsieht und in Gesahr kommt ihre Vorzüge zu überschätzen, so verlangte ich eine Autserität für meine Gefühle und eine Sicherheit für dieselben in dem Aussspruch eines unbestechbaren Kenners.

Glücklicherweise stand mir nun ein längst geprüfter Freund zur Seite, bessen Kenntnisse ich seit vielen Jahren sich immer vermehren, sein Urtheil dem Gegenstande immer angemessen gesehen. Es ist der Director unserer freien Zeichenschule, Herr Heinrich Meher, Hofrath und Ritter des weißen Falkenordens, der, wie so oft, mir auch dießmal die Freude machte meine Neigung zu billigen und meine Borliebe zu rechtsertigen. Mehremalige Gespräche in Gegenwart des allerliebsten Kunstwerkes, verschiedene darans entsprungene Aufsätze verschaften nun die innigste Bekanntschaft mit demselben. Nachstehendes möge als Resultat dieser Theilnahme ansgesehen werden, ob wir es gleich auch nur aufstellen als unsere Ansicht unter den vielen möglichen, voraussehend, daß über dieses Werk, in sofern es problematisch ist, die Meinungen sich niemals vereinigen, vielmehr, wo nicht im Gegensat, doch im Schwanken und Zweiseln nach menschlicher Art erhalten werden.

#### A.

### Umtsgeschäfte.

- 1) Hauptbasrelief im Basement ber Vorderseite: An zwei Tischen mehrere Versammelte, Wichtiges verhandelnd. Ein dirigirender Sigender, Bortragende, Einleitende, Ankömmlinge.
- 2) Seitenbild in der Attika, zwei Sitzende, zwei im Stehen Theilnehmende, kann als Rentkammer, Comptoir und dergleichen angesehen werden.

#### В.

### Fabrication.

- 3) Hauptbild in der Attika, eine Färberei darstellend. In der Mitte heben zwei Männer ein ausgebreitetes, wahrscheinlich schon gefärbtes Tuch in die Höhe; der Ofen, worin der Keffel eingefügt zu denken ift, sieht unten hervor. Auf unserer linken Seite tritt ein Mann heran, ein Stück Tuch über der Schulter hängend, zum Färben bringend; zur Nechten ein anderer im Weggehen, ein fertiges davon tragend.
- 4) Langes Basrelief im Fries mag irgend eine chemische Behandlung vorstellen, vielleicht die Bereitung der Farben und sonst.

#### C.

### Transport

sieht man am vielfachsten und öftersten dargestellt, wie denn ja auch das Beischaffen aller Bedürfnisse das Hauptgeschäft der Kriegscommissarien ift und bleibt.

- 5) Waffertransport, sehr bebeutend in den Stusen des Sockels, die er, nach den Ueberbliebenen zu schließen, sämmtlich scheint eingenommen zu haben. Häusige sogenannte Meerwunder, hier wohl bloß im allgemeinen als Wasserwunder gedacht. Die Schiffe werden gezogen, welches auf Flußtransport einzig deutet.
- 6) Seitenbild in der Base: Ein schwer beladener Wagen mit drei Maulthieren bespannt, aus einem Stadtthor nach Bäumen hin lenkend.
- 7) Seitenbild in der Attika: Ein Jüngling lehrt einen Knaben, der auf seinem Schooße sitzt, den Wagen führen, beide nackt. Ein allerliebstes Bild, hindeutend, daß diese Geschäfte erblich in der Familie gewesen, und daß man die Jüngsten gleich in dem Metier unterrichtet, welches für sie das Wichtigste blieb.

8) Bergtransport, gar artige halbsymbolische Wirklichkeit. Nechts und links zwei Gebäude, zwischen benselben ein Hügel. Von unserer Linken steigt ein beladenes Maulthier mit seinem Führer die Höhe hinan, während ein anderes Lastthier, ebenfalls von einem Führer begleitet, rechts hinabsteigt. Dben auf dem Gipfel in der Mitte ein ganz kleines Hänschen, die Ferne und Höhe andeutend.

#### D.

### Familien= und häusliche Berhältniffe.

- 9) Großes Bild der Borderseite, eigenklich das Hauptbild des Ganzen: Drei männliche Figuren; die eine rechts, leicht bekleidet, scheint wegzugehen und von der in der Mitte stehenden kleinern, welche des obern Theils ermangelt, durch Händebruck Abschied zu nehmen; die größere männliche, links, hält in beiden Händen einen Mantel, als wollte sie solchen der scheildenden um die Schultern schlagen. Ueber diesen Figuren sind drei Medaillons, aus Schildern oder Tellern hervorschauende Büsten angebracht, vielleicht die Hauptpersonen der Familie.
- 10) Schmales und langes Bild im Fries: Ein Angesehener, welcher unter einem Vorhang heraustritt, erhält von sechs Figuren Naturalabgaben, Wildpret, Fische u. s. w.; andere Männer stehen, mit Stäben, als bereite Voten gegenwärtig, alles wohl auf Frohnen und Zinsen deutend; ein hinterster bringt Getränke.
- 11) Langes Basrelief in der Vorderseite des Frieses: An beiden Seiten eines Tisches auf Lehnsessellen sitzen zwei Personen, etwas entsernt von der Tasel; zwei dienende, oder vielleicht unterhaltende Figuren beschäftigt hinter dem Tische. In einer Abtheilung rechts die Küche mit Herd und Schüsseln; ein Koch bereitet Speisen, ein anderer scheint aufstragen zu wollen. Links, in einer Abtheilung, der Schenktisch mit Gefäßen: ein Mann ist beschäftigt einen Krug herabzuheben; ein anderer gießt Getränk in eine Schale.

#### E.

### Mythologische Gegenstände.

Sie sind gewiß sämmtlich auf die Familie und ihre Zustände im allgemeinen zu deuten, wenn dieses auch im einzelnen durchzusühren nicht gelingen möchte.

- 12) Hanptbild der Rückseite: In der Mitte eines Zodiaks Hercules auf einem Viergespann, seine Hand einer auß der Höhe sich herunter neisgenden Figur hinreichend. Außerhalb dieses Areises, in den Ecken des Duadrats, vier große Köpfe, herausschauend, Vollgesichter, jedoch sehr flach gehalten, von verschiedenem Alter, die vier Winde vorstellend. Man beschaue diese ganze Abtheilung recht ausmerksam und frage sich: Könnte man wohl eine thätige, durch glücklichen Ersolg besohnte Lebensweise reicher und entschiedener ausdrücken?
- 13) Ift nun hierdurch ber Jahr- und Witterungslauf angebeutet, so erscheint im Giebel das Haupt der Luna, um die Monden zu bezeichnen. Ein Reh springt zur Seite hervor. Nur die Hälfte des Bilbes ist übrig geblieben.
- 14) Daneben, gleichfalls im Giebelfelbe, Helios, Beherrscher des Tages, mit frei und frohem Antlitz. Die hinter dem Haupt hervorsprinsgenden Pferde sind zu beiden Seiten erhalten. Darunter
- 15) Hauptbild in der Attika der Rückseite: Ein Jüngling, zwei hochbeinige Greife am Zaume haltend, eben als wenn er der Sonne Relais gelegt hätte.
  - 16) Im Fronton der Hauptseite: Hylas, von den Nymphen geraubt.
- 17) Auf dem Gipfel des Ganzen eine Kugel, von der sich ein Abler, den Ganymed entsührend, erhob. Dieses, wie das vorige Bild, wahrscheinlich auf früh verstorbene Lieblinge der Familie deutend, ganz im antiken classischen Sinn, das Borübergehende immersort lebend und blühend zu benken.
- 18) Endlich möchte wohl im Giebelfelbe Mars, zur schlafenden Rhea herantretend, auf den römischen Ursprung der Familie und ihren Zusammenshang mit dem großen Weltreiche zu deuten sehn.
- 19) und 20) Zu Erklärung und Rangirung der beiden sehr beschädigten hohen Nebenseiten der Hauptmasse des Monuments werden umsichtige Kenner das Beste beitragen, welche sich wohl ähnlicher Bilder des Alterthums erinnern, woran man mit einiger Sicherheit diese Licken restauriren und ihren Sinn ersorschen könnte. Es sind allerdings mythologische Gegenstände, welche hier höchst wahrscheinlich in Beziehung auf die Schicksale und Berhältnisse der Familie abgebildet sind. Denn daß nicht alle hier vorhandenen Bilder, besonders die poetischen, von Ersindung der außführenden Künstler sehen, läst sich vermuthen; sie mögen, wie ja alle

becorirenden Künftler thun, sich einen Borrath von trefflichen Mustern gehalten haben. Die Zeit, in welche die Errichtung dieses Monuments fällt, ist nicht mehr productiv; man nahm schon längst zum Nachbilden seine Zuflucht, wie späterhin immer mehr.

Ein Werk dieser Art, das in einem höhern Sinne collectiv ist, aus mancherlei Elementen, aber mit Zweck, Sinn und Geschmack zusammensgestellt ist, läßt sich nicht bis auf die geringsten Glieder dem Berstande vorzählen; man wird sich immer bei Betrachtung desselben in einer gewissen Läßlichkeit erhalten müssen, damit man die Vorzüge des Einzelnen scharf und genau kenne, dagegen aber Absicht und Verknüpfung des Ganzen eher behaglich als genau sich in der Seele wieder erschaffe.

Offenbar sind hier die realsten und ideellsten, die gemeinsten und höchsten Borstellungen auf eine künstlerische Weise vereinigt, und es ist uns kein Denkmal bekannt, worin gewagt wäre einen so widersprechenden Reichthum mit solcher Kühnheit und Großheit der betrachtenden Gegenwart und Zukunst vor die Augen zu stellen. Ohne uns durch die Schwierigkeit einer vielleicht gesorderten Darstellung abschrecken zu lassen, haben wir die einzelnen Bilder unter Andriken zu bringen gesucht, und wie überdem diese niedergeschriebenen Worte ohne die Gegenwart des so höchst gelungenen Modells auch nicht im mindesten befriedigen können, so haben wir an manchen Stellen mehr angedeutet als ausgesührt. Denn in diesem Falle besonders gilt: Was man nicht gesehen hat, gehört uns nicht, und geht uns eigentlich nichts an. Hiernach beurtheile man die versuchte Darsstellung der einzelnen Bilder unter gewissen Rubriken.

Weimar, ben 1. Juni 1829.

# Der Tänzerin Grab.

#### 1812.

Das entbeckte Grab ift wohl für das Grab einer vortrefslichen Tänzerin zu halten, welche, zum Berdruß ihrer Freunde und Bewunderer, zu früh von dem Schauplatz geschieden. Die drei Bilder muß ich chklisch, als eine Trilogie, ansehen. Das kunstreiche Mädchen erscheint in allen dreien, und zwar im ersten die Gäste eines begüterten Mannes zum Hochgenuß des Lebens entzückend; das zweite stellt sie vor, wie sie im Tartarus, in der Region der Berwesung und Halbvernichtung, kümmerlich ihre Künste fortsetzt; das dritte zeigt sie uns, wie sie, dem Schein nach wieder hergestellt, zu jener ewigen Schattenseligkeit gelangt ist. Das erste und letzte Bild erlauben keine andere Auslegung; die des mittlern ergiebt sich mir aus jenen beiden.

Es wäre kann nöthig, diese schönen Kunstproducte noch besonders durchzugehen, da sie für sich zu Sinn, Gemüth und Kunstgeschmack so deutlich reden. Allein man kann sich von etwas Liebenswürdigem so leicht nicht loswinden, und ich spreche daher meine Gedanken und Empfindungen mit Vergnügen aus, wie sie sich mir bei der Betrachtung dieser schönen Gebilde immer wieder erneuern.

Die erste Tasel zeigt die Künstlerin als den höchsten lebendigsten Schmuck eines Gastmahls, wo Gäste jedes Alters mit Erstaunen auf sie schauen. Unverwandte Ausmerksamkeit ist der größte Beisall, den das Alter geben kann, das eben so empfänglich als die Jugend, nicht eben so leicht zu Aeuserungen gereizt wird. Das mittlere Alter wird schon seine Bewunderung in leichter Handbewegung auszudrücken angeregt, so auch der Jüngling; doch dieser beugt sich überdieß empfindungsvoll zusammen,

und schon fährt der Jüngste der Zuschauer auf und beklatscht die wahrsgenommenen Tugenden wirklich.

Vom Effecte, ben die Künftlerin hervorgebracht und ber uns in seinen Abstusungen zuerst mehr angezogen als sie selbst, wenden wir uns nun zu ihr und finden sie in einer von jenen gewaltsamen Stellungen, durch welche wir von lebenden Tänzerinnen so höchlich ergötzt werden. Die schöne Beweglichkeit der Uebergänge, die wir an solchen Künstlerinnen bewundern, ist hier für einen Moment sixirt, so daß wir das Vergangene, Gegenwärtige und Zukünstige zugleich erblicken und schon dadurch in einen überirdischen Zustand versetzt werden. Auch hier erscheint der Triumph der Kunst, welche die gemeine Sinnlichkeit in eine höhere verwandelt, so daß von jener kaum eine Spur mehr zu sinden ist.

Daß die Künstlerin sich als ein bachisches Mädchen darstellt und eine Reihe Stellungen und Handlungen dieses Charakters abzuwickeln im Begriff ist, daran läßt sich wohl nicht zweiseln. Auf dem Seitentische stehen Geräthschaften, die sie braucht, um die verschiedenen Momente ihrer Darstellung mannichsaltig und bedeutend zu machen, und die hinten über schwebende Büste scheint eine helsende Person anzudenten, die der Hauptsigur die Requisiten zureicht und gelegentlich einen Statisten macht; denn mir scheint alles auf einen Solotanz angelegt zu sehn.

Ich gehe zum zweiten Blatt. Wenn auf dem ersten die Künstlerin uns reich und lebensvoll, üppig, beweglich, graciös, wellenhaft und fließend erschien, so sehen wir hier, in dem traurigen lemurischen Reiche, von allem das Gegentheil. Sie hält sich zwar auf einem Fuße, allein sie drückt den andern an den Schenkel des erstern, als wenn er einen Halt suchte. Die linke Hand stützt sich auf die Hüste, als wenn sie für sich selbst nicht Krast genug hätte; man sindet hier die unästhetische Kreuzessorm, die Glieder gehen im Zickzack, und zu dem wunderlichen Ausdruck nuß selbst der rechte ausgehobene Arm beitragen, der sich zu einer sonst graciös gewesenen Stellung in Bewegung setzt. Der Standsuß, der ausgestützte Arm, das angeschlossene Knie, alles giebt den Ausdruck des Stationären, des Beweglich-Undeweglichen — ein wahres Bild der traurigen Lemuren, denen noch so viel Musteln und Sehnen übrig bleiben, daß sie sich kümmerlich bewegen können, damit sie nicht ganz als durchsichtige Gerippe erscheinen und zusammenstürzen.

Aber auch in diefem widerwärtigen Buftande muß die Künftlerin auf

ihr gegenwärtiges Publicum noch immer belebend, noch immer anziehend und kunstreich wirken. Das Verlangen der herbeieisenden Menge, der Beifall, den die ruhig Zuschauenden ihr widmen, sind hier in zwei Halbsgespenstern sehr köstlich symbolisirt. Sowohl jede Figur für sich als alle drei zusammen componiren vortrefslich und wirken in Einem Sinne zu Einem Ausdruck. Was ist aber dieser Sinn, was ist dieser Ausdruck?

Die göttliche Kunst, welche alles zu veredeln und zu erhöhen weiß, mag auch das Widerwärtige, das Abscheuliche nicht ablehnen. Sben hier will sie ihr Majestätsrecht gewaltig ausüben; aber sie hat nur Sinen Weg, dieß zu leisten: sie wird nicht Herr vom Häßlichen, als wenn sie es komisch behandelt; wie denn ja Zeuris sich über seine eigene, ins Häßlichste gebildete Hecuba zu Tode gelacht haben soll.

Eine Künstlerin, wie diese war, mußte sich bei ihrem Leben in alle Formen zu schmiegen, alle Rollen auszusühren wissen, und jedem ist aus Erfahrung bekannt, daß uns die komischen und neckischen Exhibitionen solcher Talente oft mehr aus dem Stegreise ergößen, als die ernsten und würdigen, bei großen Anstalten und Anstrengungen.

Bekleibe man dieses gegenwärtige lemurische Scheufal mit weiblich jugendlicher Muskelfülle, man überziehe sie mit einer blendenden Haut, man statte sie mit einem schicklichen Gewand aus, welches jeder geschmackvolle Künstler unserer Tage ohne Anstrengung aussühren kann, so wird man eine von den komischen Posituren sehen, mit denen uns Harlesin und Colombine unser Leben lang zu ergözen wußten. Versahre man auf dieselbe Weise mit den beiden Nebensiguren, und man wird sinden, daß hier der Böbel gemeint seh, der am meisten von solcherlei Vorstellungen angeszogen wird.

Es seh mir verziehen, daß ich hier weitläuftiger, als vielleicht nöthig wäre, geworden; aber nicht jeder würde mir gleich auf den ersten Anblick diesen antiken humoristischen Geniestreich zugeben, durch dessen Zauberkraft zwischen ein menschliches Schauspiel und ein geistiges Trauerspiel eine kemurische Posse, zwischen das Schöne und Erhabene ein Fratzenhaftes hineingebildet wird. Jedoch gestehe ich gern, daß ich nicht leicht etwas Bewundernswürdigeres sinde, als das ästhetische Zusammenstellen dieser drei Zustände, welche alles enthalten, was der Mensch über seine Gegenwart und Zukunft wissen, fühlen, wähnen und glauben kann.

Das lette Bild, wie bas erste, spricht fich von felbst aus. Charon

hat die Künstlerin in das Land der Schatten hinübergeführt, und schon blickt er zurück, wer allenfalls wieder abzuholen drüben stehen möchte. Eine den Todten günstige und daher auch ihr Berdienst in jenem Reiche des Bergessens bewahrende Gottheit blickt mit Gefallen auf ein entfaltetes Pergament, worauf wohl die Rollen verzeichnet stehen mögen, in welchen die Künstlerin ihr Leben über bewundert worden: denn wie man den Dichtern Denkmale setzte, wo zur Seite ihrer Gestalt die Namen der Tragödien verzeichnet waren, sollte der praktische Künstler sich nicht auch eines gleichen Borzugs erfreuen?

Befonders aber diefe Rünftlerin, Die, wie Orion feine Jagben, fo ihre Darftellungen bier fortsetzt und vollendet. Cerberus schweigt in ihrer Gegenwart; sie findet schon wieder neue Bewunderer, vielleicht schon ehe= malige, die ihr zu diesen verborgenen Regionen vorausgegangen. Gben fo wenig fehlt es ihr an einer Dienerin; auch bier folgt ihr eine nach, welche, die ehemaligen Functionen fortsetzend, den Shawl für die Berrin bereit hält. Wunderschön und bedeutend find diese Umgebungen gruppirt und disponirt, und doch machen sie, wie auf den vorigen Tafeln, bloß den Rahmen zu dem eigentlichen Bilde, zu der Geftalt, die hier, wie überall, entscheidend hervortritt. Gewaltsam erscheint sie hier, in einer Mänadischen Bewegung, welche wohl die letzte sehn mochte, womit eine folde Bachifche Darftellung beschloffen murbe, weil brüber binaus Berzerrung liegt. Die Rünftlerin scheint mitten burch ben Runftenthusiasmus, welcher sie auch hier begeistert, ben Unterschied zu fühlen bes gegenwär= tigen Zustandes gegen jenen, ben fie fo eben verlaffen hat. Stellung und Ausbruck find tragisch, und sie konnte bier eben so gut eine Berzweifelnde als eine vom Gott mächtig Begeifterte vorstellen. Wie sie auf bem erften Bilde die Zuschauer durch ein absichtliches Wegwenden zu neden schien, so ist sie hier wirklich abwesend; ihre Bewunderer stehen vor ihr, klatschen ihr entgegen, aber sie achtet ihrer nicht, aller Außenwelt entriidt, gang in sich felbst hineingeworfen. Und so schließt sie ihre Darstellung mit ben zwar stummen, aber pantomimisch genugsam deutlichen, wahrhaft beidnisch tragischen Gesinnungen, welche sie mit dem Achill ber Doussee theilt, daß es beffer fen, unter ben Lebendigen als Magt einer Rünftlerin ben Shawl nachzutragen, als unter ben Tobten für die Bortrefflichste zu gelten.

Sollte man mir ben Borwurf machen, bag ich zu viel aus biefen Bilbern herausläfe, fo will ich bie clausulam salutarem hier anhängen,

daß wenn man meinen Auffatz nicht als eine Erklärung zu jenen Bilbern wollte gelten lassen, man denfelben als ein Gedicht zu einem Gedicht anssehen möge, durch deren Wechselbetrachtung wohl ein neuer Genuß entspringen könnte.

Uebrigens will ich nicht in Abrede sehn, daß hinter dem sinnlich ästhetischen Borhange dieser Bilder noch etwas anderes verborgen sehn dürste, das den Augen des Künstlers und Liebhabers entrückt, von Altersthumskennern entdeckt, zu tieserer Belehrung dankbar von uns aufzusnehmen ist.

So vollkommen ich jedoch diese Werke dem Gedanken und der Ausstührung nach erkläre, so glaube ich doch Ursache zu haben an dem hohen Alterthum derselben zu zweifeln. Sollten sie von alten griechischen Cusmanern versertigt sehn, so müßten sie vor die Zeiten Alexanders gesetzt werden, wo die Kunst noch nicht zu dieser Leichtigkeit und Geschmeidigkeit in allen Theilen ausgebildet war. Betrachtet man die Eleganz der Hercuslanischen Tänzerin, so möchte man wohl jenen Künstlern auch diese neusgesundenen Arbeiten zutrauen, um so mehr, als unter jenen Bildern solche angetrossen werden, die in Absicht der Ersindung und Zusammenbildung, den gegenwärtigen wohl an die Seite gestellt werden können.

Die in dem Grabe gefundenen griechischen Wortfragmente scheinen mir nicht entscheidend zu beweisen, da die griechische Sprache den Römern so geläusig, in jenen Gegenden von Alters her einheimisch und wohl auch auf neueren Monumenten im Brauch war. Ja, ich gestehe es, jener lemurische Scherz will mir nicht ächt griechisch vorkommen, vielmehr möchte ich ihn in die Zeiten setzen, aus welchen die Philostrate ihre Halb = und Ganzfabeln, dichterische und rednerische Beschreibungen hergenommen.

# homers Apotheose.

Ein antifes Basrelief, gefunden in der Hälfte des siehzehnten Jahrhunderts zu Marino, auf den Gütern des Fürsten Colonna, in den Ruinen der Billa des Kaisers Claudius, zu unserer Zeit in dem Palast Colonna noch vorhanden, stellt den alten Homer dar, wie ihm göttliche Ehre bewiesen wird. Wir sind aufs neue ausmerksam darauf geworden durch einige Figuren dieser Borstellung, deren Abgüsse uns durch Freundeshand zugekommen.

Um sich den Sinn dessen, was wir zu sagen gedenken, sicherer zu entwickeln, betrachte man eine Abbildung von dem Florentiner Gallestruzzi, im Jahr 1656 gezeichnet und gestochen. Sie sindet sich in Kirchers Latium, bei der 80. Seite, und in Cupers Werke gleich zu Anfang; sie giebt uns einen hinreichenden Begriff von diesem wichtigen Alterthum; denn Gallestruzzi hatte für solche Nachbildungen genugsame Geschicklichkeit, welche dem Kunstliebhaber schon bekannt ist durch ähnliche nach Polidor radirte Blätter, z. B. den Untergang der Familie Niobe, nicht weniger durch die Kupser zu Agostini Gemme antiche figurate.

Da in einem problematischen Falle eines jeden Meinung sich nach Belieben ergehen darf, so wollen wir, ohne weitläuftige Wiederholung dessen, was hierüber bisher gedacht und gestritten worden, unsere Auslegung fürzlich vortragen. Und hierbei sondern wir, was nach prüsender Betrachtung des Bildes, nach Lesung der darüber vorhandenen Schriften völlig klar geworden, und was zu erörtern allenfalls noch übrig geblieben wäre.

Klar ift, mit beigefügten Worten bestimmt und ausgelegt, die vor einem abgeschlossenen Vorhangsgrunde, als in einem Heiligthum, abgebilbete göttliche Berehrung Homers auf dem untern Theile des Bilbes. Er

sitt, wie wir sonst den Zeus abgebildet sehen, auf einem Sessel, jedoch ohne Lehnen, die Füße auf einem Schemel ruhend, den Scepter in der Linken, eine Rolle in der Rechten. Die Rias und Odhsse knieen fromm an seiner Seite, hinter ihm Eumelia, die ihn bekränzt, Kronos zwei Rollen in Händen; unter dem Schemel sind die Mäuslein nicht vergessen; Mythos als bekränzter Opferknade mit Gießgefäß und Schale; ein gebuckelter Stier im Hintergrunde; Historia streut Weihrauch auf den Altar; Poesis hält ein paar Fackeln freudig in die Höhe; Tragödia, alt und würdig, Comödia, jung und anmuthig, heben ihre rechte Hand begrüßend auf, alle vier gleichsam im Vorschreiten gebildet; hinter ihnen eine Turba stehend, aufmerksam, deren einzelne Figuren mehr durch die Inschriften, als durch Gestalt und Beiwesen erklärt werden; und wo man Buchstaben und Schrift sieht, läßt man sich wohl das übrige gefallen.

Aber von oben herunter darf man, auch ohne Namen und Inschrift, die Vorstellung nicht weniger für klar halten.

Auf der Höhe des Berges Zeus sitzend, den Zepter in der Hand, den Abler zu Füßen; Mnemospne hat eben von ihm die Erlandniß zur Bergötterung ihres Lieblings erhalten: er, mit rückwärts über die Schulter ihr zugewandtem Gesicht, scheint mit göttlicher Gleichgültigkeit den Antrag bejaht zu haben; die Mutter alles Dichtens aber, im Begriff sich zu entsernen, schaut ihn mit auf die Hüfte gestütztem rechtem Arm, gleichsalls über die Schulter an, als wenn sie ihm nicht besonders dankte für das, was sich von selbst verstehe.

Eine jüngere Muse, kindlich munter hinabspringend, verkündet's freusig ihren sieben Schwestern, welche, auf den beiden mittleren Planen sitzend und stehend, mit dem, was oben vorging, beschäftigt scheinen. Sodann erblickt man eine Höhle, daselbst Apollo Musagetes in herkömmlich langem Sängerkleide, welcher ruhig ausmerksam da steht, neben ihm Bogen und Pfeile über ein glockenförmiges Gefäß gelehnt.

So weit nun können wir uns für aufgeklärt halten und stimmen mit den bisherigen Auslegern meistentheils hierin überein. Bon oben herein wird nämlich das göttliche Patent ertheilt und den beiden mittleren Reihen publicirt; das unterste vierte, von uns schon beschriebene Feld aber stellt die wirkliche, obgleich poetisch=symbolische Verleihung der zugestandenen hohen Ehre dar.

Problematisch bleiben uns jedoch noch zwei Figuren in dem rechten

Winkel ber zweiten Reihe von unten. Auf einem Biedestal steht eine Figur, gleichsam als Statue eines mit gewöhnlichem Unterkleid und vierzipfeligem Mantel angethanen Mannes von mittlerem Alter; Füße und Hände sind nacht; in der Nechten hält er eine Papierz oder Pergamentzvolle und über seinem Haupte zeigt sich der obere Theil eines Dreifußes, dessen Gestell jedoch, ganz gegen die Eigenthümlichkeit einer solchen Masschine, bis zu den Füßen des Mannes heruntergeht.

Die früheren Erklärungen biefer Figur können in einigen biefem Gegenstand gewidmeten Schriften nachgelesen werden; wir aber behaupten, es sen die Abbildung eines Dichters, der sich einen Dreisuß durch ein Werk, wahrscheinlich zu Ehren Homers, gewonnen, und zum Andenken dieser für ihn so wichtigen Begebenheit sich hier als den Widmenden vorstellen lasse.

### Roma sotterranea di Antonio Bosio Romano.

Borgemelbetes Buch schlugen wir nach, um zu erfahren, in wiesern bie persönliche Gestalt bes Widmenden oder sonst Betheiligten mit in die bilblichen Darstellungen eingreife, welche sowohl an Sarkophagen als an Grabeswänden plastisch und malerisch uns aufbewahrt sind.

Eben so wie wir bei den römisch = heidnischen Gräbern gesehen haben, finden sich Halbsiguren mit beiden Armen, entweder allein oder zu zweien, Mann und Frau, Bater und Sohn, sodann auch, nach alter heidnischer Beise an Familientischen mit besonders großen Beingefäßen.

Mit ausgestreckten Armen, als Betende, kommen besonders Frauen vielfach vor, meist allein, sodann aber auch mit Afsikenten.

Bielleicht sind sie auch als Mithandelnde in den biblischen Geschichten dargestellt, als Theilnehmende an den heilsamen Bundern, wie denn hie und da knieende und dankende Figuren vorkommen. Offenbar aber sind sie persönlich als widmende vorgestellt in kleinen Manns= und Frauens= siguren zu Christi Füßen, der auf einem Berge steht, aus welchem die vier paradiesischen Quellen entspringen. Dergleichen sind zu sehen Seite 67. 69. 75. 85 und 87.

Gleichfalls offenbar kommen sie als Handwerker und Arbeitenbe vor, am oftesten als Cavatori, als Grabhöhlengräber, welche wahrscheinlich als Handarbeiter mitunter zugleich Architekten waren; wie man aus den kunstzgemäß ausgehauenen Grabgewölben gar wohl zu erkennen hat. Mag nun sepn, daß sie sich selbst auch ihre Grabhöhlen aushöhlten, und nicht allein andern, sondern auch sich und den Ihrigen diesen frommen Dienst leisten wollten, oder daß ihnen aus sonst einer Ursache erlaubt gewesen sich dieses Denkmal in fremden Grabwohnungen zu stiften: genug, sie erscheisnen mit Piken, Hacken und Schaufeln, und die Lampe sehlt nicht.

Bebenken wir nun, wie groß die Innung dieser Cavatori nuß gewesen seyn, da sie benn doch immersort als Bewohner und Erbauer dieser unterirdischen Stadt anzusehen sind; ferner daß sie mit Architekten, Bildhauern, Malern in fortwährender thätiger Berührung blieben: so überzeugt man sich leicht, daß das Handwerk, welches nur für die Totten lebte, sich den Borzug der Erinnerung vor den übrigen Lebendigen wohl anmaßen durste. Wir bemerken deßhalb nur im Borübergehen und ohne Gewicht darauf zu legen, daß vielleicht hie und da ein Musiker, ein Fischer, ein Gärtner auch wohl auf seine Berson und sein Geschäft habe anspielen lassen.

# Bwei antike weibliche Liguren,

welche, in ihrem vollkommenen Zustand, nicht gar einen römischen Palm hoch mögen gewesen sehn, gegenwärtig des Kopses und des untern Theils der Füße ermangelnd, von gebranntem Thon, in meinem Besitz. Bon diesen wurden Zeichnungen nach Rom an die dortigen Alterthumsforscher gesendet mit nachstehendem Aufsat:

Die beiden Zeichnungen mit schwarzer Kreide sind Nachbildungen von zwei, wie man sieht, sehr beschädigten antiken Ueberbleibseln, aus gesbranntem Thon, beinahe völlig Relief, von gleicher Größe, aber ursprünglich schon nur zur Hälfte gebildet, indem die Rückseite sehlt, wie sie denn scheinen in die Wand eingemauert gewesen zu sehn. Sie stellen Frauen vor in anständiger Kleidung, die Gewänder von gutem Styl. Die eine hält ein Thierchen im Arm, welches man mit einiger Ausmerksamkeit für ein Ferkelchen erkennt, und wenn sie es als ein Lieblingshündehen behandelt, so hat die andere ein gleiches Geschöpf bei den Hinterbeinen gesaßt und läst es vor sich herunterhängen, wodurch schon eher die Vermuthung erregt wird, es sehen diese Thiere zu irgend einem Opfersest ausgesaßt.

Nun ist bekannt, daß bei den der Ceres geweihten Festen auch Saugschweinchen vorkamen, und man konnte, daß diese beiden Figuren auf solche Umstände und Gelegenheiten hindeuten, wohl den Gedanken fassen.

Herr Baron von Stackelberg hat sich hierüber näher geäußert, indem er die Erfahrung mittheilte, daß wenn wirklich Ferkelchen der Göttin dars gebracht wurden, wohl auch solche von unvermögenderen Personen im Bilde möchten angenommen worden sehn. Ja er bezeugte, daß man in Griechenland Reste von solchen Fabriken entdeckt habe, wo noch dergleischen fertige Botivbilder mit ihren Formen sehen gesunden worden.

Ich erinnere mich nicht im Alterthum einer ähnlichen Vorstellung,

außer daß ich glaube, es seh auf dem braunschweigischen berühmten Ongegefäße die erste darbringende Figur gleichfalls mit einem Schweinchen, welches sie an den Hinterfüßen trägt, vorgestellt.

Die römischen verbundenen Alterthumskenner werden sich, bei ihrer weiten Umficht, wohl noch manchen andern Falls erinnern und uns darüber aufzuklären wissen. Ich bitte nur um Berzeihung, wenn ich Käuze nach Athen zu tragen mir dießmal follte angemaßt haben.

Ein brittes Blatt, welches ich beifüge, ist eine Durchzeichnung nach einem Pompejanischen Gemälde. Mir scheint es eine sestliche Tragbahre zu sehn aus irgend einem Feierzuge, wo die Handwerker nach ihren Hauptsabtheilungen ausgetreten. Hier sind die Holzarbeiter vorgestellt, wo sich sowohl der gewöhnliche Tischer, der Brettspalter, als der Bildschnitzer hervorthun. Die auf dem Boden liegende Figur mag ich mir als ein unvollendetes Schnizwerk einer menschlichen Gestalt vorstellen; der hinterwärts gestreckte linke Arm möchte noch nicht eingerichtet sehn; der über dem Kopf hervorragende Stift ist vielleicht zu dessen Befestigung bestimmt. Der über dem Körper stehende nachdenkende Künstler hat irgend ein schneisdendes Instrument zu seinen Zwecken in der Hand. Es kommt nun darauf an, ob ersahrene Kenner unter den vielen festlichen Auszigen des Altersthums eine solche Art Handlung auffinden werden oder schon ausgesunden haben.

In der neuern Zeit ergab sich etwas ähnliches, daß in einer nordsamerikanischen Stadt, ich glaube Boston, die Handwerker mit großem Festapparat vor einigen Jahren einen solchen Umzug durchgeführt.

# Reizmittel in der bildenden Runft.

Wenn wir uns genau beobachten, so sinden wir daß Bildwerke uns vorzüglich nach Maßgabe der vorgestellten Bewegung interessiren. Einzelne ruhige Statuen können uns durch hohe Schönheit sesseln, in der Malerei leistet dasselbe Aussührung und Brunk: aber zuletzt schreitet doch der Bildhauer zur Bewegung vor, wie im Laokoon und der neapolitanischen Gruppe des Stiers; Canova dis zur Bernichtung des Lichas und der Erdrückung des Centauren. Diese folgereiche Betrachtung deuten wir nur an, um überzugehen zu Bemerkungen über die Schlange als Reizmittel in der bildenden Kunst.

Hiezu geben uns die Abguffe der Stoschischen Sammlung Gelegenheit. Dhne weiteres zählen wir die Beispiele her:

- 1) Ein Abler; er steht auf dem rechten Fuße, um den sich eine Schlange gewiselt hat, deren oberer Theil drohend hinter dem linken Flügel hervorragt; der edle Bogel schant nach derselben Seite und hat auch die linke Klaue aufgehoben im Bertheidigungszustand. Ein köstlicher Gedanke und vollkommene Composition.
- 2) Eine geistreiche Darstellung, eine Art von Parodie auf die erste. Ein Hahn, so anmaßlich als ihn die Alten darzustellen pflegen, tritt mit dem linken Fuße auf den Schwanz einer Schlange, die sich parallel mit ihm als Gegnerin drohend emporhebt. Er scheint nicht im mindesten von der Gefahr gerührt, sondern trott dem Gegner mit geschwollenem Kannn.
- 3) Ein Storch, der sich niederbückend eine kleinere Schlange zu fassen, zu verschlingen bereitet, wo also dieß Gewürm nur als Nahrungs-mittel Appetit und Bewegung erregt.
  - 4) Ein Stier im vollen Lauf, gleichsam fliebend; mitten von ber

Erbe erhebt fich eine Schlange seine Weichen bedrohend. Köstlich gedacht und allerliebst ausgeführt.

5) Ein uralt griechischer geschnittener Stein in meinem Besty. Ein gehelmter Held, bessen Schild an der Seite steht, bessen rechter Fuß von einer Schlange umwunden ist, beugt sich, um sie zu fassen, sich von ihr zu befreien.

Alterthumsforscher wollten hierin den Hercules sehen, welcher wohl auch gerüftet vorgestellt würde, ehe er den Nemeischen Löwen erlegt und sich alsdann halbnackt als kunftgemäßer Gegenstand dem bildenden Künstler darbot.

Unter ben mir bekannten Gemmen findet fich diefer, oder ein ahn- licher Gegenstand nicht behandelt.

6) Das Höchste dieser Art möchte benn wohl der Laokoon sehn, wo zwei Schlangen sich mit drei Menschengestalten herumkämpfen; jedoch wäre über ein so allgemein Bekanntes wohl nichts weiter hinzuzusügen.

# Tischbeins Beichnungen

bes Ammazzaments ber Schweine in Rom.

Tischbein, ber sich viel mit Betrachtung von Thieren, ihrer Gestalt, ihrer Eigenheiten, ihrer Bewegungen abgab, hat uns immer viel von dem Ammazzament der Schweine, von einem allgemeinen Schweinemord, zu erzählen gewußt, der in den Ruinen jenes Tempels vorgehe, die am Ende der Bia Sacra wegen der schönen Basreliefs berühmt sind, den Einfluß der Minerva auf weibliche Arbeiten sehr anmuthig darstellend.

In die Höhlungen und Gewölbe dieses zusammengestürzten Gebäudes werden zur Winterszeit in großen Heerden vom Lande herein schwarze wildartige Schweine getrieben und daselbst an die Kaufsustigen nicht etwa lebendig, sondern todt überlassen. Das Geschäft aber wird folgendermaßen betrieben.

Der Nömer darf sich mit Schweinschlachten nicht abgeben; wer aber das Blut, welches bei dem Schlachten verloren ginge, auch nicht entbehren will, verfügt sich dorthin und feilscht um eines der in jenen Räumen zusammengedrängten Schweine. Ift man des Handels einig, so wirft sich einer der wild genug anzuschauenden Heerdebesitzer mit Gewalt über das Thier, stößt ihm einen starken, spizen, oben umgebogenen und gleichsam zum Handzriff gekrümmten Drath ins Herz, und drillt ihn so lange darin herum, die das Thier kraftlos niederfällt und sein Leben aushaucht. Hierbei wird min kein Tropfen Bluts vergossen; es gerinnt im Innern, und der Känser schaftl es mit allem innern und äußern Zubehör vergnügt nach Hause.

Daß eine solche Operation nicht ohne Kampf sich entwickele, läßt sich benken: ber einzelne kräftige Mann, ber sich über ein solches wildstarkes

Thier hinwirft, es beim Ohre faßt, zur Erbe niederdrückt, die Stelle des Herzens sucht, und den tödtlichen Drath einstößt, hat gar manchen Widerstand, Gegenwirkung und Zufälle zu erwarten. Er wird oft selbst niedergerissen und zertreten, und seine Beute entspringt ihm; die Jagd geht von neuem an, und weil mehr als Ein Handel der Art zu gleicher Zeit im Gange ist, so entsteht ein vielsacher Tunnult in den theils zusammen-hängenden, theils durch Latten und Pfahlwerk abgesonderten Gewölben, welcher mit dem entsetzlichsten, scharftönenden und grunzenden Zetergeschrei die Ohren beleidigt, so wie das Auge von dem wüsten Getümmel im innersten verletzt wird.

Freilich ist es einem humoristischen Künftlerauge, wie Tischbein besaß, nicht zu verargen, wenn es sich an dem Gewühl, den Sprüngen, an der Unordnung des Rennens und Stürzens, der heftigsten Gewalt wilder Thierheit und dem ohnmächtigen Dahinsinken entseelter Leichname zu ergößen Lust sinder. Es sind noch die flüchtigsten Federzeichnungen hiervon übrig, wo eine geübte Künstlerhand, als wetteisernd mit einem wilden unsaßlichen Getümmel, sich auf dem Papier mit gutem Humor zu ergeben scheint.

#### Dange.

Eine wohlgegliederte weibliche Geftalt liegt nacht, ben Rücken uns zukehrend, uns über die rechte Schulter auschauend, auf einem wohlgepolsterten, anständigen Rubebette; ihr rechter Urm ist aufgehoben, der Zeigefinger beutet, man weiß nicht recht worauf. Rechts vom Zuschauer, in der Höhe, zieht aus der Ede eine Wolke heran, welche auf ihrem Wege Goldstücke spendet, beren einen Theil die alte Wärterin andächtig in einem Beden auffängt. hinter bem Lager, zu ben Füßen ber Schönen, tritt ein Genius beran; er hat auch ein paar begeistete Goldstücke aufgefangen und scheint sie bem Dertchen näher bringen zu wollen, wohin sie fich eigentlich sehnen. Nun bemerkt man erst wohin die Schöne beutet. Ein in Karnatidenform ben Bettvorhang tragender, zwar anftändig drapirter, boch genugsam kenntlicher Priap ist es, auf welchen sie hinweist, um uns anzuzeigen wovon eigentlich die Rede seh. Gine Rose hat sie im Saar steden, ein paar andere liegen schon unten auf bem Jugbankchen und neben dem Nachtgeschirr, das, wie auch der sichtbare Theil des Bettgeftelles, von goldenen Zierrathen glänzt.

Das muß man beisammen sehen, mit welchem Geschmad und Geschick ber geübteste Binsel, allen Forderungen der Maler- und Farbenkunst genugthuend, dieses Bildchen ausgesertigt hat. Man stellt es gern kurz nach
Baul Beronese; es mag's ein Benetianer oder auch ein Niederländer gemalt haben. Freilich unsern Meistern, welche sich mit trauernden Königspaaren beschäftigen, ist dergleichen ein Aergerniß und den Schülern, die
sich in heiligen Familien wohlgesallen, gewiß eine Thorheit. Glücklicherweise ist das Bildchen gut erhalten und beweist überall einen markigen
Binsel.

# Beispiele symbolischer Behandlung.

Folgendes sind Beispiele von demjenigen, was die Kunst nur auf ihrer höchsten Stuse erreichen kann, von der Symbolik, die zugleich sinnsliche Darstellung ist: und zwar sollte dieser hohe Gewinn einem jeden geistzeichen Menschen sihlbar und einsichtlich sehn; denn hier bestrebte sich die Darstellung des möglichsten Lakonismus.

### Diana und Aftaon.

Aus der Ferne schaut ein junger Jäger unter einem durchbrochenen Felsbogen ein nacktes weibliches dämenisches Wesen von der größten Schönbeit. Schon ist er herbeigeeilt, hat sie lüstern in der Nähe beschaut; sie besprengt ihn mit zauberischem Wasser, er nimmt sogleich die Sirschnatur an. Einer seiner getreuen Hunde ist schon an ihm ausgesprungen und hat sich im Schenkel eingebissen; auf der andern Seite ist er von einem zweiten heranstürmenden bedroht, und indem er sich mit seinem ausgehobenen Krummstade zu wehren trachtet, wird er durch die aussprossenden Geweihe am Zuschlagen gehindert.

Wer dieses Bild zu schauen das Glück hat, möge von dem hohen Sinne besselben durchbrungen werben.

Ein zweites:

## Iphigenia in Aulis,

anch erst neuerlich ausgegraben, wird uns durch Reisende mitgetheilt.

Im Mittelgrunde tragen zwei Opferdiener die ohnmächtige Jungfrau gegen eine Statue der Artemis. Links vom Zuschauer eilt der behende,

in seinen Mantel sich verhüllende Agamennon davon. An der rechten erscheint Kalchas mit entblößtem Stahl, dem Bater mit dem Blid, der Tochter mit der Schärfe drohend.

Hier stellt sich noch reiner, in einfacher Handlung, die Absicht hin, nur das Nothwendigste dieses ungeheuern Ereignisses vor die Augen zu bringen, und zwar so, daß es durch Mannichsaltigkeit der Charaktere, durch symmetrische wohlgefällige Stellung, und durch Farbengebung ein angenehmes Wandbild erzwecken mag.

## Rembrandt der Denker.

Auf dem Bilde, der gute Samariter (Bartsch Nr. 90), sieht man vorn ein Pserd fast ganz von der Seite; ein Page hält es am Zaum. Hinter dem Pserde hebt ein Hausknecht den Verwundeten so eben herab, um ihn ins Haus zu tragen, in welches eine Treppe durch einen Balkon hineinführt. Unter der Thüre sieht man den wohlgekleideten Samaritaner, welcher dem Wirth einiges Geld gegeben hat, und ihm den armen Verwundeten ernstlich empsiehlt. Gegen den linken Nand zu sieht man aus einem Fenster einen jungen Mann herausblicken, mit einer durch eine Feder verzierten Mitze. Zur Nechten, auf geregeltem Grund, sieht man einen Brunnen, aus welchem eine Fran das Wasser zieht.

Dieses Blatt ist eines ber schönften des Rembrandt'schen Werkes; es scheint mit der größten Sorgfalt gestochen zu sehn, und ungeachtet aller Sorgfalt ist die Nadel sehr leicht.

Die Aufmerkfamkeit des vortrefslichen Longhi hat besonders der Alte unter der Thüre sich aufgezogen, indem er sagt: "Mit Stillschweigen kann ich nicht vorübergehen das Blatt vom Samaritaner, wo Nembrandt den guten Alten unter der Thüre in solcher Stellung gezeichnet hat, wie sie demjenigen eigen ist, der gewöhnlich zittert, so daß er durch die Verbindung der Erimerungen wirklich zu zittern scheint, welches sein anderer Maler, weder vor ihm noch nach ihm, durch seine Kunst erlangen konnte."

Wir setzen die Bemerkungen über dieses wichtige Blatt weiter fort: Auffallend ist es, daß der Verwundete, auftatt sich dem Knechte, der

ihn forttragen will, hinzugeben, sich milhselig mit gefalteten Händen und aufgehobenem Hanpte nach der linken Seite wendet, und jenen jungen Mann mit dem Federhute, welcher eher kalt und untheilnehmend, als trotig zum Fenster heraussieht, um Barmherzigkeit anzuslehen scheint. Durch diese Wendung wird er dem, der ihn eben auf die Schulter gesnommen, doppelt lästig; man sieht's diesem am Gesicht an, daß die Last ihm verdrießlich ist. Wir sind für uns überzeugt, daß er in jenem trotigen Jüngling den Käuberhauptmann derjenigen Bande wieder erkennt, die ihn vor kurzem beraubt hat, und daß ihn in dem Augenblicke die Angst übersfällt, man bringe ihn in eine Käuberherberge, der Samariter seh auch verschworen ihn zu verderben. Genug, er sindet sich in dem verzweislungssvollsten Zustand der Schwäche und Hülflosigkeit.

Betrachten wir nun die Gesichter der sechs hier aufgestellten Personen, so sieht man die Physiognomie des Samariters gar nicht, nur wenig von dem Profil des Pagen, der das Pferd hält. Der Knecht, durch die körperliche Last beschwert, hat ein verdrießlich angestrengtes Gesicht und einen geschlossenen Mund, der arme Verwundete den vollkommensten Ausedruck der Hülflosigkeit. Höchst trefslich, gutmüthig und vertrauenswerth ist die Physiognomie des Alten, contrastirend mit unserem Känberhauptsmann in der Ecke, welcher eine verschlossene und entschlossene Sinnesweise ausdrückt.

# Georg Friedrich Schmidt,

geboren Berlin 1712, abgegangen baselbst 1775.

Der Künstler, bessen Talent wir zu schätzen unternehmen, ift einer ber größten, bessen sich die Kupferstecherkunst zu rühmen hat; er wußte die genaueste Reinlichkeit und zugleich die Festigkeit des Grabstichels mit einer Bewegung, einer Behandlung zu verbinden, welche sowohl kühn als abwechselnd und manchmal mit Willen unzusammenhängend war, immer aber vom höchsten Geschmack und Wissen.

Bon dem regelmäßigen Schnitt, worin er den ernstesten Chalkographen nacheiserte, ging er nach Belieben zur freien Behandlung über, indem er sich jenes spielenden Punktirens der geistreichsten Radirkünstler bediente, und das Urtheil ungewiß ließ, ob er sich in einer oder der andern Art vorzüglicher bewiesen habe. Doch es ist kein Wunder, daß er sich in diesen einander so entgegengesetzten Arten des Stiches vollkommen gleich erwiesen, da ihm die gefühlteste Kenntniß der Zeichnung und des Hellstunkels, die seinste Beurtheilung und ein unbegränzter Geist beständig zum Führer dienten.

In der ersten Art zog er vor Porträte zu behandeln, ob er gleich auch einige geschichtliche Gegenstände gestochen hat, und alles was er gestochen, vorzüglich ist. Aber jenes Porträt von Latour, welches dieser Maler von sich selbst gesertigt hatte, ist bewundernswürdig durch die Borzüge, welche in allen übrigen sich sinden, mehr aber durch die Seele und die freie Heiterkeit, die in diesem Gesichte so glücklich ausgedrückt sind. Sehr schwin ist auch das Bildniß von Mounsen und außerordentlich die der Grasen Rasumowskh und Esterhazy. Auch die Kaiserin von Rußland,

Elisabeth, gemalt von Tocqué, ist vorzüglich, wo besonders die Beiwerke mit erstaunender Meisterschaft behandelt sind. Nicht weniger schätzenswerth ist das Porträt von Mignard nach Nigaud; welches ich jedoch nicht, wie andere wollen, für sein Hauptstück halte.

In der zweiten Art behandelt er eben so gut Porträte als historische Borstellungen, worunter einige von eigener Erfindung sind, die ihm zu großem Lobe gereichen.

Er ahmte, doch nicht knechtisch, die weise malerische Unordnung Rembrandts und Castiglione's nach, und wußte sich sehr oft mit der kalten Nadel der geistreichen und bezaubernden Leichtigkeit des Stefano della Bella anzunähern. Bei ihm ist alles Wissen, alles Feuer, und was vielmehr bedeuten will, alles der Wahrheit Stempel.

Man kann von diesem wundersamen Manne sagen, daß zwei der trefflichsten Stecher in ihm verbunden sehen. Wie er auch irgend die Kunstart eines andern nachahmt, tritt er immer, von seinem außerordentslichen Geiste begleitet, als Driginal wieder hervor.

Hätte er die Geschichte im großen Sinne, wie das Porträt behandelt, und hätte ihn die Uebersülle seines Geistes nicht manchmal irre geleitet, fo könnte er die oberste Stelle in unserer Kunst erreichen. Ift ihm dieß nicht gelungen, so bleibt er doch, wie gesagt, einer der trefslichsten Meister und der ersahrenste Stecher.

Wer seine schönen Kupferstiche zu Rathe zieht, wird von vielen Seiten in seiner Profession gewinnen.

Uebersett aus ber Calcographia da Giuseppe Longhi, Milano 1830. Vol. pag. 185.

## Vortheile,

bie ein junger Maler haben könnte, ber sich zuerst bei einem Bildhauer in bie Lehre gabe.

#### 1797.

Der sogenannte Historienmaler hat in hinsicht bes Gegenstandes mit dem Bildhauer einerlei Interesse. Er soll den Menschen kennen lernen, um ihn dereinst in bedeutenden Augenblicken darzustellen.

Beim Bildhauer lernt er Proportion, Anatomie und Formen, wenn er sich auch nur unter bessen Anleitung im Zeichnen übte; allein er findet auch Unterricht im Modelliren, welches ihm fünftig bei feiner Runft vom größten Ruten fenn wird. Denn wie ber Maler es mit ber Richtigkeit seiner Theile oft nicht so genau nimmt, so pflegt er auch nur die eine Seite ber Erscheinung zu betrachten: beim Modelliren bingegen, befonders bes Runden, lernt er ben förperlichen Werth bes Inhalts schätzen; er lernt die einzelnen Theile nicht nach bem auffuchen, was sie scheinen, sondern nach dem, was sie sind; er wird auf die ungahligen kleinen Bertiefungen und Erhöhungen aufmerksam, die über die Oberfläche des Körpers gleichsam ausgefäet find, und bie er bei einem einfachen malerischen Lichte nicht einmal bemerken kann. Er lernt fowohl ben Gliebermann brapiren und die rechten Falten aussuchen, als auch fich felbst die feststehenden Figuren von Thon modelliren, um feine Gewänder darüber zu legen und fein Bild banach auszuführen. Er lernt die vielen Gulfsmittel kennen, die nöthig find um etwas Gutes bervorzubringen, und eine folche Anleitung wird ihm nüten, daß er, wenn sein Genie irgend hinreicht, wahr und richtig, ja zuletzt vollendet werden kann. Denn seinen Gemälden wird die Basis nicht sehlen, und wenn er von Einem Punkte mit dem Bildshauer ausgeht, so wird er nicht, wie es öfters geschieht, sich nur desto weiter zurücksühlen, je weiter er vorwärts kommt; besonders wird er die Richtigkeit dieser Grundsätze einsehen, wenn ihn sein Geschiek nach Rom führen sollte.

## Bu malende Wegenftande.

Nachdem ich über vieles gleichgültig geworden, betrübt es mich noch immer, und in der neuesten Zeit sehr oft, wenn ich des bildenden Künstlers Talent und Fleiß auf ungünstige, widerstrebende Gegenstände verwendet sehe; daher kann ich mich nicht enthalten von Zeit zu Zeit auf einiges Bortheilhafte hinzudeuten.

Eine so zarte wie einfache Darstellung gäbe jene jugendlich-unverdorbene reise Jungfrau Thisbe, die an der gesprungenen Wand horcht. Wer den Gesichtsausdruck und das Behagen eines blühenden, in Liebe befangenen Mädchens, dem Ort und Stelle einer Zusammenkunft ins Ohr geraunt wird, vollkommen darzustellen wüßte, sollte gepriesen werden.

Nun aber zum Heiligsten überzugehen, wüßte ich in dem ganzen Evangesium keinen höhern und ausdrucksvollern Gegenstand als Christus, der, leicht über das Meer wandelnd, dem sinkenden Petrus zu Hülfe tritt. Die göttliche und menschliche Natur des Ersöfers ist in keinem andern Falle den Sinnen, und so identisch darzustellen, ja der ganze Sinn der christlichen Religion nicht besser mit wenigem auszudrücken. Das leberenatürliche, das dem Natürlichen auf eine übernatürlich-natürliche Weise zu Hülfe kommt, und deshalb das augenblickliche Anerkennen der Schisser und Fischer, daß der Sohn Gottes bei ihnen gegenwärtig sey, hervorrust, ist selten gemalt worden, so wie es zugleich sür den lebenden Künstler von großem Vortheil ist, daß es Raphael nicht unternommen; denn mit ihm zu ringen ist so gefährlich als mit Phanuel. (1. B. Mos. XXXII.)

# Meber den sogenannten Dilettantismus

ober

### die praftische Liebhaberei in den Rünften.

1799.

#### Cinleitendes und Allgemeines.

Die Italiäner nennen jeden Künftler Maestro.

Wenn sie einen sehen, der eine Kunst übt ohne davon Profession zu machen, sagen sie: Si diletta. Die hösliche Zufriedenheit und Verwuns derung womit sie sich ausdrücken, zeigt dabei ihre Gesinnungen an.

Das Wort Dilettante findet sich nicht in der ältern italiänischen Sprache. Kein Wörterbuch hat es, auch nicht die Erusca.

Bei Jagemann allein findet sich's. Nach ihm bedeutet es einen Liebhaber der Künste, der nicht allein betrachten und genießen, sondern auch an ihrer Ausübung Theil nehmen will.

Spuren der ältern Zeiten.

Spuren nach Wiederauflebung der Künste.

Große Verbreitung in ber neuern Zeit.

Urfache bavon.

Runftübungen geben als ein Haupterforderniß in die Erziehung über.

Indem wir von Dilettanten sprechen, so wird der Fall ausgenommen, daß einer mit wirklichem Künstlertalent geboren wäre, aber durch Umstände wäre gehindert worden es als Künstler zu excoliren.

Wir sprechen bloß von denen, welche, ohne ein befonderes Talent zu dieser

ober jener Runft zu besitzen, bloß ben allgemeinen Nachahmungstrieb bei sich walten lassen.

Ueber bas beutsche Wort pfuschen.

Ableitung beffelben.

Ein fpater erfundenes Wort.

Bezieht sich auf Handwerk.

Es setzt voraus, daß irgend eine Fertigkeit nach Regeln gelernt, auf die bestimmteste Weise nach der Vorschrift und unter dem Schutze des Gesiebes ausgesibt werde.

Einrichtungen ber Innungen, vorzüglich in Deutschland.

Die verschiedenen Nationen haben kein eigentlich Wort dafür.

Anführung ber Ausbrücke.

Der Dilettant verhalt fich zur Runft, wie ber Pfufcher zum Sandwerk.

Man barf bei der Kunft voraussetzen, daß sie gleichsalls nach Regeln erlernt und gesetzlich ausgeübt werden müsse, obgleich diese Regeln nicht wie die eines Handwerks durchaus anerkannt und die Gesetze der sogenannten freien Künste nur geistig und nicht bürgerlich sind.

Ableitung ber Pfuscherei.

Gewinn.

Der Dilettantismus wird abgeleitet.

Dilettant mit Ehre.

Rünftler verachtet.

Urfache.

Sicherheit eines ausgebreiteten Lebensgenusses ift gewöhnlich ber Grund aller empirischen Achtung.

Wir haben folche Sicherheitsmaximen, ohne es zu bemerken, in die Moral aufgenommen.

Beburt, Tapferfeit, Reichthum.

Undere Arten von Befit, ber Gicherheit bes Benuffes nach außen gewährt.

Genie und Talent haben zwar das innere Gewisse, stehen aber nach außen äußerst ungewiß.

Sie treffen nicht immer mit ben Bedingungen und Bedürfniffen ber Zeit zusammen.

In barbarifchen Zeiten werden fie als etwas Seltfames geschätzt.

Sie sind des Beifalls nicht gewiß.

Er muß erschlichen ober erbettelt werden.

Daher find diejenigen Künftler übler daran, die perfonlich um ben Beifall des Moments buhlen.

Rhapfoden, Schauspieler, Musici.

Künstler leben, außer einigen seltenen Fällen, in einer Art von freiwilliger Armuth.

Es leuchtete zu allen Zeiten ein, daß der Zustand in dem sich ber bildende Rünftler befindet, wünschenswerth und beneidenswerth seh.

Entstehen bes Dilettantismus.

Allgemein verbreitete, ich will nicht fagen Hochachtung der Künste, aber Bermischung mit der bürgerlichen Existenz und eine Art von Legitimation derselben.

Der Künftler wird geboren.

Er ift eine von ber Natur privilegirte Person.

Er ist genöthigt etwas auszuüben, das ihm nicht jeder gleich thun kann. Und doch kann er nicht allein gedacht werden.

Mochte auch nicht allein fenn.

Das Kunstwerk fordert die Menschen zum Genuß auf.

Und zu mehrerer Theilnahme baran.

Zum Genuß der Kunstwerke haben alle Menschen eine unfägliche Neigung. Der nähere Theilnehmer wäre der rechte Liebhaber, der lebhaft und voll genösse.

So stark wie andere, ja mehr als andere.

Weil er Ursache und Wirkung zugleich empfände.

Uebergang zum praktischen Dilettantismus.

Der Mensch erfährt und genießt nichts, ohne sogleich productiv zu werben.

Dieß ist die innerste Eigenschaft der menschlichen Natur. Ja man kann ohne Uebertreibung sagen, es seh die menschliche Natur selbst.

Unüberwindlicher Trieb dasselbige zu thun.

Nachahmungstrieb deutet gar nicht auf angeborenes Genie zu dieser Sache. Erfahrung an Kindern.

Sie werden durch alles in die Augen fallende Thätige gereizt.

Solbaten, Schauspieler, Seiltänzer.

Sie nehmen sich ein unerreichbares Ziel vor, bas sie durch geübte und verständige Alte haben erreichen sehen.

Ihre Mittel werben Zweck.

Rinderzwed.

Bloges Spiel.

Gelegenheit ihre Leibenschaft zu üben.

Wie fehr ihnen die Dilettanten gleichen.

Dilettantismus der Weiber.

- der Reichen,

— ber Vornehmen.

Ist Zeichen eines gemissen Vorschrittes.

Alle Dilettanten greifen die Kunft von der schwachen Seite an. (Vom schwachen Ende.)

Phantasiebilder unmittelbar vorstellen zu wollen.

Leidenschaft statt Ernft.

Berhältniß des Dilettantismus gegen Bedantismus, Handwerf.

Dilettantistischer Zustand ber Rünftler.

Worin er sich unterscheidet.

Ein höherer ober niederer Grad ber Empirie.

Falsches Lob des Dilettantismus.

Ungerechter Tabel.

Rath wie der Dilettant seinen Blatz einnehmen könnte.

Geborene Künftler, burch Umftände gehindert sich auszubilden, sind schon oben ausgenommen.

Sie find eine feltene Erscheinung.

Manche Dilettanten bilben sich ein bergleichen zu febn.

Bei ihnen ift aber nur eine falsche Richtung, welche mit aller Mühe zu nichts gelangt.

Sie nuten sich, dem Rünfter und ber Runft wenig.

Sie schaden bagegen viel.

Doch kann ber Mensch, ber Künstler und bie Kunst eine genießenbe, einssichtsvolle und gewissermaßen praktische Theilnahme nicht entbehren.

Absicht der gegenwärtigen Schrift.

Schwierigkeit ber Wirkung.

Rurze Schilberung eines eingefleischten Dilettantismus.

Die Philosophen werben aufgeforbert.

Die Bädagogen. Wohlthat für die nächste Generation.

Dilettantismus fett eine Kunft voraus, wie Pfuschen das Handwerk.

Begriff bes Rünftlers im Gegensatz bes Dilettanten.

Ausübung der Kunft nach Wiffenschaft.

Annahme einer objectiven Runft.

Schulgerechte Folge und Steigerung.

Beruf und Profession.

Anschließung an eine Runft= und Künstlerwelt.

Schule.

Der Dilettant verhält sich nicht gleich zu allen Künften.

In allen Künften giebt es ein Objectives und Subjectives, und je nachdem das eine oder das andere darin die hervorstechende Seite ist, hat der Dilettantismus Werth oder Unwerth.

Wo das Subjective für sich allein schon viel bedeutet, muß und kann sich der Dilettant dem Künstler nähern; z. B. schöne Sprache, lhrische Poesie, Musik, Tanz.

Wo es umgekehrt ift, scheiden sich ber Rünftler und Dilettant strenger, wie bei ber Architektur, Zeichenkunft, epischen und dramatischen Dichtkunft.

Die Kunft giebt fich felbst Gesetze und gebietet ber Zeit.

Der Dilettantisinns folgt ber Neigung ber Zeit.

Wenn die Meister in der Kunst dem falschen Geschmack folgen, glaubt der Dilettant besto geschwinder auf dem Niveau der Kunst zu sehn.

Weil der Dilettant seinen Beruf zum Selbstproduciren erst aus den Wirstungen der Kunstwerke auf sich empfängt, so verwechselt er diese Wirstungen mit den objectiven Ursachen und Motiven, und meint nun den Empfindungszustand in den er versetzt ist, auch productiv und praktisch zu machen; wie wenn man mit dem Geruch einer Blume die Blume selbst hervorzubringen gebächte.

Das an das Gefühl Sprechende, die lette Wirkung aller poetischen Organisationen, welche aber den Auswand der ganzen Kunst selbst voraussetzt, sieht der Dilettant als das Wesen derselben an und will damit selbst hervorbringen.

- Ueberhaupt will ber Dilettant in feiner Selbstwerkennung das Passive an die Stelle des Activen setzen, und weil er auf eine lebhafte Beise Wirkungen erleidet, so glaubt er mit diesen erlittenen Wirkungen wirken zu können.
- Was dem Dilettanten eigentlich fehlt, ist Architektonik im höchsten Sinne, diejenige außübende Kraft, welche erschafft, bildet, constituirt. Er hat davon nur eine Art von Ahnung, giebt sich aber durchaus dem Stoff dahin, anstatt ihn zu beherrschen.
- Man wird finden, daß der Dilettant zuletzt vorzüglich auf Reinlichkeit ausgeht, welches die Bollendung des Borhandenen ist, wodurch eine Täuschung entsteht, als wenn das Vorhandene zu existiren werth seh. Ebenso ist es mit der Accuratesse und mit allen letzten Bedingungen der Form, welche eben so gut die Unsorm begleiten können.
- Allgemeiner Grundsatz, unter welchem der Dilettantismus zu gestatten ist: Wenn der Dilettant sich den strengsten Regeln der ersten Schritte unterwerfen und alle Stusen mit größter Genauigkeit ausstühren will; welches er um so mehr kann, da 1) von ihm das Ziel nicht verlangt wird, und da er 2) wenn er abtreten will, sich den sichersten Weg zur Kennersschaft bereitet.
- Gerade der allgemeinen Maxime entgegen, wird also der Dilettant einem rigoristischeren Urtheil zu unterwerfen sehn, als selbst der Kinstler, der, weil er auf einer sichern Kunstbasis ruht, mit minderer Gesahr sich von den Regeln entsernen, und dadurch das Reich der Kunst selbst erweitern kann.
- Der wahre Künftler steht fest und sicher auf sich selbst; sein Streben, sein Ziel ist der höchste Zweck der Kunst. Er wird sich immer noch weit von diesem Ziele sinden und daher gegen die Kunst oder den Kunstbegriff nothwendig allemal sehr bescheiden sehn und gestehen, daß er noch wenig geleistet habe, wie vortresslich auch sein Werk sehn mag und wie hoch auch sein Selbstgefühl im Verhältniß gegen die Welt steigen möchte. Dilettanten oder eigentlich Pfuscher scheinen im Gegentheil nicht nach einem Ziele zu streben, nicht vor sich hin zu sehen, sondern nur das, was neben ihnen geschieht. Darum vergleichen sie auch immer, sind meistens im Lob übertrieben, tadeln ungeschickt, haben eine unendliche Ehrerbietung vor ihresgleichen, geben sich daturch ein Ansehen von Freundlichkeit, von Billigkeit, indem sie doch bloß sich selbst erheben.

#### Befonderes.

#### Dilettantismus in ber Malerei.

Der Dilettant scheut allemal das Gründliche, übersteigt die Ersternung nothwendiger Kenntnisse, um zur Ausübung zu gelangen; verswechselt die Kunst mit dem Stoff.

So wird man z. B. nie einen Dilettanten finden, der gut zeichnete; denn alsbann wäre er auf dem Wege zur Kunft: hingegen giebt es manche, die schlecht zeichnen und sauber malen.

Dilettanten erklären sich oft für Mosaif und Wachsmalerei, weil sie Dauer bes Werks an die Stelle der Kunft setzen.

Sie beschäftigen sich öfters mit Nadiren, weil die Bervielfältigung sie reizt.

Sie suchen Kunststücke, Manieren, Behandlungsarten, Arcana, weil sie sich meistens nicht über ben Begriff mechanischer Fertigkeiten erheben können, und benken, wenn sie nur ten Handgriff besäßen, so wären keine weitern Schwierigkeiten für sie vorhanden.

Sben um deswillen, weil der wahre Kunstbegriff den Dilettanten meistentheils sehlt, ziehen sie immer das Biele und Mittelmäßige, das Nare und Köstliche dem Gewählten und Guten vor. Man trifft viele Dilettanten mit großen Sammlungen an, ja man könnte behaupten, alle großen Sammlungen sehen vom Dilettantismus entstanden. Denn er artet meistens, und besonders, wenn er mit Vermögen unterstützt ist, in die Sucht aus, zusammenzuraffen. Er will nur besitzen, nicht mit Versstand wählen und sich mit wenigem Guten begnügen.

Dilettanten haben ferner meistens eine patriotische Tendenz; ein deutscher Dilettant interessirt sich darum nicht selten so lebhaft für deutsche Kunft ausschließlich; daher die Sammlungen von Kupferstichen und Gemälden bloß deutscher Meister.

Zwei Unarten pflegen bei Dilettanten oft vorzukommen, und schreiben sich ebenfalls aus dem Mangel an wahrem Kunstbegriff her. Sie wollen erstens constituiren, b. h. ihr Beifall soll gelten, soll zum Künstler stempeln. Zweitens der Künstler, der ächte Kenner, hat ein unbedingtes ganzes Interesse und Ernst an der Kunst und am Kunstwerk: der Dilettant immer nur ein halbes; er treibt alles als ein Spiel, als Zeitvertreib; hat meist noch einen Nebenzweck, eine Neigung zu stillen, einer Laune

nachzugeben und sucht ber Nechenschaft gegen die Welt und den Forderungen des Geschmacks dadurch zu entgehen, daß er bei Erstehung von Kunstwerken auch noch gute Werke zu thun sucht. Einen hoffnungsvollen Künstler zu unterstützen, einer armen Familie aus der Noth zu helsen, das war immer die Ursache, warum Dilettanten dieß und das erstanden. So suchen sie bald ihren Geschmack zu zeigen, bald ihn vom Verdacht zu reinigen.

Liebhaberei im Landschaftsmalen. Sie setzt eine schon cultivirte Kunst voraus.

Borträtmalerei.

Sentimentalisch poetische Tentenz regt auch ben Dilettantismus in ber zeichnenden Kunst an. Mondscheine. Shakspeare. Kupferstiche zu Gebichten.

Gilhouetten.

Urnen.

Kunftwerke als Meubles.

Alle Franzosen sind Dilettanten in der Zeichenkunst, als integrirendem Theil der Erziehung.

Liebhaber in der Miniature.

Werden bloß auf die Handgriffe angewiesen.

Liebe zur Allegorie und zur Anspielung.

## Dilettantismus in ber Baufunft.

Mangel an ächten Baumeistern in Verhältniß gegen das Bedürfniß schöner Baukunst treibt zum Dilettantismus, besonders da die wohlhabenden Baulustigen zu zerstreut leben.

Reifen nach Italien und Frankreich, und befonders Gartenliebhaberei, haben biefen Dilettantismus fehr befördert.

Dilettanten suchen mehr zum Ursprung ber Baukunft zurüchzukehren.

- a) Robes Holz, Rinden 2c. b) Schwere Architektur, dorische Säulen.
- c) Nachalmung gothischer Baukunst. d) Architektur ber Phantasmen und Empfindungen. e) Kleinliche Nachäffung großer Formen.

Wegen ihrer scheinbaren Unbedingtheit scheint sie leichter als sie ist, und man läßt sich leichter dazu versühren.

### In ber Gartenfunft.

Französische Gartenkunft von ihrer guten Seite, und besonders vis à vis des neuesten Geschmacks betrachtet.

Englischer Geschmack hat die Basis des Nützlichen, welches der französische aufopfern nuß.

Nachgeäffter englischer Geschmack hat ben Schein bes Nützlichen.

Chinesischer Geschmad.

### Dilettantismus in ber lyrischen Boefie.

Daß die bentsche Sprache durch kein großes Dichtergenie, sondern durch kloße mittelmäßige Köpse anfing zur Dichtersprache gebraucht zu werben, mußte dem Dilettantismus Muth machen sich gleichfalls darin zu versuchen.

Die Ausbildung der französischen Literatur und Sprache hat auch den Dislettanten kunftmäßiger gemacht.

Franzosen waren durchaus rigoristischer, drangen auf strengere Richtigkeit, und forderten auch vom Disettanten Geschmack und Geist im Innern und ein sehlerloses Aeußeres der Diction.

In England hielt sich der Dilettantismus mehr an das Latein und Griechische.

Sonette ber Italianer.

Impudenz des neuesten Dilettantismus, durch Neminiscenzen aus einer reichen cultivirten Dichtersprache und durch die Leichtigkeit eines guten mechanischen Ueußern geweckt und unterhalten.

Belletrifterei auf Universitäten, burch eine moderne Studirart veranlaßt. Frauenzimmergedichte.

Schöngeisterei.

Musenalmanache.

Journale.

Aufkommen und Berbreitung der Uebersetzungen.

Unmittelbarer Nebergang aus ber Klaffe und Universität zur Schriftstellerei.

Balladen und Volksliederepoche.

Gefiner; poetische Profa.

Carlsruher 2c. Nachdrücke schöner Geister.

Barbenwefen.

Bürgers Ginfluß auf bas Geleier.

Reimlofer Bers.

Klopstockisches Obenwesen.

Claudius.

Wielands Laxität.

In ber altern Zeit:

Lateinische Berfe.

Bedantismus.

Mehr Handwerk.

Fertigkeit ohne poetischen Beift.

## Dilettantismus in ber pragmatischen Boefie.

Ursache, warum der Dilettant das Mächtige, Leidenschaftliche, Starkcharakteristische haßt und nur das Mittlere, Moralische darstellt.

Der Dilettant wird nie ben Gegenstand, immer nur sein Gefühl über ben Gegenstand schilbern.

Er flieht ben Charafter bes Objects.

Alle dilettantischen Geburten in dieser Dichtungsart werden einen pathologischen Charakter haben und nur die Neigung und Abneigung ihres Urhebers ausdrücken.

Der Dilettant glaubt mit bem Bit an die Poesie zu reichen.

Dramatische Pfuscher werden bis zum Unsinn gebracht, um ihr Werk auszustellen.

### Dilettantismus in ber Musik.

In ber ältern Zeit größerer Einfluß aufs leibenschaftliche Leben burch tragbare Saiteninstrumente, welche, Empfindungen einfacher auszudrücken, mehr Raum geben.

Medium ber Galanterie.

In der neuern Zeit Flügel und Bioline.

Mehr Werth gelegt auf mechanische Fertigkeit, Schwierigkeit und Künstlichkeit; weniger Zusammenhang mit Leben und Leibenschaft.

Beht in Concerte über.

Mehr Nahrung ber Gitelfeit.

Lieder = und Opernwesen.

Falsche Hoffnung, durch componirte Volkslieder Nationalsinn und äfthetischen Geift zu pflanzen.

Gefellschafts=, Tisch=, Trink=, Freimaurerlieder.

### Dilettantismus im Tang.

In der ältern Zeit Pedanterie und Gleichgültigkeit. Einförmigkeit. In der neuern Zeit Formlofigkeit und daraus hervorgehende Wildheit, Heftigkeit, Gewaltsamkeit.

Unterschied ber repräsentativen, naiven und charafteristischen Tänge:

Repräsentative machen die Schönheit der Gestalt zu Fallen gern ins und Bewegung geltend und haben Würde. (Menuet.) zeise.

Naive begleiten den belebten Zustand und haben mehr | Fallen gern ins Anmuth und Freiheit. (Englische Tänze.) Husgelassene.

Charakteristische gränzen an eine objective Kunst. } Gehen leicht in

## Dilettantismus in ber Schaufpielfunft.

Französische Komödie ist auch bei Liebhabern obligat und ein Institut ber Geselligkeit.

Italiänische Liebhaberkomödie bezieht sich auf eine Buppen = und puppen = artige Repräsentation.

Deutschland, ältere Zeit: Jesuiterschulen.

Neuere Zeit: Französische Liebhaberkomödie zur Bildung ber Sprache in vornehmen Häusern.

Bermischung der Stände bei deutschen Liebhaberkomödien.

Bedingung, unten welcher allenfalls eine mäßige Nebung im Theaterwesen unschuldig und zulässig, ja einigermaßen zu billigen sehn möchte.

Bermaneng berfelben Gefellschaft.

Bermeidung paffionirter, und Wahl verstandesreicher und gefelliger Stücke.

Abhaltung aller Kinder und sehr junger Personen.

Möglichster Rigorismus in äußern Formen.

### Nugen des Dilettantismus

im Allgemeinen.

Er steuert ber völligen Robbeit

Dilettantismus ift eine nothwendige Folge schon verbreiteter Kunft, und kann auch eine Ursache berselben werden.

Er kann unter gewiffen Umftänden das ächte Kunfttalent anregen und entwickeln helfen.

Das Handwerk zu einer gewiffen Kunftähnlichkeit erheben.

Macht gesitteter.

Regt, im Fall der Rohheit, einen gewissen Kunstsinn an, und verbreitet ihn da, wo der Künstler nicht hinkommen würde.

Beschäftigt die productive Kraft und cultivirt also etwas Wichtiges am Menschen.

Die Erscheinungen in Begriffe verwandeln.

Totaleindrücke theilen.

Besitz und Reproduction ber Gestalten befördern.

### Nugen des Dilettantismus.

In ber Zeichenkunft.

Sehen lernen.

Die Gesetze tennen lernen, wonach wir feben.

Den Gegenstand in ein Bild verwandeln, d. h. die sichtbare Raumerfüllung, in sofern sie gleichgültig ist.

Die Formen erkennen, b. h. die Naumerfüllung, in sofern sie bedeutend ift. Unterscheiden lernen. Mit dem Totaleindruck ohne Unterscheidung fangen alle an. Dann kommt die Unterscheidung, und der dritte Grad ist die Rückkehr von der Unterscheidung zum Gefühl des Ganzen, welches das Alesthetische ist.

Diese Bortheile hat ber Dilettant mit bem Rünftler im Gegensatz bes blogen unthätigen Betrachters gemein.

## In ber Baufunft.

Sie wedt die freie Productionsfraft.

Sie führt am schnollften und unmittelbarften von der Materie zur Form,

vom Stoff zur Erscheinung, und entspricht baburch ber höchsten Anlage im Menschen.

Sie erweckt und entwickelt ben Sinn fürs Erhabene, zu bem fie fich überhaupt mehr neigt als zum Schönen.

Sie führt Ordnung und Maß ein, und lehrt auch im Nützlichen und Nothstürftigen nach einem schönen Schein und einer gewissen Freiheit ftreben.

Der allgemeine Nutzen bes Dilettantismus, daß er gesitteter macht, und im Fall ber Rohheit einen gewissen Kunstsinn anregt und ihn da verbreitet, wo der Künstler nicht hinkommen würde, gilt besonders auch von der Baukunft.

### In ber Gartenfunft.

Ibeales im Realen.

Streben nach Form in formlofen Maffen.

Wahl.

Schöne Zusammenstellung.

Ein Bild aus der Wirklichkeit machen, kurz erster Eintritt in die Kunft. Eine reinliche und vollends schöne Umgebung wirkt immer wohlthätig auf die Gesellschaft.

### In der lyrischen Poefie.

Ausbildung ber Sprache im Ganzen.

Bervielfältigteres Interesse an Humanioribus, im Gegensatz ber Robheit bes Unwissenden, oder der pedantischen Bornirtheit des bloßen Geschäftsmannes und Schulgelehrten.

Ausbildung der Gefühle und des Sprachausdrucks derfelben.

Jeder gebildete Menfch muß feine Empfindungen poetisch schön ausdrücken können.

3bealifirung ber Vorstellungen bei Gegenständen bes gemeinen Lebens.

Cultur der Einbildungsfraft, besonders als integrirenden Theils bei der Verstandesbildung.

Erweckung und Stimmung der productiven Einbildungsfraft zu den höchsten Functionen des Geistes auch in Wissenschaften und im praktischen Leben. Ausbildung des Sinnes für das Rhuthmische. Da es noch keine objectiven Gesetze weber für das Imere, noch für das Aeußere eines Gedichtes giebt, so müssen sich die Liebhaber strenger noch als die Meister an anerkannte gute Muster halten, und eher das Gute, das schon da ist, nachahmen, als nach Originalität streben, im Aeußern und Metrischen aber die vorhandenen allgemeinsten Gesetze rigoristisch befolgen.

· Und da der Dilettant sich nur nach Mustern bilden kann, so muß er, um der Einseitigkeit zu entgehen, sich die allgemeinst mögliche Bekanntsichaft mit allen Mustern erwerben, und das Feld der poetischen Literatur noch vollkommener ausmessen, als es der Künstler selbst nöthig hat.

### In ber Mufif.

Tiefere Ausbildung des Sinnes.

Mathematische Bestimmungen bes Organs werden kennen gelernt und zu Empfindungs = und Schönheitszwecken gebraucht.

Gefellige Berbindung der Menschen, ohne bestimmtes Interesse, mit Unterhaltung.

Stimmt zu einer idealen Existenz, selbst wenn die Musik nur ben Tanz aufregt.

### Im Tanz.

Gelenkigkeit und Möglichkeit schöner Bewegungen.

Gefühl und Ausübung des Rhythmus durch alle Bewegungen.

Bedeutsamkeit, äfthetische, ber Bewegungen.

Geregeites Gefühl ber Frohheit.

Ausbildung bes Körpers, Stimmung bes Körpers zu allen möglichen förperlichen Fertigkeiten.

Musikalische Körperstimmung.

Mag ber Bewegungen zwischen Ueberfluß und Sparsamteit.

Möglichkeit eines schönen Umgangs.

Mögliche Gefelligkeit in einem exaltirten Zuftand.

### In ber Schaufpielfunft.

Gelegenheit zu mehrerer Ausbildung der Declamation. Aufmerksamkeit auf die Repräsentation seiner selbst. Participirt von den angeführten Bortheilen der Tanzkunst. Uebung der Memorie. Sinnliches Aufpassen und Accuratesse.

### Shaben des Dilettantismus.

### Im Allgemeinen.

Der Dilettant überspringt die Stusen, beharrt auf gewissen Stusen, die er als Ziel ansieht, und hält sich berechtigt von da aus das Ganze zu beurtheilen, hindert also seine Perfectibilität.

Er setzt sich in die Nothwendigkeit nach falschen Regeln zu handeln, weil er ohne Regeln auch nicht dilettantisch wirken kann und er die ächten objectiven Regeln nicht kennt.

Er kommt immer mehr von der Wahrheit der Gegenstände ab und verliert sich auf subjectiven Irrwegen.

Der Dilettantismus nimmt der Kunst ihr Element und verschlechtert ihr Publicum, dem er den Ernst und den Rigorismus nimmt.

Alles Fürliebnehmen zerftört die Kunft, und der Dilettantismus führt Nachsficht und Gunft ein. Er bringt diejenigen Künftler, welche dem Dislettantismus näher stehen, auf Unkosten der ächten Künftler in Ansehen.

Beim Dilettantismus ift ber Schaben immer größer als ber Nuten.

Bom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben, vom Pfuschen nie.

Der Dilettantismus befördert das Gleichgültige, Halbe und Charafterlofe. Schaden, den Dilettanten der Kunft thun, indem sie den Künftler zu sich

herabziehen;

Keinen guten Künstler neben sich leiden können.

Ueberall, wo die Kunft selbst noch kein rechtes Regulativ hat, wie in der Boesie, Gartenkunft, Schauspielkunft, richtet der Dilettantismus mehr Schaden an und wird anmaßender. Der schlimmste Fall ist bei der Schauspielkunft.

### Shaden des Dilettantismus.

### In der Baufunft.

- Wegen der großen Schwierigkeit, in der Architektur den Charakter zu treffen, darin mannichfaltig und schön zu sehn, wird der Dilettant, der dieß nicht erreichen kann, immer nach Berhältniß seines Zeitalters entweder ins Magere und Neberladene oder ins Plumpe und Leere versfallen. Ein Architekturwerk aber, das nur durch die Schönheit Existenz hat, ift völlig null, wenn es diese versehlt.
- Wegen ihrer idealen Natur führt sie leichter als eine andere Kunst zum Phantastischen, welches hier gerade am schädlichsten ist.
- Weil sich nur die wenigsten zu einer freien Bildung nach bloßen Schönheitsgesetzen erheben können, so verfällt der Baudilettant leicht auf sentimentalische und allegorische Baukunft und sucht den Charakter, den er in der Schönheit nicht zu finden weiß, auf diesem Wege hineinzulegen.
- Bau-Dilettantismus, ohne den schönen Zweck erfüllen zu können, schadet gewöhnlich dem physischen Zweck der Baukunst, der Brauchbarkeit und Bequemlichkeit.
- Die Publicität und Dauerhaftigkeit architektonischer Werke macht das Nachtheilige des Dilettantismus in diesem Fach allgemeiner und forts dauernder und perpetuirt den falschen Geschmack, weil hier, wie übershaupt in Künften, das Borhandene und überall Verbreitete wieder zum Muster dient.
- Die ernste Bestimmung der schönen Bauwerke setzt sie mit den bedeutends sten und erhöhtesten Momenten des Menschen in Berbindung, und die Bfuscherei in diesen Fällen verschlechtert ihn also gerade da, wo er am persectibelsten sehn könnte.

### In ber Gartenfunft.

Reales wird als ein Phantasiewert behandelt.

Die Gartenliebhaberei geht auf etwas Endloses hinaus, 1) weil sie in der Idee nicht bestimmt und begränzt ist; 2) weil das Materiale, als ewig zufällig, sich immer verändert, und der Idee ewig entgegen strebt.

Die Garlenliebhaberei läßt fich oft die eblern Rünfte auf eine unwürdige Urt bienen, und macht ein Spielwerf aus ihrer foliden Beftimmung.

Befördert die sentimentale und phantastische Rullität.

Sie verkleinert das Erhabene in der Natur, und hebt es auf, indem sie es nachahmt.

Sie verewigt die herrschende Unart der Zeit, im Aesthetischen unbedingt und gesetzloß sehn zu wollen, und willkürlich zu phantasiren, indem sie sich nicht, wie wohl andere Künste, corrigiren und in der Zucht halten läßt.

Bermischung von Kunst und Natur.

Fürliebnehmen mit dem Schein.

Die dabei vorkommenden Gebände werden leicht, spindelartig, hölzern, brettern aufgeführt, und zerstören den Begriff solider Baukunst, ja sie heben das Gefühl für sie auf. Die Strohdächer, bretternen Blendungen, alles macht eine Neigung zur Kartenhauß-Architektur.

### In ber lyrifden Boefie.

Belletriftische Flachheit und Leerheit, Abziehung von foliden Studien oder oberflächliche Behandlung.

Es ist hier eine größere Gefahr als bei andern Künsten, eine bloße dilettantische Fähigkeit mit einem ächten Kunstberufe zu verwechseln, und wenn dieß der Fall ist, so ist das Subject übler daran, als bei jeder andern Liebhaberei, weil seine Existenz völlige Nullität hat: denn ein Poet ist nichts, wenn er es nicht mit Ernst und Kunstmäßigkeit ist.

Dilettantismus überhaupt, besonders aber in der Poesse, schwächt die Theilnehmung und Empfänglichkeit für das Gute außer ihm, und indem er einem unruhigen Productionstriebe nachgibt, der ihn zu nichts Bollstommenem führt, beraubt er sich aller Bildung, die ihm durch Aufsnahme des fremden Guten zuwachsen könnte.

Der poetische Dilettantismus kann boppelter Art sehn. Entweder vernachläffigt er das (unerläßliche) Mechanische, und glaubt genug gethan zu haben, wenn er Geist und Gefühl zeigt, oder er sucht die Poesie bloß im Mechanischen, worin er sich eine handwerksmäßige Fertigkeit erwerben kann, und ist ohne Geist und Gehalt. Beide sind schädlich, doch schadet jener mehr der Kunst, dieser mehr dem Subject selbst.

Alle Dilettanten sind Plagiarii. Sie entnerven und vernichten jedes Driginal schon in der Sprache und im Gedanken, indem sie es nachsprechen, nachäffen, und ihre Leerheit damit ausstlicken. So wird die Sprache nach und nach mit zusammengeplünderten Phrasen und Formeln angesfüllt, die nichts mehr sagen, und man kann ganze Bücher lesen, die schön sthlisfirt sind und gar nichts enthalten. Kurz, alles wahrhaft Schöne und Gute der ächten Poesie wird durch den überhand nehmenden Dilettantismus profanirt, herumgeschleppt und entwürdigt.

## In ber pragmatifchen Poefie.

Alle Nachtheile des Dilettantismus im Lyrischen sind hier noch in weit höherem Grad; nicht nur die Kunst erleidet mehr Schaden, auch das Subject.

Vermischung ber Gattungen.

### In ber Dufit.

Wenn die Bildung des Mufit Dilettanten autodidaktisch geschieht und die Composition nicht unter der strengen Anleitung eines Meisters, wie die Applicatur selbst, erlernt wird, so entsteht ein ängstliches, immer ungewisses, unbefriedigtes Streben, da der Musit Dilettant nicht, wie der in andern Künsten, ohne Kunstregeln Effecte hervorbringen kann.

Anch macht ber Musik-Dilettantismus noch mehr, als ein anderer, untheile nehmend und unfähig für den Genuß fremder Kunstwerke, und beraubt und beschränkt also das Subject, das er in seiner einseitigen und charakteristischen Form gesangen hält.

### 3m Tang.

Zerbrochenheit der Glieder und Affectation. Steifigkeit und Pedanterie. Caricatur. Citelkeit. Falsche Ausbildung des Körpers. Charakterlosigkeit und Leerheit.

Berfloffenes, fchlaffes Wejen.

Manierirtes Wesen in Uebertreibung schöner Bewegung.

Entweder steif und ängstlich oder unmäßig und roh.

(Beides wird burch das Gefällige und Bedeutende verhindert.)

Reigt die Gefellschaft zu einer sinnlichen Leerheit.

Eitelkeit und einfinnige Richtung auf die körperliche Erscheinung.

Man muß es in der Tanzkunst deswegen zur Meisterschaft bringen, weil der Dilettantismus entweder unsicher und ängstlich macht, also die Freiheit hemmt und den Geist beschränkt, oder weil er eitel macht und dadurch zur Leerheit führt.

### In ber Schaufpielfunft.

Caricatur ber eigenen fehlerhaften Individualität.

Ableitung des Geiftes von allem Geschäft durch Borspiegelung einer phantaftischen Aussicht.

Aufwand alles Interesses und aller Passion ohne Furcht.

Ewiger Zirkel in einer einförmigen, immer wiederholten und zu nichts führenden Thätigkeit.

(Dilettanten wissen sich nichts Anziehenderes als die Komödienproben, Schauspieler von Metier hassen sie.)

Vorzugsweise Schonung und Verzärtelung bes Theater Dilettanten durch Beifall.

Ewige Reizung zu einem leidenschaftlichen Zustand und Betragen, ohne ein Gegengewicht.

Nahrung aller gehäffigen Paffionen, von den schlimmsten Folgen für die bürgerliche und häusliche Existenz.

Abstumpfung des Gefühls gegen die Poesie.

Exaltirte Sprache bei gemeinen Empfindungen.

Ein Trödelmarkt von Gedanken, Stellungen und Schilderungen in der Reminiscenz.

Durchgängige Unnatur und Manier auch im übrigen Leben.

Höchst verderbliche Nachsicht gegen das Mittelmäßige und Fehlerhafte in einem öffentlichen und ganz persönlichen Fall.

Die allgemeine Toleranz für das Einheimische wird in diesem Fall eminenter.

Höchst verderblicher Gebrauch der Liebhaberschauspiele zur Bildung der Kinder, wo es ganz zur Fratze wird. Zugleich die gefährlichste aller Diversionen für Universitäten 2c.

Zerstörte Idealität der Kunst, weil der Liebhaber, der sich nicht durch Uneignung der Kunstbegriffe und Traditionen erheben kann, alles durch eine pathologische Wirklichkeit erreichen muß.





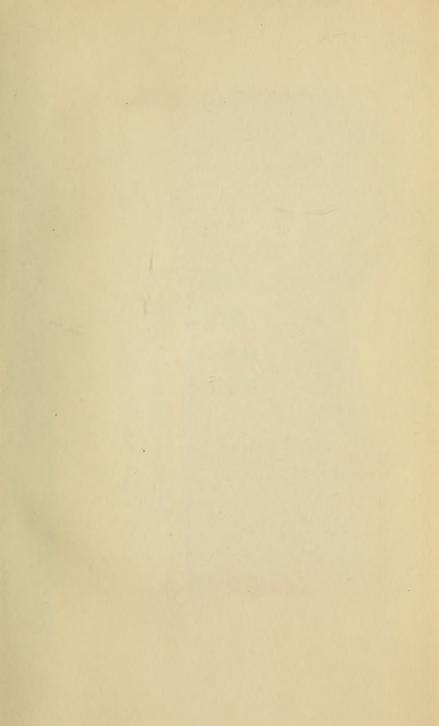

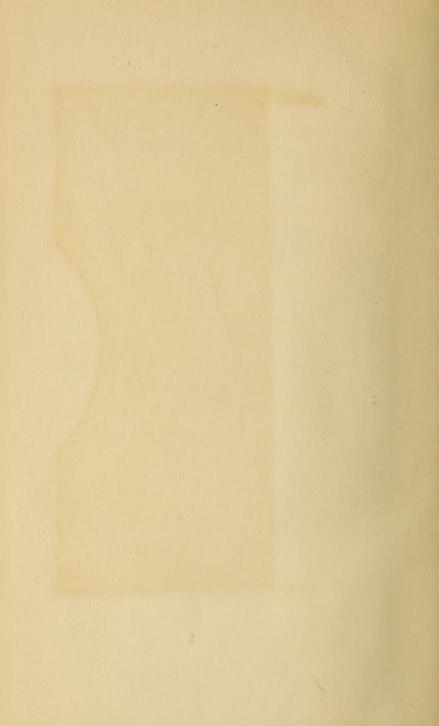

LG. G599 I850.2 **University of Toronto** Library 208246 DO NOT REMOVE Author Goethe, Johann Wolfgang von Title Sammtliche Werke. Vol. 24-25. THE CARD FROM THIS POCKET Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 3913 18 22 14 005 7